



# gelehrten Theologen Deutschlands

m

achtzehnten und neunzehnten Sahrhundert.

Na di

ihrem Leben und Birken

dargift eillit

Dr. Beinrich Doering.

Dritter Banb.

M-Scho.

Reuftabt a. b. Dria,

stei Johann Rarl Gottfrieb Banner.

1 8 3 3.

### Vorwort.

Bur Fortsetung und Bollenbung bes vorliegenden Werks, von welchem ich hiermit ben dritten Band dem Publikum übergebe, fühlt' ich mich ermuntert burch merrere gunftige Beurtheilungen in fritischen Beitschriften. Co haben unter andern bie Gottinger gelehrten Anzeigen (1832. St. 64. S. 637 u. f.) Die Leipziger Literaturzeitung (1832. Nr. 256. S. 2046 u. f.) die Blatter für literarische Unterhaltung (1832. Nr. 168) und bie von Dr. Souberoff berausgebenen neuesten Sahrbucher fur Religione., Rirchen= und Schulwesen bies Werk als einen nicht unwichtigen Beitrag zur theologischen Literargeschichte betrachtet. In bem zulestgenannten Journal (Bb. 10. Heft 3. S. 378 u. f.) wird die "Klarheit ber Darftellung, Rube, gefundes Urtheil und besonnene nüchterne Würdigung des Verstienstes" gerühmt. "Immer," heißt es a. a. D. "giebt der Verfasser nur das Wesentliche, enthält sich aller Ausschmückungen, und beurstundet überall seinen guten Geschmack und richtigen Tact. Die Vemühungen des Verschmitzen sind um so dankenswerther, da er jedem Namen auch ein willständiges Verzeichniß der hinterlassenen Schristen beigefügt, und auf diese Weise eine vollkommene Uebersicht der gesammten theologischen Literatur des achtzehnten und neunzehnten Sahrhunderts geliefert hat.

Gin solches Urtheil aus dem Munde eines der achtbarken jeht kebenden Theologen reicht wohl hin, den grundlosen und hämischen Tadel niederzuschlagen, mit welchem ein Rezensent, Lorberg geheißen, in dem theologischen Literaturblatt zur Allgemeinen Kirchenzeitung (1832. Nr. 11. S. 84 u. f.) dies Werf übershäuft hat. Unter manchen Ausstellungen ist mir dort auch ein Vorwurf gemacht worfden, den ich am wenigsten verdient zu haben glaube — der Vorwurf des Mangels an Vollsständigkeit. Mich beruhigt das einstimmige

Urtheil mehrerer unpartheilscher und unbefangener Rezensenten, feinen in ber theologischen Literatur irgend bedeutenben Mamen überseben au baben. Wenn aber ein Beurtheiler meines Betts, .... sch unterzeichnet (wahrscheinlich br. D. Beinrich Pertich in Coburg) ben großen Albrecht von Saller unter den ge= lehrten Theologen gesucht und nicht gefunden hat, (f. die Coburger Annalen ber gesammten Spevlogie. 1832. Bd. 2. Heft 3. S. 271) so ift ihm (bem Brn. Rezensenten) bas febr ver= brieflich und mir - febr lacherlich gewesen. In der Reihe gelehrter Theologen verdient jener berühmte Arzt und Physiolog auf keine Bife einen Plat, und wenn er sich auch noch mehr vergebliche Mühe gegeben hatte, burch einzelne Schriften ben irreligiofen Boltaire bon seinem Scepticismus zu heilen. Ich glaube bier ein für allemal bemerken zu muffen, daß ih solchen und ähnlichen überspannten und un= begründeten Unfoberungen weder genügen kann, wh genügen will. Dagegen werden Ramen, m, dem Plan und Inhalt dieses Werks zu= folge, in bemselben wirklich eine Stelle ver= dinten, boch von mir übersehen worden sind, in ben Nachträgen zum nächsten (vierten) Bande erscheinen, mit welchem das ganze Werk schließt.

Jena im Januar 1833.

Dr. Beinrich Doering.

## Inhaltsverzeichniß.

| (Die Buchftaben D. R. R. bezeichnen bas Bert: bie beutschen<br>redner. Reuftabt a. b. D. 1830. Durch ein Sternchen find an<br>die in demselben vordommenden Gelehrten unterschieden worde | Berbem       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. R. G. Rachtigal (geb. 1753 geft. 1819.)                                                                                                                                                | <b>5.</b> 1  |
| 3. A. M. Nagel (geb. 1710 geft. 1788.)                                                                                                                                                    | - 9          |
| C. Nahmmacher (geb. 1784 geft. 1768.)                                                                                                                                                     | - 17         |
| · C. F. Neander (geb. 1724 geft. 1802.) f. D. R. R                                                                                                                                        | - 260        |
| 5. C. Rebel (geb. 1715 geft. 1786)                                                                                                                                                        | - 21         |
| 3. Regelein (geb. 1675 geft. 1749.)                                                                                                                                                       | - 24         |
| D. Retreter (geb. 1649 geft. 1726.)                                                                                                                                                       | - 29         |
| R G. Reftler (geb. 1740 geft. 1804.)                                                                                                                                                      | - 32         |
| E. F. Neubauer (geb. 1705 geft. 1748.)                                                                                                                                                    | - 39         |
| C. Reumann (geb. 1648 gest. 1715.)                                                                                                                                                        | - 46         |
| 3. 3. N. Neumann (geb. 1750 geft. 1803.)                                                                                                                                                  | - 49         |
| F. Neumant (geb. 1697 geft. 1765.)                                                                                                                                                        | - 53         |
| E. Reumeifter (geb. 1671 geft. 1756.)                                                                                                                                                     | - 58         |
| G. S. Nicolai (geb. 1725 gest. 1765.)                                                                                                                                                     | - 66         |
| 3. D. Nicolai (geb. 1742 geft. 1826.) f. D. R. R                                                                                                                                          |              |
| D. N. Nicolai (geb. 1710 gest. 1788.)                                                                                                                                                     | - 69         |
| ' A. S. Diemeyer (geb. 1754 geft. 1828.) f. D. R. R                                                                                                                                       |              |
| D. G. Riemeper (geb. 1745 geft. 1788.)                                                                                                                                                    | - 73         |
| R. Nieremberger (geb. 1648 geft. 1705.)                                                                                                                                                   | - 76         |
| 6. L. Nibsch (geb. 1751 gest. 1881.) s. Unhang                                                                                                                                            | <b>-</b> 909 |
| 3. H. W. Molting (geb. 1735 geft. 1806.)                                                                                                                                                  |              |
| 2. 2. Stourne (Acc. 1199 Acht. 1000.)                                                                                                                                                     | <b>–</b> 78  |

3. 2. Roffelt (geb. 1784 geft. 1807.)

| S. Oberrauch (geb. 1728 geft. 1808.)      | •    | •        |    | ෙ. | 97  |
|-------------------------------------------|------|----------|----|----|-----|
| & Dberthur (geb. 1745 geft. 1831.) .      | •    |          |    | _  | 103 |
| G. 2. Deber (geb. 1694 geft. 1760.)       |      |          |    | _  | 110 |
| 3. G. A. Delriche (geb. 1767 geft. 1791.) |      | , •      |    |    | 116 |
| * 5. 28. Demler (geb. 1728 geft. 1802.)   | . D. | R.       | R. | _  | 284 |
| F. C. Detinger (geb. 1702 geft. 1782.)    |      |          |    |    | 120 |
| G. Dlearius (geb. 1672 geft. 1715.)       | •    | •        |    |    | 129 |
| 3. Dlearius (geb. 1639 geft. 1716.) .     | •    | ,        |    | _  | 132 |
| 3. F. D. Diff (geb. 1725 geft. 1801.)     | • ,  |          |    | _  | 134 |
| D. J. Diehaufen (geb. 1766 geft. 182      | 23.) |          |    | _  | 136 |
| F. Opfergelt (geb. 1668 geft. 1740.)      |      | •        |    | -  | 142 |
| 5. Opit (geb. 1642 geft. 1712.)           | •    |          |    |    | 145 |
| P. F. Dpis (geb. 1684 geft. 1747.) .      | •    |          |    | _  | 154 |
| 3. Oporin (geb. 1695 geft. 1753.) .       | •    | ,        | ٠  |    | 158 |
| E. L. Drlich (geb. 1706 geft. 1764.)      |      | •        |    |    | 165 |
| G. U. Dfiander (geb. 1786 geft. 1827.)    |      |          | •  | _  | 168 |
| 3. 2. Dfianber (geb. 1701 geft. 1756.)    | • '  |          |    |    | 175 |
| 3. F. Ofterwald (geb. 1663 geft. 1747.)   |      |          |    |    | 177 |
| 2. B. Duvrier (geb. 1735 geft, 1792.)     | •    | •        |    | _  | 188 |
| C. D. Dverbed (geb. 1670 geft. 1752.)     |      | <i>-</i> | •  | _  | 187 |
| 3. 2B. Dverfamp (geb. 1707 geft. 1790.)   | •    |          |    | _  | 189 |
| 5. E. Dwen (geb. 1685 geft. 175) .        |      |          | •  | _  | 192 |
| 3. G. Pagenbarm (geb. 1681 geft. 1754.)   |      |          |    | _  | 195 |
| F. C. Palbamus (geb. 1763 geft. 1806.)    |      |          |    |    | 198 |
| 3. G. Palm (geb. 1697 geft. 1743.)        |      |          |    |    | 200 |
| G. 28. Panger (geb. 1729 geft. 1805.) .   |      |          |    |    | 205 |
| 3. F. S. Panger (geb. 1764 geft. 1815.)   | •.   |          |    | _  | 208 |
| 5. Pape (geb. 1745 geft. 1805.)           | ٠.   |          | •  | _  | 211 |
| 3. G. F. Papft (geb. 1754 geft. 1821.)    |      |          |    | _  | 213 |
| 3. Parhamer (geb. 1715 geft. 1786.) .     |      |          | 20 | _  | 217 |
| 21. 2. Parizek (geb. 1748 geft. 1822.)    |      |          | ,  | 77 | 219 |
| G. Pafch (geb. 1661 geft. 1707.) .        | j. • |          | •  |    | 223 |
| * 3. S. Patte (geb. 1727 geft. 1787.) f.  | D.   | R.       | N. | _  | 288 |
| E. L. Pauli (geb. 1716 geft. 1783.) .     |      |          |    |    | 228 |

| 6. 3. Pauli (geb. 1722 geft. 1795.)                  | Ø. 2 | 30   |
|------------------------------------------------------|------|------|
| S. R. Pauli (geb. 1682 geft. 1750.)                  | - 2  | 38   |
| C. G. Perichte (geb. 175. geft. 1808.)               | - 2  |      |
| 6. Petermann (geb. 1710 geft, 1792.)                 | - 2  |      |
| G. 2B. Peterfen (geb. 1744 geft. 1816.)              | - 2  | 41   |
| 3. C. Peterfen (geb. 1750 geft. 1806.)               | - 2  |      |
| 3. 2B. Peterfen (geb 1649 geft. 1727.)               | - 2  | 45   |
| C. D. Pfaff (geb. 1686 geft. 1760.)                  | - 2  | 49   |
| \$. 2. Pfaff (geb. 1765 geft. 1794.)                 | - 2  | 67   |
| 2. F. Pfeiffer (geb. 1748 geft. 1817.)               | - 20 | 69   |
| 3. E. Pfeiffer (geb. 1709 geft. 1787.)               | - 2  | 74   |
| 3. 3. Pfeiffer (geb. 1740 geft. 1791.)               | - 28 | 31   |
| 3. 2. Pfeiffer (geb. 1662 geft. 1743.)               | - 28 | 34   |
| 3. C. Pfenninger (geb. 1747 geft. 1792.)             | - 28 | 37   |
| 3. 3. Pfiger (geb. 1684 geft. 1759.)                 | - 29 | 15   |
| 3. C. 2. Pflaum (geb. 1774 geft. 1824.)              | - 29 | 9    |
| 3. G. Pfotenhauer (geb. 1710 geft. 1757.)            | - 30 | )5 - |
| * 3. G. Pfranger (geb. 1745 geft. 1790.) f. D. R. R. | - 29 | 3    |
| E. C. Philippi (geb. 1668 geft. 1736.)               | - 30 |      |
| 3. R. A. Piberit (geb. 1720 geft. 1791.)             | - 30 | 9    |
| G. C. Pifanski (geb. 1725 geft. 1790.)               | - 31 | 8    |
| * 3. C. Pifchon (geb. 1764 geft. 1805.) f. D. R. R.  | - 29 | 7    |
| 5. A. Piftorius (geb. 1730 geft. 1798.)              | - 52 | 6    |
| C. E. Pithan (geb. 1765 geft. 1832.) f. Unhang       | - 91 | 6    |
| DR. F. Pitiscus (geb. 1721 geft. 1794.)              | - 82 | 9    |
| 5. 2. Planck (geb. 1785 geft. 1831.)                 | - 33 | 1    |
| DR. Pleeten (geb. 1696 geft. 1757.)                  | - 33 | 8    |
| 3. F. Pleffing (geb. 1720 geft. 1793.)               | - 34 | 1    |
| 3. 3. Plitt (geb. 1727 geft. 1773.)                  | - 34 | 3    |
| 3. 2. C. Plitt (geb. 1753 geft. 1800.)               | - 35 | 0    |
| G. Ploucquet (geb. 1716 geft. 1790.)                 | - 35 | 2    |
| E. F. Poge (geb. 1748 geft. 1824.)                   | - 35 | 9    |
| 8. Pollaschet (geb. 1757 geft. 1818.)                | - 36 | 2    |
| E. F. Polz (geb. 1714 geft. 1782.)                   | - 36 | 4    |
|                                                      |      |      |

| 25. C. Poppo (geb. 1691 gest. 1753.)                | 9.          | 301 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|
| 3. Porft (geb. 1668 geft. 1728.)                    |             | 369 |
| 23. Pracher (geb. 1750 geff. 1819.)                 |             | 374 |
| C. G. Pratorius (geb. 1693 geft. 1738.)             | -           | 376 |
| E. Pratorius (geb. 1657 geft. 1723.)                | _           | 377 |
| * J. D. Pratje (geb. 1710 gest. 1791.) f. D. R. R.  | _           | 299 |
| G. G. Preu (geb. 1710 geft. 1758.)                  | -           | 379 |
| G. M. Preu (geb. 1681 geft. 1745)                   | _           | 381 |
| 3. S. Pries (geb. 1714 geft. 1763.)                 | -           | 385 |
| 3. S. Pries (geb. 1747 geft. 1796.)                 |             | 389 |
| 3. G. Prit (geb. 1662 geft. 1732.)                  | _           | 391 |
| D. S. Purgold (geb. 1708 geft. 1788.)               |             | 397 |
| M. F. Quade (geb. 1682 geft. 1757.)                 | 4           | 399 |
| 3. 3. Quanbt (geb. 1686 geft. 1772.)                | -           | 404 |
| B. F. Quiftorp (geb. 1718 geft. 1788.)              | _           | 410 |
| 3. 3. Duiftorp (geb. 1717 geft. 1766.)              | _           | 414 |
| 3. 3. Rabe (geb. 1710 gest. 1798.)                  | 4.          | 417 |
| 2B. C. Rathel (geb. 1663 geft. 1729.)               |             | 421 |
| F. E. Rambach (geb. 1708 gest. 1775.)               | -           | 427 |
| 3. 3. Rambach (geb. 1693 gest. 1735.)               | _           | 437 |
| * J. J. Rambach (geb. 1737 geft. 1818.) f. D. R. R. | <del></del> | 306 |
| 6. R. Rambach (geb. 1744 geft. 1809.)               | _           | 447 |
| M. Ranft (geb. 1700 geft. 1774.)                    |             | 449 |
| G. Raphel (geb. 1673 geft. 1740.)                   |             | 454 |
| E. L. Rathlef (geb. 1709 geft. 1768.)               | _           | 457 |
| 3. E. Rau (geb. 1695 geft. 1770.)                   |             | 460 |
| I. B. Rau (geb. 1745 gest. 1807.)                   |             | 464 |
| B. Raupach (geb. 1682 geft. 1745.)                  | -           | 470 |
| F. St. v. Rautenstrauch (geb. 1734 geft. 1785.)     | _           | 472 |
| 21. Rechenberg (geb. 1642 geft. 1721.)              | _           | 475 |
| P. C. F. Reclam (geb. 1741 geft. 1789.)             |             | 481 |
| B. H. Regenfuß (geb. 1692 geft. 1765)               |             | 483 |
| 3. F. Rehtopf (geb. 1733 geft. 1789.)               | _           | 485 |
| F. C. Reichenbach (geb. 1740 gest. 1786.)           |             | 489 |
|                                                     |             |     |

| 3. G. Reichenbach (geb. 1706 geft. 1767.)                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. F. Reimmann (geb. 1668 gest. 1743)                                                           |  |
| 3. G. Reinbed (geb. 1683 gest. 1741.)                                                           |  |
| C. Reineccius (geb. 1668 geft. 1752.)                                                           |  |
| * 8. B. Reinhard (geb. 1753 geft. 1812.) f. D. R. R 815                                         |  |
| 2. Reinhard (geb. 1700 geft. 1752.) 518                                                         |  |
| M. S. Reinhard (geb. 1676 geft, 1732.) 528                                                      |  |
| 3. 3. Reiste (geb. 1716 geft. 1774.) 532                                                        |  |
| M. Reiter (geb. 1750 geft. 1880.)                                                               |  |
| D. F. Reithofer (geb. 1767 geft. 1819.)                                                         |  |
| 3. Remond (geb. 1769 geft. 1793.)                                                               |  |
| 2. E. Renthe (geb. 1731 geft. 1797.)                                                            |  |
| 5. Rentel (geb. 1764 geff. 1827.)                                                               |  |
| 3. S. Reng (geb. 1718 geft. 1771.)                                                              |  |
| * F. G. Referrit (geb. 1725 geft, 1806.) f. D. R. R 333                                         |  |
| 3. P. Reusch (geb. 1691 gest. 1758.)                                                            |  |
| 3. F. Reuf (geb. 1700 geft. 1777.) 569                                                          |  |
| M. Reuß (geb. 1751 geft. 1798.)                                                                 |  |
| C Reuter (geb. 1675 geft. 1744)                                                                 |  |
| * C. G. Ribbed (geb. 1759 geft. 1826.) f. D. R. R. — 336                                        |  |
| G. S. Ribov (geb. 1703 gest. 1774,)                                                             |  |
| G. S. Richer; (geb. 1756 geft. 1791.)                                                           |  |
| 3. G. Richter (geb. 1727 geft. 1780.)                                                           |  |
| 3. B. Rieberer (geb. 1720 geft. 1771.) - 592<br>G. C. Rieger (geb. 1687 geft. 1748.)            |  |
| G. C. Rieger (geb. 1687 geft. 1748.)                                                            |  |
| F. U. Ries (geb. 1695 gest. 1755.) 600                                                          |  |
| 5. A. A. Ries (geb. 1740 geft. 1786.) 603<br>3. S. v. Rittershaufen (geb. 1748 geft. 1820.) 605 |  |
| 3. S. v. Ritterehaufen (geb. 1748 geft. 1820.) - 605                                            |  |
| C. B. Robert (geb. 1740 gest. 1803.) 608                                                        |  |
| C. F. Roster (geb. 1736 geft. 1821.) 613                                                        |  |
| 3. E. Roeler (geb. 1704 geft. 1775.) 617                                                        |  |
| 5. P. Roiber (geb. 1776 geft. 1820.) 619                                                        |  |
| R. S. Roll (geb. 1683 gest. 1768.) — 621                                                        |  |
| 3. F. Roos (geb. 1757 geft. 1804.) 628                                                          |  |
|                                                                                                 |  |

| M. F. Roos (geb. 1727 geft. 1803.)                      | Ø. | 633 |
|---------------------------------------------------------|----|-----|
| 3. B. Rofe (geb. 1742 geft. 1801.)                      | _  | 637 |
| * 3. G. Rofenmuller (geb. 1736 geft. 1815.) f. D. R. R. |    |     |
| 3. F. Roth (geb. 1748 geft. 1814.)                      |    |     |
| 3. 2f. Rothe (geb. 1688 geft. 1758.)                    |    |     |
| F. Rothfifcher (geb. 1720 geft. 1755.)                  |    | 647 |
| C. Ropto (geb. 1744 geft. 1819.)                        | _  | 658 |
| 3. B. Rubiger (geb. 1660 geft. 1729.)                   |    | 658 |
| 8. G. C. Rus (geb. 1733 geft. 1802.)                    |    | 661 |
| G. B. Rullmann (geb. 1757 geft. 1804.) .                | _  | 667 |
| 3. R. Rus (geb. 1679 geft. 1738.)                       | _  | 671 |
| * 2. F. B. Cad (geb. 1703 geft. 1786.) f. D. R. R.      | _  | 353 |
| * F. S. G. Gad (geb. 1738 geft. 1817.) f. D. R. R.      | _  | 361 |
| 3. M. v. Sailer (geb. 1751 geft. 1832.)                 |    | 675 |
| * 3. C. Salfelb (geb. 1750 geft. 1829.) f. D. R. R.     | _  | 367 |
| C. A. Salig (geb. 1691 geft. 1738.)                     |    |     |
| * C. G. Salzmann (geb. 1744 geft. 1811.) f. D. R. R.    | _  | 374 |
| 3. A. Sambuga (geb. 1752 geft. 1815.)                   | _  | 699 |
| a. Sandbichler (geb. 1751 gest. 1820.)                  |    | 704 |
| 5. Canber (geb. 1754 geft. 1782.)                       | _  | 707 |
| * R. Sanber (geb. 1750 geft. 1824.) f. D. R. R.         | ١  | 383 |
| C. Sante (geb. 1700 geft. 1752.)                        | _  | 710 |
| B. G. Sanner (geb. 1740 geft. 1790.)                    | _  | 712 |
| 3. C. Santoroc (geb. 1682 geft. 1745.)                  |    | 714 |
| C. F. Sartorius (geb. 1701 geft. 1785.)                 |    | 717 |
| 3. 3. Sartorius (geb. 1780 geft. 1790.)                 |    | 721 |
| * A. B. Sattler (geb. 1753 geft. 1827.) f. D. R. R.     | _  | 392 |
| B. J. Schablen (geb. 1743 geft. 1802.)                  | -  | 724 |
| D. Schafer (geb. 1752 geft. 1810.)                      | -  | 726 |
| 28. F. Schäffer (geb. 1750 geft. 1831.)                 |    | 728 |
| G. B. Schal (geb. 1697 geft. 1761.)                     |    | 731 |
| 3. M. Schamelius (geb. 1668 geft. 1742.) .              |    | 733 |
| 5. Scharbau (geb. 1689 geft. 1759.)                     |    | 737 |
| M G CLAND LA ACTO C'ACCO                                | _  | 741 |

| xm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. 0. Edelhorn (geb. 1694 geft. 1773.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 747        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 752        |
| M. Schenft (geb. 1749 geft, 1816.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 755        |
| 3 % S. Schetelich (geb. 1729 geft. 1807.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 759        |
| 1. 9. 6. Schidebang (geb. 1747 geft. 1808.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 762      |
| 3. 6. Schiebe (geb. 1714 gest. 1792.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 764      |
| 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 768        |
| ' 3. I. Schinmeier (geb. 1733 geft. 1796.) f. D. R. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770        |
| ' J. A. Schlegel (geb. 1721 gest. 1793.) s. D. K. R. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401        |
| ' L. A. M. Schlegel (geb. 1756 gest. 1826.) s. D. K. R. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 409      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 778        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 784      |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>787</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 790      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 798      |
| E. C. Schmid (geb. 1761 geft. 1812.) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 797      |
| The Carrier of the second of t | - 802      |
| Contract Silver and Si | - 804      |
| Great Transfer Transf | - 807      |
| б. B. Schmid (geb. 1685 geft. 1785.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 810      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 812      |
| 5. 28. Schmid (geb. 1744 geft. 1798.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 820      |
| R. Schmibbauer (geb. 1724 gest. 1795.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 825      |
| . F. Schmidt (geb. 1730 geft. 1796.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 829      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 834      |
| E. C. Schmidt (geb. 1772 gest. 1831.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 838      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 848      |
| I. G. Schmidt (geb. 1745 gest. 1829.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 853      |
| 5. Schmolt (geb. 1672 geft. 1737.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 855      |
| . Schmuder (geb. 1684 geft. 1756.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 858      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 861      |
| 1. Schneiber (geb. 1752 geft. 1818.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 866      |
| I. Schneller (geb. 1738 geft. 1811.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 870      |

|                    | *                              | . XIV                                  |                   |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| C. F. v.<br>Ch. Sd | . Schnurrer (<br>obttgen (geb. | geb. 1742 geft. 1<br>1687 geft. 1751.) | 822.) S. 873      |
| 5. Sch             | olliner (geb. 1                | 722 geft. 1795.)                       | 893               |
| S. Sch             | ige (geb. 169                  | 6 geft. 1769.) .                       | 898               |
|                    |                                |                                        | - 904             |
|                    |                                |                                        |                   |
| 1.                 | 7                              | 1.7                                    |                   |
|                    | 3                              |                                        |                   |
| 4 1                |                                |                                        |                   |
|                    | 5 5 6 .                        |                                        | 1 . 1 ; is, iti i |
|                    |                                |                                        |                   |
|                    |                                | f r Ting                               |                   |
| 71.                |                                | 371 . 1 4                              | 1 3 1 4 4 1       |
| ) q =              |                                |                                        | 1 .1 10 14 2      |
| U.:?               |                                |                                        | 1                 |
| 1:17 -             |                                | ( ' . :                                | 1                 |
| * * : : : : : : :  |                                | 1 3 3 7 10                             | to a firm I or o  |
| 5 -                |                                | 0                                      |                   |
| 7 :                |                                | · 1.7 1 1                              |                   |
| 1                  |                                |                                        | in the first      |
| Ç                  |                                | 1 de 2 e                               | 1 12.20           |
| 1, 4               |                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |                   |
| ( , -              |                                | final and                              |                   |
| . ,                |                                |                                        |                   |
| ** **              |                                |                                        |                   |
| ` . '              |                                |                                        |                   |
| 200                |                                |                                        |                   |
|                    |                                | in the part of                         | 1                 |
| 200                |                                |                                        |                   |
|                    | •                              |                                        |                   |
| -                  |                                | ,                                      |                   |

#### Johann Karl Christoph Nachtigal

mar ben 25. Februar 1753 zu Balberftabt geboren und ber Sohn bes Dberpredigers an ber bortigen Paulsfirche Georg Christian Rachtigal, ber mit bem Ruhm eines beliebten Kangelrebners im 3. 1774 ftarb. Den erften Unterricht verbankte Rachtigal feiner Mutter, einer burch Geift und Bergensgute gleich aus= gezeichneten Frau, und trat bann 1761 in die vierte Claffe der Domschule zu Salberftabt. Dort wurde er außer bem Unterricht, ben er in ber Religion und lateinischen Sprache, erhielt, auch mit den Anfangsgrunden der Geschichte und Geographie bekannt. Mannigfacher mar ber Unter= richt in ber zweiten Claffe. Nachtigal betrat fie als zehnjähriger Knabe, und beschäftigte sich barin vorzüglich mit hebraifchen Sprachubungen und mit ber Abfaffung deutscher Auffage. Den groften Theil feiner intellectuel= len Bilbung verbankte er inbeg, feit er in feinem 13ten Sabre in Die erfte Claffe hinaufgeruckt mar, bem Con= fiftorialrath Struenfee. Er erflarte Cicero's Reben, Somers Donffee, bie Pfalmen und Propheten, und verband mit biefen Sprachubungen ben Unterricht in ber allgemeinen Geschichte, Mathematik, Rhetorik, Logik u. f. m.

Unter der Leitung dieses Lehrers erward sich Nachtigal die nothigen Borkenntnisse, um 1771 die Universität Halle beziehen zu konnen. Er benutte dort Träger's philosophische Borlesungen, und horte hebräische und griezchische Philologie dei Vogel und Schüß. Im Gebiet des theologischen Wissens waren Gruner, Semler und Rösselt seine Führer. Segner unterwies ihn in der Mathematik, Eberhard in der Physik und Doering, d. a. Ib. D. III. 886.

Physiologie, Golbhagen in ber-Naturgeschichte. Bu= gleich ubte er sich mit einigen Freunden fleißig im Disputiren und erlangte daburch eine große Gewandtheit bes

Musbruds in ber lateinischen Sprache.

3m 3. 1773 folgte er bem Ruf zu einer erlebigten Lehrerstelle an der Domschule zu Halberstadt und fah fich baburch in einen Birtungetreis verfest, ber feine gange Thatigkeit in Unspruch nahm. Ungeachtet fich feine Schularbeiten feit bem 3. 1778, in welchem er jum Prorector ber Domschule ernannt worden war, bebeutend vermehrten, fand Rachtigal, von Struenfee aufgefobert, hinlangliche Muße zur Musarbeitung einiger, aunachst für die untern Classen ber Domschule bestimmten Lesebucher. Dahin gehorten die "Selecta ex Eutropio. Cornelio, Justino, Curtio, Cicerone etc. und die Chrestomathia hebraica." Die Schulferien benutte er zu einigen Reisen burch Thuringen und burch Die Mark Brandenburg. In Begleitung feines Freundes, des Collaborator's Cheling, besuchte er Erfurt, wo ihm Die Feier bes Frohnleichnamsfestes zuerft einen anschaus lichern Begriff von ben Wirkungen bes Rituals ber tatholischen Kirche gab. In Barby lernte er in bem bortigen Bifchof ber Brubergemeine, Spangenberg, einen ber mertwurdigften Manner fennen, ber gang aum Dberhaupt eines großen Orbens geeignet ju fenn fchien.

Balb nach ber Ruckehr von jener Reise hauften sich seite Dftern 1781, besonders durch Struensees zunehmende Körperschwäche, die Schularbeiten, welche Nachtigal bisher versehen hatte, zu einer so bedeutenden Zahl, daß er oft einen großen Theil ver Nacht durchwachen mußte. Seine Kräfte erschöpften sich almälig, und aus der Entbehrung des Schlass bildete sich zu Anfange des J. 1782 eine völlige Schlaslosigkeit; die, mit einem heftigen Magenkramps verbunden, mehrere Wochen anhielt. Spuren dieses Uebels kehrten auch späterhin, als es durch ärztliche Huse beseitigt zu senn

schien, wieder, und machten ihm eine Beränderung seiner bisherigen Lage wunschenswerth. Eine solche trat ein, als das von Nachtigal mehrfach abgelehnte Rectorat der Domschule dem disherigen Rector der Martinischule in Halberstadt, G. N. Fischer übertragen ward. Nachtigal trat seitdem von allen Geschästen, die zur Direction und allgemeinen Aussicht über jene Lehranstalt gehörten, zurück, und übertrug, mit Genehmigung seiner Obern, einen Theil seiner öffentlichen Lehrstunden, gegen Entschädigung, andern Lehrern. Seine Gesundheit stärkte sich, und die frühere Heiterkeit schien ihm wiedergekehrt zu senn, bez sonders seit dem J. 1786, in welchem er sich mit Sophie Catharina Braumann, der Lochter eines Predigers zu Gilenstadt, vermählt und in ihr eine treue, Freud' und Leid innig theilende Lebensgesährtin gefunden hatte.

Seit seiner Vermahlung wohnte Nachtigal in einem Saufe, bas er von Gleim gemiethet hatte, und murbe baburch mit biefem liebenswurdigen Dichter, fo wie mit Bafebow und besonders mit Berber, welche ihn in Salberftadt zu besuchen pflegten, genau befannt. Diefer Umgang trug zu feiner hohern geistigen Ausbildung nicht wenig bei. Befonders ward er badurch zu einer fortgefesten literauschen Thatigfeit angeregt. In bie Sahre 1796-1800 fallen die von ihm herausgegebenen "Ge= fange Davide und feiner Beitgenoffen," bie Ueberfegung ber Pfalmen, bes Prebigers Salomo und bes Buchs ber Beisheit. Außerbem lieferte er gablreiche theologische Abhandlungen in bas von Bente herausgegebene Maga= gin für Religionsphilosophie, Eregefe und Rirchengeschichte und fur Gichhorn's allgemeine Bibliothet ber biblifchen Literatur. Dabin geboren mehrere Beitrage gur Ertlarung bes Alten und Neuen Deftaments: "Berfuche über bie erften eilf Abschnitte ber Genesis und über bie altern Bucher, aus benen fie jufammengefest find ; über Samuel's Sangerversammlung ober Prophetenschule; Proben einer neuen Bearbeitung bes Robeleth; über bie

Accommodationen; besonders im M. Day über bas Bud) Nonas u. a. Auffate, groftentheils eregetifden Inhalts. Er lieferte außerbem, besonders fur bie beutsche Monate= fchrift, an welcher er bereits feit bem 3. 1790 Dit= arbeiter war, einzelne Abhandlungen, die Geschichte ber Menschen und die historische Rritik. betreffend. Much in andern wiffenschaftlichen Rachern, befonbers in ber fpeculativen Philosophie und ber Naturtunbe fand er Stoff au mehrern Auffagen, Die er groftentheils in ber beutfchen Monatefchrift brucken ließ. ... Mit bem nachherigen Confistorialrath Soche in Groningen, ber (1798) als Privatgelehrter in Halberstadt lebte, vereinigte fich Nachtigal jur Berausgabe ber "Ruheftunden" und feit bem 3. 1800' auch best Dafchenbuche, ber Freundschaft und Liebe gewihmet. ... Den Ramen Dt mar, mit welchem er mehrere feiner Auffage unterzeich= nete, gab er fich auch auf dem Titel feiner "Bolksfagen," die er auf Wanderungen burch ben norblichen und fublichen Theil bes harzes gefammelt hatte.

Bu biefer fchriftftellerifchen Thatigfeit benutte Rach= tigal die Stunden, welche ihm von feinen gwar vermin= berten, boch noch immer fehr betrachtlichen Schularbeiten ubrig blieben. Er fand darin die befte Abwehr gegen ben Undrang ber Sypochondrie und zugleich Berftreuung bei bem Schmerz über ben Tod feines einzigen Brubers und zweier, geliebten Rinber. Genahrt wurde Rachtigal's Liebe zu fchriftstellerischen Arbeiten noch als Mitglied einer literarifchen Gefellschaft, Die fich bereits im 3. 1783. hauptsächlich unter Mitwirkung des Confiftorialraths Streithorft, gebilbet hatte, und anfange nur auf Bordefungen über Gegenftande ber Religionsphilosophie und ber Eregefe beschrantt, fpaterhin, besonders burch bas Bingutreten bes Rectors G. Dt. Fifcher, auf mehrere wissenschaftliche Zweige ausgebehnt ward. Aber bie enthusiaftifche Theilnahme fur diefen Berein fcmand allmablig; und als im 3. 1800 mit Streithorft's und Fifcher's Tobe bie engern Banbe bes Bereins 5.1.

sich listen, blied kaum ein leifer Bunsch zu seiner Bieberdebung zurück, und die bisher von Fischer beforgte herausgabe der mit jener Gesellschaft verbundenen deutschen Ronatsschrift ward stillschweigend dem Verleger überlassen.

Richt nur fur jenen literarischen Berein, auch fur Rachtigal's außere Lage führte ber Tob ber eben genann= ten Gelehrten eine wesentliche Beranderung berbei. Done fein Gefuch, und felbft wider feinen Bunfch mard Rachtigal im April 1800 zum wirklichen Consistorialrath mb Schulrath ernannt. Auf wiederholte Auffoderungen des Domcapitels übernahm er auch, da feine Gefund= beit einigermaaßen befestigt schien, die Stelle eines Di= rectors der Domschule, fur die außerdem ein neuer Rector gewählt wurde. Er ward zugleich Oberinspector ber unter dem Domcapitel ftebenben Rirchen und Schulen, Mitglied ber Kirchen = und Schulbeputation und Ephorus ber Domschule. Der lettern und ihrer neuen Drgani= fation widmete er fich, ungeachtet feiner mannigfachen Comfiforialgeschafte, mit um fo großerem Gifer, ba jene früherhin blubende Lehranstalt unter ber Direction bes Rector Fif cher febr in Berfall gerathen mar. Er ent= warf einen neuen Schulplan und eine verbefferte Schul= ordming, theilte die Resultate der mahrend der ersten feche Sahre eingetretenen Beranberungen (1806) in feinen "neuen Rachrichten von der Domschule zu Salberftadt" offentlich mit, und hatte bald die Freude, feine Bemubungen burch bas wiederkehrende Bertrauen bes Publi= und burch segensreiche Erfolge reichlich belohnt ju feben.

Im J. 1808 erhielt Nachtigal von der theologichen Facultat zu Halle die Doctorwurde. Durch die Enennung zum Generalsuperintendenten des Fürstenthums buberstadt, der Grafschaften Hohenstein und Mansfeld erweiterte sich im J. 1812 sein Wirkungskreis, doch ucht ohne Nachtheil für seine Gesundheit. An die Stelle bes ihm sehr liebgewordenen Umgangs mit einigen ver-

trauten Freunden, traten ermubenbe Befchaftsbefuche, bie ihm nicht bie Beiterkeit gaben, beren fein Beift beburfte. Er fühlte fich fcon langft niebergebruckt, befon= bers feit ber Musbruch bes Krieges im 3. 1807 bie Musführung mancher von ihm entworfenen Plane gur Organisation ber niedern Schulen in Salberstadt und ber offentlichen jubifchen Schulen gehindert hatte. Seit ber Auflosung des Salberftadtischen Consistoriums (1816) fchien er fich von allen offentlichen Beschaften gurudene= jogen ju haben. Er fehrte zu literarifchen Arbeiten jurud, und beschäftigte sich mit einem Ibiotikon ber Sprache zwischen ver Elbe und Ofer. Dies schon vor mehrern Jahren begonnene Wert ward leiber bei ber frangofischen Invasion groftentheils vernichtet. Außerbem fammelte er Beitrage ju Sprachbemerkungen aus bem Schachzabel von 1477, so wie zu einem Borterbuche ber gaelischen Sprache. Diese Arbeiten blieben indeß bei feiner balb nachher eintretenben Rorperfcmache unvoll= endet. Sein Buftand, ben er abfichtlich feiner beforgten Familie verbarg, ward immer bebentlicher, und unverkennbar zeigten fich die Symptome ber Bruftwaffersucht, welche, aller arztlichen Sulfe ungeachtet, ben 21. Juny 1819 im 66ften Sahre feinen Tob herbeiführte.

Er hinterließ ben Ruhm eines vielseitig gebildeten Gelehrten, dem fast kein Fach des menschlichen Wissens ganz fremd geblieben war, und der seinen Werth als Gelehrter durch Humanität und Bescheidenheit erhöhte. Als Theolog erward er sich um die Interpretation der biblischen Urkunden unbestrittene Verdienste. Besonders trug er zur Begründung einer neuen Einleitung in das alte Tesstament durch seine Fragmente bei, die er in dem von Henke herausgegebenen Magazin sur Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengeschichte drucken ließ. Seine Ueberssetzung der Psalmen, des Koheleth, des Buchs der Weisheit, die Bearbeitung des Jonas und Hiod, seine Erklärungen vieler dunkeln Stellen des Neuen Testaments wurden mit verdientem Beisall ausgenommen. Diese literärischen Ars

beiten thaten ber gewissenhaften Erfüllung seiner Berusspflichten keinen Eintrag. Ernst war sein Neußeres, aber
liebreich und wohlwollend sein Herz. Ein frommer und
religiöser Sinn begleitete ihn durch sein Leben. Er
machte ihn nachsichtig in seinem Urtheile über Andere
und stets bereit zu Ausopferungen sur seine Freunde.
Ranche Leiden, besonders der Verlust naher Verwandten
und geliebter Kinder, beugten ihn tief. Aber er ertrug
dies Schicksal mit stiller Resignation. Besonders liebenswürdig zeigte sich sein Charakter als Gatte und Bater,
so wie als Wohlthater der Armen, für die er, in Besits
eines nicht unbeträchtlichen Vermögens, stets ein reichliches Scherslein in Bereitschaft hatte.

Außer zahlreichen Beiträgen zu bem von Henke herausgegebenen Magazin für Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengeschichte, zu Eichhorns allgemeiner Bibliothek ber biblischen Literatur, zu ber beutschen Monatschrift, zu ben Halberstädtischen gemeinnüßigen Blatetern und andern Journalen hat Nachtigal solgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Selecta ex Eutropio, Cornelio, Justino, Curtio, Cicerone, Seneca, Plinio etc. capita, in usum tironum. Wernigerodae 1780. 8.

<sup>2)</sup> Lefebuch fur bie erften Anfanger in ber frangofifchen Sprache. Comb. 1781. 8. 2te Auftage. Cbenb. 1784. 8.

<sup>3)</sup> Chrestomathia Hebraica selecta eaque faciliora continens capita, cum Vocabulario etc. Halae 1788. 8 maj.

<sup>4)</sup> Bion, alteftes Drama aus ber vorhomerischen Urwelt. Dit einer Cinleitung über bie Rationalgefange ber Israeliten. Leipzig 1796. 8. (auch unter bem Titel: Gefange Davibs uub feiner Zeitgenoffen, nach ber Zeitfolge geordnet und neu bearbeitet.)

<sup>5)</sup> Eregetisches handbuch bes Alten Testaments, für Prediger, Schulscher und gebildete Leser. 1stes Stück; enthaltend das Buch Tosua. Leipzig 1796. 8. 2tes Stück; enthaltend das Buch der Michter. Ebend. 1797. 8. 3tes Stück, enthaltend das Buch Ruth, und Ginleitungen in das Buch Tosua. Nichter und Nuth. Ebend. 1797. 8. 4tes Stück, enthaltend das Iste Buch Samuels. Ebend. 1797. 8. 5tes Stück, entwaltend das Iste Buch Samuels. Ebend. 1798. 8. 6tes Stück, entwaltend das Ite Buch Samuels. Ebend. 1798. 8. 6tes Stück, entwaltend den Testaias Iste Abtheilung. Ebend. 1799. 8. 7tes Stück, entwaltend den Testaias Ite Abtheilung. Ebend. 1800. 8. 8tes Stück, entwaltend das Iste Buch der Könige. Ebend. 1800. 8.

<sup>6)</sup> Pfalmen, gefungen vor Davibe Thronbesteigung ober in Begie-

hung auf seine frühere Lebensperiobe, überfest und neu bearbeitet; m hiftorischen Einleitungen und Bemerkungen. halte 1797. 8.

- 7) Rubeftunden fur Frohfinn und hausliches Gluck. Bremen 1798 bi 1799, 3 Bbe. 8. (Dit I. G. Coche herausgegeben.)
- 8) Koheleth, gewöhnlich genannt ber Prediger Salomo's. Halle 1796 8. (auch unter bem Titel: Die Berfammlungen ber Weisen, bearbeitet vo 3. K. G. N. 1ster Banb.)
- 9) Das Buch ber Beisheit, als Gegenstud bes Robeleth, und al Borbereitung zum Studium bes Reuen Testaments bearbeitet. Chent 1799, 8. (auch unter bem Titel: Die Berfammlungen ber Beifen u. w. 2ter Band.)
  - 10) Boltefagen, naderzählt von Otmar. Bremen 1800. 8.
- 11) Reue Nachrichten von ber Domicule ju Salberfiabt, von Dfier 1800 1806. Salberfiabt 1806. gr. 8.
- 12) Biographie, von ihm felbft geschrieben und mit einigen feine Schulreben über intereffante Gegenftanbe berausgegeben von Dr. 3. C Soche. Chend, 1820, gr. 8.

#### Johann Unbreas Michael Magel

war ben 29. September 1710 ju Sulzbach in ber Dber = Pfalz geboren, wo fein Bater, anfangs Cantor, spaterbin eine Lehrerstelle an ber St. Lovengichule gu Rurnberg erhielt. Ihm verbankte Ragel ben erften Unterricht in ber lateinischen Sprache und in ber Religion. Außerbem waren Duller, Freund und Wiebmann feine vorzüglichsten Lehrer. Den anfänglichen Plan, sich bem Sandelbstande zu wibmen, entfagte er auf Anrathen bes Antiftes Begel in Nurnberg. wibmete sich bem Studium ber Theologie, und trat, nachdem er eine Zeitlang ben Privatunterricht des Dia= tonus Schmib im Lateinischen, Griechischen und in ben morgenlandischen Sprachen genoffen hatte, in bas Rurns berger Symnasium. Seine Sprachkenntniffe erweiterte er dort unter Hofmann's und Regelein's Leitung, und benute außerdem besonders Morl's Worlesungen über Geographie und Moral. Im 3. 1731 eröffnete er feine akademische Laufbahn in Altborf. Dort wurden Bernhold und Baier feine Führer im Gebiet bes theologischen Wiffens. Bei Feuerlein horte er Philo=
fophie und Literargeschichte, bei Rohler allgemeine Geschichte und Geographie, bei Relfch Mathematit, bet Solling Logit und bei Spieß Geschichte der Philo= sophie. Unter allen seinen Lehrern erwarb sich indeß um ihn die unbestrittenften Berbienfte ber treffliche Sumanift C. G. Schwarz, befonders in feinen Vorlesungen über die schönen Wiffenschaften und über das Naturrecht. Un= ter bem Borfig bes genannten Belehrten vertheidigte Ragel 1734 ein Spicilegium novum observationum ad panegyricum Plinii, erlangte im folgenden Jahre bie Magisterwurde und hielt seine Inauguraldisputation: "de sastorum Romanorum sormula post consulatum."

Noch in bem genannten Sahre ging Nagel, nach

einem kurzen Aufenthalte in Jena, nach Leipzig. Neben den Gollegien, die er bei Pfeifer und Clodius über Ascetik und Eregese horte, benußte er vorzüglich Gott= sched & Borlesungen über Dichtkunst und Rhetorik. Wohl-wollende Gonner sand er in Leipzig an Kapp, Ernesti und Mascow. Durch den zuleßtgenannten Gelehrten ausgemuntert, lieserte er eine Beschreidung des auf der Rathsbibliothek in Leipzig besindlichen Eremplars der Geographie des Ptolemaus. Dieser Aussach ward in des Diakonus Raidel zu Nürnberg Commentatione critico-litteraria de Claudii Ptolemaei geographia ejusque codicidus p. 17 sqq. gedruckt. Die sleißige Benugung der Leipziger Bibliotheken trug zur Vermeh= rung seiner Kenntnisse wesentlich dei. Zur Erhohlung besuchte er auch die musikalischen Gollegien des berühmten Konkünstlers Johann Sebastian Bach.

3m 3. 1736 fehrte Ragel nach Altborf gurud, nachdem er zuvor Salle und Wittenberg besucht und mehrere ber bortigen Gelehrten perfonlich fennen gelernt hatte. Er habilitirte fich im 3. 1787 burch Berthei= bigung feiner Differtation: "de modo disputandi, quo doctores Judaei quondam Noribergae in exercendis atque acuendis suis discipulis usi sunt," und hielt feitbem offentliche Vorlefungen. 3m 3. 1738 ward Ragel, an Befenreuter's Stelle, ber einem Ruf nach Coburg folgte, Inspector ber Mlumnen, und zwei Sahre spater (1740) orbentlicher Professor ber Meta= physit und morgenlandischen Literatur auf ber Universi= tat Altborf. Er eroffnete fein Lehramt mit ber Rede: , de auctoritate Talmudis hierosolymitani apud Judaeos recentiores." Nach dem Tode seines Gonners, bes Profeffor Schwarg, marb er jum Muffeher ber Universitatsbibliothet, jum Professor ber Rhetorit und zum Programmatisten ernannt. Im 3. 1747 verhei= rathete er sich mit Maria Magdalena Riederer, ber Tochter eines Marktvorstehers in Nurnberg. ward burch fie Bater einer gahlreichen Familie. Dief

schmerzte, ihn ber Tob breier hoffnungsvoller Sohne, bie bereits ihre akademischen Studien vollendet hatten. Im I 1773 ward ihm auch seine Gattin entrissen. Er selbst starb den 29. September 1788, nachdem er dreismal akademischer Rector und vierzehnmal Decan seiner Facultät gewesen war, im 79sten Lebensjahre.

Mit einem anspruchslosen und bescheidenen Charakter vereinigte Ragel eine sehr gründliche und ausgebreitete Gelehrsamkeit. Auf den Ruhm eines der ausgezeichnetsten Drientalisten hatte er gegründete Ansprüche. Aber auch im Griechischen und Lateinischen, in der Philosophie und den schönen Wissenschaften besaß er schäsbare Kenntnisse. Um auch Andern dadurch nühlich zu werden, kam ihm die Gewandtheit im mündlichen Ausdruck der lateinischen Sprache sehr zu statten. Unter seinen Schristen, obzgleich gröstentheils Dissertationen, behaupten mehrere, auch nach den bedeutenden Fortschritten, welche die orientalische Literatur in neuerer Zeit gemacht hat, noch imzmer einen gewissen Werth. Dahin dürsten die Abhandungen: "de prima Alcorani Sura" (1718) "de studio philosophiae graecae apud Arabes" (1745) "de calendario veterum Ebraeorum" (1746) und "de locis quidusdam Jodi, in quidus cel. Schultens majorem lucem desideravit" (1757) vor mehrern andern zu rechnen seyn.

Außer manchen Beitragen zu hirt's orientalischer und eregetischer Bibliothet, zu Eichhorn's Repertorium für biblische und morgenlandische Literatur u. a. Journalen, hat Nagel nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Specimen academicum de modo disputandi, quo doctores Judaei quondam Noribergae in exercendis atque acuendis suis discipulis usi sunt. Altorfi 1737. 4.

<sup>2)</sup> Diss. de lingua Aramaea. Ibid. 1739. 4.

<sup>3)</sup> Diss. de argumentatione καθ' ἄνθρωπον. Ibid. 1739. 4.

<sup>4)</sup> Generaliores conjugationum Aramaearum characteres, grammaticae Danzianas accommodati. Ibid. 1739. 4.

<sup>5)</sup> Diss, de lingua adscita hominum orbis Babylonici, ad illustr. Esr. 4, 18. Ibid. 1740. 4.

- 76) Diss. de gradatione atiscendente in quatuor summis principiis metaphysicis, quibus animus cultior in quaestionibus contradictoriis discernendis utitur. Altorfi 1740. 4.
- 7) Prolusio ad orat, inaug. de Caino ipso vultu perditos mores suos prodente. Ibid. 1740. 4.
- 8) Omne felicitatis genus a Deo tribus celeissimis domibus (Brandenburgicis) ex animo apprecatur Jehuda Loew, Arnhemiensis. Ibid. 1740. fol.
  - 9) Observationes in vers. I. Cap. I Geneseos. Ibid. 1741. 4.
- 10) Observationes in vers. II Cap. I Geneseos. Ibid. 1742. 4.
- 11) Diss. philos. Soriten neque esse neque recte dici syllogismum. Ibid. 1742. 4.
- 12) Progr. ad funus Catharinae Margarethue Schwarziae. Ibid. 1742. fol.
- 13) Diss. de ludis secularibus veterum Romanorum in Gemara babylonica commemoratis. Ibid. 1743. 4.
  - 14) Diss. de prima Alcorani Sura. Ibid. 1743. 4.
  - 15) Diss. de Elia Levita Germano. Ibid. 1745. 4.
- 16) Diss, de studio philosophiae Graecae inter Arabes. Ibid 1745. 4.
  - 17) Diss, de generibus inferioribus et superioribus. Ibid. 1745. 4.
  - 18) Diss. de Calendario veterum Ebraeorum. Ibid. 1746. 4.
- 19) Diss. de ordine naturali propositionum syllogismorum primae figurae. Ibid. 1746. 4.
  - 20) Progr. ad funus Doroth. Kirstenia. Ibid. 1748. fol.
  - 21) Diss. de tribus codicibus msctis Ebraicis. Ibid. 1749. 4.
- 22) Diss de locis quibusdam Jobi, in quibus cel. Schultens majorem lucem desideravit. Ibid. 1751. 4.
  - 23) Diss. de Proselytis tractis. Ibid. 1751. 4.
  - 24) Progr. ad funus C. G. Schwarzii, P. P. Ibid. 1751. fol.
  - 25) Progr. ad funus J. C. Bittneri. Ibid. 1751. 4.
  - 26) Progr. ad funus Annae Margarethae Beckiae. Ibid. 1751. fol.
  - 27) Progr. ad funus J. M. Dustavii. Ibid. 1752. fol.
  - 28) Progr. ad funus J. D. Baieri, D. et P. P. Ibid. 1752. fol.
  - 29) Progr. ad funus Helenae Sibyllae Mulleriae. Ibid. 1752. fol. 30) Diss. de contractu quodam Judaico emtionis et venditionis.
- 150) Diss. de contractu quodam Judaico emtionis et venditionis Ibid. 1754. 4.
  - 31) Progr. loca quaedam Censorini emendans etc. Ibid. 1754. 4.
  - 32) Progr. ad funus Barbarae Sabinae Craussiae. Ibid. 1754. fol.
  - 83) Progr. ad funns J. G. Neubaueri. Ibid. 1755. fol.
  - 34) Progr. ad funus Appolloniae Spisiae. Ibid. 1755. fol.
  - 35) Progr. ad funus C. A. Ziegleri. Ibid. 1755. fol.
  - 36) Diss. de usu loquendi. Ibid. 1755. 4.
  - 37) Diss. de stilo Mosis. Ibid. 1755. 4.
  - 38) Diss. de culpa uxoris Lothi ad Genes. 19, 26. Ibid. 1755. 4.
  - 39) Diss. in vers. 24 Cap. XLIX Geneseos. Ibid. 1756. 4.

- 40) Diss. contra vindicias juris naturae Christianorum. Altorfi. 1756. 4.
  - 41) Progr. ad funus G. D. Bauneri. Ibid. 1756. fol.
  - 42) Progr. ad funus J. G. Boeneri. Ibid. 1756. 4.
  - 43) Progr. ad funus H. A. de Moll. Ibid, 1756. fol.
  - 44) Progr. ad funus E. F. Zobelii. Ibid. 1756. fol.
  - 45) Progr. ad funus J. B. Kranneckeri. Ibid. 1756. 4.
- 46) Progr. Jubilacum Acad. Gryphiswald. nomine Rect. et Senatus indicens et gratulans. Ibid. 1756. fol.
- 47) Progr. ad Orat. panegyr. gloriosse memoriae Ser. Princ. Caroli Guil. Frid. Margravii Brandenb. Onold. Ibid. 1757. fol.
- 48) Progr. quo codex Ms. Gualteri de Castellione recensetur. ibid. 1757. 4.
- 49) Diss. in Amosi 2, 11, num Nasarael potuerint accensere beneficiis divinis. Ibid. 1757. 4.
- 50) Spicilegium vitae Eliae Levitae Germ. cum particula libri ejus Masoret Hammasoret complectens. Ibid. 1757. 4.
  - 51) Diss. de diebus Aegyptiacis. Ibid. 1757. 4.
  - 52) Progr. ad exsequias C. Steigeri, LL. Lect. Ibid. 1757. fol.
- 53) Progr. ad celebr. fun. D. G. F. Deinlini, P. P. Ibid. 1757. fol.
- 54) Diss. contra praesationem secundam in libr. Masoret Hammasoret Eliae Levitae Germ. Ibid. 1758. 4.
  - 55) Progr. ad funus G. Lipp, Stud. Ibid. 1758. fol.
  - 56) Progr. ad funus J. M. Zellii, Stud. Ibid. 1758. fol.
- 57) Progr. Juhilaeum Acad, Jenensis indicens et gratulans. Ibid. 1758. fol.
- 58) Progr. ad funus C. J. nat. de Olshausen, conjugis D. J. B. Bernholdi. Ibid. 1759. fol.
  - 59) Progr. ad funus J. J. Loedelii, Stud. Ibid. 1760. fol.
- 60) Memoria Jo. Heumanni de Teutschenbrunn JCti etc. civibus posterisque commendata. Ibid. 1760. fol.
- 61) Diss. partem primam praef. tertiae libri Masoret Hammasoret Eliae Levitae complectens. Ibid. 1762. 4.
  - 62) Diss. de Plejadibus Graecorum. Ibid. 1762. 4.
  - 63) R. Benj. Tudelani itinerarium. Ibid. 1762. 4.
- 64) Progr. ad funus A. B. maritae A. Muslonii, L. L. Lectoris. Ibid. 1762. fol.
  - 65) Progr. ad funus Th. Demian, Stud. Ibid. 1762. fol.
- 66) Epistola ultima honori A. C. Nageliae et consolatione unici fratris sui G. J. Nagelii praematuram mortem conjugis snae deplorantis, dicata. Ibid. 1763. fol.
- 67) Diss. partem secundam praef. tert. libri Masoret Hammasoret Eliae Levitae continens. Ibid. 1768. 4.
- 68) Recensio Codicis MS. Martyrologii Rom. Biblioth, acad. Ibid. 1763. 4.
- 69) Progr. ad funus D. C. viduae D. G. H. Linckii, P. P. Ibid, 1763. fol.

125) Progr. cont. pacti et conventi formulam cum ill. Universitate Friderico-Alexandrina. Altorfi 1775. fol.

126) Progr. ad celebr. fun. G. J. L. Vogelii, Prof. Halensis. Ibid. 1776. fol.

127) Monumentum grati animi a Rectore et Collegio Professorum Academiae Altori. memoriae M. M. Metzgeriae, natae Storiae, matronae multa laude dignissimae, statutum. Ibid. 1777. 4.

128) Progr. ad funus S. M. Baieriae, viduae D. J. G. Baieri, P. P. Ibid. 1777. fol.

129) Progr. ad funus J. G. Harderi, Jur. Cand. Ibid. 1777. fol.

130) Progr. ad Jubilaeum Universitatis Tubingensis indicens et gratulans. Ibid. 1777. fol.

131) Progr. ad solemuitatem condendarum exuviarum Magnif. Academ. Rectoris. D. W. A. Spiesii. Ibid. 1778. fol.

132) Progr. ad funus D. M. Adelbulneri, P. P. Ibid. 1779. fol. 133) Progr. inaugurationem Universitatis Stuttgardiensis indicens. Ibid. 1782. fol.

134) Progr. Sacra saccularia Universitatis Wirceburgensis indicens et congratulans. Ibid. 1782. fol.

135) Progr. ad funus J. G. de Fabrice. Ibid. 1783. fol.

136) Progr. ad funus C. D. Mayeri, Polygrammatei Altorfini. Ibid. 1783. fol.

137) Progr. ad officium concionis funebris D. J. N. Weissii, P. P. et Acad. Senioris. Ibid. 1783. fol.

- 138) Oratio in memoriam conditi et absoluti abhinc duobus saeculis Auditorii Welseriani Altorfii in Panegyri academica a. 1783 habita. Ibid. (1783) 4.

130) Progr. ad funus J. L. Stadleri, Convictus acad. Occonomi. Ibid. 1785. 4.

140) Progr. ad funus J. A. Hesselii, P. L. C. et acad. typographi. Ibid. 1785. fol.

141) Progr. ad funus J. C. Hoffmanni, Magistri palaestrae. Ibid. 1785. fol.

142) Progr. ad funus D. J. A. Dietelmair, P. P. Ibid. 1785. fol.

143) Progr. Sacra Saccularia Universitatis Heidelbergensis indicens et congratulans. Ibid. 1786. fol.

144) Progr. ad funus C. A. Füreri ab Haimendorf. Ibid. 1786. fol.

145) Progr. ad funus M. B. viduae D. J. A. Dietelmair. Ibid. 1787, fol.

146) Progr. ad funus J. E. F. maritae D. C. Th. Hoffmanni, P. P. A. Ibid. 1787. fol.

147) Progr. ad festivitatem semisaecularem Academiae Goettingensis indicens et congratulans. Ibid. 1787. fol.

148) Progr. Ministrum academicum intactum semper inviolatum-

que esse oportere mandans. Ibid. 1788 fol.
149) Progr. ad record. annuam muneris magnifici a viro ill.
Trew, Acad. Altorf. dati (de Codice MS. Aphorismorum Hippocratis cum inedito commentario Philothei in Bibl. publ. Acad. exstante.) Ibid. 1788. 420 min.

Con=

#### Conrab Nahmmacher

1911

war ben 24. May 1734 zu Rageburg im Meck lenburgischen geboren; und ber Sohn eines Rectors an ber bortigen Domidule, ber mit raftlofem Gifer fur feine Bilbung forgte. Statt ihn ber Aufficht eines Privatlebrers anzuvertrauen ober ihn die offentliche Schule befuchen ju laffen , bemubte er fich burch Bebachtnigubungen feinen Berftand gu fcharfen und badurch ben Glementars unterricht zu erleichtern. Rahmmacher fchilberte in fpatern Sahren (1757) biefe Methobe in einem eigenen Programm. Huf mehrfache Beife machten fich auch fein Dathe, ber Medlenburgifche Geh. Juftigrath Silbes brand und ber Rector ber Lauenburgifchen Schule gu Rapeburg, 3. B. Bieg, um die Entwicklung feiner Beiftesanlagen verbient. Roch vor bem 3. 1752, in welchem er die Universität Belmftadt bezog, hatte ihm ber Probft Ditmar ju Rabeburg feinen Sohn jum Unterricht übergeben. In Belmftabt waren v. b. Sarbti Anton, Bobe; Schubert, und Carpzov feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. horte außerbem Philosophie bei Lobtmann, Physit bei Kruger und Mathematit bei Frobes. Ginen vorzug= lichen Bonner, deffen Rath und Unterricht fur feine bos bere Beiftesbildung von wefentlichem Ginfluffe mar, fand er in G. 2. Menten, burch ben er auch Bernsborf's Bekanntichaft machte.

Bereits im S. 1753 trat Nahmmacher in seinem "Spetcimen Onthologiae Ciceronianae" zum ersten Male als Schriftsteller auf. Im I. 1755 vertheibigte er unterdem Borsis Carpzov's seine Dissertation: "De syncretismo philosophiae et theologiae revelatae. Et war noch nicht drei und zwanzig Jahre alt, als er das durch J. P. Miller's Tod erledigte Rectorat an der Stadtschule zu Helmstädt, und die damit verbundene Stelle eines Subpriors des Klosters Marienthal erhielt.

Deering, b. g. Th. D. III. Bb.

In Wolfenbuttel, wohin er, um sich dem gewöhnlichen Eramen zu unterwerfen, gereist war, machte er die Bekanntschaft Slüter's, Oldekop's und Weichmann's. Er besuchte zugleich die dortige, an literarischen Schäßen reiche Bibliothek. Sein neues Amt eröffnete er mit der Rede: "de modo, quo in ludis literariis philosophia tradi, sine litterarum humaniorum detrimento possit," und erlangte 1756 durch Vertheidigung seiner Dissertation: "de naturali Theologia M. T. Ciceronis" die philosophische Magisterwürde. Er suchte in jener Abhandlung die Einigkeit Gottes darzuthun, und zeigte, daß schon die Principien, von denen jener römische Rednet ausgegangen sei, nothwendig zu der Ueberzeugung sührten, daß nur Ein Gott sei.

Im J. 1759 legte Nahmmacher das bisher mit rühmlichem Eifer verwaltete Rectorat in Helmstädt nieder, um einem Ruse nach Osnabrück zu folgen. Dort ward er an Heilmann's Stelle Director des evangelisch zluthezischen Gymnasiums. Er erhielt zugleich den Charakter eiznes Prosesson und von der lateinischen Gesellschaft zu Jena das Diplom eines Ehrenmitgliedes, nachdem ihm von der beutschen Gesellschaft zu Heil geworden war. Er starb als Director des Stiftspädagogiums zu Ileselb und Superintendent der Grafschaft Hohnstein den 6. May 1768.

Der Ruhm eines gründlichen und vielseitig gebilder ten Gelehrten, der vorzüglich in den altern Sprachen schäftbare Kenntnisse besaß, kann ihm nicht streitig gemacht werden. Wie angelegentlich er sich mit der altern Philosophie beschäftigt hatte, zeigte er schon früh in seinem "Specimen Ontologiae Ciceronianae" und in der noch ausschrlichern Schrift: "de naturali Theologia M. T. Ciceronis." Zu den Beweisen für dat Dasenn Gottes, welche Sicero aus der Zufälligkeit der Welt, aus den Beugnissen aller Bölker, aus dem der menschlichen Ratur eingepflanzten Begriffe Gottes, aus der Ordnung der Dinge u. s. w. herleitete, sügte Rahm

macher noch einen Beweis von ber Borftellung bes Buftandes nach dem Tobe hingu. Schatbar, wenigstens für die Zeit ihrer Erscheinung, waren die "Institutiones studii theologici," welche Nahmmacher 1758 brucken ließ. Er wies darin die unentbehrlichften Bulfsmittel jum Studium ber Theologie nach, und glaubte, nach genauer Prufung ihrer einzelnen Lehrmethoben, ber bemonftrativen ben Borzug geben zu muffen. Gine fura= gefaßte Beschichte ber einzelnen theologischen Disciplinen bildete ben Schluß biefer burch reichhaltigen Inhalt und Eleganz bes Style gleich ausgezeichneten Schrift. Borguge laffen fich bem bei weitem großern Theil feiner Schriften nachruhmen, befonbers ber Abhandlung: "de Augusto ter censum habente," in welcher er gegen Baronius, hermart, Beza u. A. Die Unnahme einer breimaligen Schagung, aus glaubwurdigen Beugniffen, besonders aus Josephus, Juftinus u. A. entlebnt, zu rechtfertigen fuchte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Nahm= macher nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Specimen ontologiae Ciceronianae; dissertatio epistolica. Helmstadii 1753. 4.
- 2) Diss. philosophica inang. de naturali theologia Marci Tullii Ciceronis. Sectio I. de existentia Dei. Ibid. 1756 4.
- Prolusio de naturali theologia Marci Tullii Ciceronis. Sextio II. de conceptibus Dei secundis. Ibid. 1756. 4.
- 4) Progr. Commentationis in literaturam Romanam specimen. Ibid. 1756. 4.
- 5) Progr. Schedium de columna rostrata C. Duilii M. F. Cos. Ibid. 1757. 4.
- Progr. de Nahmmacheriana scholas habendi methodo. Raceburgi 1757. 4.
- 7) Predigt von ber großen That Gottes, ba er ber Schrift ein gottsliches Anschen gegeben, über Berem. 15, 16. Cbenb. 1757. 8.
- 8) Sempiternae memoriae viri illustris Conradi Hildebrand, Seren. Ducis Megalopolit. Arelitii, Constliarii Cancellariae intimi, qui die XVIII Augusti 1757 diem obiit, hanc scriptionem consecrat. Helmstad. 1757. 4.
- 9) Commentarius de litteratura Romana. Brunsvici 1758. 8.
- 10) Commentatio de Augusto ter censum agente, ad locum Luc. 11, 2. Sect. I et II. Helmstad. 1758. 4.

- 11) Institutiones studii theologici. Helmstad. 1758. 8.
- 12) G. T. Seidel's Anweifung jum erbaulichen Predigen. Mit einer Borrebe und hiftorifchen Ginleitung herausgegeben. Salle und Gelmftabt 1758. 8.
- 13) Deffen Unweisung zur Erklarung ber beiligen Schrift; mit einer Abhandlung von ben kanonischen Buchern bes Alten Testaments ausgefertigt. Ebenb. 1759. 8.
- 14) Progr. de naturali theologia Marci Tullii Ciceronis. Sectio III VI. · Helmstad. 1759. 4.
  - 15) Annotationes ad locum Matth. 19, 24. Osnabr. 1759. 4.
- 16) Epistola gratul. de discrimine inter praeparationem evangelicam et Evangelii demonstrationem. Hannoverae 1759. 4.
- 17) Progr. Introductio in septem Epistolas canonicas. Sectio I III. Osnabr. 1759. 4.
  - 18) Praeparatio evangelica. Rostoch. et Wismar. 1760. 8.
- 19) Lateinische Grammatif, die Gellarische jum Grund gelegt. Leipzig und Gelmflabt 1763. 8.
- 20) Paraphraftifde Ertlarung ber Leibensgefdichte Sefu. Bugew und Bismar 1764. 8.
- 21) Progr. de fragmento libr. II. III et IV Fastorum Ovidii, nuper in bibliotheca Ilfeldensi reperto. Hannov. 1765. 4.
- 22) Theologia Ciceroniana. Accedit Ontologiae Ciceronis specimen. Francohusae 1767. 8.
- 23) Anleitung gur fritifden Renntniß ber lateinifden Sprace. Bien 1769, 8.

#### Heinrich Christoph Rebel

war ben 19. Marg 1715 gu Wallernhaufen geboren und ber Cohn eines bortigen Predigers, ber fpater= bin eine Pfarrftelle ju Sochweisel befleibete. Der Stadt= foule gu Rioda verdankte Rebel ben erften Unterricht. Spaterhin forgten fein Bater und ein Sauslehrer fur feine miffenschaftliche Bilbung. Muf bem Pabagogium ju Gießen erwarb er fich bie nothigen Bortenntniffe, um dort 1730 seine akademische Laufbahn eröffnen gu konnen. Won Giegen begab sich Nebel nach Tena. In bem letten Sahre feines bortigen Aufenthalts er= theilte er mehrern Studirenden Unterricht im Lateinischen und Griechischen. Roch im 3. 1739, in welchem er Die Stelle eines Lehrers an bem Pabagogium ju Giegen erhalten hatte, erwarb er fich burch Bertheidigung feiner Differtation: "De pravis moribus corruptae eloquentiae causa" die Magisterwurde. Die Muge, welche ihm feine Berufsgeschafte gonnten, benutte er zu akabe. mischen Borlefungen über Logit, Metaphysit, Raturrecht, zu Disputirubungen und zum Unterricht in ber latei= nischen und griechischen Sprache. 3m 3. 1745 erhielt er eine orbentliche Professur ber Dichtfunft und Beredfamteit auf ber Universitat Biegen, folgte aber fieben Sahre fpater (1752) bem Ruf jum vierten lutherischen Stadtprediger nach Borms. Dort rudte er 1759 in Die britte und 1762 in Die zweite Stelle ein. Jahre fpater marb er Genior bes Ministeriums. ward ihm die Aufficht über bas Inmnafium übertragen.

Als er ben 6. Marz 1786 starb, hinterließ er ben Ruhm eines grundlich und vielseitig gebildeten Gelehrten, ber neben seinen theologischen Studien sich vorzüglich mit der Philosophie beschäftigt hatte. Seine ungeheuschelte Religiosität machte ihn zu einem entschiedenen Unhänger des altern Lehrbegriffs der Kirche, den er besonders gegen die Angriffe Ebelmann's (1749) zu

vertheibigen suchte. Bu manchen heilsamen Betrachtungen regte er 1755 burch eine eigene Schrift an, in welcher er bemuht war, die Reinheit der christlichen Glaubens-lehre aus der Bibel darzuthun. Der größere Theil seiner Schriften war ascetischen Inhalts.

Die nachfolgenden find, mehrere Beitrage zu bem Beffischen Bebopfer und andern Journalen abgerechnet, aus Nebel's Feber geflossen:

- 1) Diss. de pravis moribus corruptae eloquentiae causa. Gissae 1739. 4.
- 2) Diss. An fieri possit, ut ens simplex habeat extensionem? Ibid. 1740. 4.
- 8) Commentatio modi notiones formandi, qui demonstratione continetur, ad illustranda praecepta philosophiae rationalis; in usum au litorum conscripta. Ibid. 1743. 4.
- 4) Commentatio de signis. ad illustrandum hoc philosophiae primae caput, ut usus ejus doctrinae in reliquis cognitionis humanae partibus perspiciatur, conscripta. Ibid. 1744. 4.
- 5) De perfectione commentatio brevis, qua disputationes philosophicas singulis Saturni diebus habendas indicit. Ibid. 1744. 4.
- 6) Unmerkungen über bie Gebanken von ben Elementen ber Korper, in welchen bas Lehrgebaube von ben einfachen Dingen und Monaben gepruft, und bas mahre Wefen ber Korper entbeckt wird. Ebenb. 1747. 4.
- 7) Betrachtung ber Mwiffenheit und Berebfamteit Sefu Chrifti, bes großen Lebrers, über 1 B. Dof. 49, 12; verglichen mit Offenb. 1, 14. Chenb. 1747. 4.
- 8) Bestätigung ber Lehre von Gott und ber heiligen Schrift, wiber bie Lafterungen bes frechen Geifts, fonderlich bes berüchtigten Soh. Chrift. Chelmann's in feiner unreinen Schrift, Cvangelium St. haren berg's genannt. Frankf. u. Leipzig 1749. 8.
- 9) Diatribe de militia Romana monumentis Quinti Horatii Flacci illustrata. 1bid. 1750. 4.
- 10) Dr. 3. A. Rambad's eregetische und moralische Betrachtungen über die sieben Paftoralbriefe Chrifti u. s. w. nebst vorgesegtem Beweise von ber Gottlichkeit und bem kanonischen Ansehn ber Offenbarung Johannis u. s. w. Gbend. 1750. 8. (Bon Rebel, mit einer Borgebe begleitet, herausgegeben.)
- 11) Dr. 3. 3. Rambach's Bunber ber bis jum Tobe bes Krenges erniedrigten Liebe; nebft noch einigen erbaulichen Gedichten beffelben u. f. w. Giefen 1750. 8. (Bon Nebel, mit einer Borrede begleitet, herausgegeben.)
- 12) Betrachtung ber Allmacht Gottes unter bem Bilbe ber Sand und bes Arms; nebst einem berglichen Gluckwunsch an seinen geliebteften Bater, welcher in biesem Zahr bas erfreuliche Zubilaum seines 50jahrigen Lehrantes beging, Frankf. u. Leipzig 1750. 4.

- 18) Capi Julii Caesaris quae exstant omnia, mit G. Sinceri beute' forn Roten herausgegeben. Giefen 1751. 8.
- 14) Progr. Jesu Christi dies natalis, hac de ipso virginis filio commentatione celebratus. Francof. et Lipsiae 1751. 4.
- 15) Chriftliche Glaubenellebre aus ber beiligen Schrift turglich erwiesen and jur weitern Betrachtung aufgefest. Worms 1765, 8,
- 16) Lob: und Dantopfer, bem herrn unfrem Gott aus Pf. 74; bei einem am 28. September 1754 angestellten Jubelfeste für ben unfrem beutschen Baterlande vor 200 Jahren geschentten Religionofrieben bargesfielt. Ebend. 1755. 8.
- 17) Preis ber Bunben Jefu aus bem Liebe: 36 foließe mich gut allen Stunden u. f. w. Chenb. 1758, 8.
- 18) Jefus, ber armen Sunder Geiland, aus bem Liebe: Dein heis land nimmt die Sunder an u. f. w. in offentlichen Predigten angepriefen; nebft einem poetischen Anhang über die Borte: Es ift noch Raum ba; ausgesertigt u. f. w. Chend. 1759. 8.
- 19) Des herrn Sefu Liebe, Thranen und Bunben, fammt bem wohlberdienten Lohn feiner Arbeit, in vier Betrachtungen. Speyer 1760. 8. 2te Auflage. Frankf. u. Speyer 1771. 8.
- 20) Der heilsame Gebrauch bes Leibens und Sterbens Jefu Chrifti, auf die 24 Stunden bes Tages angewendet, nebst einem poetischen Ansbange; mit einem schuldigen Denkmal ber Liebe, feiner herzlich geliebteften Chegattin und einer Borrebe begleitet von S. G. Rebel. Speper 1761. 8. 2te Auflage. Frankf. u. Leipzig. 1765. 8.
- 21) Preis bes Ramens Sefu, aus bem Liebe: Rur ein Bort, mein Sefus, fieht mir allein in's Berg gefchrieben u. f. w. Speyer 1762. 8.
- 22) Dr. 3. 3. Rambache Betrachtungen über auserlefene heilfame Borte bes herrn Sefu u. f. w. Mit einer Borrebe und beigefügten Betrachtungen über ben gottlichen Seegen 4 B. Mof. 6, 22—27 herausgegeben. Frankf. 1763. 8.
- 23) Das theure Abendmahl unfres herrn Zefu Chrifti, mit einem Anhange von ber Privatcommunion und einer Borrebe von ber hiftorie biefes Glaubensartitels. Frantf. u. Leipzig 1764. 8.
- 24) Preis bes Blutes Sefu, aus bem Liebe: Gafes Lamm, bein theures Blut u. f. w. Chenb. 1766. 8.

### Joachim Regelein

war ben 9. September 1675 zu Rurnberg geboren. Bruh entwickelten fich feine geistigen Unlagen in einer regen Bigbegierbe. Den erften Unterricht verdankte er Mugerbem ertheilte ihm Bahg, ber St. Gebalbichule. ber eine Lehrerftelle am Gymnafium zu Rurnberg betlei= bete, Privatstunden. Regelein machte fo rafche Fortschritte in feiner wiffenschaftlichen Bilbung, bag er bereits in feinem vierzehnten Sahre bei einem Berrn Sieronnmus Felix Belfer zu Rafch unweit Altoorf eine Sauslehrerstelle übernehmen konnte. Bon bort aus begab er sich taglich nach Altborf, um Ronig's, Sturm's u. A. Borlefungen zu besuchen. Die Uni: versitat zu beziehen fehlte es ihm an ben nothigen Dit-Er begab fich baber wieber nach Nurnberg, wo er bie Stelle eines Umanuenfis bei bem Septemvir und Scholarchen Johann Christoph Tucher von Simmelsborf und Winterftein erhielt. Der ebengenannte Belehrte gestattete ihm die Benutung feiner zahlreichen und schätbaren Buchersammlung, und vergonnte ibm außerbem an ben offentlichen Borlefungen Unglent's, Bulfer's und Arnold's Theil zu nehmen. Regelein genoß außerbem ben Privatunterricht bes M. Johann Relpius, eines gelehrten Siebenburgen.

Ausgerüstet mit wissenschaftlichen Vorkenntnissen, bezog er im I. 1693 die Universität Altdorf, und benute fleißig die dortigen akademischen Vorlesungen. Neben der Theologie, die sein Hauptstudium blieb, beschäftigte er sich mit den altern Sprachen. Aber auch die neuern, besonders die französische, englische und italiänische, blieben ihm nicht ganz fremd. Eine große Sewandtheit in der lateinischen Sprache erward er sich durch Disputirübungen. Im I. 1694 vertheidigte er unter Omeisseine Dissertation: "de psychologia platonica" und 1696 einen Theil von Fabricii Annott. in Theol. posit.

Baieri. Weber biese beiben Abhandlungen, noch seine im 3. 1697 unter Roten bect's Vorsit vertheidigte Inauguraldissertation: "de majestate motui analoga," durch welche er die Magisterwürde erlangte, sind im Druck erschienen.

Eine Hauslehrerstelle bei einem jungen Manne aus einer angesehenen Familie vergönnte ihm, als er eben Altdorf verlassen wollte, seinen bortigen Aufenthalt zu verlängern. Neben ben Vorlesungen, die er bort hielt, suhr er fort, sich im Disputiren zu üben, und benutte zu seiner höhern Ausbildung mehrere Collegien, welche Sontag, Fabricius, Wegleiter, Lange und

Bagenfeil lafen.

Erwunschte Belegenheit, feine Belt = und Menfchen= kenntniß zu erweitern, bot fich ihm im Dan bes 3. 1700. Um diese Beit unternahm er, in Begleitung feines 3dg-lings, eine Reise nach Holland und England. Er lernte mehrere ber ausgezeichnetften Gelehrten fennen, unter andern ben evangelischen Prediger Bos in Umfterdam, fur den er einige Male bie Rangel betrat. Seinen zweis maligen Aufenthalt in Utrecht benutte er befonders zur Erweiterung und Berichtigung feiner Renntniffe in ben morgenlandischen Sprachen. Durch Gravius in Utrecht an die gelehrten Jefuiten Papebroch und Janning in Antwerpen empfohlen, fand Regelein, als er über Dortrecht nach der ebengenannten Stadt gereift mar, bort eine fehr freundliche Aufnahme. Die an literarischen Schagen reiche Bibliothet bes Sefuitercollegiums in Untwerpen erweiterte auf mannichfache Beife feine bisher erworbenen Kenntniffe. Bon Untwerpen ging er ju Baffer nach Bruffel und von ba nach Mecheln und Der Rudweg nach Utrecht, wo er vor ber evangelischen Gemeine mit vielem Beifall predigte, führte ihn über herzogenbusch, Breda und einige andere Stabte. Er ging hierauf über Leiben und Rotterbam nach Gouda, ind von da nach Briel, wo er sich nach England über= chiffte. Seinen siebenwochentlichen Aufenthalt in London

benutte Regelein, die vorzüglichsten Merkvürdigkeiten ber Hauptstadt Englands kennen zu lernen. Er wohnte der Königl. Societät in Greesham-Gollege bei, erwarb sich die Gunst ihres Secretärs John Sloane und außerzdem die Bekanntschaft des Bischofs von Salisbury, Gilbert Burnet, der Doctoren Peter Allix und Thomas Smith, des evangelischen Predigers Edzardi u. a. Gelehrten. In Lambeth lernte er den Erzbischof Tennison und Bentley kennen, der bei jenem die Stelle eines Bibliothekars bekleidete. Von Greenwich, wo er das nahgelegene Observatorium in Augenschein nahm, ging er über Richmond, Chelsen und Windsornach Orford, wo er die Bodlejanische Bibliothek besuchte. Nach einem kurzen Ausenthalte in Cambridge, kehrte er

wieber nach London gurud.

Bald nachbem er von jener Reife wieber in Rurn= berg eingetroffen mar, erhielt er (1701) in bem borztigen Findelhause bie Stelle eines Katecheten. Im S. 1702 ward er Mittageprediger bei ben Dominifanern, und 1703 Diakonus an ber Beiligengeiftfirche. gleiche Stelle bekleidete er feit bem 3. 1709 bei St. Loreng. 3m 3. 1720 ward er Untiftes an ber Marien= firche und 1724 Professor ber Rhetorit, Poefie und griechischen Sprache an bem Megibianum. Er eroffnete bies Lehramt (1725) mit seiner Rede: "de Ulysse litterario." Das Jubilaum der Augsburgischen Confeffion im 3. 1730 gab ihm Gelegenheit, im Augustiner: flofter abermals als Redner aufzutreten. 3m 3. 1732 ward er zum Prafibenten bes Pegnesischen Blumenorbens ernannt, beffen Mitglied er bereits feit bem 3. 1713 gewesen war. Er ftarb ben 24. Juny 1749 an einem Schlagfluffe, nachdem er feit bem 3. 1732 die Stelle eines Predigers an ber St. Lorengfirche und bas Inspectorat über bie Rurnbergifden Canbibaten bes Predigtamte verwaltet hatte.

Mit ungeheuchelter Religiositat und einer feltnen Berufotreue vereinigte Regelein grundliche Renntniffe in

allen Theilen bes theologischen Wissens, und besonders in den altern Sprachen. Aber auch in andern literatischen Fächern, vorzüglich im Münzwesen, war er sehr bewandert. In seinem "Thesaurus numismatum hodiernorum," der in den I. 1700—1710 in 11 Foliobanden erschien, gab er unzweideutige Beweise seiner Kenntnisse in der Rumismatik und seines unermüdlichen Fleißes. Zur moralischen Beredlung des Herzens suchte er in einer Reihe von Predigten und ascetischen Schriften zu wirken, von denen jene theils einzeln, theils in Sammulungen erschienen.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Regelein nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Abbanfungerebe bei ber Frau Dr. Cafiner gu Altborf. . . . .
- 2) Thesaurus numismatum hodiernorum, Norimb. 1700-1710.
- 3) Die Sebetemacht ber Chriften, in einer Prebigt über Jac. 5, 16. Chenb. 1711. 12.
- Norimberga exultans, ober lateinifches Gludwunfdunge: Carmen auf ben Cinjug Raifer Rarle VI. in Rurnberg. Gbend. 1712. Fol.
- 5) Gebet: Schrift: und Dentspruche, Die Jahrzahl 1714 in fich hale tend. Ebend. 1714. Fol.
- 6) Bibliothecae Fennizerianae sacra saccularia carmine elegiaco celebrata. Ibid. 1716. fol.
- 7) Aractat von ber Rinbertaufes aus bem Englifden in's Deutsche überfest. Gbenb. 1716. 4.
  - 8) Astorgia meretricia. Ibid. 1716. 8.
- 9) Davidifd : evangelifches Dant : und Jubelopfer bei bem zweiten evangelifchen Reformationsjubelfefte. Ebenb. 1717. Fol.
- Fata et vota ecclesiae evangelicae, cum psalmo jubilaeo.
   Ibid. 1717. fol.
- 11) P. Jobert Science des medailles, b. i. Ginkeitung jur Dung wiffenschaft; aus bem Frangofischen. Cbenb. 1718. 8.
- 12) Abtrittspredigt von bem Diakonate bei St. Lorenzen und Anzuge, predigt in ber Kirche zu Unfrer Lieben Frauen bei bem Antritt ber Presbigerftelle. Cbend, 1720. 4.
- 13) Leidenprebigt auf herrn G. 3. Saller v. Saller ftein u. f. w. Cbenb, 1721. Rol.
- 14) Berzeichniß ber biblifchen Spruche, nach beren Anleitung ber so bochwichtige Artifel vom Glauben in 125 Predigten ber Gemeine zu St. Lorenz und bei ben Dominikanern erklaret worden. Ebend. 1722. 4.
- 15) Cammlung ber Colletten in bem Rurnbergifden Agend Budlein, mit einer Borrebe. Cbenb, 1721. 8.

16) Reen aller Gebete in ber Litanen bei Erklarung ber Conn : und Refttags : Evangelien, jur Bieberhohlung. Nurnberg 1724. 4.

17) Evangelifde Dentzettel ju ben Conn : und Festtageprebigten, in Reimen. Gbend. 1725. 8.

18) Progr. in stilo lapid. praemissum orationi inaug. de Ulysse literario. Ibid. 1725. fol.

19) Ulysses literarius, s. oratio de singularibus et novis quibusdam ex orbe literato etc. Additur C. Dornavii Ulysses scholasticus, cum C. Hofmanni orat. de barbarie imminente. Ibid. 1726. 8.

20) Die Befferung bes Gergens aus Gottes Wort u. f. w. und bie Betummerniß um ben Schaben Josephs, als ber Inhalt ber hohen Sonnund Festiglichen Jahrgange über bie Evangelien. Ebenb. 1728. 8.

21) Progr. ad orat. S. F. Poemeri, Patricii Nor. de insignioribus quibusdam sacrorum juribus, quibus Senatus Nor. jam ante tempora religionis divinitus instauratae recte sapienterque usus est. Ibid. 1729. fol.

22) Augeburgifder Confessione : Zubel : Kateciemus, in 200 Fragen. Cbend. 1729, 8,

23) Progr. orationi saeculari solenni, in Acroaterio Augustiniano habendae, praemissum, cum oratione ipsa, de Norimbergae veritatis teste et custode, et Odis saecularibus. Ibid. 1730. fol.

24) J. C. Sturmit mathesis juvenilis pars I, barinnen bie Arithemetit und Geometrie begriffen; in's Deutsche übersest u. f. w. Chend. 1730. 8.

25) Rern und Mart ber Apoftelgefdichte, aus 384 Prebigten gemen. Cbenb. 1731. 4.

26) Die Alugheit ber Gerechten, nach bem Evangelio und ber Augeburgifchen Confession. Chenb. 1732. 4.

27) Abzugepredigt in ber Marieneirche und Antrittepredigt bei St. Lorengen. Chenb. 1732. 4.

28) Salzburgifde Emigrantenprebigt. Cbenb. 1733. 4.

29) Die nach Abrahams Borbitbe eingerichtete gottgefällige Saus: Rirchen: und Kinderzucht, aus ben Sonn: und Festagsevangelien. Chend. 1735. 8.

30) Des hifterifden Bitberfaals 9ter Theil. Cbent. 1735. gr. 8.

31) Die Lehre von Gett, ju 127 Prebigten. Cbent. 1736. 4.

32) Die Lehre vom öffentlichen Predigtamte, ju 135 Predigten, nebft einer furgen Radricht von bem Rurnbergifchen Seminario ber Canbibaten. Cbenb. 1738. 4.

33) Leichenprebigt auf ben Geren Geb. Rath G. B. Loffelholy von Rolberg. Chent. 1738, Fol.

34) Programm gur Rraufifden Stiftunge : Zubelrebe. Cbent. 1739. Fol.

35) Progr. ad orat. M. Jo. Carol. Lochneri'in honorem b. D. Gust. Geo. Zeltneri habitam. Ibid. 1740. fol.

36) Die Lehre vom menfolichen Gewiffen, | ju 138 Pretigten. Cbent. 1741. 4.

2.2

#### Davib Merreter

war ben 8. Februar 1649 gu Rurnberg geboren und der Sohn eines bortigen Rathsherrn. Den erften Unterricht verdankte er ber St. Lorengichule und bem Inmnafium feiner Baterftabt. Dort erwarb er fich, burch Fleiß und rege Bigbegierbe unterftugt, Die nothi= gen Bortenntniffe, um 1667 bie Universitat Altborf beziehen zu konnen. Seine Unlagen zur Poefie zeigte er in einigen lateinischen und beutschen Gebichten. Durch Sigmund v. Birten \*) widerfuhr ihm bie Muszeich= nung, 1670 gum Dichter gefront und unter bem Ramen Philemon in ben Nurnberger Blumenorden aufgenommen ju werden. Bald nachher ging er nach Konigsberg in Preußen, wo er feine Studien fortfette, 1672 Magifter und im nachften Sahre burch Bertheibigung feiner Differ= tation: "de fontium origine" Abjunkt ber philoso= phischen Kacultat warb. Rachdem er einige Sahre Bofmeifter eines jungen Beren v. Creugen gewesen mar, führte ihn eine Reise nach Schweben. Er berührte auf derfelben Stockholm, Narva und Iwanogrod, gab aber ben Plan, nach Moskau ju geben, auf, als fich ihm eine gunftige Belegenheit jur Rudfehr nach Altborf barbot. Dort vollendete er feine Studien. In Rurn= berg überraschte ihn ein Ruf nach Dettingen. Er marb dort 1677 Hofcaplan, 1681 Diakonus und 1683 Confiftorialrath. Das 3. 1688 erhob ihn gur Burbe eines Specialsuperintendenten zu Rlofter = Rirchheim. Die Liebe jum Baterlande bewog ihn indeß, 1694 bas ihm ange= tragene Diakonat an ber Beiligengeistkirche in Rurnberg ju übernehmen. Im nachften Sahre erhielt er eine gleiche

<sup>\*)</sup> Ueber ben Dichter Birten ober Betulius, wie er fich nannte, eb' er vom Raifer in ben Abelfiand erhoben ward, vergleiche man Geinrich Doering's Gallerie beutscher Dichter und Profaiften feit ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Gotha und Erfurt 1831. 28b. I. S. 60 u. f.

Stelle an ber St. Lorenzkirche. Im J. 1696 warb er Pastor in der Borstadt Wohrd. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und die Zueignung seines Werks: "der Schauplatz der streitenden Kirche" an den König Friedrich I. von Preußen verschafften ihm 1709 die Stelle eines Consistorialraths und Generalsuperintendenten zu Stargard in Hinterpommern. Dort starb er den 5. July 1726, innig betrauert von seinen Freunden, und besonders von seiner Gattin Dorothea Felicitas Bock, der Tochter eines Dettingischen Generalsuperintendenten und Hospredigers, mit der er seit dem J. 1678 in einer sehr glücklichen, durch mehrere Kinder gesegneten Che gelebt hatte.

Mit gründlichen Kenntnissen in den einzelnen Zweigen des theologischen Wissens vereinigte Nerreter einen frommen und acht religiosen Sinn. Wiederholt drang er in seinen Schriften auf ein thatiges Christenthum, als den richtigsten Weg zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit. Er strebte nach einer Bereinigung der christelichen Glaubenspartheien, ohne allen Syncretismus, entzing aber, als er seine Ansichten über diesen Punkt in seinem "Schauplat der streitenden Kirche" (1707) diffentzlich aussprach, nicht dem Berdacht des Indisserentismus. Die in dem Werk: "die Mahomedanische Moschee" entzhaltene Uedersetzung des Alkoran, nach der lateinischen Version des Maraccius, verdient unter seinen Schriften nicht übersehen zu werden.

Die nachfolgenden find, einige Beitrage gu Journalen abgerechnet, aus Nerreter's Feber gefloffen:

<sup>1)</sup> Diss. de fontium origine. Regiomonti 1673. 4.

<sup>2)</sup> Leicabbantung bei Berrbigung bes herrn Profeffere 3. G. Durr. Mitborf 1677. 4.

<sup>3)</sup> Responsum, ob einer burfte feiner Frauen Schwefter beirathen. . . 1681. 4.

<sup>4)</sup> Ratechetische Firmung; mit D. Ph. 3. Spener's Borrebe. Dettingen 1686. 12.

<sup>5)</sup> Das thatige Chriftenthum. Rurnberg 1688. 8.

<sup>6)</sup> Rurger Begriff bee mabren Chriftenthume. Cbenb. 1688. 8.

- 7) Begweifer jur zeitlichen und ewigen Gludfeligfeit. Dettingen 1688. 8,
- 8) Sculptura historiarum et temporum memoratrix, ober gebachte uffulfliche Bilberluft ber mertwurdigen Beltgeschichte u. f. w. Chent. 1697. 8.
- 9) Der wunderwurdige Juben: und heitentempel. Gbend, 1701. 8, 2te Auflage. Cbend, 1717. 8. (auch unter bem Titel: A Roffee wunderwurdiger Juben: und heibentempel; aus bem Englischen versbeutscht.)
- 10) D. R. ju bem Lobe Gottes angefiellte geiftliche Gingicule.
- 11) Die Mahomebanische Wosche, barinnen ber Mahomebanischen Religion hiftorie, bann auch ber ganze Alcoran beutsch überseigt und kurz widerlegt ift. Chend. 1703, 8. Neue Ausgabe unter bem Titel: Ueber muhamebanische Meligion, beren Secten, Gebrauche, Feste, geistliche Orben u. s. w. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte. Elberfeld 1800, 8.
- 12). Schauplas ber fireitenden, boch unüberwindlichen driftliden Rirche. Rurnberg 1707. 8.
  - 13) Celbfilebrende Ratedismusfoule. Frantf. a. b. D. 1720. 12.
- -14) Aractat von ber griechifden Rirche Anfang, Fortgang und manberlei Beranberungen.
  - 15) Rothwendige Ginigkeit ber driftlichen Rirche. . . . 1724. 4.
- 16) Denkzettel Gottes und ber Seligkeit, in ber Zeit ber Unaben mahrz zunehmen, auch nach 5 Dof. 6, 8, 9, vor Augen zu haben u. f. w. von R. D. N. K. S. P. Dettingen, Fol. (ohne Angabe bes Druckjahrs.)

### Karl Christoph Restler

mar ben 13. Juny 1740 zu Beinbohle bei Dei= Ben geboren und ber Gohn eines bortigen Pfarrers, ber ihm aber bereits in feinem fiebenten Sahre (1747) burch ben Tob entriffen marb. Mit Liebe und Sorgfalt wid= mete fich feine Mutter feiner erften Erziehung. bem 3. 1750 befuchte er bie Rreugfchule in Dresben, mo Schottgen einer feiner vorzüglichften Lehrer mar. Gein jugendlicher Fleiß erlag nicht unter bem Manget an ben nothigsten Beburfniffen. Baterlich nahm fich feiner ein Berr v. Miltig in Dresben an, bem er manche Unterftugung verdankte. Im 3. 1754 ward er Bogling ber Furftenschule ju Meißen. Dort maren, außer bem Rector Ulifd und bem Conrector Soere, Rauberbach, Bielig, Schreger, Beife und Rleemann feine vorzüglichften Lehrer, bie ibn in ben Anfangsgrunden ber Geschichte, Rhetorit, Dialettit und bes Naturrechts, so wie in ben altern Sprachen, mit Musschluß ber hebraischen, unterwiesen. In ber lettern machte er unter ber Leitung bes Paftors Chriftian Raftner, ber eine Lectorftelle an ber Meigner gurften= schule bekleibete, rafche Fortschritte. Durch gluckliche Naturanlagen und gute Sitten zeichnete er fich vor manchen feiner Mitschuler aus, zu benen auch unter anbern ber spaterhin so berühmte ober berüchtigte C. A. Rlos gehörte.

Nach fünfjährigem Aufenthalte verließ Nestler die Fürstenschule mit seiner Abschiederede: "de sanctitate poetarum." Er bezog um diese Zeit (1759) durch ein Stipendium unterstütt, die Universität Leipzig. Dort wurden Ernesti, Erusius, Körner, Bahrdt, Rehkopf u. A. seine Führer im Gebiet des theologischen Wissensch. Bei Erusius und Winkler horte er Philosophie, bei Gellert Moral. Im Chaldaischen und Sprischen machte er unter Rehkops's und Krüs

ger's Leitung rasche Fortschritte. Daß er über ben Privatunterricht, ben er, burch seine Lage genothigt, erztheilen mußte, seine Studien nicht vernachlässigte, dasür sprachen schon mehrere Auszeichnungen, die ihn in Leipzig überraschten. Im I. 1762 ward er durch ein Diplom Magister, wahrscheinlich um Nachmittagsprediger in der Universitätskirche werden zu können. Seine Antrittspredigt hielt er noch in dem genannten Sahre, nachdem er schon früher mit Beisall auf Dörsern dei Leipzig mehrmals die Kanzel betreten hatte. Nach seiner am Weihnachtssesse gehaltenen Rede: "Qualis esse debeat reverentia, quam mysterio incarnationis Christi debemus," hielt er in dem Collegio philobiblico zu Leipzig seine erste Borlesung. Späterhin trat er in jenem eregetischen Bildungsinstitute noch zweimal als Redner auf.

3m 3. 1764 verließ Reftler Leipzig, um bie ihm an= getragene Paftorftelle Rammenau bei Bifchofewerde gu übernehmen. Reben feinen Beruffarbeiten beschäftigte er sich bort mit wiffenschaftlichen Studien und mit bem Unterricht ber Jugend, ber ihm so lieb geworben war, daß er ichon beshalb wiederholte und vortheilhafte Un= trage zu weitern Beforberungen ablehnte. Aber bie erledigte Stelle eines Ratecheten an ber St. Maria= und Marthakirche in Baugen glaubte er boch im 3. 1770 annehmen zu muffen. Bereits im July bes genannten Sahre hielt er bort feine Untrittspredigt: "uber bie beruhigende Gewißheit ber Lehrer bes Evangelii von ben gefegneten Folgen ihrer Arbeit." Rach bem im Februar 1772 erfolgten Tobe bes Diakonus Probft an der Sauptkirche zu St. Petri erhielt er beffen Stelle, bie burch ben Umgang mit feinem burch Geift und Berg gleich ausgezeichneten Collegen, bem Archibiatonus Bob= mer, einen befondern Reig fur ihn gewann. Diefe Deriobe gehorte in mehrfacher Sinficht zu einer ber gluck-lichften seines Lebens, besonders burch die Berheirathung mit ber Schwagerin feines ebengenannten Freundes, Doering, b. g. Ib. D. III. Bb.

Chriftiane Benriette Luja, ber Tochter eines

Rechtsconfulenten in Dresben.

Seit bem J. 1779 hatte Nestler die sassliche Erstlarung der Bußterte für Sachsen übernommen, die er bis zum J. 1794 fortsette. In den J. 1781—1782 unterstüte er auch die "neuen Budissiner wöchentlichen Nachrichten" durch Beiträge, und lieferte mehrere Rezenssionen für die von Harles in Erlangen herausgegebene "Bibliothek kleiner Schriften." Storend für diese Thätigkeit wirkte der im J. 1783 erfolgte Tod seines Freundes Bohmer. Er erhielt das durch ihn erledigte Archidiakonat, und als 1785 der zweite Pastor M. Lange starb, auch die von diesem bisher bekleidete Stelle. Pastor primarius ward er im J. 1799 nach dem Tode des M. Jakobei.

Ginige Jahre spater (1802) ward ihm die 20b=
nahme seiner Krafte sehr fühlbar. Besonders litt er
an heftigen Brustkrampsen, welche seit dem J. 1804
bedeutend zunahmen. Ein Nervenschlag endete den 19. Fe=
bruar 1804 sein Leben, nachdem er den 18. Dezember
1803 zum letzten Male die Kanzel betreten hatte. Ein
zahlreiches Gefolge begleitete ihn zu Grabe, und einige
seiner Freunde seierten durch Errichtung eines einsachen

Dentsteins fein Undenten.

Mit einem seltenen Beobachtungsgeiste, aus welschem seine reiche Menschen = und Weltkenntniß sloß, verseinigte Nestler eine große Lebhaftigkeit der Phantasie, die ihm das Abstracteste concret, das Trockenste interessant erscheinen ließ, und ein sehr treues Gedächtniß. Das letzere war ihm besonders bei seinem Studium der altern und neuern Sprachen behülslich gewesen. Aber auch seine Berstandeskräfte waren zu einer seltnen Reise gestiehen. Unverkennbar war sein Streben nach beutlichen Begriffen, nach Präcision und rhetorischer Consequenz, nach Gründlichkeit in seinem Wissen und nach Festigkeit in seinen Ueberzeugungen. Eine ungezwungene grammastische Eregese diente seinem theologischen Spstem zur

Grundlage. Bon bem Ginfluß ber Philosophie, welche Erufius lehrte, hatte er es frei zu erhalten gesucht. Das Spftem bes eben genannten Gelehrten glaubte er auch in bem Benigen, was er von Rant gelefen hatte, wiederzusinden. Hervorragend unter seinen geistigen Anslagen war seine Urtheilskraft. Dafür sprach außer seiner theoretischen und praktischen Gewandtheit; auch sein Big und Scharffinn, fein Befchmack und feine Rlugheit. Diefe Salente machten ihn zu einem unterhaltenden Gefellichafter und zugleich fabig fur ben Umgang mit Menfchen aus allen Claffen. Gein Scharffinn bewahrte ihn vor jeder Berworvenheit Des Bortrage und führte ihn zu einer Menge von praftifchen Resultaten, Die er aus bem Leben Anderer abstrahirte. In Berlegenheit tam- er bei ber Begenwart und Gelbstftanbigfeit feines Beiftes nicht leicht. Er wußte schnell den richtigen Punkt und jede Sache von einer eigenen Seite zu fassen. Dadurch brachte et augenblicklich ben Wigling jum Schweigen, ben Unma-Benden zur Schaam, ben Leichtsinnigen zum Ernft, ben Gefühllofen zur Ruhrung, oft auf eine mahrhaft origi= nelle, überraschende Urt.

Das Bewußtsenn, viel burch sich selbst, burch feinen unermubeten Bleiß geworben zu fenn, ungeachtet ber hin= berniffe, welche ihm Durftigfeit mahrend feines Univer-fitatelebens entgegenstellte, mußte ihn zu einem gewiffen Selbstgefühl führen, bas aber nie in Ueberschätzung feines Berthe ausartete. Bohl aber machte ihn bie leichte Erregbarteit feiner Gefühle mitunter empfindlich gegen biejenigen, von benen er fich burch Gleichgultigkeit ober auf andere Beise gekrankt glaubte. Doch war feine Stimmung im Allgemeinen mehr heiter, als traurig. Sein religiofer Sinn gab ihm bald Befcheibenheit und Demuth, bald Muth und Resignation. Nur in spatern Lebensjahren übersielen ihn zuweilen Besorgnisse, so we-nig man ihm eigentlich Menschenfurcht zuschreiben konnte. Sein Mißtrauen außerte sich vorzüglich gegen Sonberlinge, die er, wie Eitle und Anmaßende, für unverbesserlich hielt.

Sein colerifches Temperament warb fur ihn ein Untrieb zu raftlofer Thatigkeit. Dußiggang mar ibm verhaßt. Ueber ju viele Arbeiten borte man ihn nicht leicht klagen. Borherrschend war in ihm die Reigung au literarischen Sammlungen, unter andern zur Geschichte ber Katechismen, jur Topographie, ju Lilienthal's biblifchem Archivarius und befonders zur Predigergefchichte. Er arbeitete weit mehr schriftlich aus, als mit ober ohne feinen Namen gebruckt murbe. Bon feiner Ordnungs= liebe und Punktlichkeit zeugten mehrere Register theologische Schriften, über Rirchenbucher und über feine eignen Predigten. In feinem Nachlaffe fanden fich mehrere von biefen Dentmalern feines Rleißes. Bu regem Betteifer murbe berfelbe gespornt worben fenn burch bie Rahe und ben Umgang mit Individuen, die ihm an Ta-lent und Gelehrsamkeit nicht blos gleich gewesen waren, sondern ihn auch wohl eine geistige Ueberflugelung hat= ten befurchten laffen. Daber marb Bohmer's Rabe fur ihn fo beilfam und erhebend.

Bohlthatig in mehrfacher Sinficht war Reftler's Wirksamkeit als Religionslehrer. Schon burch seinen und die Deutlichkeit ber Aussprache außern Unstand wirkte er vortheilhaft fur feine Erfcheinung auf ber Rangel. Aber er vereinigte besonders in feinen Bortragen Berftanblichkeit und Saglichkeit in ber schlichteften Form. Popular ju predigen war fein unablaffiges Beftreben. Daber vermied er alle leeren Declamationen und funfts lichen Perioden. Gelbft in Fallen, wo feine Predigten burch Erklarung einzelner Bibelftellen einen eregetischen Charafter erhielten, entfagte er nicht ber einfachen, allgemein verftanblichen Sprache. Richt auf Bequemlichkeit oder hierarchischen Grundfagen, auf religiofem Gefühl, Achtung gegen bie rechtverftandene Schrift, auf Restigkeit der Ueberzeugung von ihrer Unwendbarkeit aus Grunden, fchien feine Orthoborie gu beruben. feinen Predigten einen fortbauernben Beifall ficherte, war bas Eindringende, Bergergreifende und Ueberzeugende, wodurch er selbst die leichtsinnigsten Gemuther in eine ernste Stimmung versetze. Durch unerwartete Wendungen, Ueberraschung, kluge Benugung kraftvoller bekannter Liederverse, zweckmäßiger Beispiele, auch wohl auffallender Tagsvorfälle wußte er tiese Rührung, und indem er Andrer Ungluck lebendig darstellte, Theilnahme und Willigkeit zur nothigen Unterstützung zu bewirken.

Außer Nestler's Religionsvorträgen verdient noch sein Streben, ben kirchlichen Gultus in seiner Achtung zu erhalten, rühmliche Erwähnung. Zu einer zweckmästigern Katechisation suchte er durch Einführung des das mals neu erschienenn Dresdner Katechismus zu wirken. Die Litanen glaubte er abkurzen zu mussen. Gegen ein verbesseres und den Bedürfnissen der Zeit angemessense Gesongbuch war er nicht eingenommen. Schon für das neue Budissinische, welches jedoch nie zum ausschließenden Gebrauch kam, hatte er mehrere Lieder bearbeitet. Noch zweckmäßiger war die Auswahl vorzüglicher Religionsegesange, welche sich in seinem Nachlasse fand. Doch konnte er den Wunsch nicht unterdrücken, daß die ältern kraftvollen Lieder nicht durch matte Modernisirungen verzunstaltet werden möchten.

Bei ber rein praktischen Wirksamkeit, die ben groften Theil seiner Zeit in Unspruch nahm, blieb ihm nur wenig Muße zu literarischen Arbeiten. Einige Beitrage zu Journalen abgerechnet, sind die nachfolgenden Schriften, gröftentheils homiletischen Inhalts, aus Nestler's Feber gestossen:

<sup>1)</sup> Predigt bon bem iculbigen Gehorfam ber Chriften gegen bas gott. Iche Bort. Bubiffin 1768. 4.

<sup>2)</sup> Rebe von ber Betehrung eines jeglichen Auben, ale einer Frucht ber Furbitte Sefu am Rreug, über Luc. 23, 34; bei Gelegenheit einer Zudentaufe in Bubiffin; nebft beigefügter Taufhandlung. Gbenb. 1772. 4.

<sup>3)</sup> Gebanten von bem Rugen, welchen Lehrer in niebern Schulen bem Prebigtamte ichaffen. Gbenb. 1776. 4.

<sup>4)</sup> De Enternia in Novo Testamento commemorata. Ibid. 1778. 4.

<sup>5)</sup> Erklarung ber beiben vorgefdriebenen Zerte bes ben 12. Darz in ben durfadfifden Lanbern angeordneten Buftages. Leipzig 1779. 4.

- 6) Die Macht Jefu über Roth und Tobs eine Prebigt. Leipzig 1781, gr. 8.
- 7) Nachmittageprebigt am erften heiligen Offertage 1787. Bubiffin 1787. 8.
  - 8) Leidenpredigt aus Rom. 8, 33-34, Gbenb. 1787. gr. 4.
- 9) Erflarung ber beiden Bufterte Cphef. 1, 7 und 2 Petr. 2, 24 u. f. Leipzig 1788. 4.
- 10) Warnung bor Aufruhr; eine Predigt am 15 Arinit, u. f. w. Budiffin 1790. gr. 8.
- 11) 3mo Predigten, burch bie gegenwartigen Beitumftanbe verantaft und am 3ten und 4ten Sonntage nach Arinit, 1791 vorgetragen, Chenb. 1791, gr. 8.
- 12) Gine troffende Aussicht in die felige Emigfeit bei bem Tobe unfrer Lieben und Freunde; Gebachtnifrede u. f. w. Cbend. 1792. 4.
  - 13) Gludwunfdung an herrn Dr. Grobmann. Cbent. 1793. 8.
  - 14) Gebachtnifrebe auf 3. G. Prengel. Cbenb. 1794. 4.

### Ernft Friedrich Reubauer

mar ben 81. July 1705 gu Magbeburg geboren und ein Cohn bes Ronigl. Preug. Dung : Barbeins Johann Georg Reubauer. Den erften Unterricht verbantte er bem Symnasium zu Magbeburg und feit bem 3. 1719 bem Joachimsthalfchen in Berlin, wohin fein Bater um Diefe Beit als Dungmeifter berufen warb. In ber zulestgenannten Lehranftalt unterwiesen ihn Rutel, Elener, Salmuth, Bolkmann und Raube. In ben orientalifden Sprachen hatte er unter Elener's Leitung fehr bedeutenbe Fortfchritte gemacht, als er im 3. 1724 bie Universitat Balle bezog. 30 h. Beinr. und Chriftian Benedict Michaelis maten bort feine Rubrer im Bebiet ber morgenlanbifchen Literatur. Fleifig benußte er Breithaupt's, gange's, Frante's und R'ambach's theologische Borlefungen. In Jena horte er feit bem 3. 1726 Bubbeus, Bald und Bucherer. Im Sprifchen, Arabischen und Rabbi= nifchen unterwiesen ibn Rus und Inmpe. Geine Rennt= niffe in ben orientalischen Sprachen erweiterte er unter Michaelis und Callenberg's Leitung in Salle, mobin er um Oftern 1727 wieder jurudgefehrt mar. 3u= gleich ubte er fich unter Franke's Mufficht im Predigen, und ertheilte im Baifenhause Unterricht in ber hebraischen Sprache und in einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens.

Bon Berlin, wo er sich im Sommer 1728 einige Bochen aufgehalten hatte, ging er nach Halle zurück. Die Neigung zum akademischen Leben bestimmte ihn dort zu bleiben. Er erward sich (1729) durch Vertheibigung seiner Dissertation: "de Salomonis ad laetitiam ex-hortationibus, quas libro Coheleth interspersit" die Magisterwürde und das Recht, historische und philozsphische Collegien zu lesen. Durch Vreithaupt's Empschlung ward er Rector an dem theologischen Sex

minarium in Salle. Dorthin tehrte er im Marg 1730 wieder zurud, nachdem ihn eine lebensgefahrliche Krantbeit zu einer Reife nach Berlin genothigt hatte. feiner Genefung erhielt er im April bes genannten Sabrs burch Bertheibigung feiner Differtation: "de exercitiis disputandi frequentius in Academiis instituendis" Die Stelle eines Abjunkten ber philosophischen Racultat. Bu feinen bieberigen Borlefungen fugte er feitbem noch einige philologische Collegien und erklarte im theologischen Seminarium Die symbolischen Bucher. Mus Diefen Berbaltniffen fchied Reubauer im 3. 1732, als er burch Rambach's Empfehlung ben Ruf zum orbentlichen Profeffor ber griechischen und orientalischen Sprachen nach Gieffen erhielt. Er langte bort im October bes genannten Sahres an. Als er nach Rambach's Tobe (1736) jum außerordentlichen Professor ber Theologie ernannt warb, glaubte er, ben afabemifchen Statuten gemaß. Die theologische Doctorwurde annehmen ju muffen. Er erlangte sie 1737 burch seine "Diss. sistens vindicias universae Theologiae Christianae ejusque Mosaicae, depravationibus famosissimi interpretis Pentateuchi Werthemiensis, per singulos fidei christianae articulos oppositas." Im S. 1743 ward er zum Ephorus ber Stipendiaten und balb nachher jum orbentlichen Profeffor der Theologie ernannt. Er ftarb den 15. Dar; 1748, nachbem er brei Tage vor seinem Tobe ben Ruf aum Superintenbenten und erften Professor ber Theologie nach Rinteln erhalten hatte. In bie Trauer über feinen Berluft mifchten fich bie Thranen feiner zweiten Gattin Caroline Benigne Sahn, ber Tochter eines Ratheconsulenten in Langenfalza, mit ber er fich 1735 vermahlt hatte, nachdem ihm bas Sahr guvor feine erfte Lebensgefahrtin, Johanne Chriftiane Schmoll, Die Tochter eines Predigers ju Echzel, burch ben Tob ent= riffen worben mar.

Neubauer hinterließ ben Ruhm eines grundlich und vielseitig gebildeten. Gelehrten, ber in ben verschiedenen

3meigen bes theologischen Biffens, besonbers aber in ber orientalischen Literatur und ben jubischen Alterthumern ichatbare Renntniffe befaß. Er zeigte fie in zahlreichen Differtationen und Programmen, philologischen und her= meneutischen Inhalts, in benen er einzelne Stellen bet heiligen Schrift theils erlauterte, theils wiber Deutungen rechtfertigte, Die er nicht mit feiner religiofen Denkart vereinigen konnte. Un bem altern Lehrhegriff ber Rirche hielt er mit Strenge, und entfernte fich nicht aus ber Reihe ber Theologen, welche bas Chriftenthum in feinet urfprunglichen Reinheit zu erhalten munichten. 216 Saupt= fache alles theologischen Biffens galt ihm eine grundliche Renntniß ber heiligen Schrift. Er empfahl baber wieberholt, und auch 1745 in einer eigenen Schrift, ein fleifiges Studium ber biblifchen hermeneutif. Bie fehr ihm bie moralische Befferung am Bergen lag, zeigte eine in bem genannten Sabre herausgegebene Abhandlung, in welcher er, nach Anleitung ber Borte Chrifti (Matth. 15, 19) ben ichablichen Ginflug bes bofen Willens auf Die Berftandestrafte barguthun fuchte. Manche Berbienfte erwarb er fich um bie Literargeschichte burch biographische Rachrichten, Die er von gleichzeitigen Theologen fammelte und burch ben Druck bekannt machte. Geit Rambach's Tode (1736) war er Berausgeber bes Bessischen Bebopfers und zeigte die Achtung fur jenen Gelehrten befonders baburch, bag er mehrere feiner Schriften, gum Theil mit Unmerkungen begleitet, berausgab.

Außer mehrern Beitragen zu Journalen hat Reu-

bauer nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Epistola gratulatoria de praestantia et dignitate praecellentis Magistri nominis, ad M. Chr. Fr. Hertel, Neostadio-Osterlandum, contubernalem suum. Jenae 1726. fol.

<sup>2)</sup> Exercitatio philologico-theologica de varia indole interpretum Sacrae Scripturae. Ibid. 1727. 4.

Disquisitio academica eaque philologico theologica de Scripturarum scrutatoribus donis gratiae destitutis. Ibid. 1727. 4.

<sup>4)</sup> Diss. philol. inaug. de Salomonis ad lactitium exhortationibus, quas libro Koheleth interspersit, Cap. II, 2. 24. 26. III, 4. 12. 13.

- 22. V. 17—19. VII, 14. VIII, 15. IX, 7. 8. XI, 9. 10. Habie 1729. 4.
- 5) Commentatio philologica de phrasi novi foederis sacra: caro et sanguis, contra Christianum Melodium aliosque ad Matth. 16, 17. 1 Cor. 15, 50. Galat. 1, 16. Ephes. 6, 12. Ebr. 2, 14. coll. Sir. 14, 18. 17, 30. Ibid. 1729. 4.
- 6) Exercitatio philol. hermeneutica de missionariis Christi, variis observationibus illustrata, ad Matth. 10, 16 et Luc. 10, 3. Ibid. 1799. 4.
- 7) Diss. logica de exercitiis disputandi frequentius in Academiis instituendis. Ibid. 1730. 4.
- 8) Diss. historica saccularis de reformatione a Luthero aliisque disputationibus incepta et propagata nec non de disputationibus ob Augustanam Confessionem tum ipsis in Comitiis tum alibi habitis. Ibid. 1730. 4.
- 9) Prolusio historica saccularis de Imperatore Caroli V favora et meritis in Augustanam Confessionem singularibus; que praelectiones suas philos. et hist. semestro hiberno habendas indicit. Ibid. 1730. 4.
- 10) Diss. historico. philosophica, de jure disputandi apud omnes omnium religionum populos, exceptis Muhammedanis. Ibid. 1781. 4.
- 11) Commentatio de singulari Gissensium (Theologorum) studio conservandae purioris doctrinae contra Socinianorum depravationes; ad D. J. Rambachium, quum in ill. Ludoviciana, quae Gissae est, primarius Theol. Profess. sacrorum ibidem Antistes primus ac sacri Tribunalis Assessor crearetur et contra Socinianos disputasset. Ibid. 1731. 4.
- 12) De Michaele Archangelo, non creato, sed creatore, Jesu Christo, Diss. ad Dan. 10, 13. 21. 12, 1. Jud. 9. Apoc. 12, 7. 1 Thess. 4, 16. coll. Zachar. 3, 2. Ibid. 1732. 4.
- 18) Michael Archangelus, non creatus, sed creator, Jesus Christus, vindicatus, Diss. philologico-hermeneutica variis observationibus illustrata, ad loca citata. Ibid. 1732. 4.
- , 14) Diss. philologico-hermeneutica de corpore Mosis, ad Jud. v. 9. Ibid. 1732. 4.
- 15) Diss. philologico hermeneutica de angelo mortis, ex mente Ebraeorum et Muhammedanorum, ad quaedam Scripturae loca vel illustranda vel vindicanda, praecipue Exod. 12, 23. Prov. 16, 14. Ebr. 12, 14. Tob. 5, 8. Apoc. 9, 11. Ibid. 1732. 4.
- 16) Diss. philologica ex antiquitate Judaica, qua Michaelem Messiam esse ipsis Judaeorum testimoniis comprobatur, variis observationibus illustrata. Gissae 1788. 4.
- 17) Diss. philol. Inaug. de Mosis prae reliquo Prophetarum choro praerogativis singularibus, ad diversa utriusque foederis loca, praecipue Num. 12, 6—8. Deut. 34, 10. 11. 12 illustranda. Ibid. 1734. 4.
- 13) De columnia ecclesiae Theologorum comprimis summorum elogio, liber singularis philologico-theologicus, ad varia utriusque foederis loca, inprimis Ps. 75, 4. Prov. 9, 1. Gant. 3, 10. Jerem. 11, 18. Galat. 2, 9. 1 Timoth. 8, 15. Apoc. 8, 12 illustranda;

memoriae summi Theologi, ecclesiae nurioris columnae, viri D. J. J. Rambachii consecratus. Gissae 1736. 4.

- 19) Idea Theologi Paulina s, Oratio inaug. imaginem veri falsique Theologi a Paulo in Epist, ad Roman, propositam repraesentats, dicta, quum extraord, Profess, Theol. provinciam susciperit. Bid. 1736. 4.
- 20) Diss, theol. inaug. sistens vindicias universae Theologiae christianae ejusque Mosaicae, depravationibus farnosissimi Interpretis Pentatenchi Wertherniensis per singulos fidei christianae articalos oppositas. Ibid. 1737. 4.

21) 3. 3. Rambad's wohl unterwiesener Reformator. Bullicatt 1737. 8. 2te Auflage. Gbenb. 1742. 8. (Bon Reubauer heraus-

gegeben.)

- 22) 3. 3. Rambach's Rirchenhiftorie bes Alten Arftamente (von Reubaner herausgegeben.) Frantf. u. Leipzig 1737. 2 Theile. 4.
- 23) 3. 3. Rambach's Erlauterung über bie Institutiones Hermeneuticae sacrae (von Reubauer herausgegeben.) Giefen 1738, 2 Zheite, 4.
- 24)-3. 3. Rambad's Erklarung ber Cpiffel Pauli an bie Romer. (von Reubauer berausgegeben.) Bremen 1738, 4.
- 25) 3, 3, Rambach's geiftreiche Giefische Reben. Cbenb. 1738 bis 1740. 3 Theile. 8, (Bon Reubauer mit Borreben begleitet ber: ausgegeben.)
- 26) Die Bortrefflichkeit bes Evangelii, aus ben Werten Pauli Rom. 1, 16, 17 am 2ten Sonntage nach Trinit, ben 30. Juny 1737 Rachmittage, an welchem zugleich bas Gebachtniß ber am 25. Juny vor 207 Jahren übergebenen Augeburgischen Confession mitgeseiert wurde, in ber Stabtfiche zu Gießen, in einer sogenannten Doctorpredigt vorgestellt. Chmb. 1738. 4.
  - 27) Diss. de Paulo jurante. Gissae 1739. 4.
- 28) Biga observationum philologico-criticarum: I. Emendatio et interpretatio vocum difficillimarum אוֹרָליני, quibus de Metratroce s. Messia usus est liber quidam Rabbinicus Berith Menucha. II Defensio versionis syriacae Rom. 1, 31 omissionis vocis ασυνέτους a viris doctissimis immerito accusatae. Ibid. 1789. 4.
- 29) Das tunblich große Geheimniß ber Gottseligfeit von ber Offenbarung Gettes im Fleifch, in einer Prebigt aus Joh. 1, 1—14 vorgestellt. Bemen 1739. 8.
- 30) Das geiftliche hirtenamt bes Erzhirten Chrifti Tefu, in einer Pfingfprebigt aus Ich. 10, 1-11 vorgestellt. Ebend. 1740. 8.
- 31) Das feligfte Gefchaft bes Chriften am heiligen Beihnachtefeft; ine Prebigt aus Luc. 2, 1-20. Cbenb. 1740. 8.
- 32) De varia indole interpretum Scripturae Sacrae causisque variarum explicationum, liber singularis; olim duahus exercitationibus philologico-iheologicis in Academia Jenensi habitis, munc junctim editis variisque observationibus illustratis propositus. Jenae 1740. 8.
- 33) Primitiae sacra Gissenses. Praemissa praefatio praecipua scripta, Primitiarum nomine insignita, enarrat. Gissae 1741. 4.
  - 34) 3. 3. Rambad's grundliche Ertlarung bes Propheten Cfaid.

(bon Renbauer mit einer Borrebe, Unmertungen und Regifter beraus: gegeben.) Bullicau 1741. 4.

35) 3. 3. Rambach's grandliche Greiarung ber Spiftel Pauli an bie Gebider (von Reubauer mit einer Borrebe, Anmertungen und Regifter berausgegeben ) Frantf. u. Leipzig 1742. 4.

36) Radricht von ben jettlebenben evangelifch :lutherifden und refor: mirten Theologen in und um Deutschland; als eine Fortsegung und Berbefferung bee Lexici ber jestlebenben lutherifchen und reformirten Theos Bullicau 1743 - 1746, 2 Theile. 4. logen (bon 3. 3. Dofer.)

37) Theologifde Abbanblung vom geiftlichen Tobe unfred Beilandes Sefu Chrifti; jur Rettung ber reinen Behre bee feligen Rambab's und anterer Giefifden Theologen, wiber ben im 3ten Stud ber Beimas rifden fortgefesten nubliden Anmertungen gefchehenen Angriff. Frantf. u. Leipzig 1743. 8.

38) 3. 3. Rambad's bogmatifde Theologie ober driftliche Glaus benelehre (von Reubauer mit einer Borrebe, Zamertungen und Bebenegefdicte Rambad's berausgegeben.) Ebent. 1744. 2 Theile. 4.

39) Defensio lectionis vulgaris in Diogene Laertio et Suida de Chaldaeis in Persia, a Democrito auditis, adversus clariss. Criticorum correctiones; qua occasione de Chaldaeorum nomine philosophis tributo non nihil agitur, ac Dan. 2, 2. 4. 5. Joh. 4, 4. 5, 7. 11 lux adfunditur. Gissae 1745. 4.

40) Progr. Quaestio, an nullae inter Chaldaeorum philosophos fuerint sectae? ex Strabone praecipue decisa et ab objectionibus ex Diodoro Siculo petendis vindicata, viroque cuidam celeb. (Laur. Reinhardo) modeste opposita. Ibid. 1745. 4.

41) Diss. philol. inaug. de phrasibus sacris: videre et gustare mortem, novam simul de origine earum sententiam sistens, ad varia N. T. loca explicanda: Matth. 16, 28. Marc. 9, 1. Luc. 2, 26. 9, 27. Joh. 8, 51, 52. Ebr. 2, 9. 1, 5. coll. Ps. 89, 49. et Esr. 25, 8. Ibid. 1745. 4.

42) Diss. de vera origine phrasium sacrarum: videre et gustare mortem ex lapsus historia Genes. 2, 16. 17. 4, 6. 7. derivata et a diversis objectionibus vindicata, ad varia N. T. loca explicanda Matth. 26, 28 etc. Ibid. 1745. 4.

43) Diss. inaug. de Συνειδήσει πεπαντηριασμένη s. de conscientia cauterio notata ad denominationem divi Apostoli 1 Tim. 4, 2 ex antiquitatibus illustrandam. Ibid. 1745. 4.

44) Ben ber Rothwenbigfeit, Die Hermeneuticam sacram. ober bie Biffenfchaft, welche lebrt, wie man bie heilige Schrift grundlich und erbaulid ertfaren folle, auf Univerfitaten gu boren. Cbenb. 1745. 4.

45) Cogitationes extemporales inaug. de cogitationibus malis ex corde prodeuntibus s. de influxu voluntatis corruptae in intellectum, ad verha Christi Matth. 15, 19. coll. Marc. 7, 21. Ibid. 1745. 4.
46) D. Balth. Mentzeri, filii, quaestiones theol. ad Aug. Cou-

fess. XXXII disputationibus distinctae; una cum ejusd. Mentzeri centum capitibus Ministro ecclesiae vitandis, itemque Concordia Wittebergensi, libello Hassiae vicinarumque aliquot ditionum symbolico, paucissimis hodie viso; praemissa praefatione subjectaque consultatione de recudendis horis Hassiae symbolicis. Ibid. 1745. 8.
47) Prolusio Mentzeriana D. Balth. Mentzeri patr. et fil. propo-

sitiones quasdam de Christo singulares evolvens. Ibid. 1746. 8.

- 48) Prolusio de patriis eruditorum Hássorum, speciatim de Butisbaco praestantissimorum ingeniorum matre, qua ad aud. Orat. inaug. a C. L. Kochio, Butisbacensi, ceu designato Histor. Profess. ord. recitandam, invitat. Gissae 1746. 4.
- 49) De primo Academiae Giss. Rectore disserit, tres Eruditorum sententias recenset, unam falsitatis convincit, duas reliquas inter se conciliat, et anniversariam solemnemque legum academ, praelectionem Cal. Jul. instituendam invitat, qua Rector. Acad. Giss. Ibid. 1746. 4.
- 50) Recensus Rectorum Ludovicianae omnium exhibitus, ad celebranda Acad. solemnia, in abdicationem Prorectoratus. Ibid. 1747. 4.
- 51) 3. 3. Rambad's Betrachtungen über bie Apofielgeschichte. (von Reubauer mit einer Borrebe, Anmerkungen und einer Fortsegung ber Lebenegeschichte Rambach's herausgegeben.) Frankf. und Leipzig 1747. 2 Theile, 4.

#### Caspar Neumann

mar ben 14. September 1648 ju Breslau geboren und ber Sohn eines bortigen Steuereinnehmers. Unfangs jum Apotheker bestimmt, widmete er fich nach bem Tode feines Baters ben Biffenschaften, fur bie er frub Rei: Mit grundlichen Borkenntniffen gefühlt hatte. gung ausgeruftet, bezog er im 3. 1667 bie Universitat Jena. Dort erlangte er 1670 bie Magisterwurde. Richt bloß in ber Theologie, Die fein Hauptstudium blieb, auch in anbern miffenschaftlichen Sachern erwarb fich Neumann, von bem Streben nach einer vielfeitigen Bildung befeelt, fo ausgebreitete Renntniffe, bag die Jenaische Atademie fein Bebenten trug, ibn 1673 bem Bergog Ernft bem Frommen zu empfehlen, als berfelbe fur feinen Pringen, ben nachherigen Bergog Chriftian ju Gifenberg, einen Reisebegleiter fuchte. Neumann reifte im December bes genannten Sahre mit feinem fürstlichen Bogling burch einen großen Theil von Deutschland, Die Schweig, Italien und Frankreich.

Rach ber Rudfehr von biefer Reife, Die fur feine hohere Beiftesbildung nicht ohne Bortheil blieb, boch befonders feine Belt = und Menfchenkenntnig vermehrte, ward Neumann 1676 Hofprediger zu Altenburg. er einige Sahre fpater in feine Baterftabt guruckgerufen ward, erhielt er bort (1678) Die Stelle eines Diakonus an ber St. Magbalenenfirche, an welcher Paftor marb und zugleich ben Titel eines Confiftorialaffeffore empfing. Das Inspectorat an ber genannten Rirche ward ihm im 3. 1697 übertragen. Gleichzeitig erhielt er die Oberpaftorstelle an der St. Elisabethkirche und eine Professur ber Theologie an ben beiden Bredlauer Gymnafien. Er ftarb ben 27. Januar 1715, im 66ften Lebensjahre, nachbem ihm im 3. 1707 bie Ronigl. Preufische Atabemie ber Biffenschaften bie Ehre erwiesen hatte, ihn unter die Bahl ihrer Mitglieder auf-

junehmen. Bu biefer Auszeichnung berechtigten ihn feine ausgebreiteten Renntniffe in allen Theilen bes theologischen Biffens und fein nicht gewöhnliches Rednertalent. Gein Bablspruch war bas Wort non veritas. Als ihm aber 1709 ein hoffnungevoller Sohn auf ber Universität Bittenberg burch ben Tod entriffen worben mar, fchies nen die Borte: vana vanitas, omnia sunt vanitas

sein bleibendes Symbolum geworden zu fenn.

Mis theologischer Schriftsteller erwarb fich Neumann burch fein etymologisches Lexicon ber hebraischen Sprache. das er unter dem Titel: Genesis linguae sanctae Veteris Testamenti (1697) herausgab, einen geachteten Ra= men. Befonders aber fand feine ascetische Schrift: "Rern aller Bebete," bie mehrere Auflagen erlebte und fast in alle europaischen Sprachen überfest ward, viele Lefer. Bu ben Predigten, welche er in ben 3. 1707 und 1723 in 2 Quartbanben berausgegeben hatte, erfchien mehrere Sahre nach feinem Tobe (1745) noch eine Rachlefe. Chr. Pfeifer gab außerdem von ihm (1745) "Erndte = und Emigkeitepredigten" heraus, und 1749 erschien noch eine Cammlung feiner ,, Ordinations = und Inftallationsreben." Doch nicht bloß wegen feines rhetorischen Talents, auch als geistlicher Lieberbichter marb er von feinen Zeitgenof= sen sehr geschätt, und auch noch in ben firchlichen Besangbuchern neuerer Zeit findet sich, wenn auch mit bedeutenden Abanderungen, ein Theil feiner geiftlichen Lieder.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen hat Reumann nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Nucleus precandi formularium. Lipsiae 1685. 12. (Deutsch unter bem Titel: Rern aller Gebete. Rurnberg 1698. 8. Cbenb. 1735. 8. Breslau 1738, 12. Baireuth 1739. 8. Breslau 1743. 8.)

<sup>2)</sup> Genesis linguae sanctae Vet. Test. s. Lexicon etymologicum. Norimb. 1696. 4. Editio II. Ibid. 1700. 8.

<sup>3)</sup> Tranerreben. Leipzig 1698. 8.

<sup>4)</sup> Exodus Linguae sanctae Vet. Test. Editio II. Ibid. 1700. 4.

<sup>5)</sup> Allerhand gesammelte Früchte in Wiscellan Predigten. Breslau 1707 — 1723. 2 Abeile, 4. 2te Auslage, Chend. 1743. 2 Abeile, 4. 6) Clavis Domus Hebr. Pars, I — III. Vratisl. 1714—1715. 4.

7) Trutina religionum cum ipsius vita a M. Castenio descripta. Lipsiae 1716. 8. Editio II. Ibid. 1781. 8.

8) Licht und Recht aus ben Conn : und Festtageevangelien. Breslau 1717. 4. 2te Auflage. Gbenb. 1731. 4.

9) Berfuch einer Erelarung bee hoben Liebes Salomonie. Cbent 1720. 8.

10) Trauungereben bei verfchiebenen Gelegenheiten , ober Rachlefe gu ben gefammelten Fruchten. Gbenb. 1745. 8.

11) Ernbten : und Ewigteitspredigten. Serausgegeben von M. Chr. Pfeifer. Gbend. 1747. 8.

12) Orbinatione: und Inftallationereben. Cbenb. 1749. 8.

Reumann's Bilbnif befindet fic vor feiner Trutina religionum (Lipsiae 1716) und vor ben beutichen Actis Eruditorum. P. XXXIII.

# Johann Jakob Nathanael Noumann

war ben 6. Februar 1750 zu Krankfurt an ber Dber geboren und ber Sohn eines Prebigers an ber St. Georgenfirche, ber ihm aber bereits 1755 burch den Tod entriffen marb .: Das maßige Bermogen, mel= ches feine Mutter befag, wurde eine Beute ber Ruffen, als fie nach ber Schlacht bei Runersborf bie Stabt Frankfurt plunberten. Doch beugte bies harte Schicks fat nicht ihren Muth, noch die gewohnte Beiterkeit. So viel es ihre Krafte erlaubten, forgte fie mit Eifer fur bie Erziehung und Bildung ihres Sohns. Sie mar nicht zu bewegen, ibn ein Sandwert lernen gu laffen, wogu ihr einige Freunde, befonders ber Profeffor und Prediger Simonetti, riethen. Nachdem Reumann in der Shule seiner Baterstadt den ersten Gementarunterricht genoffen und besonders in ben altern Sprachen ra= iche Fortschritte gemacht hatte, ward er als Freischuler in bas Pabagogium ju Bullichau aufgenommen. Dort fand er an Steinbart, bem bamaligen Director jener Unftalt, einen wohlwollenben Gonner, ber nicht nur feinen bringenoften Beburfniffen abhalf, fonbern auch mit Gifer fur feine wiffenschaftliche Bilbung forgte. Durch ihn warb Reumann fruh ju bem freimuthigen, liberalen Forschen geführt, bas sich nicht in die Fesfeln irgend einer Schule einengen lagt.

Auch in Franksurt an der Oder, wo er seit dem 3. 1768 sich dem Studium der Theologie widmete, sehlte es ihm nicht an Gönnern. Wahrhaft våterlicher nahm sich indeß Niemand seiner an, als Tollner, des sen theologische und philosophische Collegien nicht ohne wesentlichen Einsluß auf seine höhere Geistesbildung blieben. Er wohnte in dem Hause jenes Gelehrten, der ihm späterhin seinen einzigen Sohn zum Unterricht übergab. Durch Tollner ward Neumann nicht bloß zum gelehrten Theologen und scharssingen Denker, sondern auch zum

Docring, b. g. Th. D. III. 28b.

praktischen Bolkslehrer gebildet. Ein Sporn für seine Thatigkeit und zugleich eine Quelle des reinsten Genusses ward für ihn ein literarischer Berein, der sich damals zwischen mehrern studirenden Jünglingen gebildet hatte. In diesem Berein, zu welchem Zöuner, Gebike, Streit, Krüger und andere talentvolle Köpfe gehörten, wurden abwechselnd theologische und philosophische Abhandlungen vorgelesen, mit Strenge beurtheilt und wissenschaftliche Gespräche geführt. Noch in späteren Jahren verlebte Neumann, wenn er Gedike und 3öllner in Berlin besuchte, in der Rückerinnerung an die Zeit ihres akademischen Lebens, manche frohe Stunde.

Nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn übernahm Neumann (1772) eine Hauslehrerstelle bei dem Landrath v. Beerfelde zu Lossow unweit Frankfurt. In dem Hause jenes durch Geist und Herz gleich ausgezeichneten Mannes lebte er fünf Jahre in sehr glücklichen Berhältnissen, aus denen er 1776 schied, um eine Predigerstelle zu Dovberin, einem bei Frankfurt gelegenen Dorfe, zu übernehmen. Bereits im I. 1777 rief ihn indeß sein Gonner als Pastor nach Lossow. Dort verheirathete er sich mit Amalie Chaliè. Mit seiner Gattin, die früher Gouvernante im Beerfeldischen Hause gewesen war, genoß er fast täglich den Umgang jener Familie, und zugleich alle Freuden, welche die schöne Lage des Orts und dessen Bewohner reichlich darboten.

In diese Periode seines Lebens fallen seine ersten schriftstellerischen Versuche. Den strengen Forderungen der Eritik entsprach der Roman nicht, den Neumann unter dem Titel: "Therese v. Silberbach" im I. 1783 herauszgab. Aber er verrieth, in einem correcten und edlen Styl geschrieben, den denkenden Kopf, die seine Beobachtungsgade und das Gefühl des Werfassers sure und Schöne. Weniger Beifall als dies Werk, das zwei Auflagen erlebte und in's Hollandische überseit ward, sanden einige andere Romane: "Die Wisten," und "Ausgaben einige andere Romane: "Die Wissten," und "Ausgaben einige andere Romane: "Die Wissten," und "Aus

gufte und Friederite," benen man, nicht mit Unrecht, eine ermubende Ginformigfeit in ben bargeftellten Situationen pormarf.

Erft fpater (1794) trat; Deumann gum erften Male als theologischer Schriftsteller auf. Seine "freismuthigen Betrachtungen über das Predigtwesen" enthielten manchen praktischen Wink, auf eigene Ersährung geigründet, manche noch nicht genug beherzigte Wahrheit. Dieser Schrift folgte 1799 sein: "Urbanus Rhegius ber zweite." Obgleich Neumann in mehrern Beurtheilungen bieses Werks einer zu großen Unhänglichkeit an bas Alte beschulbigt ward, hatte die genannte Schrift erst gedruckt werden konnen, als die durch das Religions edict in Preufen herbeigeführte Geistesbeschrantung auf= gehort hatte. Den Gelbstdenker, ber miffent schott gatte. Den Seibtoentet, bet inn voet idiffene schaftlichen Bildung seiner Zeit fortgeschritten war, zeigten auch zwei Schriften, welche sich in Neumanns Nachlasse fanden, doch nie dem Druck übergeben wor- den sind. In der einen suchte er den Einsluß der Zeitsphilosophie auf die Bolksmoral darzuthun, während die prototyphie auf die Voltenberg darzutzun, toagtend die zweite manche richtige Ansichten über Kichte und die kritische Philosophie enthielt. Der letztern schien er stets abhold zu seyn. Ihre Auwendbarkeit aufs Leben leuchtete ihm nicht ein, und der Misbrauch, der damit getrieben ward, emporte ihn. Nur Känt ließ er Gerechtigkeit wiederfahren. Hinsichtlich der Moralphiloso-phie war er kein Vertheibiger bes groben Eudamonis-mus. Ihm genügte mehr das Vollkommenheitssuskem. Mit dem fesselfreien Geiste, den ihm Tollner eingeslößt hatte, bewegte er fich im Gebiet ber Theologie. Er war tein entschiedener Gegner neuerer Borftellungsarten, wenn sich ihm die altern, nach reislicher Prufung, als unhaltbar bewährten. Aber die Granzen einer weisen Mäßigung glaubte er doch nicht überschreiten zu durfen. Er gehörte zu den moderaten Theologen, die sich auf einen geläuterten und aufgeklarten Offenbarungsglauben stützen. Wie Morus, dem er in seiner theologischen Denkungs=

art vielleicht am nächsten kam, verdiente auch Neumann den Ramen eines wahrhaft frommen Mannes, dessen innere Religiosität sich durch unerschütterten Glauben, unermüdetes Wirken, stilles Dulden und frohes Hoffen bewährte.

Bei einem sesten und gesunden Körper begleitete ihn ungetrübte Heiterkeit durch den grösten Theil seines Lebens. Doch trasen in den letzten Jahren manche häusliche Leiden sein zartsühlendes Herz. Besonders verzehrte der Gram über den Tod zweier geliebten Tochster seine, durch ein hitziges Fieber sehr geschwächten Kräste, und beschleunigte den 28. November 1803 seisen Tod.

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. philosophica de systemate. Traj. ad Viadr. 1771. 4

2) Gebichte von I. A. R. R. hamburg und Leipzig 1772, 8, 3) Therese v. Silberbach. Berlin 1783. 8, 2te Auflage, Chend.

1788, 8.

A) Biften; bier ift für Tebermann ein voller Tifc gebeckt; ein jeber

effe, was ihm schmeckt. Cbend. 1783. 8.

5) Julie von Rofenfetb; eine Familiengeschichte, in lauter Eleinen Capitelden. Gigene Ganbidrift bes Frauleine. Cbenb. 1784. 8.

6) Damfell Ficemen; ein Barnungebuchlein an empfinbfame Dab-

7) Augufte und Friederite, oder bie zwei Coufinen. Cbend. 1786.

-: 8) Reifen auf die Beirath. Frantf. a. d. D. 1794. 8.

## Franz Neumanr

war den 7. Januar 1697 zu Munchen geboren. Den Bunschen seiner Eltern, die ihm eine sorgsältige Erziehung gaben, entsprach sein jugendlicher Leichtsinn anfangs so wenig, daß er aus dem Gymnasium seiner Baterstadt entsernt werden mußte. Doch zeichnete er sich bald nachher in dem Collegiatstift zu Pollingen durch Fleiß und gesittetes Betragen rühmlich aus. Nach der Rücksehr in seine Vaterstadt ward er (1712) in den Sesuitenorden ausgenommen.

Bu Dillingen und Ingolstadt widmete er sich philosophischen und theologischen Studien, und lehrte späterhin zu Brieg und zu Solothurn Rhetorik. Im I. 1730 legte er die vier Gelübde ab. Er war hierauf zwei Jahre lang, zur Zeit der Austreibung der Protestanten, Missionar im Salzburgischen. Diesen Birkungskreis vertauschte er mit der Stelle eines Lehrers der Beredtsamkeit in München, wo er zugleich ein Predigtamt bekleidete, und zum Präses der lateinischen Congregation ernannt ward. Späterhin erhielt er, mit einer Professur der Polemik, zugleich die Aussicht über das Lyceum und Symnassum in München. Als er hierauf zwei Jahre Regens des Tesuitencollegiums zu Dilzlingen und Ingolstadt gewesen war, solgte er 1753 dem Ruf zum Domprediger nach Augsburg.

Durch die Controverspredigten, welche er bort hielt, gerieth er nicht nur mit den Protestanten, sondern selbst mit Katholiken in manche Frungen. Besonders griff ihn, als er im J. 1760 in einer deutschen Schrift, die er auch gleichzeitig in einer lateinischen Uebersetzung erscheinen ließ, dem Prodabilismus das Wort redete, der Dominikanermonch Reichard in mehrern Schriften an. Diese literärische Fehde, eine Zeitlang ununterbrochen und heftig fortgesetzt, endete erst, als Neumanr, unz geachtet es ihm nicht an Anhangern und Vertheidigern

fehlte, die Angriffe seiner Gegner durch Schweigen beantwortete. Seitdem widmete er jede Muße, die ihm sein Predigtamt gonnte, literarischen Studien und der Abfassung mehrerer theologischer Schriften, größentheils ascetischen Inhalts. Er starb den 1. May 1765, nachdem er 1763 seine bisher verwaltete Predigerstelle niedergelegt, und sich nur die Auflicht über die Bibliothek des Tesuitencollegiums in Augsburg gesichert hatte.

Deit febr grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Bweigen bes theologischen Wiffens vereinigte Reumapt eine entschiedene Unhanglichkeit an ben Glauben feiner Rirche. Er warf fich fortwahrend ju ihrem Bertheidi= ger auf, zeigte fich aber babei nicht felten intolerant und unbillig in feinem Urtheil über andere Religionspar= Mehrfache Beweife bafur liefern bie vier Banbe feiner "heiligen Streitreben" aus benen auch feine "ent= scheibenden Beweggrunde, fatholisch ju bleiben ober katholisch zu werden" (1764) besonders abgedruckt mur= ben. Er ging in feiner Unmagung fo weit, in feiner Schrift: "Religio prudentum" ben fatholifchen Glauben fur ben allein vernunftigen gu halten. Ungeachtet biefer Partheilichfeit ftand er nicht nur unter ben Rathos liken, fondern felbst unter Protestanten in großer Uch= tung als theologischer Schriftsteller, besonders burch fein "Theatrum asceticum," burch die fatholische Glaubenblehre, welche er unter bem Titel: "Rern bes Chriftenthums" herausgab, und burch andere Schriften, unter benen mehrere, wie fein ,, apostolischer Prebiger," feine "heilige Lebensordnung," fein "mahrer Begriff ber ascetischen Theologie" u. a. m. eine Reihe von Sahren nach feinem Tobe berausgegeben ober neu aufge= legt murben.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Neu= mayr nachfolgende Schriften geliefert:

- Carried

<sup>1)</sup> Theatrum asceticum, sive Meditationes sacrae in Theatro Congregationis Latinae, Monachii exhibitae verni jejunii tempore,

- ab anno 1789 ad annum 1747. Ingolst. et Aug. Vindel. 1748. 4.1 Editio IV. Ibid. 1758. 4.
- 2) Idea Rhetorices, sive Institutio brevis de praeceptis etc. Rhetorices. Augustae 1748. 8. Editio II. Ibid. 1761. 8. Editio III. Ibid. 1775. 8.
- 3) Bahrbeit, Rraft und llebung ber gottlichen Tugenben: bes Glaubens, ber hoffnung und ber Liebe. Ingolftabt und Augeburg 1749. 8, 2te Auffage. Gbend. 1757. 8. 3te. Chend. 1770. 8.
- 4) Idea Poeseos, seu methodica instructio de praeceptis, praxi et usu artis ad ingeniorum culturam, animorum oblectationem, ac morum doctrinam accommodata. Ingolstad. 1751. 8. Recusa, fibid 1759. 8.
- 5) Idea cultus Mariani. Aug. Vindel. 1751. 12. Recusa. Ibid. 1761. 12. (Deutsch unter bem Titel: Entwurf Marianischer Andacht, wie fie in ben ber himmeletonigin gewibmeten Bruberschaften ausgeübt wird. Ebend. 1760. 12. 2te Auflage, Chend. 1769. 12.)
- 6) Gratia vocationis sacerdotalis. Ibid. 1751. 8. Editio II. Ibid. 1755. 8. Editio III. Ibid. 1759. 8.
- 7) Vir apostolicus, seu doctrina methodica de utili et facili praxifunctionum sacerdotalium. Ibid. 1762. 8. Editio VI. Ibid. 1779. 8.
- 8) Anhang zu ten Anmerkungen über bie nichtswerthe Rechtfertigung bes berrn Frang Rothfischer u. f. w. ober bescheibene Antwort auf bie erzgrobe Lafterschrift, welche ber unbesennene Mann über ben Buftand ber katholischen Schulen freventlich ausgestreuet. Ingolftabt 1753. 4.
- 9) Exterminium Acediae: Fructus exhortationis D. N. Jeste Christi, Luc. 13, triduo expensae. August. Vindae, 1755, 8. Editio II. Ihid. 1763. 8. (Deutsch Chent. 1756, 8, 2te Auflage, Chent. 1766, 8)
- 10) Prebigten über bie Frage: ob es ein ergiebliches Mittel gebe, bie beit Religionen bes heiligen romifchen Reichs zu vereinigen? Dunden und Ingolftadt 1755. 4.
- 11) Frage: Db feine bisherigen Streitreben von lutherifden Feberfechtern grundlich beantwortet und mit Bestand ber Bahrheit thatig wiberlegt werben seien? Bon bem Berfasser selbst untersucht und unpartheils sen Lefern zur weitern Beurtheilung vorgelegt, sonderlich gegen die theolegischen Ergogungen bes herrn Dr. Chlabenius. Munden und Ingelftabt 1755. 4.
- 12) Frage: ob die tatholifde Geiftlichfeit von ben Gerren Protestanten mit Recht verachtet werde? beantwortet. Chend. 1755. 4.
- 13) Triduum sacrum exercitiis spiritualibus accommodatum. Aggust. Vind. 1756. 8.
- 14) Ordo diurnus, sive Methodus vitae quotidianae ad Dei bene placitum multo eum fructu exigendae. . . fol. (Deutsch unter bem Titel: Kurze Beise, bas tagliche Leben nach Gottes Gefallen ensubellen. . . .)
- 15) Seilige Streitreben über wichtige Glaubenefragen. Dunden und Ingolftabt 1757 1760. 2 Bbe. 4.
  - 16) Sacrorum Exercitiorum Pars I et II. Aug. Vind. 1757. 8.
  - 17) Vita reflexa, seu usus examinis quotidiani. . . 8. Editio

III. Aug. Vind. 1761. 8. Editlo IV. Ibid. 1785. 8. (Deutid. Cbent. 1761. 8.)

· 18) Frage: Db ber Probabilismus fatholifder Schulen abideulich fei? Beantwortet. Gbenb. 1760. 4. (Lateinifd, bon Reumayr felbft, adjectis notis theologicis pro tutela Probabilismi. Ibid. 1760. 4.)

19) Theatrum politicum, sive Tragoediae ad commendationem virtutis et vitiorum detestationem. . . . 4.

20) Curatio Melancholiae ober Gebuld im Leiben. Mugeburg 1761. 8. 2te Muflage. Chenb. 1766. 8. 3te. Chenb. 1784. 8.

21) Theatrum asceticum. Tomus II sive mundus in maligno positus. Meditationes exhibitae Monachii ab anno 1748 ad annum 1750. . . . 1761. 4.

22) Micae evangelicae, seu Puncta Meditationum. Augustae 1762. 8. (Deutsch von A. Gifenbarth unter bem Titel: Chriftliche Gebanten über bas katholifche Rirchenjahr ober buchftabliche Grklarung und Unmertungen ber Conn : und Refitaglichen Evangelien. 1771 - 1773. 3 Theile, 8.)

23) Rern bee Chriftenthume ober driftfatholifche Glaubene : und Git: tenlehre. Augeburg und Inspruck 1762. 8. 2te Auflage, Cbenb. 1764. 8. 3te. Cbenb. 1784. 8. 4te. Cbenb. 1786, 8. (Lateinisch unter bem Titel: Nucleus Christianismi . . 1769. 8.)

24) Ratholifches Rirdenjahr ober Ertlarung ber Conn : und Refttage lichen Cvangelien. Mugeburg 1762. 8. D. M. Cbenb. 1768. 8.

25) Miserere ober ber 50fte Pfalm in beweglichen Gefdichteprebigten ertlaret. Cbent. 1762 - 1765. 2 Theile. 8. 6te Muffage. Cbent. 1780. 2 Theile, 8.

26) Betwoche, ober anbachtige Betrachtungen über bie fieben Bitten bes beiligen Baterunfer. Cbenb. 1763. 8.

27) Geiftliche Gemutheversammlung. Cbenb. 1764. 8.

28) Die fiegente Bahrheit, b. i. entscheibente Bewegurfachen, tathe: lifch ju bleiben ober tatholifch ju werden; aus ben Streitreben gezogen. Cbenb. 1764. 4.

29) Predigten vom beiligen Rofentrang über bie funfzehn Gebeimniffe bes Lebens, Leibens und Sterbens Chrifti. Augeburg und Ingolftabt.

1764. 8. 2te Auflage. Cbend. 1770. 8.

30) Festum Lacrymarum, ober breitägiges Babrenfeft, fammt einer Lobrebe auf bas Seft ber heiligen Dagbalena. Gbenb. 1764. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1777. 8.

81) Religio prudentum, sive sola fides catholica fides prudens. Augustae et Ingolstad. 1764. 8. (Deutsch. Cbent. 1769, 8.) 2te Auf-

lage. Cbenb. 1773. 8.

32) Beilige Streitreben ober Controvers : Prebigten. Cbenb. 1764.

4 23bc. 4.

33) Die Barmbergigkeit Gottes, in bem verlorenen Cohne vorgeftellt,

Chenb. 1766. gr. 8.
S4) Rhetorica Christiana, sive Methodus practica, doctrinam Christianam ad captum omnis aetatis insigni cum animarum fructu explanandi. Olim discipulis Rhetoricae pro privata eruditione ad calamum data, nunc publicae lucis facta. Augustae 1766. 8. Editio II. Ibid. 1769. 8.

35) Glaubens : und Lebenslehren über ben Artitel bes bodbeiligen Ga:

tramente bee Witare. Cbent. 1768. 8. und 4.

- 36) Das Gebot ber Liebe Gottes u. f. w. Mugeburg 1768. 8.
- 57) Via compendii ad perfectionem statui religioso competen. tem itinere octiduano emettenda, duce S. Ignatio de Loyola. Ibid. 1769. 8 maj.
- 38) Via salutis, sive sacra exercitia juventufi litterariae accommodata. Ibid. 1770. 8.
- 39) Apoficiifder Prediger, b. i. Sittenreben auf alle Countage bes Riedenjabre. Chend. 1775. 2 Theile. 8.
- 40) Geilige Lebensorbnung, nebft einer Anweisung jur vernunftigen Aufführung. Gbent. 1779. 8.
  - 41) Dreifache Sittenreben auf jebes Feft Maria. Cbenb. 1779. 8.
- 42) Grundliche und praktifche Chriftenlebren vom Glauben, hoffnung und Liebe, wie auch von ber driftlichen Gerechtigkeit, für jebes Alter. Chent. 1780. 8.
- 43) Geundliche und praftifche Chriftenlebren von ben beiligen Catramenten, für jebes Alter, Gbenb, 1783, 8.
- 44) Babeer Begriff ber ascetischen Abeologie, welche bie Biffenschaft ber heiligen, b. i. beilig zu werben, verträgt. Ebenb. 1784, 8, (Lasteinich unter bem Titel: Idea theologiae asceticae . . . .)
- 45) Unterricht gur Erlangung nuglicher Bollfommenheiten. Gbenb. 1789. &

### Erbmann Reumeister

war ben 12. May 1671 in bem Dorfe Uechteris bei Beigenfels geboren und der Sohn eines bortigen Schullehrers, ber jugleich Bermalter ber Guter Des Baron v. Pollnis war. Das Landleben fchien fur Reumeifter fo viel Reize zu haben, bag er ungern Schul= pforte bezog, um fich bort, bem elterlichen Wunsche gemaß, ben Biffenschaften au widmen. Bald aber regte fich feine Bigbegierbe febr lebhaft, und in bem Raum von vier Sahren erwarb er fich auf ber genannten Lehran= stalt bie nothigen Borkenntniffe, um die Universitat Leipzig beziehen zu konnen. Seinen theologischen Stubien that die Entwicklung feines Zalents fur religiofe Poefie wenig Eintrag. 3m 3. 1695 erlangte er Die Magisterwurde. Um biefe Beit warb er auch burch seine "Diss. historico-critica de poëtis germanicis," bie 1706 eine neue Auflage erlebte, als Schriftsteller vortheilhaft bekannt. Als bie Aussicht, Graflich Sa= nauischer hofprediger in Buchsweiler zu werben, ver= fcwand, nahm er 1697 bie Stelle eines Pfarrfubfti= tuten zu Bibra in Thuringen an. 3m 3. 1698 marb er Paftor und Abjunkt ber Edartsberger Superinten= bentur, und fechs Sahre fpater (1704) Sofdiakonus au Beifenfels. Bald nachher ward er bort jum Sof= prediger erhoben. Gine gleiche Stelle, mit bem Charatter eines Consistorialraths und Superintendenten befleidete er feit bem 3. 1706 ju Gorau in ber Nieber= Den an ihn ergangenen Ruf jum Paftor primarius zu Frenftadt und Sagan lehnte er ab, um bem in Sorau immer mehr fich verbreitenben Pietismus Einhalt thun zu konnen. Gelbst die theologische Doctorwurbe anzunehmen, trug er, obgleich mehrmals bagu aufgefobert, Bebenken, weil er ben Spott und die Lafterungen ber Dietiften furchtete.

Im 3. 1715 folgte Neumeister einem Ruf nach

hamburg als Pastor an ber St. Jakobskirche und Scholzarch. Die Burde eines Seniors des geistlichen Minissteriums lehnte er (1738) ab. Im J. 1747 feierte er sein funfzigjähriges Amtsjudilaum, und hielt sich selbst im 77sten Lebensjahr die Jubelpredigt. Zum Andenken dieser Feierlichkeit ließ das Hamburgische Ministerium eine Münze schlagen. Neumeister starb den 18. August 1756 im 86sten Lebensjahre, nachdem er einige Wochen vor seinem Tode, durch eine versehlte Operation, den Gebrauch seiner Augen fast gänzlich versoren hatte.

Seine grundlichen und vielseitigen Renntniffe in ben einzelnen 3meigen bes theologischen Biffens entwickelte Reumeifter in mehrern Schriften, groftentheils ascetis ichen Inhalts. Ihren Werth murde er erhoht haben, wenn sich nicht überall Spuren darin nachweisen ließen, daß es ihm an bem Beift ber Dulbung burchaus fehlte, ber bem Bekenner und noch mehr bem Lehrer des Christenthums ziemt. In feinem Gifer fur die Reinheit ben evangelischen Lebre fannte er feine Grenze. In ben pietistischen Streitigkeiten migbrauchte er oft feine Feber gegen Spener. Er suchte beffen angebliche "religiofe Grrthumer" (1727) in einer eigenen Schrift barguthun, mußte fich aber von dem Prediger Roppen in Bertin (1728) eine grundliche Widerlegung gefallen laffen. Selbst auf ber Kanzel erlaubte er sich in biefer Bin= ficht manche heftige Meußerungen. Die grofte Genfation machte fein "turger Beweis, bag bas jegige Bereini= gungsmefen mit ben fogenannten Reformirten und Calviniften bem Ratechismus fcnurftracks wiberspreche." Diese Schrift erschien zu einer Zeit (1721), als selbst einige fürstliche Baupter in Deutschland eine firchliche Union zu fordern strebten. An Freunden und Bertheis bigern fehlte es ihm nicht. Aber die Zahl seiner Feinde und Gegner war doch bedeutender, und bei größerer Saum= seligkeit, als ihm eigen war, wurde es ihm nicht fo leicht geworben fenn, die gegen ihn gerichteten mehrfa-den Schriften zu widerlegen. Einen unbestrittenen Ruhm erwarb er sich als geistlicher Lieberbichter. Auch noch in neuerer Zeit hat sich ein Theil seiner religiosen Lieber in ben ober= und niedersachsischen Gesangbuchern behauptet.

: : Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Reu-

meifter nachfolgende Schriften geliefert:

2) Defenfibne: Edrift wiber L. J. G. Albini Lafterfdrift. . . . 1695. 4.

3) Der Bugang zu bem Enabenftuhl Tefu Chrifti; ober driftliche Gebete und Gefange vor, bei und nach ber Beichte und bem heiligen Abendmalt, nebst Morgen- und Abendfegen, und bergleichen neuen Liebern; auf gottfeliges Anfinnen und Borschrift Johannis Georgii, Herzesgen von Sachsen-Weißenselb A. 1703 aufgesetzt. Weißenselb 1705, 12. Reueste Auflage. Zena 1770. 8. und 12.

4) Geifiliche Cantaten über alle Sonns, Fefts und Apofieltage, gur Beforberung gottgeheiligter Sauss und Rirchenandacht, in ungezwungenen

beutfchen Berfen ausgefertigt. Salle 1705. 8.

5) Borte bes Weisen, ftatt eines Leitsterns zum Worte ber mannigfaltigen Weisheit Gottes; ober hoher Potentaten Symbola bei schriftmöfiger Erklärung aller Sonn= und Arftagervangelten, mie auch am Refermations= und Kirchweihungsfeste, so anmuthig als erbaulich angewendet. Rebst des Autoris Weißenfelficher Abzugspredigt. Beißen=
fels 1705. 4. 2te Auflage. Gbend. 1723. 4.

6) Leichenpredigt, herrn Zachariae Myngio, Past. prim. in Chris

flianftabt, gehalten über 2 Ger. 12, 9. 10. . . 1708. Fel.

73 3wei Prebigten, am Conntage Quasimobogeniti über bas gewöhns fice Evangelium, die andere am Pfingsifeiertage über Pf. 8, 3 zu Gorau gehalten; in welchen zugleich sowohl von einem hieselbst angestellzten Kinder: Sottesbienste als auch beiläusig von ben Kinder: Betftunden in Schlesien, wie nicht weniger von Dr. 3. 28. Petersen's hiebon ausgestreuten Jerthumern, gehandelt worden. Görlig 1708. 4.

1. 8) Der bem Geren gemachte Freudentag bes Frenftabtifden Bione

u. f. w. Cbenb. 1709. 4.

9) Die in ber Stadt Sagan grunenbe Frucht Chrifti, über 1 Cor. 11, 23-31. u. f. w. Cbenb. 1709. 4.

10) Freimuthige Biberrebe wegen Dr. Peterfen's freimuthiger Inrebe an ben Grafen v. Promnig und bie Gemeine ju Sorau; nebft einigen Anmertungen über folche Schrift. Cbenb. 1709. 4.

11) Priefterliche Lippen in Bewahrung ber Lehre; b. i. Prebigten über alle Conn: und Festagebrangelien burch's ganze Jahr, barin I. ein rechtgläubiger Lutberaner unserer erangelischen Kirche, II. ein fanarischer Schwarmer, mit ben vornehmften fanatischen und peitfischen Irrethimera, III. ein betummertes herz, mit einem leiblichen und geistlichen Anliegen, vorgestellet wirb. Dit einer Borrebe Dr. G. Wernedorfii,

Prof. Theol. 3w Bittenberg. Gorlie 1713. 4. 2te Muffage. Belpzig 1719. 4. 3te. hamburg 1730. 4.

12) Funffache, Gott und seinem Dienfte gewibmete Riechenabachten, besiehnd in theils bieber besonder, theils niemals gedruckten Cantaten, Driterien und geistlichen Liebern, auf die Sonn- und Festage des gans jen Jahres; vom Autore selbst aufs neue übersehen und an vielen. Drien vermehret und verbessert, von G. F. Tilgner'n aber in Ordnung gestracht, mit einer Borrede versehen und an's Licht gesteller, Leipzig 1716. 8.

13) Gilfertiges Senbichreiben, L. G. Sturm's fogenannte volltommene Auflöfung ber apocalpptischen Bahl 666 betreffend. Fleneburg 1716. 8.

14) Serauischer Wichieberuf, aus bem Evangelie bes 3ten Sonntage nach Trinit. und Samburgischer Antrittegruf, aus Exod. 19, 3—6. Samburg 1716. 4.

15) heilige Sonntagearbeit, ober Predigten nach zufälliger Lebrart iber alle Sonn : und Festiage bes Sahre zur Sorau gehalten, und auf Beranlassung feiner bieberigen Bubbter berausgegeben. Ebend, 1716, gr. 8. 2te Auflage. Chend, 1735. gr. 8.

16) Seilige Wochenarbeit, bestehend in Predigten, beren jegliche über einen Sauptspruch aus allen biblischen Buchern gehalten worden. Ister Theit; aus den 22 ersten Buchern des alten Testaments. Ebend, 1717, 8, 2ter Abeil; aus den Propheten. Gbend, 1717, 8, 3ter Theil; aus den Buchern des Reuen Testaments. Ebend, 1718, 8, 4ter und letter Theil; aus den Apocryphis. Sammt brei Jubelpredigten, bet Setauischen Abzugst und der Hamburgischen Antrittspredigt. Ebend, 1718, 8,

17) Anhang gu Dr. 3. F. Meyer's pabfiligem Ratedismus. . . . 1717. 12.

48) Troffdreiben an Berrn D. R. Lebmann wegen Abfterben feines Berra Batere. Samburg 1718, 4.

19) Cefter evangelischer Segen in Gamburg, ober Predigten, welche et im erften Rirchenjahre nach seinem Anzuge in Samburg, neuerlich 1716, uber bie Sonn- und Restagevangelien gehalten hat. Debft 7 Fassoneprereigten über auserlesene Texte. Cheub. 1718. 4. 2ie Auflage, Chenb. 1723. 4.

20) L. C. Sturm's Communication eines an ihn abgelaffenen Spreibens u. f. w. . . . . 1718. 8.

21) Die Sefialt bes neuen Menfchen; nebft einem Anhange von funf Gefindepredigten, hamburg 1719. 8. 2te Auflage. Gbend. 1729. 8.

22) Bufpredigt über Malad. 3, 13-18. Cbend. 1720. 8.

23) Seiftliche Bibliothet, in Predigten auf alle Conn : und Feftige

24) Bufpredigt über Sof. 7, 11-16. Cbend. 1719. 4. und 8.

25) Kurger Beweit, baf bas jegige Bereinigungewesen mit ben foger nannten Reformirten und Galviniften bem gangen Catechismo fenurftracks zuwider laufe. Mit Genehmhaltung E. G. Ministerii. Chenb. 1721. 4.

26) Das Samburgifde Minibe. Cbenb. 1721. 8.

27) A. Frante's unpartheiifche Anmerbungen über bie Berantwers tung ber Geibelbergifchen Rirchenrathe. . . , 1722. 4.

28) Calviniftifde Argliftigfat aus einer ju Burich herausgetommenen Bereinigungefchrift. . . . 1722. 4.

formirten in ber Pfalz obidwebenben Differengen betreffen. . . 1722.4.

30) Buffpredigt am Dicaclistage über bas orbentliche Cbangelium gur Cinweihung eines neuen Altars. Samburg 1722. 4.

31) Geifilicher Abel, in welchem eine Katechismus: eine Streit: und Gewiffensfrage abgehandelt wird. Cbend. 1722. 4. 2te Auflage. Cbend. 1734. 4.

32) Gludlich beigelegte Liebesffreitigfeiten (auch unter bem Titel; Die überall bedrangte Rirche). Gbenb. 1722. 4.

33) Drei geiftliche Lieber, ber betummerten evangelifden Rirde gum Troffe. . . . 1722. 4. (Unter bem Ramen Abam Dartini.)

34) Beilige Rameneluft an bem Beren Sefu. Samburg 1722. &

. 35) Bufpredigt über Cphef. 1, 15-19. Gbenb. 1723. 8.

\* 36) Der Tifc bes herrn (52 Prebigten) über 1 Cor. 11, 23 - 33; nebft Bebel's Bericht von ber Deffe. Gbenb. 1723: 8.

37) Der allerheiligfte Glaube, wie er in ber Augeburgifchen Confession enthalten. Gbenb. 1723. 8.

38) Georg Meierstein's grundlicher und bei gegenwartigen Beiten nothwendiger Beweis, baf bie Calvinifc Reformirten weber Bermanbte ber Augeburgifchen Confession sind, noch mit Recht bafur gehalten werden tonnen. . . 1723. 4.

39) Des rechtglaubigen Schleftere Ueberfegung bes Werneb ar fifchen Programmatis: Db ber Pietismus eine Fabel fei? Arbft einem Borbericht, bem Bubbeifchen Senbschreiben an die Pietiften zu Tefchen entgegengefest. . . . 1724. 4

40) Des Minifterii zu State wohlbebachtige Ursache, warum es bes Gesenit Catechismum mit gutem Gewiffen nicht annehmen konne; jum Drud beforbert von Abam Frande'n. . . 1724. 4.

41) Freitage : Unbachten , meiftentheils über Moralfpruche ber beiligen Schrift, Somburg 1724 - 1727. 4 Theile. 8.

42) 3wei Magelieber über bas burd bie Tefutten angerichtete Blut-

43) Bufpredigt über Rom. 3, 23 - 26. Cbent, 1725. 4,

44) Prebigt von ber Cunbe wider ben heiligen Geift, uber Marc. 3, 28-29. Gbenb. 1725. 4.

45) Fortgefeste funfface Rirdenandachten. Leipzig 1725. 8. (Gine von fremder Sand veranftaltete Cammlung feiner ju Beifenfele, Ru-boffact, Gotha, Cifenach u. f. w. gebruckten geiftlichen Gebichte.)

46) Chrifti Barnung: Halt, was bu haft u. f. w. . . . 1725. 4.

47) Die auch von ben Tobten wiberrathene und wiberlegte Union mit ben Galvinifien, aus herrn Starte's Lubedifder Rirdenhiftorie . . . 1725. 4.

48) Fistula dulce canit etc. . . 1725. 4.

49) Georg Frande's furge und bescheine Erinnerungen und Beisungen ad quendam Theologum Polonum. . . 1726. 4.

50) Eines rechtglaubigen Schleffere Abfertigung bes vermeinten Unterrichts von bem Buftand ber felig Berflorbenen nach bem Sobe u. f. w. . . . 1726, 4.

- 51) Beitvertreibliches Gefprach über B. Sannenberg's, eines potaifden Zefuiten, Siles silebis. 1fte Bufammentunft. . . . 1726. 4.
- 52) Schriftmafiger Beitrag ju herrn Dr. Afecfelb's Entbedung
- 53) Augenscheinlicher Beweis von ben Miscellaneis Tigurinis etc.
- 54) Kurzer Auszug Spener'scher Terthumer, welche in ben Artikeln von ber beiligen Schrift, von ber heiligen Dreifaltigkeit, von Ehrifto, von ber Beiligen Dreifaltigkeit, von Ehrifto, von ber Stude, vom freien Willen, vom Gesey und Gvangelio, von der Rechtertigung, von guten Werken, von der Buse und Beichte, vom Predigtamte, von der Kirche Gottes, von der driftlichen Freiheit, vom ber heiligen Taufe, vom heltigen Abendmahl, vom Kreuze, vom Gebet, vom weltlichen Regiment, vom Chestande, vom jungsten Gericht, vom errigen Leben, der Erkenntniß der Wahrheit und Gottseligkeit nachtheilig son sellen; weie solden nach der Richtschun Bestilichen Worts in driftlicher Bescheidenheit geprüfet und hierauf Andern, insondereheit denen, welche mit ungeordneter Liebe und hochachtung an den Spener's soch welchen hangen, zur Belehrung in Druck gegeben worden. Hams darz 1727. 4.
- 55) Attoud eines Schreibene, unterfcbiebene Schriften von gegenwartigen Controverffen betreffenb. Cbenb. 1728. 4.
- 56) Beweis, baß bie Darperger' foe fogenannte foriftmaßige Be-
- 57) Abermaliger Beweis, bag auch ber anbere Theil ber Darpergerifden fegenannten foriftmäßigen Betrachtung bes Lehr-Elenchi unt fcbriftmäßig fei. Cbenb. 1728. 8.
- 39) Restigegrundeter Beweis u. f. w. de imputatione Jesu Christi went Chr. Democriti veram demonstrationem evangelicam. Chent. 1728. 8.
- 59) Der leibende Chriftus, aus Mofe, ben Propheten und Pfalmen in 21 Predigten vorgestellt. Chend. 1728. 8.
- 60) Beweis, daß Tefus für uns um unfere Cunde genug gethan; gebft Widerlegung ber Cinwurfe, fo Chr. Democritus in feiner Democratione evangelien gemacht. Chenb. 1730. 8.
- 61) Das Gott suchende und baburch lebende herz. Cbend. 1730. 12.
- 62) Das Bafferbad im Borte, ober bie Lehre von ber heiligen Taufe, fo in 52 Predigten, und zugleich in bem Cingange berfelben unterfchiebeliche Lieber erklaret werben. Chenb. 1731. 8.
- 63) Grunbliche Biderlegung bes von M. Q. Gerharb berausgeger benen turgen Begriffe ber Bieberbringung aller Dinge. Chenb. 1731. 8.
- 64) Anmerkungen über Jakob Denner's Postille; nebst Abfertigung bes undriftlichen Democriti, in ber Bertheibigung seiner Verae demonstrationis evangelicae. Ebend. 1731. 8.
- 65) Grundlicher Unterricht von ber Gunbe u. f. w. ber Dippel'ichen Beantwertung einiger Fragen entgegengefest. Ebenb. 1731. 8.
- 66) Jo. Wurzbachii de impossibilitate Unionis admonitio ex S. Sminerii visitationibus etc. derivata. Leucop. 1731. 8.
- 67) Meletema de praedestinatione et aeterna providentia Dei, ppositum Strimesianis visitationibus Articulorum visitatoriorum. . 1731 8.

1. 68) Alefachen, berenthalben billig ju zweifeln ftebet, ob bas in Sen von neuem abgebructte Bebenten bon bem feligen Salom. Glassio verfer tigt fei. . . . 1731. 8. .. · i · mer

69) Getreue Barnung an bie Calzburgifden Glaubensbrüber u. f. w

70) Barnung vor einigen im Stolbergifden ausgeftreuten irriger Ødriften. . . 1732, 4.

71) Beantwortung ber Scheingrunde, mit welchen ein pabftlicher Scri bent in einem Gebichte bie Calzburgifden Emigranten von ber evange tifden Bletigion wieber abzumenben trachtet. . . . 1732. 4.

1 72) J. F. Mayeri, Lipsiensis, SS. Theologiae Doctoris, Pastoris primim et Praesulis Leisnicensis, mox Grimmensis, tum Profes soris publici, Stipendiatorum Ephori et Templi OO. SS. Pro-Proepositi Vitebergensis, hinc Pastoris ad St. Jacobum et Scho farchne Hamburgensis, Professoris item Theologiae Kiloniensis deinceps Sacri Palatii Caesarei Comitis, Consiliarii et Reg. Maj Succine per omnes Germanine provincias, Ducis Holsatiae et Abbetissae Quedlinburgensis in Sacris primarii, Universitatis Gryphicae Procancellarii perpetui, Professoris Theologiae primarii, Consistorii regii Praesidis, Pomeraniae Regiaeque Superintendentis generalis, et Gryphiae ad D. Nicolai Pastoris, Eclogae evangelicae in unum Volumen collectae, notis sparsim illustratae, observationibus amplificatae, supplementis auctae et variis mendis propagatae per etc. Pars I et II. Hamburgi 1732—1733. 8.

73) Borte bee Glaubens und ber guten Lebre, in Sonn : und Feff-tagepredigten vorgetragen. Cbend, 1732, 4.

74) Geiftliches Rauchmert, ober bie Lebre vom Gebet, nach Anleitung bee heiligen Baterunfere. Gbenb. 1734. gr. 8.

75) Reinbe bes Rreuges Chrifti. Berbft 1734. 8.

76) Die Lehre vom Glauben. Samburg 1735. 8.

77) Mene Tekel bes Bebentens, welche bie theologische Racultat gu Zubingen wegen ber Dabrifden Bruberfchaft geftellet. . . . 1736. 4.

78). Pietismus a magistratu politico reprobatus et proscriptus, ober bie von weltlicher Dbrigteit in und außerhalb bes romifchen Dieiche verworfene und verwiefene Pietifterei, und mas mit berfelben verwandt ift, sowohl nach benen biesfalls ergangenen Edictis, als unwidersprechlischen Documentis publicis gezeigt; aus welchen auch das Corpus doctrinae pielisticae turglich zusammengezogen. Samburg 1736. 4.

79) Grundliche Radricht von Ginführung irriger Lehre burd Lieber und Befange; nebft einer von ibm jum Druck beforberten grundlichen

Untersudung bee herrnhutifden Gefangbuche. . . 1736. 4.

80) Biberlegung von Joh. Seinr. Bopf's Tractat vem Beben und Thatigkeit bes gerechtmachenben Glaubens. Samburg 1736. 8.

81) Die Lehre vom Gefege Gottes, ober Erklarung bes erften Saupt: fluce im Catechismo von ben gebn Geboten, in 52 Prebigten ertlaret u. f. w. Chenb. 1737, 8.

82) Siebenmal fieben Feftpredigten. Cbenb. 1738. 8.

83) Rechtschaffene Fruchte ber Bufe aus unterschiedlichen Texten ber beiligen Schrift an bem in Samburg jabrlich angeordneten Buftage treus lich abgewiesen, und bei ber werthen Gemeine gu St. Jatob biefelbft berglich gefucht von berfelben Pastore u. f. w. Dit einem breifachen Regifter Regifter, bes Inhalts, ber Prebigten, ber erflarten Schriftorter und vortommenben Cachen. Samburg 1741. 4.

84) Discellanpredigten. Cbent. 1744. 4 Theile. 4.

- 85) Erkenntnif bes einigen Gottes in brei Personen, über bas anbere bompiftud bes driftlichen Glaubens. Cbenb. 1746. 8.
- 86) Der Bund Gottes in ber Che, in zusammen : und ausgelesenen Traureden, nach Anleitung ber evangelischen Texte berjenigen Sonn: und Aeftage, an welchen und in welchen Wochen in Samburg ordentlich hochzeit gemacht werden barf, vorgetragen u. f. w. Chend. 1746 1748. 2 Bbe. (ober 4 Theile). 8.
- 87) Theologifdes Gutadten von bem Aufenthalt ber abgeschiebenen Seelen; bei Gelegenheit einiger hierüber gewechselten Schriften zweier Rurnbergischer Theologen. Braunschweig 1747, 4.
- 88) Juhilaeum ministeriale, nebft bem Borberichte, in einer Prebigt und verschiebenen Gratulationen bestehenb. Samburg 1747. 4.
- 89) Gottgefälliger Berufe: und Chriftenwantel, b. i. ichriftmäßige Cetlierung bes Morgen: Abend, und Tischgebets, ber haustafel und ber Fragftude, fur die, so zum Abendmahl geben wollen, wie ales in bem tieinen Catechismo bes heiligen Mannes Gottes, D. Martin Lusther's, befindlich ift, in 52 Predigten vorgetragen. Chend. 1748, 8,
  - 90) Poetifde Gebentfprude. Cbent. 1754. 12.
  - 91) Pfalmen, Lobgefange und geiftliche Lieber. Cbent. 1755. 8.

#### Gottlob Samuel Nicolai

mar ben 25. October 1725 ju Berlin geboren Den erften Unterricht verdankte Nicolai Privatlehrern In ben Lehranftalten feiner Baterftabt ermarb er fid Die nothigen Borkenntniffe, um Die Universitat Sall begiehen zu konnen. Er widmete fich dort ber Theolo gie, beschäftigte fich aber zugleich fehr angelegentlich mi Philosophie und Sprachkunde. Ueber die beiden ge nannten Sacher hielt er zu Salle öffentliche Borlefungen nachbem er (1747) burch Bertheibigung feiner Differ tation: "de elegantiori eruditione facultates animae superiores egregie emendante" die Magisterwurd erlangt hatte. Durch einige Abhandlungen theologischer Inhalts, in benen er bie Bulfsmittel zu einer richtiger Interpretation ber Bibel angab, und felbst einen Ber fuch, mehrere ichwierige Stellen zu erklaren, burch ber Druck bekannt madte, war er als Schriftsteller nich unvortheilhaft bekannt geworben. Er erhielt 1749 bi Stelle eines Abjunkte ber philosophischen Facultat in Balle, und 1752 eine außerordentliche Professur be Philosophie auf ber eben genannten Universitat. In 3. 1758 folgte er einem Ruf nach Frankfurt an be Dder. Er ward bort ordentlicher Professor ber Philo Mit bem Paftorat an ber Dreifaltigfeitsfird fophie. zu Zerbst, welches Nicolai im J. 1760 erhielt, ma zugleich eine ordentliche Professur ber Theologie un Metaphysit an bem Inmnasium verbunden. Er betie bete indeg biefe Stellen nicht lange, und farb bereit ben 26. Marg 1765, nachbem er vier Jahre guve von Tubingen aus ben Grab eines Doctors ber The logie erhalten batte.

Einige Beitrage zu Journalen abgerechnet, hinicolai nachfolgende Schriften, groftentheils theologischen und philosophischen Inhalts, geliefert:

- 1) Diss. de aedificatione spirituali ejusque mediis legitimis et illegitimis. Halae 1747. 4.
- 2) Diss. inaug. de elegantiori eruditione facultates animae superiores egregie emendante. Ibid. 1747. 4.
- 3) Giudwunich ju bes herrn D. Baumgarten Geburtstage. Chenb. 1748. 4.
- 4) Diss, de explicatione cognitionis poïseos et affectuum in disguirendo sensu codicis sacri, Ibid, 1749, 4.
- 5) Diss, qua difficultatem interpretationis codicis sacri cognitione elegantiorum literarum minui, ex exemplis demonstratur. Ibid. 1749. 4.
- 6) Bon ber Berbefferung ber finnlichen Erkenntnif, als einem Mittel ber Auslegung. . . .
  - 7) Theoria accentuationis Hebraicae. . . .
- 8) Bertheibigung einiger angegriffenen Bahrheiten ber neuern Belte weisheit. Berlin 1750 (eigentlich 1749) 8.
- 9) Berfuch einer Austegung verschiebener Stellen aus ber beiligen Schrift; wobei jugleich bie Schonheiten berfelben angezeigt werben. Cbend. 1750. 8.
- 10) Diss. de submissione mentis, vulgo humilitate. Halae 1750. 4.
- 11) Diss, de quibusdam ad cultum Dei externum pertinentibus. Ibid, 1750. 4.
- 12) Anmertungen und Bufage jur Ertfarung und Beweis aller Regein ber hebraifden Grammatit bes herrn Profesors Dang. Berlin 1751. 8.
- 13) Diss. Meditationes de quibusdam cultum Dei externum concernentibus. Halae 1751. 4.
  - 14) Berfuch einer Rritit ber Beifpiele. Berlin 1752. 8.
  - 15) Progr. de theoria in genere. Francof, ad Viadr. 1753. 4,
  - 16) Diss. de nimia curiositate theologica. Ibid. 1753. 4.
  - 17) Diss. de cautelis in dijudicandis aliis. Ibid. 1753. 4.
- 18) Brief an ben Geren M. Lange bei ber Streitigfeit mit bem bern M. Leffing, uber bie Ueberfegung aus bem Gorag. . . .
- 19) Wolfii Institutiones juris naturae et gentium in's Deutsche
- 20) Anmerkungen und Bufage ju Bolf's beutscher Logit. Frantf. 1756. 8.
- 21) Diss. I et II de philologica cognitione religionis supernaturalis. Ibid. 1756. 4.
- 22) Diss. de collisione officiorum muneris cum religiane. Ibid. 1756. 4.
- 23) Diss. de partibus mundi optimi non optimis. Ibid. . . .
- 24) Poetifche Ueberfepung bes Te Deum laudamus, vom Capells meifter Graun in Dufit gefest. . . .
- 25) Diss. de augmento certitudinis ex diversitate ingeniorum. Servestae 1760. 4.
  - 26) Bier erfte Predigten ju Berbft, und bie Rebe bei bem Garge bes G 2

herrn Major v. Aleift in Frantfurt an ber Dber gehalten. Berbft 1760. 8.

27) Ginleitung gur Erleuchtung bes Berftanbes bes Eleinen Rateciemus Lutheri. Chent. 1761. 8.

28) Untersuchung einiger Urfachen bon ber Abnahme ber Gelehrfamkeit. Bittenberg 1761. 4.

29) Bertheibigung gegen ben herrn Profesfor A. G. Baumgarten und bie Gerren Berfaffer ber Abhandlungen und Urtheile über bas Reueste aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit. Berbft 1761. 8.

30) Der Prediger, philosophisch betrachtet. Bittenberg und Berbft 1761. 8.

31) Senbichreiben an feine liebe Gemeine, nach feiner Rrantheit. Berbft 1763. 8.

32) Gebanten von ber beften Art, Collegia ju repetiren. Bittenberg und Berbft 1764. 8.

33) Berfe gur leichtern Erlernung ber Dronung bes Alten und Reuen Teftamente, . . .

#### Otto Nathanael Nicolai

war ben 5. April 1710 zu Coffeln, einem Dorfe im Meifinifchen Rreife in ber Rabe bes Petersberges geboren, und ber Sohn eines bortigen Prebigers, ber ihm in feinem neunten Sahre burch ben Tob entriffen warb. Bis babin hatten ihn Sauslehrer unterrichtet. Um biefe Beit aber marb er von feinem Dheim mutter= licher Seite, D. Schrei, in die Schule ju Delitsch ge= fandt. Unter ber Leitung bes Rectors Bart und eini= ger anderen Lehrer machte er rafche Fortschritte in feiner wiffenschaftlichen Bilbung, besonders in der Kenntniß ber altern Sprachen. Er glaubte fich mit biefen um fo mehr befreunden ju muffen, ba er fid bem Studium der Theologie widmen wollte. Auf ber Thomasschule ju Leipzig genoß er feit bem 3. 1723 ben Unterricht Bebenftreit's, Degold's, und befonders 3. S. Ernefti's, ber bamals Rector jener Lehranftalt mar. Bu Leipzig eroffnete er auch 1727 feine akademifche Laufbahn. In ben erften Jahren widmete er fich vor= jugsweise bem Studium ber Philosophie, und benutte fleißig bie Collegien, welche von Rubiger, Binkler und Muller gelesen murben. Spaterbin murben Dey= ling, Pfeifer, Borner, Sofmann und Beben-freit feine Fuhrer im Gebiet bes theologifchen Biffens. Bon feinen erworbenen Renntniffen legte er einen unswesdeutigen Beweis ab in seiner (1733) vertheidigten Differtation: "De ossibus' regis Edom combustis ad Amos 2, 1." Bereits im folgenden Jahre erlangte et burch sein "Schediasma philologicum de angelo Israëlitarum per desertum duce ad Exod. 23, 20. 21" bie Magisterwurde. Balb nachher marb er Besper= prediger an bem Paulinum. Mehrere Untrage zu aus= wartigen Beforderungen lehnte er ab, und fuhr fort, Die Rufe, welche ihm fein Umt gonnte, ju Borlefungen über die bebraifche Sprache und über Somiletit gu

benuten. 3m 3. 1738 folgte er einem Rufe gum Diafonus nach Raumburg, legte aber bies Umt nieber,als. er 1742 nach Magbeburg berufen marb. Er erhielt bort bie Stelle eines Besperpredigers an ber St. Ulrichsfirche. Durch Bertheibigung feiner Inauguralbiffertation: ., de vinea Dei satis quidem culta, sed admodum sterili, ad illustr. locum Es. 5, 1. 2" ward er 1747 zu Helmstädt Licentiat der Theologie. Die theologische Doctorwurde erhielt er ju Belmftabt im 3. 1760 burch Bertheidigung feiner Differtation: "Exercitatio de gratia Dei privativa ad Ps. 121, 4 sqq." In Dem genannten Sahre marb er Paftor an ber St. Ulrich6= firche, nachdem er bas ihm übertragene Diakonat acht= gebn Sabre mit feltener Berufstreue verwaltet hatte.

Mle er im Juny 1788 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines grundlichen und vielseitig gebildeten Theologen, ber befonbere in ben altern Sprachen ichasbare Renntniffe befaß. Unter feinen Schriften, groftentheils eregetisch = fritischen Inhalts, verbient bie ,, praftische Er= flarung ber beiben Briefe Pauli an bie Corinther" nicht übersehen zu werben. Berbienstlich mar feine Ueberfebung von Gerhard's Sarmonie ber Evangeliften. Dies Wert erschien in ben 3. 1764-1765 in amei Quartbanben. Dach bem 3. 1766, in welchem er fein "Beicht = und Communionbuch" herausgegeben hatte, tra= ten teine Schriften mehr von ihm an's Licht.

Die nachfolgenden find, einige Beitrage ju Sour-

nalen abgerechnet, aus Nicolai's Feber gefloffen:

<sup>1)</sup> Diss. de ossibus regis Edom combustis, ad Amos 2, 1. Lipsiae 1733. 4.

<sup>2)</sup> Schediasma philologicum de angelo Israëlitarum per deserturn duce, ex Exod. 23, 20. 21. Ibid. 1734. 4.

<sup>3)</sup> Deutlicher Unterricht aus bem Borte bes Glaubene und ber guten Lebre, ober Frag' und Antwort aus allen Glaubeneartiteln unferer evangelifden Rirde, nebft ben Abweichungen ber romifden Rirde. . . . \*)

<sup>\*)</sup> Beber bei Somerfahl (Gefdicte jestlebenber Gottesgelehrten. St. 1. S. 58 u. f.) ned bei Dietmann (Churfachfifche Priefter-

- 4) Meleterna exegeticum de prophetarum veterum Judaicorum vestitu, ad Zach. 18, 4. Magdeb. 1746. 4.
- 5) Predigt von den allerheiligften Bemuhungen Gottes bei ben Gliebern feiner fichtbaren Rirche. Cbend. 1747. 4.
- 6) Die heilige Gilfertigkeit Gottes bei bem Tobe berjenigen, beren Beelen ihm mobigefallen; eine Leichenprebigt. . . .
- 7) Der Tobestag ber Gerechten, welcher beffer ift, als ber Zag ihrer Geburt; eine Standrebe. . . . .
- 8) Die in bem beiligen Abendmahl gubereitete Gnabentafel Zefu Chrifti, ober Communionandachten. . . .
- 9) Diss. inaug. de vinea Dei satis quidem culta, sed admodumsterili, ad illustr. locum Es. 5, 1. 2. Helmstad. 1747. 4.
- 10) Tractatus theologico-exegeticus de terroribus Hiskiae in faucibus mortis constituti, ad Jes. 38, 10-13. Ibid. 1749. 4.
- 11) Diabolus diabolo pejor, sive de gradibus nequitiae diabolicae diversis. Tractatus theologicus, in quo tum veritas rei probatur, tum causae ejus probabiles afieruntur, omnisque materia annotationibus theologicis et exegeticis illustratur, cum variais indicibus sub finem adjectis, adornatus etc. Magdeb. 1750. 4.
- 12) Exercitatio exegetico-historica de Salvatore Basilidis, Caulacau dicto, ad Jes. 28, 10 Irenaei Lib, I contra Haeres. cap. XXIV. Ibid. 1750. 4.
- 13) Meletema de servis Josephi medicis, ad Genes. 50, 1. 2. Ibid. 1752. 4.
- 14) Das inbrunftige Abba ber Glaubigen, ober bas heilige Baterunsfer, in neun gehaltenen Bochenpredigten; feiner anvertrauten und theuersften Semeine zu St. Ulrich und Levin in Magbeburg erklaret und vorgetragen, nunmebro aber, auf wiederholtes Begehren, nebft einer Borrrebe von bem herrn Senior Struve an's Licht geftellet u. f. w. Chenb. 1752. 8.
- 15) Conspectus Theologiae theticae in XXIX tabellas mnemonenticas redactae, quibus doctrina orthodoxa plana et cohaerente methodo succinctaque brevitate explicatur, locis scripturae classicis solidisque rationibus theologicis confirmatur, et cum definitionum ac decisionum evolutionibus proponitur. Ibid. 1753. 4.
- 16) Prattifde Erklarung ber beiben Briefe Pauli an bie Gerinther, betmale in 125 offentlichen Betrachtungen ber driftlichen Gemeine vors getragen, und nunmehr mit beigesigten notigen Ammerbungen jum allegemeinen Rugen und Gebrauch ausgefertigt, auch mit gehörigen Regisftern verfeben. Leipzig 1756—1757. 2 Bbe. 4.
- 17) Diss. inaug. Exercitatio theologica de gratia Dei privativa, ad Ps. 121, 4 aqq. Helmstad. 1760. 4.
- 18) Predigt von ber Frommigfeit treuer Unterthanen, burd welche ber Thron ihres Ronigs bestehet. . . . .

fcaft. Bb. 5. S. 311 u. f.) noch in ben Lebensbefchreibungen jestlebender Gottegglebrten in ben Ronigl. Preuf. Landen (Cammi. 1. S. 124 u. f.) findet fich eine genaue Angabe, wenn und wo bas ebige Wert erschienen ift, von dem auch ein Auszug veranstaltet und funfmal aufgelegt worden fenn soll.

19) Erfte Fortsegung bes Dagbeburgifden Cleri. Dagbeburg 1765. 4.

20) Die harmonie ber vier Evangelisten, angefangen von D. Martin Chemnitius, fortgeset von D. Polyc. Lyserus, und zu Ende gebracht von D. Joh. Gerhard. Tego aus ber lateinischen Urschrift zu einem allgemeinen Gebrauch und mit Aleis in's Deutsche überfest, unter Beranstaltung und Aufsicht D. D. R. Ricolai, Rebst nothigen Registern. Cbend. 1764—1765. 2 Theile. 4.

21) Buß: Beicht : und Communionbud. Cbenb, 1766, 12.

Ricolai's Bilbnif befindet fich vor bem Iften Bande feiner praftifden Erklarung ber Briefe Pauli an Die Corinther. (Leipzig 1756).

## David Gottlieb Riemeyer,

älterer Bruber A. H. Niemeyer's \*), war ben 1. November 1745 zu Halle geboren, und der Sohn eines Archidiakonus an der Liebstauenkirche. Seine Mutter, eine geborne Freylinghausen, war eine Enkelin A. H. Franke's. Durch seine Eltern, denen er eine sehr sorgfältige Erziehung verdankte, ward früh der Sinn für Augend und Religiosität in ihm geweckt, der ihn durch sein ganzes Leben begleitete. Wissenschaftlich gebildet ward Niemeyer in dem Pädagogium zu Halle, wo vorzüglich sein Oheim väterlicher Seite, der Inspector F. A. Niemeyer seinen Unterricht leitete. Durch Reinheit der Sitten und unermüdeten Fleiß erward er sich die Liebe seiner Lehrer, unter denen besonders Christoph Christian Sturm, der als Hauptpastor an der St. Peterskirche zu Hamburg im F. 1786 starb, einen wesentlichen Einsluß auf seine höhere Seistebildung ausübte.

Im I. 1764 eröffnete Niemeyer seine akademische Lausbahn in Halle. Dort benutte er mehrere Jahre die Borlesungen und den Unterricht Knapp's, Meyer's, Semler's, Nösselt's u. A. Mit dem unausgessetten Besuchen der Collegien verband er einen rühmlischen Privatsleiß. Der tiese Eindruck, den die Lehren der christlichen Religion auf ihn gemacht hatten, zeigte sich am schönsten durch ihre Anwendung auf sein eignes Leben. Das Streben, besser und tugendhafter zu werden, so sleckenlos auch sein Wandel war, galt ihm sur eben so wichtig, als seine scientissische Bildung. Um durch die erwordenen Kenntnisse auch Andern nüssich zu werden, ertheilte er in den letzen Jahren seines Universitätslebens Unterricht in dem Waisenhause. Im S. 1768

<sup>\*)</sup> S. über biefen: bie beutschen Kanzelrebner bes 18ten und 19ten Jahrhunderts. Rach ihrem Leben und Wirken bargestellt von Dr. heinrich Doering, Reuftadt a.b. D. 1830. S. 271 — 283.

ward er Inspector ber bamit verbundenen lateinischen Schule. Er verwaltete dies Umts bis zum I. 1774. Um diese Zeit ward er zweiter Prediger an der Kirche zu Glaucha und rückte 1783 in die erste Predigerskelle hinauf.

Dhne von bebentenben Rrantheiten beimaesucht zu werben, erfchutterten feinen Befundheitszustand oft fleine und anhaltende Uebel, Die auf eine fcmachliche Conftitution beuteten und ihm fein hobes Alter verfprachen. Doch verfah er bie ihm obliegenden Berufsarbeiten, fein Unwohlsenn nicht achtend, felbft noch zu einer Beit, mo ihm die Ubnahme feiner Rrafte bereits febr fuhlbar geworden war. Roch in ben letten Bochen feines Lebens beschäftigte er fich mit bem Lefen lehrreicher Schriften, und mit punktlicher Beforgung ber ihm geworbenen Muf-Die Urmen und Rothleibenben, beren Bohl ihm immer febr am Bergen gelegen hatte, vergaß er auch in biefen Mugenbliden nicht. Er ftarb ben 6. Rebruar 1788 im 43ften Lebensjahre, nachdem er fich noch wenige Bochen Buvor im Rreife feiner Familie und einiger Freunde mit gewohnter Beiterkeit gezeigt hatte. Sein Berluft ward um fo mehr betrauert, ba er, in mehrfacher Sinficht, besonders durch feinen reinmorali= fchen Lebenswandel, eine Bierbe bes geiftlichen Standes. auch burch feine grundlichen und vielfeitigen Renntniffe an bem Ramen eines gelehrten Theologen gerechte Un= fpruche hatte. Der Beifall, mit bem mehrere feiner Schriften aufgenommen murden, bewies, bag er hinter ben wiffenschaftlichen Fortschritten feines Zeitalters nicht juruckgeblieben mar. Um bekanntesten marb er als Schriftsteller in ben 3. 1782-1784 burch bie Berausgabe feiner " Predigerbibliothet," in welcher er ein befchreibenbes Bergeichniß ber braudbarften Schriften fur Prediger und funftige Beiftliche lieferte, und im Muge= meinen bem Plan treu blieb, welchem Roffelt in fei= ner Unweifung zur theologischen Bucherkenntniß gefotgt war. In feiner Schrift: "Ueber bas Bachsthum drift=

licher Lehre "berudfichtigte er genau bie Beburfniffe ber Beit, besonders feit er jene Schrift (1778) um= gearbeitet und vermehrt herausgab, nachbem fie fruber bereits im siebenten und achten Banbe bes Journals für Prediger gedruckt worden war. Durch dies Bert hatte sich bereits im 3. 1776 die asce= tifche Gefellichaft in Burich veranlagt gefunden, ibn unter bie Bahl ihrer Mitglieder aufzunehmen. Bu ben in ben 3. 1775-1779 ju Salle erschienenen "Rach= richten von ber Umteführung rechtschaffener Prediger und Seelforger" lieferte er Beitrage. Der funfte und fechfte Theil jenes Berte ruhrt allein von ihm ber.

Mußer biefen und einigen anbern Beitragen gu Journalen hat Diemeyer nachfolgenbe Schriften geliefert, unter benen feine "Rirchen = und Reformationsgefchichte ber Stadt Balle," eins feiner letten Berte, nicht über=

feben zu werben verbient.

1) In bie Jugend bei ihrer Confirmation; aus bem Englifden. Salle

2) Ueber bas Badethum driftlider Lehre nach ben Beburfniffen unferer Beit. Leipzig 1778. 8.

3) Die befte Art ber Ginrichtung ber Rriege : und Friebeneprebigten.

halle 1779. 8. (Bon Riemener beraudgegeben).
4) Ueber bofe und folechte Beiten; jur Belehrung fur Unflubirte. Cbenb. 1780. 8.

5) Entwurf einer auserlefenen Bibliothet fur angehenbe Prebiger. Cbenb. 1781. 8.

6) Predigerbibliothet, ober befdreibenbes Bergeichniß ber brauchbarften Schriften für Prediger und kunftige Geiftliche. Chend. 1782 — 1784. 3 Abeile. 8. Reue Ausgade unter bem Titel: Bibliothet fur Prediger und Freunde ber theologischen Literatur; neu bearbeitet und fortgesest von D. A. S. Riemeyer und S. B. Bagnig. Chend. 1796 bis 1798. 3 Theile, gr. 8.

7) Troftfdriften jur Aufrichtung fur Leibenbe, bie uber ben Tob ibret

Satten, Rinter und Freunte trauern. Cbent. 1783. 8.
8) Das murbige Bilb bes feligen herrn Directors 3. G. Enapp, 

- 10) Rebe bei ber Ginmeibung ber Glauchifden Burgerfdule. Salle 1787. 8
- 11) Rirchen: und Reformationegeschichte bor Ctabt Salle. Cbend. 1788. 8.
- 12) Lette Prebigt bor feiner Gemeine. Rebft einer turgen Radricht bon feinem Leben und Charatter. Gbenb. 1788. 8.

## Micolaus Mieremberger

war ben 9. Man 1648 ju Rirchenlamis im Furftenthum Baireuth geboren. Geine wiffenschaftliche Bilbung verbankte er bem Gymnafium ju Regensburg. Schon bamals beschäftigte er fich viel mit ben altern, besonders ben orientalischen Sprachen. Die darin er= langten Renntniffe erweiterte und bereicherte er auf ber Universitat Bittenberg, wo er fich bem Stubium ber Theologie wibmete. Er ubte fich fleißig im Disputiren, und vertheidigte unter Rirdmaier's Borfis (1671) feine Abhandlung: "de inauspicato liberorum Hamelensium egressu." 3mei andere Differtationen: , de ritibus mesusae und de deprecatione calicis Christi" vertheibigte er unter Daffov und Duen= fte bt in ben 3. 1674 und 1677. Um biefe Beit er= langte er bie philosophische Magisterwurbe. Sm 1678 ward er Lehrer an dem Gymnasium ju Regens= burg und 1681 Professor ber Theologie. Die Predigerftelle, welche er 1684 erhielt, befleibete er bis gu feinem Tobe, ben 29. September 1705.

Mieremberger hinterließ ben Ruhm eines fur bie bamalige Beit ausgezeichneten Drientaliften. Geine Rennt= niffe in ben altern Sprachen und in einzelnen 3meigen bes theologischen Wiffens entwickelte er gröftentheils in Differtationen, unter benen bie Abhandlungen: "de notis numerorum ebraicis und de auctoritate Scripturae S. classica" besonders hervorgehoben zu werben verdienen. Mugerbem fdrieb er eine fchatbare Ginleitung au Sutter's bekanntem Compendium ber Dog= matif.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Nieremberger nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. de inauspicato liberorum Hamelensium egressu. Vite-bergae 1671. 4. Editio II. Ibid. 1678. 4.

- 2) Diss. de ritibus mesusae. Vitebergae 1674. 4. Editio II. Ibid 1714. 4.
  - 3) Diss. de deprecatione calicis Christi. Ibid. 1677. 4.
- 4) Diss. de angelica de corpore Christi disceptatione ex Epistolae Judae 5, 9. Ratisb. 1682. 4.
  - 5) Diss. de alphabeto ebraico ejus, qui A et O est. Ibid. 1691. 4.
- 6) Diss. in Compendii Hutteri locum primum, qui est de Scripturae Sacrae editum. Ibid. 1692. 4.
  - 7) Diss. de Scripturae sacrae subjecto. Ibid. 1694. 4.
  - 8) Diss, de notis numerorum ebraicis. Ibid. 1694. 4.
- Introductio in Compendium Hutteri acroamatica. Ibid. 1694. 4.
- 10) Leichenpredigt, auf B. Sach, ecclesiastes tentatus et recreatus, iber Pf. 27, 10. Chenb. 1695. 4.
- 11) Diss. de theologia per definitionem nominalem et realem evolutam, ante ipsorummet dogmatum specialem considerationem generatim praecognoscenda. Ibid. 1697. 4.
- 12) Diss. Analogia linguae sanctae pro generali ejus constitutione adumbrata. Ibid. 1698. 4.
  - 13) Diss. de auctoritate Scripturae S. classica. Ibid. 1699. 4.
- 14) Leidenpredigt auf D. Ambrof. Seugl: poragraphia israelitica, über Deuter. 2, 7. Gbend. 1699. 4.
- 15) Epigrammata quaedam lugubria in obitum J. W. Clarner, Pastoris Kirchenlamiz. Hof. 1700. 4.
- 16) Diss. e loco de cruce et consolationibus consolationes philosophicae tanquam ingentibus aerumuis impares. Ratisb. 1700. 4.
- 17) Diss. de magno illo Dei nomine יהוה quatenus ut tetragrammaton celebratur. Ibid. 1701. 4.
- 18) Diss. pentagrammata יהשור, IHEOTE, Jesus, cujus ope ineffabile tetragrammaton און להוה J.H. V.H. tandem effabile factum sit. Ibid. 1702. 4.
  - 20) Diss. prior de triplici genere apocryphorum. Ibid. 1704. 4.
  - 20) Diss. posterior de triplici etc. Ibid. 1704. 4.

## Johann Beinrich Bincent Rolling

war im 3. 1735 gu Schwarzenbeck im Lauenbur= gifchen geboren und ber Cohn bes bortigen Predigers Johann Unbreas Rolting, ber im 3. 1764 als Paftor an ber Michaelistirche ju Samburg farb. In bie eben genannte Stadt tam er in feinem fiebenten Rabre. Er besuchte bas bortige Johanneum und machte fpaterbin unter ber Leitung Schaffhaufen's, Ri= chen's u. a. Lehrer bes Samburgifchen Gymnafiums rafche Fortschritte in feiner wiffenschaftlichen Bilbung. 3m 3. 1755 vertheidigte er feine Differtation: "de finibus, quos in paupertate hoc in mundo obvia spectavit Deus," und bezog hierauf die Universität Dort maren Bald, Rocher und Reufd feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen und philofophischen Biffens. Bon feinen erworbenen Rennt= niffen gab er unzweibeutige Beweise burch Bertheibigung feiner Differtation: "de artis imaginandi ad S. S. interpretandam applicatione," burch welche er bie Magistermurbe erlangte. 3m nachsten Jahre (1759) warb er Abjunkt ber philosophischen Facultat. Bei biefer Gelegenheit vertheidigte er fein "Spicilegium observationum de serpente aeneo Servatoris cruci affixi typo."

Bereits im J. 1761 erhielt er die burch Schaffshausen's Tod erledigte ordentliche Professur der Logik, Metaphysik und Beredsamkeit an dem Gymnasium zu Hamburg. In seinen Collegien empfahl ihn sein gründlicher und lichtvoller Vortrag. Aber auch als Kanzelredner erwarb er sich einen geachteten Namen. Die Vortheile einer frühen Vildung zur geistlichen Beredsamkeit schilderte er (1797) in einer eignen Schrift. Iede Muße, die ihm seine Berufsgeschäfte gönnten, nutte er zu ununterbrochenen Studien. Er beschloß sein thatiges und gemeinnühziges Leben den 23. August 1806.

Der größere Theil seiner Schriften, wenn man eine biographische Darstellung ber Lebensereignisse seines Framdes, bes Professor I. G. Busch in Hamburg ausnimmt, besteht in Predigten.

Einige Beitrage zu Journalen, befonders Rezenfionen in der neuen hamburger Beitung abgerechnet, hat Rolting nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Dies. de finibus, quos in paupertate hoc in mundo obvia spectavit Deus. Hamb. 1755. 4.
- 2) Diss, de artis imaginandi ad S. S. interpretandam applicatione. Jenue 1758, 4.
- 3) Diss. Spicilegium observationum de serpente aeneo Servatoris cruci affixi typo. Ibid. 1759. 4.
  - 4) Diss. de providentia Dei individuali. Hamb. 1761. 4.
- 5) Sebanten von bem Ginfiuffe ber Bernunftlebre in Die Auslegunge- tunft. Chend, 1761, 4.
- 6) Jefus Chriftus in einer booft wichtigen Geftalt fur unfern Glauben und unfere Gottfeligfeit; eine Prebigt. Chenb. 1765, 4.
  - 7) Die wunderbare Borforge Gottes fur bie Bogel. Chend. 1765. 4.
- 8) Sluckwunsch an herrn Poftor 3. 2. Schloffer, wobei zugleich bes herrn Paftor Bintler's Erklarung ber Worte Pf. 147, 10 mit einer andern Erklarung verglichen wird. Ebend. 1766. 8. 2te Auffage. Ebend. 1769. 8.
- 9) A Madame D.. au jour de ses nôces avec Mr. D...
  - 10) Sammlung einiger Reben. Samburg 1767-1770. 3 Theile. 8.
- 11) Bertbeibigung bes herrn Paftor Schloffer wiber einen Angriff in bem 102ten Studt ber Samburgifden Radvichten aus bem Reiche ber Gelehrfamteit vom 3. 1768. Chenb. 1768. 8. Bugabc. Cbenb. 1769. 8.
- 12) 3weite Bertheibigung bes herrn Pafter Schloffer u. f. m. Cbend. 1769. 8. Bugabe. Cbend. 1770. 8.
- 13) Predigt, welche an bem biesjahrigen Buftage in ber Domfirche follte gehalten werben. Cbend. 1769. 8.
  - 14) Predigt von ber Rechtschaffenbeit. Cbent. 1770. 8.
  - 15) Zweite Predigt von ber Rechtschaffenheit. Cbenb. 1770. 8.
  - 16) Memoria Jo. Christ. Wolfii, Profess. Ibid. 1770. fol.
  - 17) Predigt fur junge Leute. Cbenb. 1772. 8.
- 18) Predigt über Gebr. 12, 3 am Begrabniftage Alberti's gehalsten. Ebend. 1772. 8.
- 19) Predigt von einigen Beforberungemitteln ber fruben Gotteefurcht. Cbenb. 1773, 8,
  - 20) Vita Jo. Klefekeri, Synd. Hamb. Ibid. 1775. fol.
- 21) Predigt von benen, welchen es bei ihrer Arbeit fauer wirb. Cbenb, 1775. 8,

-22) Bier Prebigten. Samburg 1777. 8.

23) Cogitationes de animi humani libertate. Ibid. 1777. 4.

24) Erfter und zweiter Berfud uber bie Berbereitung zu einer gludit den Che. Chenb. 1777. 8.

25) Entwurf feiner am Buftage in Samburg in ber Domtirche gehaltenen Predigten. Cbenb. 1777 — 1785, 8.

26) Etwas von Prebigerfrauen. Cbenb. 1778. 8.

- 27) Ginige burch bie mertwurdige Schrift: Dubia ontologica verenlagte Gebanten. Gbenb. 1778. 8.
- 28) Entwurf, Probe und Anfundigung einer nach Materien geordneten Giceronianifchen Chreftomathie. Gbenb. 1778. 8.

29) Rurge Grefdrung von Sebr. 12, 28. 29. Cbent. 1778. 8.

- 30) Predigten fur Chemanner, Chefrauen und Rinder. Cbenb 1780, 8.
- 31) 3weite Predigt fur junge Leute uber bie Entfernung ber Rinber von ihren Eltern. Cbenb. 1780. 8.
- 32) Bollfiandige, nach einer naturliden Folge ber Materien geordnete Ciceronianifde Chreftomathie. Cbend. 1780. 2 Theile. 8,
- 33) Entwurf feiner am Charfreitage gehaltenen Prebigten. Cbenb. 1780 1785. 8.
  - 34) Vita J. M. Mülleri, Rectoris Hamb. Ibid. 1781. fol.
- 35) Entichluffe und Empfindungen berer, welche burch Chriftum Erben bes ewigen Lebens find; eine Predigt. Cbenb. 1784. 8.
- 36) Bwei Urfacen bes frommen Bunfches, balb gu fterben; eine Prebigt über 2 Petr. 3, 13, 14. Cbenb. 1785. 8.

37) Berfuch in geiftlichen Liebern. Cbent. 1786. gr. 8.

- 38) Das Leben und Wirken eines guten Regenten unter ber befondern Absicht Gottes; eine an bem Dankfest wegen ber gottlichen Beschützung bes Ronigs von Großbrittannien in ber Domkirche gehaltene Predigt, Ebend. 1786. 8.
- 39) Empfindungen eines Chemannes und Baters nach einer fcweren Rrantheit, Cbend. 1786. 8.
- 40) Empfindungen einer Bittwe; ein Gefang zu Sturm's Begrabeniftage. Ebend. 1786. 8.
- 41) Der ruhige und muthige Eingang in bas neue Sahr; eine Prebigt, gehalten am neuen Sahrstage. Cbend. 1789. 8.
- 42) Predigt, welche am Dantfefte wegen ber Genefung Er. Majefiat, George III, Ronigs von Großbrittannien 1789 gehalten worben ift. Cbend. 1789. 8.
- 43) Feierliche Rebe am Namene: und Aronungstage Gr. Majefiat bes Raifers Leopold. Ebenb. 1790. 8.
- 44) Abhandlung über Bolleregierung und herrichbegierbe. Cbent. 1791. 8.
- 45) Diss. de praecipuis philosophiae rationalis rite distribuendis et adhibendis. Ibid. 1791. 4.
- 46) Feierliche, burch bie romifche Raifermahl Frang II verantafte Empfindungen. Cbenb. 1792. 8.
  - 47) Religionegefange. Cbent. 1796. 8.

48) Ge:

48) Gebanten von ber fruben Bilbung jur geiftlichen Berebfamteit und Dichttunft. Samburg 1797. 8.

49) Gruf und Bunfd an bem Reufahretage; zur Unterftugung von fichen armen Bater: und Mutterlofen Baifen. Cbenb. 1799, 8.

50) Des aften Levermanne Bunfc gum Beihnachtefeft an feine Rins

51) Johann Georg Bufd, Profeffer ber Mathematit u. f. w. in hamburg, mahr und ungefdmudt bargefiellt. Samb. 1801, gr. 8.

52) Das weise Berhalten eines rechtschaffenen Predigere; einige Gebanten u. f. w. Cbend. 1803, ff. 8.

# Bohann August Roffelt

thirt bath milling to the fire and

war den 2. May 1734 zu Halle geboren und der Sohn eines dortigen angesehenen Kausmanns. Den erssten Unterricht erhielt er in einer Privatschule seiner Baterstadt. Seit dem I 1744 besuchte er die lateinische Schule des Waisenhauses, wo Richter einer seiner vorzüglichsten Lehrer war. Er machte dort rasche Fortschritte im Lateinischen, weniger in der griechischen Sprache, woran die sehlerhaste Methode, nach welcher sie gelehrt ward, Schuld seyn mochte. Den grösten Theil der Kenntnisse, die außer dem Kreise der Schulwissenschaften lagen, verdankte er seinem Privatssleiß. Der Umfang jener Kenntnisse war nicht gering, als Nösselt in seinem 17ten Jahre (1751) seine akademische Lausbahn auf der Universität Halle eröffnete.

Dort maren Knapp, Baumgarten, C. B. Michaelis und Frenlinghaufen feine Rubrer in dem Gebiet des theologischen Biffens. In der Philo: fophie, Geschichte und ben Sprachen unterwiesen ihn Meier, Beber, Biebeburg und Simonis. Durch ben Umfang an mannigfacher Gelehrfamkeit und literarifchen Renntniffen, welche Baumgarten in feinen Borlesungen entwickelte, fühlte fich Roffelt vorzuglich zu biefem Gelehrten hingezogen, bem es zugleich nicht an Scharffinn fehlte, um, mas er bachte, in beutliche Begriffe aufzulosen und bas Wahre von bem blo-Ben Schein gu fondern. Gleichwohl befriedigte ibn Baumgarten nur theilweise in feinen bogmatifchen und bermeneutischen Collegien, und am wenigsten in feiner Interpretation ber Bibel. Fur Die Eregese mirtte, ungeachtet feines mahrhaft philosophischen Ropfe, Baum= garten's Bewohnheit, alles beutlich machen zu wollen und den Tert in feine fleinften Theile gu gerfpalten, hochst nachtheilig, indem er burch biefe Methobe nur ermubete ober gerftreuete. Um fo mehr glaubte Roffelt, ohne den regelmäßigen Besuch der akademischen Hörsstille zu vernachläßigen, sich dem Privatstudium widmen zu müssen. Er tried es um so eistiger, da ihn seine Reigung von Zerstreuungen jeder Art entsernte. Sein Geist war zu ernst gestimmt, um sich dem heitern Lebensgenusse leicht hinzugeben. Ihn beschäftigte eine lateinische Abhandlung, die er im S. 1755, als das Subiläum des Religionösriedens geseiert ward, unter Baumsgarten's Vorsis vertheidigte. Mit dieser Dissertation, die in dem genannten Jahre unter dem Titel: "Admiranda singularis providentiae divinae vestigia in pace Passaviensi 1552 et Augustana 1555" im Orucke erschien, trat Rösselt zum ersten Male als Schriftssteller auf.

Noch im I. 1755 führte ihn eine Reise über Iena, Coburg, Erlangen und Nürnberg nach Altborf, wo er vorzüglich Riederer's kirchenhistorische Vorlesungen benutzt, außerdem aber, wie früher, hauptsacht lich durch Privatsleiß seine Kenntnisse zu erweitern und zu berichtigen suchte. Durch häusiges Opponiren bei offentlichen Disputationen erlangte er eine große Gewandtheit im Ausbruck der lateinischen Sprache. Zugleich übte er sich sleißig im Predigen und verlor allmalig die Schüchternheit, mit welcher er früher in Halle die Kan-

zel betreten hatte.

Eine willsommene Gelegenheit, seine Welt= und Menscheutenntniß zu erweitern, wies sich Nösselt auf einer Reise, die ihn durch einen Theil von Deutschland, durch die Schweiz und Frankreich führte. Er verließ im May 1756 Altdorf, und ging über Regendsburg, Augsburg, Ulm, Stuttgart und Tübingen nach Straßburg. Die dort angeknüpste Bekanntschaft mit dem Baron v. Vinke, einem jungen Hanndverisschen Ebelmanne, bestimmte ihn, in dessen Begleitung nach der Schweiz zu gehen. Er besuchte Basel, Bern, Bürrich, Lausanne und Genf, von wo er sich nach Paris begab. Durch die Benugung der dortigen öffentlichen

8 2

Bibliotheken, besonders der königlichen und der Bucherfammlung zu St. Germain, erweiterte und berichtigte
er seine gelehrten Kenntnisse. Um so unangenehmer war
we ihm, den, nicht mit den Ansichten seines Baters
übereinstimmenden Plan einer Reise in das Innere von
Frankreich ausgeben zu mussen. Nach einem kurzen
Ausenthalte in Paris ging Rösselt wieder nach Straßburg, und von da über Speier, Manheim, Heidelberg
nach Worms und Frankfurt am Mayn. Der Ausbruch
des siedenzährigen Kriegs beschleunigte die Rücksehr in
feine Heimath, und nothigte ihn seinen anfänglich weit
größern Reiseplan zu beschränken. Doch sah er
noch Mainz, Hanau, Weslar, Gießen, von wo er sich
über Marburg und Cassel nach Göttingen begab. Reinen unwesentlichen Einfluß auf seine gelehrte Bildung
hatte dort die Bekanntschaft mit Mosh eim, Heumann, Michaelis, Geßner u. a. ausgezeichneten
Rännern.

Bu Ende bes Novembers 1756 traf Nösselt wieder in Halle ein, wo er, mit dem Entschluß, sich dem akademischen Leben zu widmen, sich vorzüglich literarischen und historischen Studien widmete. Aus den genannten Fächern wählte er auch (1757) die Gegenstande zu seiner Abhandlung: ", de magistro equitum, ex antiquitate Romana" und zu der Inauguraldissertation: ", de aetate scriptorum Tertulliani," die er in dem genannten Jahre gegen Michaelis mit großem Beisall vertheidigte. Im October 1757 erössnete er seine akademischen Vorlesungen, zunächst über Cicero's Schriftz, de oratore" und über Ernesti's Rhetorik. Bedreits im solgenden Jahre begann er seinen eregetischen Eursus über das ganze Neue Testament. Dem Beisall, dem diese Collegien und einige kirchenhistorische Vorlessungen sahre Nösselt, nachdem er 1760 zum ordentlichen Professor der Theologie ernannt worden war, vier Jahre später einen Ruf nach Göttingen zu danken. Er lehnte ihn indeß, nach reislicher Berathung

mit einigen Freunden, ab, als er die durch C. Be Michaelis Tod erledigte Stelle in der theologischen facultät erhielt. In den I. 1766 und 1767 erward er sich durch seine zwei Dissertationen: "De interno Spiritus S. testimonio" die theologische Doctorwürde. Den Antrag, an Teller's Stelle, der damals nach Berlin gegangen war, Prosessor der Theologie in Helmstädt zu werden, lehnte er ab. Seine Berhältnisse in Halle, in denen er sich sehr glücklich fühlte, hatten einen neuen Reiz für ihn gewonnen durch seine Bermähzlung mit einer geborenen Conerus aus Wernigerode.

Dhne feine Berufsgeschafte zu vernachläßigen, wibmete Moffelt, nachbem er bereite feit bem 3. 1766. burch feine "Bertheidigung ber Bahrheit und Gottlich= Beit ber driftlichen Religion" febr vortheilhaft befannt geworben war, fich einer fast unausgesehten literarifchen Thatigfeit. In Diefe Periode feines Lebens fallen gablreiche Regensionen fur Ernefti's theologische Bibliothet, mehrere akademische Differtationen und Programme. Einen abermatigen Ruf nach Gottingen ber im S. 1771 an ihn erging, lebnte er aus Beforgnig einer bort mehr beschrantten Lehrfreiheit ab. Bier Jahre fpater fuhrte ibn eine Reife, Die er in Begleitung feiner. Gattin und feines Freundes M. & Diemener unternahm, nach Bolfenbuttel und Braunfchweig. wichtiger, ale die genaue Renntnig ber beruhmten Bib= liothet ber erftgenannten Stadt, war ihm die in Braun-ichweig angeknupfte Bekanntichaft Serufalem's, Chert's, Efdenburg's, Rautenberg's u. a. ausgezeichneten Gelehrten. Huch Leffing's Bekannt= fchaft, ber fich bamals in Stalien befant, holte Roffelt in fpatern Jahren nach, als er feinen Befuch in Braun-Schweig von Wernigerobe aus erneuerte.

Im 3. 1779 ward er zum Director bes theologischen Seminars ernannt. Bei dieser Gelegenheit gab er einen schönen Beweiß seiner Uneigennützigkeit, inbem er nur aunter ber Bebingung jene Stelle annahm, mer, aus bem er nicht wieder erwachte. Der Bob hatte seine Büge nicht entstellt. Nur das sanfte und geistvolle Auge sehlte dem immer ruhigen Gesicht. Seinen Sarg begleiteten, außer dem akademischen Senat, viele der angesehensten Bewohner der Stadt. Nur die Studirenden, damals aus Halle verwiesen, konnten der Leiche ihres geliebten Lehrers nicht folgen.

Roffelt hinterließ ben Ruhm eines mit vielfeitigen Renntniffen ausgerufteten Belehrten. Gine eigentliche Bahn brach er awar weber in ber Theologie noch in irgend einer Biffenschaft. Aber unverkennbar trat boch überall fein richtiges Urtheil, ber Ginn fur Bahrheit, bas rege Intereffe an allem Wiffenswurdigen Das Streben, hinter ber fortidreitenden Muftlarung feines Beitaltere nicht gurudgubleiben, machte ibn felbft in feinem bobern Alter fur neue Unfichten empfanglich. Charafteriftifch mar fein unermubeter gleiß und bie Benauigkeit und Grundlichkeit, mit ber er Alles zu erfcopfen munichte. Dit keinem Theil ber Theologie hatte er fich fruber beschäftigt, als mit ber Interpretation ber Bibel, befonbere bes neuen Teffaments. Das feine hermeneutischen Principien liberaler murben, und altere bogmatische Borftellungen immer weniger, neue phis losophische bagegen fast zu viel Ginfluß auf feine Gr= Marung ber Bibel gewannen, fieht man aus einer Bergleichung feiner frubern und fpatern eregetifchen Arbeis ten, aus bem im zweiten Theil feiner "Unweifung gur Bilbung angebenber Theologen" enthaltenen Abschnitt von ber eregetischen Theologie, und aus feinem Urtheil in Rezensionen über fremde eregetische Arbeiten. Die Sauptprincipien, von benen er bei feiner mundlichen und schriftlichen Eregese ausgeben zu muffen glaubte, maren ber eigenthumliche Sprachgebrauch einzelner Schriftstel= ler bes Reuen Testaments, ber Parallelismus und enb= lich ber hiftorische Ginn. Entschieden erklarte er fich gegen bie moralifche Schriftertlarung im Rantifchen Sinne. Er furchtete, fie mochte ju einer Bleichgultig=

teit bes gelehrten Bibelstudsums führen und ben bisherigen kritischen und eregetischen Fleiß entbehrlich machen. Richt leicht blieb ihm in ber Eregese irgend
eine literarische Bemühung fremd, und der vieljährige Fleiß, den er dem Studium bes Neuen Testamentswidmete, ließ bedauern, daß die von ihm heabsichtigte Ausgabe, welche, mit Uebergehung alles Bekannten, nur seine individuellen Bemerkungen enthalten sollte, nie zu
Stande kam.

Dag Roffelt neben ber Interpretation ber Bibel, fich auch fruh mit bem geschichtlichen Theil ber Theologie beschäftigt haben mußte, zeigt ber mit sichtbarer Borliebe behandelte Abschnitt, ben er in feiner "Unweifung zur Bildung angehender Theologen" ber Geschichte überhaupt und ber historischen Theologie insbesondere widmete. Dort ftellte er in gedrangter Rurge gufam= men, mas nach feiner Unficht ju bem Begriff eines ach= ten Rirchenhiftorifers geborte. 2016 ein folder galt ibm vor allen Mosheim, und ber Abtheilung ber Rirchengeschichte nach Sahrhunderten, wie fie jener Belehrte in feinem Compendium gegeben hatte, blieb er treu, nach= bem faft alle Reuern Diefen Weg; ber bamit perbundenen Unbequemlichkeiten wegen ; verlaffen hatten. Das Quellenftubium erleichterte ibm feine auserlefene Bibliothet, in welcher tein Fach so vollstandig beset mar, als bas kirchenhistorische. Die genauste Bestimmung bes ftreng Geschichtlichen war fur ihn von großer Wich= tigkeit. Aber fein Studium ber Rirchengeschichte war boch im eigentlichsten Ginne bes Worts pragmatisch, und hatte eben baber so großen Einfluß auf seine libe= ralern Ansichten ber Religion und Theologie. Gerade durch biefes Studium mar Roffelt's Beift, feinen eigenen Meußerungen nach, von manchen Reffeln befreit und auf einen bobern Standpunkt geführt worben.

Nicht blos um die historische Theologie im Allgemeinen, auch um ihre einzelnen Zweige machte sich Rosfelt verdient, besonders um die theologische Literatur burch seine "Unweisung zur Kenntniß ber bessern allgemeinen Bucher in allen Theilen ber Bheologie." Ohne sein, ganzlich den Studien gewidmetes Leben, und ohne die Umgebung einer so bedeutenden Bibliothek, als die seinige, wurde er kaum ein so umfassendes und grundliches Werk haben liefern können, das nicht blos Anstrengung und Geduld, sondern auch eine tiefe Einsicht in die einzelnen Theile der Theologie vorausseige.

Mit befonderer Borliebe behandelte er, befonders als atabemischer Docent, weniger als Schriftsteller, Die fostematische Theologie, vorzuglich ihren praktischen Theil, Die Moral. In bem theoretifchen, ber Dogma= tit, blieb er, wenigstens in ben erften brei Decennien feines Lehramte, bem firchlichen Lehrbegriff treu. Bollig ungegrundet scheint ber ihm hie und ba gemachte Borwurf, fich in feinen eregetischen und bogmatischen Borlefungen wiberfprochen ju haben. Giner Stelle, ber er in jenen bie Beweistraft abgesprochen batte; bediente er fich schwerlich in feiner Dogmatik. Schon feine "Bertheibigung ber driftlichen Religion" fo wie mehrere feiner frubern atabemifchen Programme fprachen thur feine ftrenge Orthodorie. Die Gewohnung an frubere Ibeen , feine unbegrenzte Achtung gegen bie beilige Schrift und eine naturliche Mengftlichkeit hielten ihn que rud, ohne ruhige Prufung bas Alte gegen bas Reue gu vertaufchen. Indes gestalteten fich body feine bogma= tifchen Borftellungen und Borlefungentin ber Folge faft unmerklich anders. In feinen Ibeen von ben Wirkun= gen ber gottlichen Gnabe naberte er fich Spalbing, besonders feit er deffen Schrift: "Ueber den Werth ber Gefühle im Chriftenthum " gelesen hatte. .. Much bie bar= tere Theorie ber Berfohnungslehre, besondere bie Beweise der absoluten Rothwendigfeit einer Genugthuung aus einer mirklichen Beleibigung Gottes, gab et fpater= bin auf. Die Angriffe auf bas Chriftenthum, porgug= lich burch bie von Leffing veranstaltete Berquegabe ber Wolfenbuttler Fragmente | fcmerzten ihne Aber er

vertannte nicht ben Rugen bes Geiftes ber Prufung, ber

dadurch angeregt ward.

Unter allen feinen Borlefungen bielt Moffelt feine mit fo lebhaftem Intereffe, als feine Collegien über bie driftliche Moral. In Bezug auf Diefelbe mußte fur ihn bas Studium ber Philosophie, besonders in ihrem praftifden Theil, besonders angiehend werben. In die Feffeln irgend eines Suftems fcmiegte er fich nicht. Er fchien mehr fur die Popularphilosophie, als fur bas Trans= cendentale geeignet. Gelbst zu einer Beit, wo mehrere driftliche Moralisten die Principien und Terminologien Rant's in ihre Compendien aufnahmen, bachte Moffelt, fo ublich auch bas Amalgamiren ber fpeculativen Philo= fophie mit bem Christenthum geworben war, an nichts weniger als an ein Umformen feines bisherigen Moral= fosteme. Es enthielt eine Sittenlehre, wie fie Boltstehrer zur moralifden Befferung bes Menfchen ge= brauchen follte und tonnte, eine Sittenlehre, weniger fur bie ideale, als fur bie wirkliche Belt, und baber fein Dogma enthaltend, bas nicht auf bas Berg einen Ginfluß haben tonnte. Das Princip eines gelauterten Gu= bamonismus gab er nicht auf, und ber Wiberspruch, ben er fand, marb fur ihn nur ein Unlag, jenes Princip, bas, wie er meinte, fich fchwerlich aus bem Reuen Seftament berausphilosophiren laffe, icharfer zu bestimmen und fraftiger zu vertheibigen.

Bu großer Empfehlung gereichten seinen moralischen Borlesungen, wie den Collegien, die er über Eregese. Dogmatik, Kirchengeschichte, theologische Encyclopadie, hermeneutik, Symbolik u. s. w. las, die darin herrsichende Deutlichkeit, Bestimmtheit und lichtvolle Anordnung. Nösselt's Vortrag war insofern ein freier zu nennen, als er sich nicht punktlich an seine Heste hielt. Die Dictirmethode war ihm verhaßt. Seine Sprache, frei von allem Gekünstelten und Manierirten, näherte sich dem wahren Lehrton. Nur zu lange Perioden und tine gewisse Weitlausigskeit des Vortrags, die besonders

in hoherm Alter zunahm, konnte er nicht vermeiben Aber ber Geist und Sinn, welcher sich in seinen Gollegien offenbarte, gab ihnen boch ohne Ausnahme einen hohen Werth. Das Talent, aufzuregen und zu begeis stern, sehlte ihm. Aber die sittliche Natur seines Gemuths offenbarte sich in der Art, wie er seinen Gegenstand behandelte.

Die munbliche Mittheilung fcbien ihm mehr Beburfniß zu fenn, ale bie schriftliche. Dies fieht man aus ber verhaltnigmäßigen geringen Bahl feiner Berte. Bu ben großern gehoren eigentlich nur brei: "feine Beri theibigung ber Wahrheit und Gottlichkeit ber christlichen Religion," feine ,, Unweifung gur Renntniß ber beften allgemeinen Bucher in allen Theilen ber Theologie" und bie brei Theile feiner "Unweifung gur Bilbung angeben-Theologen." Ein großer Theil feiner übrigen Schriften, besonders ber eregetischen , entstand. auf außere Beranlaffung. Dhne originell ju fenn, geichnete et fich in fast allen feinen Schriften burch einen richtigen Plan, lichtvolle Darftellung und besonders Grundlichkeit und Tiefe bes Urtheits aus. Er wollte nicht burch parodore Gabe ober tubne Behauptungen Auffeben erregen. Sichtbarer mar fein Gindringen in ben beban= belten Begenftand, fein Reichthum an Renntniffen und feine feltene Belesenheit. Nicht weniger Fleiß als auf ihren Inhalt, ichien Roffelt auf bie Form und Sprache in feinen Schriften zu verwenden. 3m Lateinischen bructe er fich, nachbem ibn ein fortgefestes Studium mit ben romifchen Claffifern innig vertraut gemacht batte, mit vieler Correctheit und Elegang aus, und nur in bem Reichthum ber Ibeen, Die er gusammen ju brangen ftrebte, lag es, bag auch fein lateinischer Stol burch zu lange Perioden und burch kunftlich verschlungene Bwifchenfate mitunter buntel warb. Demungeachtet gehorten seine kleinen akabemischen Schriften, die zuerft als Reffprogramme und bann in ben 3. 1771, 1787 und 1808 in einer breifachen Sammlung erschienen zu ben

schäfbaften Beitragen zur Erklarung ber heiligen Schrift, und gaben ihrem Berfasser gerechte Unspruche auf ben

Ramen eines ber erften beutschen Eregeten.

Roffelt's Berbienfte als Gelehrter wurden erhoht burch feinen Charafter ale Menich. Gine ber fichtbar= ften Birtungen feines fruh jur Frommigteit gebilbeten Sinnes war die Befonnenheit im Sandeln, die Festig= feit und Unerschrockenheit, wo es das unerschutterliche Beharren bei Grundsaben und Ueberzeugungen galt, bie mit den hochsten Angelegenheiten des Menschen in Berbindung fteben. Wer ihm Manget an Gerabheit und Offanheit vorwarf, kannte ihn schwerlich. Bu einem folhen Berbacht mochte vielleicht die Buruchaltung und Stille feines außern Befens ben hauptanlaß gegeben haben. Aber nut feine Bescheidenheit mar 'es, die ibn mforderte, überall so geräuschlos als möglich zu han= beln und fo wenig mit Borzugen bes Beiftes, als mit rgend einer Tugend zu glanzen, in der er nichts als eine Pflicht erblickte. Um wenigsten hatte er fich bies ei Berten ber Wohlthatigkeit, Die er fehr reichlich übte, verziehen. Auch in gesellschaftlichen Berhaltniffen zeigte sich biefe Bescheibenheit. Er erschien bort schuchtern, ohne s ju fenn; benn Menschenfurcht mar seiner Seele fremb. Ein Freund bes gefelligen Lebens war er überhaupt nicht, ober zog wenigstens kleinere Kreise, in benen er inen lebhaftern Mustausch ber Ibeen, ein ununterbroches us Durchführen Gines Gesprachs hoffte, großern Ge= Michaften vor. Um wohlsten befand er sich offenbar, wenn er fich nach anhaltenden Studien einige Erhoh= ling gonnen wollte, im Rreife feiner Familie, und burch den Besit einer in jeder Sinsicht seiner wurdigen Gat= tin wurde fein hausliches Gluck vollkommen gewesen fen, wenn es nicht burch ben Berluft mehrerer Rinder getrübt worden ware.

Außer mehrern Beitragen zu Journalen und Reimsionen in Ernefti's theologischer Bibliothek, in ben hallichen gelehrten Anzeigen, und in der allgemeinen

# Literaturgeitung hat Moffelt nachfolgenbe Schriften

1) Diss. Admiranda singularis providentiae divinae vestigia pace Passaviensi 1552 et Augustana 1555. Halae 1755. 4.

2) Diss. de magistro equitum, ex antiquitate Romana.

3) Diss. III de actate scriptorum Tertulliani. Ibid. 1757. 4. 1

cus. Ibid. 1768. 4.

- 4) Umfdreibung ber beiben Briefe Pauli an die Cerintber und imertungen gu G. I. Baumgarten's Auslegung berfelben. Che 1761. 4.
  - 5) Progr. ad Joh. 7, 37-39. Ibid. 1761-1766. 4.
- 6) Diss. Interpretatio grammatica capitis IX Epistolae Pauli Romanos. Ibid. 1762. 4.
- 7) Observationes de Catenis patrum Graecorum in N. T. 1762. 4.
- 8) Diss. de discernenda propria et tropica dictione. 1762. 4.
- 9) Diss. de judicio miraculorum caute ab interprete institueni Ibid. 1762. 4.
- 10) Progr. Pax inter homines restituta, tanquam fructus mor Christi. Ibid. 1768. 4.
  - 11) Vindiciae loci Rom. 3, 21 sq. de justificatione, Ibid. 1765.
- 12) Diss. de fide tanquam fonte bonorum operum et verae vauts. Ibid. 1766. 4.
- 13) Bertheibigung ber Wahrheit und ber Gottlichfeit ber driftlid Religion. Chenb. 1766. 8. 5te vermehrte und verbefferte Ausgal Chenb. 1783. 8.
- 14) De interno Spiritus S. testimonio Diss. I et II. Ibid. 176 1767. 4.
- 15) Progr. Jesus Christus to nepag the correlag ad Luc. 9. Ibid. 1766. 4.
- 16) Progr. in illud Paullinum Ephes. 4, 15: aln Dever er ayan Ibid. 1766. 4.
- 17) Auszug aus feiner Bertheibigung ber Bahrheit und ber Gettfliteit ber driftlichen Religion. Cbenb. 1767. 8.
- 18) Progr. de diversitate studiorum, quibus theologum decet c teris ecclesiae doctoribus praestare. Ibid. 1767. 4.
- 19) Bufdrift an bie auf ber Konigl. Preußischen Friedriche Univer tat Studirenden, die fich nicht ber eigentlichen Theologie gewidmet ben, über bie allgemeine Rothwendigkeit, die Religion zu untersuche Chend, 1768. 4. und 8.
  - 20) Theodoreti Opp. T. III. Ibid. 1770. 8.
- 21) In orationum Christi Matth. 18, 6 sqq. de offendendo contemnendo nullo minimorum, qui credunt in eum, disputat. Ibi 1770. 4.
  - 22) Diss. de perennitate donorum Spiritus S. Ibid. 1770. 4.

- 23) Progr. ad 2 Cor. 4, 10-16. Halae 1771. 4.
- 24) Memoria Jo. Geo. Khappii. Ibid. 1771. 4.
- 25) Opusculorum ad interpretationem Scripturae S. Fasciculus I. Ibid. 1772. S. Editio auctior et emendatior. Ibid. 1785. 8. Fasciculus II. Ibid. 1787. 8.
  - 26) Progr. de precibus in nomine Jesu Christi. Ibid. 1773. 4.
- 27) Progr. Deum auctoritatem divinam religionis christianae confirmasse signis majoribus legislatione Sinaitica. Ibid. 1773. 4.
  - 28) Diss. de Christo homine regnante. Ibid. 1778. 4.
- 29) Rurge Unweisung für unftubirte Chriften, von ber Babrbeit ber briftlichen Religion guverlaffig gewiß zu werben. Cbenb. 1773. 8.
  - SO) Progr. ad locum 2 Cor. 4, 6. Ibid. 1775. 4.
  - 31) Neber bie Erziehung zur Religion. Chenb. 1775. 8.
- 32) Borfiellung, bie Rlagen unserer Beit über atademische Theologen betreffenb, zur Besorberung ber Bahrheit und driftlichen Liebe. Cbenb. 1776. 8.
- 33) Ueber ben Werth ber Moral, ber Augend und ber fpaten Befferung. Chent. 1777. 8. 2te verbefferte Auflage. Chent. 1783. 8,
- 34) Proge. interpretatio grammatica loci Joannis 12, 20-33. Ibid. 1778. 4.
  - 35) Progr. de vera vi nominis filiorum Dei. Ibid. 1778. 4.
  - 36) Diss. in locum Pauli 2 Thess. 2, 1-12. Ibid. 1779, 4.
- 37) Anweisung zur Kenntniß ber beften allgemeinern Bucher in allen Theilen ber Theologie. Leipzig 1779. 8. 2te Auflage. Cbend. 1780. 8. 3te. Cbend. 1791. 8. 4te berbefferte und febr vermehrte Auflage. Cbend. 1800. 8.
- 38) Progr. interpretatio grammatica loci Joh. 15, 1-17. Halae 1780. 4.
- 39) Progr. interpretatio grammatica loci Joh. 15, 18. 16, 33. Ibid. 1780. 4.
- 40) Progr. Disputatio in cap. XVII Evangelii Joannis. Ibid. 1782. 4.
  - 41) Progr. super Rom. 8, 26. 27. Ibid. 1782. 4.
- 42) Gin Bedenten in ber Schrift: Die Frage, ob es nuglich und notthig sei, außer bem gangen Reuen, nur einen Auszug bes Alten Teffaments bei bem deistlichen Jugendunterrichte zu gebrauchen? Bon zwei berühmten Theologen. Gbend. 1782. 8.
- 43) Commentatio de Christi cognitione secundum carnem, ad locum 2 Cor. 5, 14 17. Ibid. 1784. 4.
- 44) Progr. de persectione Christianorum antejudaica et 50ιχείοις τε κόσμε. Ibid. 1784. 4.
- 45) Progr. Conjecturae ad historiam catholicae Jacobi Epistolae Ibid, 1784. 4.
  - 46) Diss. ad locum Pauli Rom. 14, 17. Ibid. 1785. 4.
- 47) Erklarung ber theologischen Facultat ju Galle über D. Bahrbt's Appellation an bas Publitum. Cbent. 1785. 8.
- 48) Anweisung gur Bilbung angehenber Theologen. Cbent. 1786 bis 1789. 3 Theile. 8,

- 49) Progr. I et II in locum Coloss. 2, 14-23. Ibid. 1789. 4.
- 50) Progr. in locum Pauli Apostoli Galat. 8, 20. Ibid. 1791. 4.
- 51) D.: Jo. Sal. Semleri Paraphrasis in primam Joannis Episto. lam cum Prolegomenis et animadversionibus. Accessit de J. S. Semlero ejusque ingenio inprimis et meritis in interpretationem SS. Seripturarum narratio J. A. Noesselti. Rigas 1792, 8.
- 52) Progr. super Epistolae ad Romanos capite L. v. 4. Halae 1793. 4.
- 53) Diss. de vera vi et ratione Decreti Hierosolymitani Act. Apost. C. XV. Ibid. 1795. 8 maj.
- 54) Progr. Animadversiones in sensum librorum sacrorum meralem. Ibid. 1795. 4.
- 55) Diss. de Spiritu S. primis Christianis ab Apostolis per impositionem manuum tradito. Ibid. 1798. 4.
  - 56) In locum Pauli Apostoli 1 Thess. 5, 19-22. Ibid. 1799. 4.
- 57) Progr. de una Dei in coelis terrisque familia ad illustr. locum Ephes. 3, 15 et alios Epistolarum Paullinarum, Ihid. 1800. 4.
  - 58) Progr. in locum Pauli 1 Cor. 12, 4-11. Ibid. 1803. 4.
- 59) J. A. Noesselti Exercitationes ad Sacrarum Scripturarum interpretationem. Ibid. 1803. 4.
- 60) Progr. Interpretatio grammatica loci 1 Joh. 8, 19-22. Ibid, 1804. 4.
- 61) Leben, Charakter und Berdienste I. A. Adffelt's, Ronigl. Preupischen Sch. Rathe, Doctors und Professors der Theologie. Redft einer Sammlung einiger, zum Theil ungedruckter Aufsche, Briefe und Fragmente. Herausgegeben von D. A. H. Riemeyer. Halte und Berlin 1809. 2 Abtheilungen. 8.

Roffelt's Bilbnif befindet fich vor Bener's allgemeinem Daggagin für Prediger. Bb. 2. St. 3; vor bem 113ten Bande ber aftgemeinen beutichen Bibliothet, und am abniloften, nach einem Miniaturge malbe von Kummel in halle, gefiechen 1809 von Fr. Bolt vor Roffel's Leben von Riemeyer. Sein Schattenuf fieht im 2ten Theil ber Schattenuffe ebler Deutschen.

Dhi anday Google

## Bertulan Dberrauch

mit seinem Taufnamen Unton Nicolaus, mar ben 5. Dezember 1728 im Sarnthale von fatholischen Ettern geboren. Gein Bater, ein wohlhabenber und gebilbeter Landmann, forgte mit Gifer fur bie Erziehung feines Cohns, beffen Beiftesanlagen fich bei einer regen Bifbegierbe fruh entwickelten. Cben fo fruh außerte ich feine Reigung jum geiftlichen Stande. In bem, brei Stunden von feinem Beburtborte gelegenen Dorfe Ben= gen ertheilte ihm ber bortige Pfarrer ben erften Unter= richt in ber Religion, im Schreiben und Rechnen, und in der lateinischen Sprache. Im 3. 1740 trat Dber= tauch in das Gymnasium zu Inspruck, wo er sich mit philosophischen und theologischen Studien beschäftigte, and butch mehrere Pramien, die er erhielt, unameideu= tige Beweise feines jugendlichen Fleißes gab. finen philosophischen Cursus vollendet hatte, erwarb er fich burd offentliche Bertheibigung einer Differtation bie Magifterwurde. Sm 3. 1750 bestand er zu Inspruck bas theologische Candidateneramen zu großer Zufrieden= beit, und trat hierauf zu Caltern in ben Francistaner= orben. Er erhielt ben Namen Berkulan, und ging, nachdem er die Ordensgelübbe abgelegt hatte, 1751 nach Boben, wo er, ben flofterlichen Statuten gemäß, men nochmaligen Curius der Philosophie absolviren mußte.

Im Frühjahr 1753 empfing Oberrauch die Priekameihe, studirte Theologie dis 1756 und hierauf noch
Sahr Kirchenrecht. Das Provinzialcapitel, welches
Man 1757 zu Inspruck gehalten ward, ernannte
n, nach seiner Vertheidigung einiger kirchenhistorischen
hies, zum theologischen Repetenten, und 1759 mußte
bie Direction der Conferenzen übernehmen, welche
dentlich im Kloster zu Inspruck über Gegenstände der
karal und Casuistik gehalten zu werden pflegten.

diering, b. g. Th. D. III. Bb.

3m 3. 1760 fam Oberraud nach Ruffen und 1762 nach Bogen, ale Lehrer ber Philosophie. Gine bei ben Dominitanern in bem zulestgenannten Orte gehaltene Disputation bahnte ihm (1763) ben Beg ju einer Lectorstelle bes Rirchenrechts in Sall. Bu biefem Umte bereitete er fich burch ein grundliches Stubium bes Ratur: und Staatsrechts vor. Er ftubierte fleifig Grotius, Thomasius, Puffendorf, Beineccius u. a. berühmte Rechtslehrer. 3m 3. 1765 mard er Lector bes Rirchenrechts in bem Sauptklofter zu Infpruck. Gin Sahr fpater erhielt er eine orbentliche Professur ber Moraltheologie an ber Universitat gu Infprud, und trat baburch in einen, feiner grundlichen Belehrfamteit angemeffenen Birtungefreis. Bie genau er bie Wichtigkeit bes ihm übertragenen Umtes und ber ihm obliegenden Pflichten tannte, zeigt bie Borrebe au feiner "Moraltheologie." Diese Biffenschaft grundlich, faßlich und spstematisch zu lehren, nachdem man fich bieber mit einer oberflachlichen hiftorischen Renntnig berfelben begnugt hatte, marb Dberrauch's eifrigftes Beftreben. Er entwarf ein möglichst vollständiges Lehrbuch ber Moraltheologie, von welchem 1774 ber erfte Theil erichien. Die übrigen brei Theile folgten 1775 nach. Doch erft mit ben feche Differtationen, welche er in ben 3. 1776 - 1784 über biefen Begenftand fcbrieb, fonnte feine Moraltheologie als ein vollständiges, in sich abge= schlossenes Gange betrachtet werben. Gie erhielt ben Titel: "Institutiones justitiae christianae seu theologia moralis." Das Hauptprincip biefes Berke mar: Gott ift die Endursache und ber Endzwed aller Dinge Manche munichenswerthe Aufschluffe über ichwierige Gegenftande ber Moral hatte ihm die Lecture von Mugu ftin's Schriften gegeben, befonders beffen Bert: "de libro arbitrio." Einen tiefern und grundlichern Denfer als ben genannten Rirchenvater, glaubte er, nach fei nem eigenen Geftanbniffe, weber in altern noch neuer Beiten gefunden zu baben.

Seine Gabe, felbst bie abstracteften Gegenstanbe bud Beispiele und Gleichniffe klar und anschaulich barjustellen, erwarb seinen Borlefungen großen Beifall. Entfernt von Egoismus, foberte er seine Zuhörer wies-berholt auf, nicht seinen Worten blindlings zu glauben, fondern bas Gehorte burch reifliches Nachbenten felbit ju prufen und ihm ihre 3weifel ober Ginmurfe mitzutheilen. Gelang es ibm nicht, fie zu lofen, fo trug er tein Bedenken, feine frubern Behauptungen öffentlich bom Lehrstuhl herab zu widerrufen. Go führte er feine Chuler zu einem grundlichen Studium ber Moraltheo= logie, und nicht nur jene, fondern auch Philosophen und Juriften ichopften aus jenen Borlefungen, besonders wegen bes barin jum Grunde gelegten Ratur = und Rir= denrechts, mannigfache Belehrung.

Gleichmohl blieb bas in feiner Moraltheologie aufgeftellte neue Spftem nicht ohne Unfechtung. Borgugtich ward ihm in einer Regension feines Berks, welche bie neue Frenburger Bibliothet enthielt , Ungrundlichkeit, Bermbrrenheit ber Begriffe, unlogische Darftellung und Mangel an ben nothigen Kenntniffen in ber Moralphi= lofophie und bem Raturrechte vorgeworfen. Befondern Anftog nahmen feine Begner an feiner Darftellung ber Lebre von ber Reuschheitspflicht. Durch feine Stellung als offentlicher Lebrer ber Moraltheologie glaubte fich Dberrauch verpflichtet, jene icheinbaren Ginwurfe miber= legen zu muffen. Er that bies eben fo grundlich als einleuchtend in einer Schrift, bie er 1775 unter bem Titel: "Vindiciae moralis theologiae suae contra Recensentem Freiburg." bruden ließ.

Bahrend er fich mit feiner Moraltheologie be= fcaftigt hatte, war es feinem Beobachtungegeifte nicht entgangen, baf ber immer mehr fich ausbreitende Inbifferentismus und Scepticismus die positive Religion ju untergraben brobe. Der Mangel an einem Werke, in welchem bie Principien und Grundlehren des katholis ichen Glaubens in ihrem gangen Umfange mit feften

(S) 2

Beweisen aufgestellt maren, schien ihm bie Hauptquelle jenes lebels und gab ihm bie Ibee, feinen "Theon und Umntas" zu ichreiben. Dies Bert, bas auch ben Rebentitel: "Gefprache uber Religion und Gerech= tigfeit" führt, erschien zu Insprud in ben 3. 1786-1788 in 4 Banden, und erlebte 1804 Die britte

Muflage.

Alls einen Begner ber Rant'ichen Philosophie hatte fich Oberrauch vier Sahre fruber gezeigt in feiner Schrift: "Das Allerwichtigste und einzig Rothwendige," ober: "Bas ift bas lette Biel bes Menfchen, und wie erreicht er es?" Er legte bei biefer Abhandlung, bie er, einem Beifat auf bem Titel zufolge, vorzüglich Philofophen und Denkern ber neuern Beit widmete, Die in bem erften Tractat feiner Moraltheologie enthaltene Lehre: ", de prima rerum omnium causa et fine ultimo" zum Grunde, und bemuhte sich, ben nachtheiligen Einfluß ber Kantischen Principien auf Die Moralität bes Menfchen barguthun.

Huch burch bies Werk ward Dberrauch in mehrere literarische Rehden verwickelt, nachdem er bereits im 3. 1794 genothigt gewesen war, in feiner Schrift: "Bom Stande ber Bernichtung an Die Berrn Grititer in Augsburg" fich gegen bie Angriffe feiner Begner ju vertheis bigen. Er ward inbeg allmalig bes Streites mube. Sein Gewiffen fagte ihm, bag er nur bas mahre Gute im Beift und nach ben Geboten ber fatholifchen Rirche, ohne alle Mebenrucksichten, habe begrunden und fordern wollen. Er munichte von bem Streite nichts mehr ju boren, und bat feine Freunde bringend, nur die Babrbeit, nicht ihn und feine Lehre, ju vertheibigen. Gleich= wohl schmerzte es ihn tief, migverstanden zu werben, und nur bas Bewußtfenn eines reinen Gewiffens vermochte ibn zu troften.

Erfreulich mar fur ihn auch bas Bertrauen und bie Sochachtung mehrerer angesehenen Perfonen geiftliden und weltlichen Standes in Insprud und ber um liegenben Begenb. Gie fragten ihn in wichtigen Ungelegenheiten ber verschiedenften Urt um feinen Rath, mable ten ihn zu ihrem Beichtvater, und eröffneten ibm bie geheimften Ralten ihres Bergens. Geloft von ber Grabergogin Elifabeth von Defterreich war Dberrauch; als fie 1781 ihren Bohnfis nach Infpruck verlegte, gum Beichtvater gewählt worden. Bon ber jahrlichen Pension, die fie ihm bewilligte, nahm er indeß mit feltener Uneigennubigfeit, nicht mehr als 200 Rl. an, weil'er bereits eine gleiche Summe fur die heilige Deffe bezog, die er taglich in ber Sofcapelle lefen mußte. Diefer Jahrgehalt von 400 fl. reichte, bei feiner Mas Bigteit in allen Genuffen, vollig bin, feine Bedurfniffe au befriedigen. Er erubrigte felbst von biefem Belbe fo viel, um Gaftfreundschaft ju uben und Urme und Rothleibende reichlich ju unterftugen. Den wandte er auch die Gefchente gu, die er von ber Erg= herzogin erhielt, und bie er oft nur unter ber Bebingung eines mildthatigen 3weckes annahm.

Besonders geschätzt ward Oberrauch von den ihm nahe wohnenden Geistlichen, deren Rathgeber er in allen wichtigen Angelegenheiten war. Zahlreich versammelt feierten sie sein Priesterzubildaum, den 23. October 1803 zu Telfs. Selbst der Abt von Stams erschien mit vier Conventualen bei jenem Feste, von dem die Insprucker und Tribenter Zeitung eine aussührliche Beschreibung

lieferte.

Auch in hoherem Alter noch thatig zu bleiben, gonnte ihm seine Geisteskraft, die ihn bis an den Rand des Grabes begleitete. Nur die dringens den Bitten seines Arztes konnten ihn in den letten Jahren seines Lebens zu einem funf bis sechsstundigen Schtaf bewegen, während er in seinem frühern Leben gewöhnlich nur zwei Stunden geschlasen hatte, um mehr Muße zu seinen Berufsgeschäften und literarischen Arsbeiten zu gewinnen.

Seit dem Februar 1808 fühlte er fich indeß plot-

lich so entkräftet, daß man am Iten des genannten Mo= nats für sein Leben sürchtete. Er erholte sich zwar wieder, so daß er Ende März im Zimmer die heilige Messe lesen und einige Stunden täglich sein Krankenla= ger verlassen konnte. Aber seine Kräfte kehrten ihm nicht wieder. Er entschlummerte sanst den 22. October 1808 in dem Kloster. Schwaz, wohin er, auf seinen Wunsch, mit Bewilligung seiner Ordensobern und Er= laubniß der Aerzte gebracht worden war.

Außer einigen Beitragen zu Journalen und meh= rern ungebruckt gebliebenen Werken, hat Oberrauch nach= folgende Schriften geliefert, unter benen, außer seiner Moraltheologie, vorzüglich sein "Theon und Amontas, oder bie Gespräche über Religion und Gerechtigkeit" ausge=

zeichnet zu werben verdienen.

1) Theologia moralis. Oenoponti 1774-1775. 4 Vol. 8.

2) Diss. I—VI Institutiones justitiae christianae seu theologia moralis. Insbr. 1776—1784. 8.

 Vindiciae theologiae moralis adversus Recensentem Freiburg. Ibid. 1776. 8.

- 4\script Ifeon und Ampntas, ober Gefprache über Religion und Gerechetigteit. Chend. 1786 1788. 4 Bbe. 8. 2te Auflage. Chend. 1792. 8. 3te. Chend. 1804. 8.
- 5) Bom Buftande ber Bernichtung an die herren Kritifer zu Augeburg. . . . 1794. 8.
- 6) Aufruf an alle Furften und Bolfer Curopens in Betreff ber fran-
- 7) Theologia moralis. Norimb. et Bamberg. 1796-1798. 6 Vol. 8. (vollige Umarbeitung seines fruhern Berts).
  - 8) Anleitung jur driftlichen Bolltommenheit. Infpruct 1800. 8.
- 9) Blut mit Thranen ungleich vergolten, ober vom Leiben Chrifti, Cbenb. 1800. 8.
  - 10) Der heilige Rreugweg ober bie vierzehn Stationen. Chenb. 1800. 8.
  - 11) De eligendo vitae statu tractatus. Ibid. 1800. 8.
- 12) Das Allerwichtigste und einzig Rothwendige, ober: Was ift bas lette Biel bes Menschen, und wie erreicht er es? Gine Abhandlung, vorzüglich Philosophen und Denkern unfrer Beit gewidmet. Chend. 1801. 8.
  - 13) Ctwas über Runfte und Biffenfcaften. Cbent. 1804. 8.

# Krang Dbertbur

mar ben 6. August 1745 zu Burzburg von from-men und rechtschaffenen Eltern geboren. Ohne Bermogen zu besigen, forgten sie mit unermubetem Gifer für die Erziehung ihrer Rinder. Den ersten Unterricht im Lefen, Schreiben und Rechnen, wie auch fpaterbin in ber Religion, erhielt Oberthur mit sechs Geschwistern von seinem Bater. Die innige Barme, mit welcher derselbe oft von einer allwaltenden Borfehung und ih= rem Einfluß auf die menschlichen Schicksale sprach, weckte fruh das religiose Gefühl des Knaben. Den Unterricht, welchen Oberthur, nachdem ihn

ein Student aus Burgburg in den erften Unfangegrunben der lateinischen Sprache unterwiesen hatte, in den Schulen feiner Baterftadt empfing, war mangel= haft und durftig. Ginen großen Gonner fand er an dem Domcapitular Grafen von Seinsheim, ber als nachheriger Furstbischof von Bamberg und Burgburg für die aufkeimenden Talente bes Knaben mit edler Bereitwilligkeit forgte. Ihm verbankte Dberthur Die Mufnahme in ein fur Rinder burgerlicher Eltern bamals errichtetes Erziehungeinstitut. Ungeachtet ber barin berrschenden pedantischen Lehrmethode, machte er rasche Fortschritte in seiner wissenschaftlichen Bildung, und mehr= sache Pramien belohnten feinen jugendlichen Kleiß. In seinen Mußestunden beschäftigte er sich mit der Poesie. Seine Kenntniß ber deutschen Dichtkunft beschränkte sich gleichwohl auf Moser's "Daniel in der Lowengrube" und auf die "moralischen Briefe von Dusch." Die flei= sige Lecture des Doid begeisterte ihn zu einer im Geiste jenes römischen Dichters geschriebenen Elegie. Doch nicht blos in der Poesse, auch in der Musik und Male-tei wunschte er etwas Ausgezeichnetes zu leisten. Eine bestimmte Richtung erhielten Oberthur's Studien erst, nachdem er das Gymnasium verlassen und

seine akademische Laufbahn zu Burzburg eröffnet hatte. Die philosophischen Collegien, die er dort horte, befriebigten weber dem Inhalte, noch der Form nach, seinen rastloß fortstrebenden Geist. Er übte sich indeß fleißig im Disputiren und erward sich eine seltene Gewandt=
heit in der gründlichen und schulgerechten Vertheidigung philosophischer Streitpuncte.

Entschlossen zum geistlichen Stande, aber unschlusfig, ob er Weltpriester oder Ordensgeistlicher werden
wolle, entschied er sich, auf den Rath des Grafen von
Seinsheim, zum Weltpriesterstande. Theologie und
besonders die Schriften des Alten und Neuen Testaments
wurden seitdem sein ernstes und unablässiges Studium.
Er verglich die brauchbarsten Bibelcommentare und
machte sich außerdem mit den vorzüglichsten theologie

fchen Berten ber altern und neuern Beit bekannt.

Im britten Jahre seines theologischen Cursus un= terwarf er sich einer zweimaligen Prüfung, in welcher er unzweideutige Beweise seiner Kenntnisse in den ein= zelnen Zweigen des theologischen Wissens ablegte. Er ward hierauf, nachdem er zweimal disputirt, Bacca= laureus und, nachdem er seinen vierzährigen Cursus voll= endet, Licentiat der Theologie. Die Doctorwurde in der eben genannten Wissenschaft erhielt er 1776, nach= dem er bereits seit 1764 den Grad eines Doctors der Philosophie erlangt hatte.

Auf ben Rath bes Erzbischofs von Bamberg beschäftigte er sich auch mit dem Studium der Rechte,
um mit einer vielseitigen Bildung in seinen kunftigen
Birkungskreis treten zu konnen. Im I. 1769 erhielt er
die Priesterweihe, und als er bereits Capellan an dem Julius-Hospital geworden war, nach offentlich vertheidigter
Disputation, den Grad eines Licentiaten der Jurisprudenz. Im J. 1774 ward er Doctor beider Rechte.

Die vier Monate, welche Oberthur als Capellan im Julius = Hospital zubrachte, hielt er fur die glud= lichste Periode seines Lebens. Sein gefühlvolles Herz

rühtte ber herzliche Dank zahlreicher Mitglieder seiner Gemeine, die er durch die Trostgründe der Religion erquick, und sie am Rande des Grabes durch die Hossprungen eines jenseitigen Wiedersehns getröstet hatte. Er fühlte, daß sein unermüdetes Wirken manche segensreiche Früchte trug. Ungern trennte er sich daher von seiner disherigen Gemeine, als er von dem Erzbischof von Bamberg im October 1771 über Wien nach Italien gesandt ward, um besonders in Rom den Geschäftsgang der pabstlichen Behörden kennen zu sernen. Elemen KIV empsing ihn mit ausgezeichneter Huld und empfahl ihn dem damaligen Secretär und nachherigen Cardinal Zelada, dem er manche Erweiterung und Berichtigung seiner Kenntnisse verdankte. Ueberhaupt blieb jene Reise, die ihn durch die bedeutendsten Städte Italiens führte und mit mehrern ausgezeichneten Gelehrten in wünschense werthe Berührung brachte, nicht ohne wesentlichen Einssluß auf seine höhere Geistesbildung.

Als Oberthur im July 1773 wieder in seiner Baterstadt eintraf, ernannte ihn der Fürstbischof bereits im
nächsten Monate zum wirklichen Bicariats = und Con=
sissorialrath. Noch in dem genannten Jahre erhielt er,
nach Austhebung des Jesuitenordens, die damals erledigte Prosessur der Dogmatik auf der Universität Würzburg, und 1774 eine Präbende im Stift Haug. Unermüdet wirkte Oberthur seitdem zu einer zweckmäßigern Ginrichtung der Würzburger Stadtschulen, deren Director
er im J. 1780 geworden war. Zwei Jahre später
ward er zum geistlichen Kath ernannt. Um die Gewerbe und technischen Kunste in Ausnahme zu bringen,
soderte er mehrere Gelehrte, Künstler und Handwerker
zu einem Verein auf, der von der Regierung bestätigt

und reichlich unterftugt mard.

Seine nach mehrern Richtungen hin sich ausbreistende Wirksamkeit fand gerechte Anerkennung. Aber an Gegnern fehlte es ihm nicht. Wor ihren Verfolgungen schutze ihn ber Fürstbischof Graf Seinsheim und

nach bessen Tobe seine allgemein anerkannte Rechtlichkeit. Besonders erward er sich mehrere Feinde durch
sein unverkennbares Streben, hinter den Fortschritten des
Beitgeistes in wissenschaftlicher und besonders in religiöser Rücksicht nicht zurückzubleiben. Er war ein Freund
einer vernünstigen Auftlärung, und ein entschiedener Gegner aller Fesseln, welche die Geistesfreiheit auf irgend
eine Weise beschränken. So nüste er, obzleich vielsach
verkannt, durch Wort und That viel Gutes.

Seit bem 3. 1803 in Ruheftand verfest, erhielt er willtommene Duge, fich ben Biffenschaften und eis ner raftlofen, literarischen Thatigfeit widmen gu tonnen. Bu biefen Beschäftigungen fehrte er, nach einer Unterbrechung im 3. 1805, wo er abermale ben Lebr= ftuhl ber Dogmatit vier Jahre hindurch betrat, im 3. 1809 wieder gurud. Er hinterließ, als er ben 30. August 1831 starb, ben Ruhm eines vielseitig gebilde= ten Gelehrten. Um feinen 3weig ber Theologie machte er fich verbienter, ale um Die Patriftit, burch feine fcasbaren Ausgaben bes Tertullian, Drigenes, Clemens, Enprian und anderer griechischer und lateini= Scher Rirchenvater. Der Fleiß, ben er auf feine "theo: logische Encyclopadie und Methodologie" gewandt hatte, ließ bedauern, bag auf ben erften Theil Diefes Berts, ber im 3. 1786 erfchien, fein zweiter folgte. Den tiefen Denter und philosophischen Ropf verrieth feine "Idea biblica ecclesiae Dei." Dies Werk, im 3. 1790 begonnen, ward nach langem Zwischenraume mit bem 6ten Bbe. im 3. 1821 vollendet. Brauchbar, wenn auch fast zu weitlauftig angelegt, mar Dberthur's "bibli= fche Unthropologie." Die vier Banbe biefes Berts erfchienen in ben 3. 1807-1810. Reben feinen theo= logischen Studien beschäftigte er sich viel mit Pabagogif. Fur feine Renntniffe in Diefem Fache fprach eine im S. 1808 gefronte Preisschrift, in welcher er mit vielem Scharffinn bie mefentlichen Mangel auch in ben treff= lichsten Erziehungsanftalten nachzuweisen bemubt gemesen mar. Sein reger Geist beschäftigte sich mit ben verschiedenartigsten wissenschaftlichen Fächern. Unter andern liefette er für die Geschichte, Topographie und Statistik bes Frankenlandes manchen schätzbaren Beitrag in einem von ihm herausgegebenen Taschenbuche, dessen drei Jahrschage 1795—1797 erschienen.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Ober= bur nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Systema principiorum universae Jurisprudentiae pragmaticae. Wirceb. 1771. 4.
- 2) Dogmaticae Polemicae pars una, theologia revelata. Herbipol. 1776. 8.
- 5) Justini Martyris Opera omnia, graece et latine. Wirceb.
- 4) Clementis Alexandr. Opera, quae exstant. Ibid. 1778—1780. Vol. 8.
  - 5) Origenis Adamantii opera omnia. Ibid. 1780 1795. 15 Vol. 8.
  - 6) Tertulliani opera. Ibid. 1780 1781. 2 Vol. 8.
- 7) Diss. exponens quorundam ex Patribus Graecis Apologetamm de praecipuis religionis christianae dogmatis sententiam. bid. 1780. 4.
  - 8) Cypriani Opera. Ibid. 1782. 2 Vol. 8.
- 9) Flavii Josephi Opera omnia, graece et latine, excusa ad editionem Lugduno-Batavam Sigeberti Havereampi, cum Oxoniensi Joannis Hudsoni collatam. Lipsiae 1782 1785. 3 Vol. 8.
- 10) Progr. Encyclopaediae et Methodologiae theologicae genio ac litterario gustui nostri aevi accommodatae. Specimen I et II, Wirceb. 1783—1784. 4.
- 11) Philipp Abam Ulriche, chemaligen offentlichen Lebrere ber birgerlichen Rechte ber hoben Schule ju Burgburg, Lebensgeschichte. Cbenb. 1784 (eigentlich 1783). 8.
  - 12) S. Hilarii Pictavorum Episcopi opera omnia. Ibid. 1785. 8.
- 13) Encyclopaediae et Methodologiae theologicae Pars I. Salisburgi 1786. 8 maj.
- 14) Optati Afri, Milevitani Episcopi, de schismate Donatistarum libri VII aliaque huc pertinentia vetera monumenta. Recudi curavit. Wirceb. 1789—1791. 2 Vol. 8 maj.
- 15) Idea hiblica ecclesiae Dei. Vol. I. Ibid. 1790. 8. Vol. II. Salisb. 1799. 8. Vol. III. Rudolstad. 1806. 8. Vol. IV. Salisb. 1817. 8. Vol. V. Ibid. 1820. 8. Vol. VI. Ibid. 1821. 8.
- 16) Tafchenbuch fur bie Geschichte, Topographie und Statistit bes Frankenlandes, besonders beffen Sauptstadt Burgburg, für bas 3. 1795. Beimar 1795. 12.
  - 17) Zafdenbud u. f. w. fur bas Jahr 1796. Gbent. 1796. 12.

18) Zafchenbuch u. f. w. fur bas 3. 1797. Erlangen 1797. 12.

19) Rarl Theobore von Dalberg, bamale Becter ber bobei Soule ju Burgburg, einhellige Babl jum Geabjuter von Daing unl Borme, ein ben granten, ben Gelehrten und jebem Denfchenfreund frobes Creignif; eine Rebe bei einer feierlichen Berfammlung bes atate mifden Cenate in ber Universitatetirde ju Burgburg am 13. Jun 1787 gehalten. Cbent. 1797. 8.

20) Heber ben Geift und Charafter ber mahren, acht drifflicen Bet thatigteit; eine Debe bei ber Ginweihung ber neuen Gospitaltirde fen feite bes Danns in Burgburg am 25. Robember 1794 gehalten, un

jum Drud erweitert. Cbent. 1797. 8.

21) Ueber bie Pflichten ber Junggesellen ale marianischer Cobalen eine Rebe in ber Burgerfpitaltirche ju Burgburg am Darien : Rein gungetage 1796, ale bie Junggefellen : Cobalitat bas erftemal allba ib Baupt : und Titularfeft frierte. Cbent. 1797. 8. (Diefe brei Schrifte ericienen auch unter bem gemeinschaftlichen Titel: Drei Reben, bei bei fchiebenen Beranlaffungen ju Burgburg gehalten. Erlangen 1797. 8.)

22) Dt. 3. Comib'e, bes Gefdichtfdreibere ber Deutschen, & benegefdichte. Gin fo wichtiger ale reichhaltiger Beitrag gur Gulturg

Sanover 1802, 8. fdicte ber Deutschen.

23) Academia (Wirceburgensis) et universa patria novo ora mento aucta, quando Augustissimi Caesaris munificentia celebe rimo Anatomiae et Chirurgiae Professori, Carolo Casparo Siebol in meritorum praemium equestris dignitatis honores et privileg Oratio in solemnibus Academiae comitiis XII Mar donavit. A. MDCCCII habita, a F. Oberthür lecta, dum caesareum hat in rem diploma patribus conscriptis coram exhiberet. Bamberg et Wirceburgi 1803. 8.

24) Die Baiern in Franten und bie Franten in Baiern. Rurnbe 1804. 8.

- Munfter und Leipzig 1807 181 25) Biblifche Anthropologie. 4 2be. gr. 8.
- 26) Much ben trefflichften Erziehungeanftalten fehlt noch Bieles, fel vom Befentlichen; ober Entwurf eines auf Denfchennatur und D fcenbeftimmung gegrundeten vollftanbigen Erziehungefrfteme. Eronte Preisfdrift über bie Mufgabe: 2Bas fehlt ben fonft trefflichen ! giebungeanftalten im Sooffifte Burgburg? Leipzia 1808. 8.

27) Der Großbergogl. Gefellicaft ju Burgburg jur Bervolltommni ber medanifden Runfte und Sandwerte Gefdichte und Statuten. 281 burg 1809. 8.

28) Ueber öffentliche Denkmaler. Leipzig 1809. 8.

29) Gebete für junge reifende Runftler und Sandwerter; beraui geben von einem tatbolifden Geiftlichen in Franten. Bamberg Burgburg 1813. 8. Dit 1 Rupfer.

30) 3wei Reben, gehalten ju Beimar in ber tatholifden Rirde u ber Deffe, nach gelefenem Cvangelium. Gebruckt gum Beften ber C

bes bafigen eblen Frauenvereine. 2Beimar 1815. 8.

31) Ecclesiae christianae Templa, Festa, artium in templi festis usus, Discrimen, quo omuis Dei in christiana Ecclesia tus ab eo distinguitur, qui apud Israelitas obtinuit. 1817. 8. (auch unter bem Titel: Idea biblica ecclesiae Dei. IV. Ibid. 1817. 8.)

- 32) Johann Rlor, ein merkwurdiger Landmann in Franten. Rebft feinem Bildnif. Gulgbach 1818. 8.
- 33) Die Minne: und Deifterfanger aus Frangen, als Entwurf zu einem vaterlandischen Geifterdrama, mit Gefang und Inftrumentalmufit, in brei Aufzügen. Wurzburg 1818. 8.
- 34) Das große Gebet ber religiofen Liebe. Um 17ten und ben vier folgenben Senntagen nach Pfingften in ber batholifden Rirche ju Beimar im 3. 1817 ertfart. Erfurt 1819, 8.
- 35) In die dienende Claffe meiner Mitmenfchen, vorzäglich vom weibslichen Geschlechte; Worte bes Troftes und ber Belehrung. Burgburg 1819. at. 8.
- 36) Hierarchiae in ecclesia christiana oeconomia, modus et ratio. Solisbaci 1820 — 1821. 2 Vol. 8.
- 37) Die Abeilnahme bes Menschenfreundes an ber Geburt eines Rinzbes und bes Boltes an ber Geburt eines Fürstendindes, nach ihrem Urssprunge und Wirtungen, bann bie feierliche Weibe eines neuen Gettes bauses in allen ihren Theilen, nach bem Sinne ber Kirche bargestellt. Selsehurn 1820. gr. 8.

Oberthur's Bilbnif befindet fich in Bod's Cammlung von Bilbniffen gelehrter Danner, Geft 16. (1795).

#### Georg Bubmig Deber

mgr ben 28. Januar 1694 in bem Unspachischen Dorfe Schoflach, unweit Duntelsbuhl geboren, und ber Sohn eines bortigen Predigers, ber 1729 als Emeri= tus ju Reuchtwang farb. Deber erhielt bis ju feinem fechzehnten Sahre von feinen Eltern eine fehr forgfaltige Erziehung. Um biefe Beit fanbten fie ihn in bie Rlofterschule zu Beilebronn. Rach zweijahrigem Aufenthalte in jener bamals fehr blubenben Lehranstalt, bezog Deber 1712 bie Universitat Jena, wo er fich bem Studium ber Theologie widmete. Bereits im Dezember 1714 erlangte er burch Bertheibigung feiner Differtation: "de lege sub Christo adventum cessante, ad Galat. 3, 19. 20." die philosophische Magisterwurde. Er habilitirte sich burch eine zweite Abhandlung: ", de Bileamo veniam eundi non obtinente, ad Num. 22, 20." die er im nachsten Sahre vertheibigte, zum akademischen Docenten. Die beiben genannten Abhand= lungen ließ er 1715 mit einigen andern vermehrt, un= ter dem Titel: "Observationes sacrae ad varia eaque difficiliora Scripturae Sacrae loca" in amei Ban= ben bruden.

Aber seine Lausbahn als akademischer Docent war nur kurz. Um seinen Vater, bei bessen zunehmender Alteröschwäche, in seinen Berussarbeiten zu unterstützen, ging er in seine Heimath zurück, nachdem er fünsthalb Jahre in Iena verweilt hatte. Die Liebe zum akademischen Leben zog ihn zwar wieder nach der genannten Hochschule. Aber er gab den Gedanken, dahin zurückzukehren, auf, als er an dem Gymnasium zu Heilsbronn eine Anstellung mit dem Versprechen einer baldigen Weiterbesörderung erhielt. Im I. 1724 ward er Conrector an dem Gymnasium zu Anspach und zugleich Mittagsprediger. Diese Aemter verwaltete er die zum I. 1730, in welchem ihm das durch Gesner's Rus nach

Söttingen erledigte Rectorat in Anspach übertragen ward. Als im S. 1737 die bisher vereinten Lehranstalten zu Ansspach und Heilbronn getrennt, die letztere ausgehoben, und die erstere zu einem Gymnasium, unter den Namen Carolinum illustre umgeschaffen ward, erhielt er, nach Friese's Tode, bessen Stelle als Dechant und Stiftsprediger zu Feuchtwangen im Anspachischen. Bei der Einweihung der Universität Erlangen nahm er 1743 die theologische Doctorwürde an.

Als er in seinem 64sten Jahre, den 24. April 1760, starb, hinterließ er den Ruhm eines vielseitig gebildeten Theologen, der besonders in der Eregese und Eritik der biblischen Urkunden schätzbare Kenntnisse besas. Mehrsache Belege dasur enthielten die, noch wäherend seiner akademischen Lausbahn herausgegebenen "Observationes sacrae," in dene er einzelne schwierige servationes sacrae," in denen er einzelne schwierige Bibelstellen zu erläutern suchte. In diesen leugnete er einen mystischen Sinn geradezu, doch nicht ohne über= wiegende Gründe, wie sein 1729 herausgegebenes "Syntagma observationum sacrarum" bewies, das als eine Fortsehung des oben erwähnten Werks zu betrach= ten ist. Neben seinen Sprachstudien hatte er sich slei= sig mit der Philosophie beschäftigt. Aber ihr Einfluß auf die Darstellung kirchlicher Dogmen behagte ihm nicht. Was Leibnis und Wolf über die Lehre vom Ur= sprung des Bosen geäußert hatten, glaubte er, nach reifslicher Prüfung, verwersen zu müssen. Bon der Neisgung zu polemisiren war er, ungeachtet seiner liberalen Denkungsart, nicht ganz frei, besonders in seiner literärischen Fehde mit dem Prosessor Stephan Vit zu Cassel, der in seiner "Apologia Synodi Dordracenae" aus den Beschlüssen der Resonmirten und Lutheraner mögliche Bereinigung der Reformirten und Lutheraner darzuthun gesucht, doch als reformirter Theolog einige lutherische Theologen mit Bitterkeit angegriffen hatte. Eine "modesta responsio," wie sie Deder selbst nannte, konnte seine 1732 gegen Vit gerichtete Schrift, so

grundlich fie auch abgefaßt war, nicht heißen. In manche Streitigkeit gerieth Deber auch mit ben Unbangern bes Pabstthums, beffen Bloge er in einzelnen Schriften und Abhandlungen aufzudeden fuchte. Um grundlichsten vertheibigte er fich gegen ben Ungriff eines Papiften, ber in Bezug auf Deber's "Salzburgifche Buß= und Fastenpredigt (1735) bie Lehre von ber Nothwendigkeit ber auten Werke und ber Ungulanglichkeit bes Glaubens in Schutz nahm. Deber ließ, fatt jeder andern Erwieberung, die beiben grundlich widerlegenden Schriften bes Chemnitius "von ber Rechtfertigung und bem rechtfertigenben Glauben" (1737) neu abdrucken. Da= neben beschäftigten ihn eregetische und fritische Arbeiten. Unter dem Namen "Sincerus Pistophilus" ließ er in ben 3. 1739-1741 feine ,, neue und grundliche Erlauterung ichwerer Stellen ber beiligen Schrift" brucken. Un diese Schrift schlossen sich seine 1747 herausgegebe= nen "Animadversiones sacrae." Mus feinem Nach= laffe erfchien noch 1769, von Semler in Salle beraus= gegeben, eine Untersuchung über bie Apocalypse und eine andere (1770) über einige Bucher bes Alten Testaments.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Deber nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. de lege sub Christo adventum cessante, ad Galat. 3, 19. 20. Jenae 1715. 4.

<sup>2)</sup> Diss. de Bileamo veniam eundi non obtinente, ad Numer. 22, 20. Ibid. 1715. 4.

Observationes sacrae ad varia eaque difficiliora Scripturae Sacrae loca. Pars I et II. Ibid, 1715—1716. 8.

<sup>4)</sup> De Programmatis Graecorum (pro demonstrando Graecae Linguae in sacris usu) liber singularis. Ibid. 1717. 8.

<sup>5)</sup> Observationum sacrarum Syntagma; accessit πεισανών seu verisimilium quinquagena. Onoldi 1729. 8.

<sup>6)</sup> Leben und Thaten Konigs Georgs I in Grofbrittannien; aus bem Gelbengebicht bes herrn Cfaias Puffenborf auf hohen Befehl in beutsche Berfe gebracht. Unspach . . Fol.

<sup>. 7)</sup> Porfie ber Franten. 1fte Cammlung. Rurnberg 1730. gr. 8.

<sup>8)</sup> Progr. de nova philosophia Leibnitii et Wolfii in theologiam injuria. Onoldi 1730. 4.

Progr. de pane angelorum ad Ps. 78, 25. Ibid. 1731. 4.
 10) Mo-

- 10) Modesta et solida responsio ad viri clarissimi Stephani Viti iniquissimum librum, quem inscripsit Apologiam, in qua nostram evangelicam doctrinam in Synodo Dordracena proscriptam esse, b. Lutherum, formulae concordiae auctores, ceterosque antiquio res theologos Ecclesiae Lutheranae a doctrina super lapsariorum alienisimos fuisse, nihil denique eorum, quae Vitus nostrae doctrinae objecit, merito objici, luculenter evincitur etc. Vitus autem innumerorum convitiorum, paralogismorum, dott mali etiam et levitatis modeste coarguitur. Accedunt stricturae ad ejusdem Viti vindicias. Hamburgi 1732. 8.
- 11) De scopo Evangelii S. Jounnis Apostoli, certissime haeresi Cerindi et Ebionis oppositi adversus vir. clar. J. A. Lampe, liber tous, in quo et Irenaeus atque Calovius contra iniquas criminationes defenduntur. Francof. et Lipsiae 1782. 8.
- 12) Conjecturarum de difficilioribus Sacrae Scripturae locis cenuria. Accedit Diss. de sensu Scripturae mystico. Lipsiae 1733. 8. 13) Alte und auserlesene theologische Bibliothet. Francs, und Leipzig 1733—1734. 4 Theile. 8.
  - 14) Progr. de studits Christi litterariis. Onoldi 1734. 4.
  - 15) Progr. de praerogativa gentis Judaicae, Ibid. 1784. 4.
- 16) Anmerkungen ju ber Salzburgischen Buß : und Faftenpredigt, bie mier bem Ramen herrn Leopoldi Antonii Eleuterii, Erzbischoffen zu Gliburg, publicirt worben. Frankf, und Leipzig 1735. 4.
- 17) Ad virum S. R. et cel. G. G. Zeltnerum Epistola Sinceri prophili, qua mulierem inter Leonem IV et Benedicium III Paata Romano functam idoneis rationibus asseritur, objectiones utem nuper factas modeste propulsantur. Suabaci 1735. 8.
- 18) Sinceri Pistophili neue und grundliche Erfauterung schwerer Stels n beiliger Schrift. Franks. und Leipzig (Ansbach) 1735 1739. 12
- 19) Stündliche und bescheibene Radricht vom Ansehn ber Kirchenbersmuslungen, sonderlich bes Concilii Tridentini, womit bes herrn Pasies Franz Taverius Psylpffer's, S. T. Ordinarii, Dampredigers Augeburg, Frage: Warum die Evangelichen selbiges Concilium ist angenommen, beantwortet wird. Angebangt ift Charles du Mouin's Rathschlag von Annehming des Concilii in Frankreich, getreulich Boutsche übersegt. Schwabach 1736. 8.
- 20) Unleugbare Blofe bes Pabfithums, in Biberlegung einer übelges, ubenen Schrift bes Pater Abam Flotto, aufgeheckt und bescheidents bewiesen. Rebft einer Abhandlung von ber Reuigkeit bes Pabfts jums. Cbend. 1736. 8.
- 21) Bogfchmad von ber Beltweishelt für bie, welche bir Schriften jeren Belf'ens zu Marburg lefen wollen; in einem Briefe 3. B. Bagn er's Junioris zu Schnialtalben en einen Prediger; wieder absetruct und mit nothigen Aumerkungen begleitet von Sincero Pistokilo. Chend, 1736. 8.
- 22) Borrebe eines ungenannten Berfaffers von bem Wertheimischen ache, so unter bem Aitel ber gottlichen Schriften von ben Zeiten bes lenias Josus herausgekommen; mit nothigen Anmerkungen begleitet in Sincero Pistophilo. Sommabach und Leipzig 1736. 4.
  - 23) Diss. de raptu mon Pauli Apostoli, sed alterius cujusdam in Dering, b. g. Ih. D. 111. Bb.

paradisum, et de pale carni date, ad 2 Cor. 12, 1-9. Sumbat 1757. 4.

- 24) Gines unpartheilichen Lebrers treugemeinte Borftellung an al Abeologen ber evangelischen Kirche, bei Gelegenheit ber Streitigke zweiere berühmter Lehrer zu hamburg und Berlin, über bie Fragen ber Bulaffung bee Bofen und ber beften Belt. Anfpach 1737. 8.
- 25) Cornelius Nepos, in usum illustris Carolini et reliquarus scholarum Onoldinarum. Ibid. 1737. 12.
- 26) Des theuren evangelischen Theologi, Martini Chemnitii, ju gründliche Schriften von ber Rechtsertigung und bem rechtsertigend Glauben, zur Startung in der beilsamen Letve, daß der Mensch alle burch die Gnade und bas Berdienst Jesu Christi, und deinestwe durch gute Werte, gerecht und selig werde; dei Gelegenheit einer Schanschifte eines Papisten, der sich V. S. P. nennt, aufs neue getreulich ar dem Lateinischen ins Beutsch gebracht von G. W. Deder bem attest Gobne des Berkasser); nebst Sinceri Pistophili Anmerkungen und Bebericht, worin besagter V. S. P. Weglich seiner Unwissendert überscht und abgefertigt wird. Schwabach 1737. 4.
- 27) Ungulaffigfeit ber Leibnigifden Erfindung einer Harmoni praestabilitae, wiber ben herrn 3. U. Rramer. Anfpac 1738. 8.
- 28) Radricht ven ber Stiftung und Cinweihung bes Carolini illusti in Anspach, auf heben Befehl aufgesegt. Gbenb. 1738. Fol.
- 29) Catechesis Racoviensis, seu liber Socinianorum peimaris ad fidem editionis a. 1609 recensuit, Socinianam vero impietater et hoc libro traditam, et a recentioribus assumtam, accurate pi fligavit etc. Francof. et Lipsiae (Norimbergae) 1738. 8 maj.
- . 30) Miscellanes sacra. Norimb. 1739: 8.
- 31) Unmöglichteit, Die Bibfe bes Pabfithums zu beden. Onolebi 1740. 8.

32) Diss. maug. Manipulus observationum sacrarum. Erlang

- 53) Politia ecclesiastica, quam vulgo Agendam vocant, sive forma regiminis exterioris ecclesiarum Christianarum in Polon quae unum Deum patrem per Filium ejus unigenitum Jen Christum in Spiritu S. confitentur, tribus libris explicata a Per Morscovio. E codice MSpto recensuit et notas atque dissertat nem praeliminarem de Agendis ecclesiasticis, et speciatim de hadjecit. Francof. et Lipsiae 1745. 8.
  - 34) Animadversiones sacrae. Brunsvici 1747. 8.
- 35) Der Kirchendiener in Reuchtwang treugemeinte Barnung an i berglich geliebte Pfarrgemeine, fich bar ber herrnbutischen Seuche berwahren; nebft turger Prufung ber Berlinischen Reben bes hei Grafen v. 3. (Bingenborf) aus Roth und bringender Liebe gestel Onolebach 1748. 8.
- 36) Abermalige Erinnerungen über bas erklatte Eingeben bes Sir burch bie Thur in ben Schaafftall Ioh. 10/2, Auf beffelben genei Beranlaffung mit Anmerkungen berausgegeben von I. 2. Schloff Paftor zu St. Gatharina und Scholarchen in hamburg. hamb 1751. 8.

37) Shriftliche freie Untersuchung über bie fogenannte Offenbarung Ishaanie, aus ber nachgelaffenen Sanbidrift eines frantichen Gelichten (G. 2. Deber's) berausgegeben mit eigenen Anmerkungen von I. 2. Semler. Salle 1769. 8.

39) Freie Untersuchung über einige Bucher bes Alten Teftaments vom Bechffer ber driftlich freien Untersuchung über bie Offenbarung Iobanis. Mit Bugaben und Anmerkungen herausgegeben von G. I. 2. Begel. Cbend, 1771. 8.

## Johann Georg Arnold Delrichs

war ben 8. Juny 1767 zu hannover geboren, wo fein Bater Die Stelle eines Paftors bei ber bortigen reformirten Gemeinde befleidete. Dbgleich in der Ingend schwächlich, und oft krankelnd, mar es schon bamals fein lebhafter Bunfch, burch anhaltenben Fleis fich eine vielseitige Bilbung ju erwerben. Mit ben grundlichen Renntniffen, Die er fich erwarb, vereinigte er eine liebenswurdige Unspruchslofigfeit. Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Perfonen, befonders berühmter Gelehrten murden fein Borbild, und verdoppelten ben Gifer in feinen Studien. Mit ben altern und neuern Sprachen ward er fcnell bekannt, und bies wectte Ibee in ihm, fich ber Philologie gu wibmen. Dhne bie offentlichen Schulen feiner Baterftadt zu befuchen bilbete ibn ber Privatunterricht einiger Lehrer, befonders bes Rector Buies, burch ben er vorzüglich bie griechische Sprache liebgewann.

Bu Michaelis 1784 bezog Delrichs bie Universität Gottingen, mit bem Entschluffe, bort bie theologischen Biffenschaften nicht bloß fur bas praktifche Beburfnis als Prediger ju ftubiren. Er befchaftigte fich baber fleifig mit ber Rirchen und Dogmengeschichte, und ward baburch auf bie Lecture ber griechischen und lateis nischen Rirchenvater hingewiesen. Noch ebe er feine akabemische Laufbahn gurudgelegt hatte, gab er 1787 einen unzweibeutigen Beweis feiner grundlichen Renntniffe in ber Patriftit burch die Beantwortung ber ba: male von ber theologischen Facultat in Gottingen auf: gegebenen Preisfrage: über bie Borftellungen ber Rirchen: vater in ben erften Sahrhunderten von bem doyog alt ameiter Perfon in ber Gottheit. Diefe Abhandlung, bie eben fo febr fur feinen Scharffinn, als fur feine Bele fenheit und fein grundliches Biffen fprach, erhielt ber Preis, und ward 1787 gebruckt. Ale bie Gottinge

The same

Universitat im Berbft bes genannten Sahres ihr Jubi= laum feierte, erhielt Delrichs von ber philosophischen Facultat bie Doctormurbe.

Um biefe Beit fehrte er nach Sannover gurud. Dort, im vaterlichen Saufe, beschäftigte ihn bie Musarbeitung einer Schrift über bie Meinungen ber Reuplatonifer von Gott. Bu biefem Unternehmen marb er burch bas Studium ber Rirchenvater geführt. Um in ben Beift ihrer Schriften eindringen ju tonnen, hatte er erft mit den metaphpfischen Traumen jener philosophischen Soule bekannt werden muffen. Die ermahnte Abhand= lung erschien unter bem Titel: "Commentatio de doctrina Platonis de Deo, a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta"

im 3. 1788 au Marburg.

Dorthin ging Delrichs um biefe Beit, auf Benne's Empfehlung, ale Fuhrer eines jungen Studirenden, nachbem er ungern ben Bunich aufgegeben batte, feine Renntniffe mabrend eines abermaligen Aufenthalts in Bottingen zu erweitern und zu berichtigen. Bon Marburg, wo er ein Jahr verweilt hatte, noch immer feine Stelle als hofmeifter bekleibend, ging er nach Erlangen. Dort iberraschte ihn Senne mit bem, feinen Renntniffen und feiner Reigung auf gleiche Beife entsprechenden Untrage, für die "Bibliotheca Latina Fabricio-Ernestina, bon ber bisher bie driftlichen Rirchenvater gang ausge= ichloffen gewesen waren, Inhaltsanzeigen und Auszuge aus ihren Werken zu liefern. Bu biefer Arbeit sammelte er noch mahrend feines Aufenthalts in Erlangen bie un= entbehrlichften Materialien. Er fah indeß bald ein, daß biefe Arbeit nur in ber Rabe einer bedeutenden Bibliothet und in einer von anderweitigen Geschaften befreiten Lage rafch fortrucken konnte. Erft in Gottingen wibmete Delriche, nachdem er seine Hofmeisterstelle niedergelegt hatte, bem ihm aufgetragenen Werke einen unermubeten und raftlofen Rleiß. Aber seine Gesundheit litt unter ber ju großen geiftigen Unstrengung. Gein ohnebieß

schwächlicher Körper erlag bem ganzlichen Mangel an Bewegung. Die um ihn besorgten Freunde sahen seine Kräfte täglich mehr schwinden, und die Symptome. der Heftik zeigten sich immer deutlicher. Er starb, nachedem er sieben Tage vor seinem Tode die Besinnung versloren und stets von Kirchenvätern phantasirt hatte, im 24sten Lebensjahre, den 7. März 1791, ohne die Erscheinung des Werks, auf das sich sein Hauptruhm gründet, erlebt zu haben.

Heeren, ber es 1791 herausgab, fagt von Delrichs in ber lateinisch abgefaßten Borrede: "Er schrieb als Jungling schon fur Manner, und selbst sein fruhzeitiger Tod konnte ihm nicht bas Lob entreißen, ein bleibendes Denkmal seiner wohlangewendeten Zeit zuruck-

zulaffen." -

Mit grundlichen Kenntniffen in allen 3meigen bes theologischen Biffens vereinigte Delrichs einen feltenen Scharffinn und tiefen Forschungsgeift. Bablreiche Belege bafur liefern bie wenigen Schriften, welche aus feiner Feber - floffen. Dit ben metaphpfifchen Borftel= lungen ber Reuplatoniter und bem eigenen Gange ihres Beiftes hatte ihn ein anhaltendes Studium innig befreundet. Sein raftlofer Fleiß übertraf alle Unfoderun= gen, die man billig an jugendliche Ropfe machen kann. Dft verließ er mehrere Tage nicht fein Bimmer. Daß er fest an bem bing, mas er einmal als mahr erkannt ju haben glaubte, lag in feiner grundlichen Urt gu ftu= Aber feine Unfichten leidenschaftlich zu vertheidi= gen, hinderte ihn feine Bescheibenheit. Muf fich felbft. feine Renntniffe und Talente, legte er einen geringen Bor einem rafchen und übereilten Urtheil be= mahrte ihn die Besonnenheit feines Beiftes Ueberhaupt zeigte fich fein Charafter als Menfch burch Sanftmuth. allgemeines Bohlwollen und ein inniges Gefühl für Freundschaft von einer fehr liebenswurdigen Seite.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Del=

richs nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Commentatio de vera et certa eorum, qui medio secundo atmas inconte tertio seculo floruerunt, Patrum de ratione sive relatione Filii cum Patre sententia; in concertatione civium academicorum Georgiae Augustae 1787 praemio ornata. Gottingae 1787. 4.
- 2) Commentatio de doctrina Platonis de Den, a Christianis et recettoribus Platonicis varie explicata et corrupts. Marburgi 1733. 8.
- 3) Commentarii de scriptoribus Ecclesiae Latinae priorum VI seculorum. ad Bibliothecam Fabricii Latinam accomodati ita, ut scriptorom ingenia et doctrinae cum argumentis librorum accuratius declarentur. Lipsiae 1791. 8 maj.

# Friedrich Christoph Detinger

war ben 6. May 1702 ju Goppingen geboren und ber Sohn eines bortigen Stadtschreibers. Fruh entwickelten fich Detinger's geistige Unlagen in einer regen Bigbegierbe und einem raftlofen Fleige. Den er= ften Unterricht erhielt er feit bem 3. 1717 in ben Rlofterschulen zu Blaubeuren und zu Bebenhaufen. Kn ber Lehranstalt bes erftgenannten Orts mar ber Pralat Beiffenfee fein vorzüglichfter Lehrer. Bu Beben= hausen unterwies ihn besonders ber Professor Cang in ben altern Sprachen und in der Philosophie. Er ftubirte hierauf zu Tubingen, Jena und Leipzig, am lang= ften auf ber zuerftgenannten Universitat. Dem bortigen theologischen Stift verdankte er Die Grundlage feiner wiffenschaftlichen Bilbung. Geit bem 3. 1723 genoß er ben Unterricht bes bamaligen Professors, nachherigen Beh. Rathe Bilfinger \*), mit beffen Art zu philo= fophiren, fo viele Gegner fie auch fand, er fich innig befreundete. Seine im S. 1725 unter Bagmener's Vorsit vertheidigte Differtation "de principio et principatu" enthielt manche gegrundete Ginwurfe gegen Bolf's Beweis vom Sas bes zureichenden Grundes.

Von den philosophischen Studien, die ihn bisher vorzugsweise beschäftigt hatten, wandte sich Detinger zur Theologie. Um seine Kenntnisse in der Eregese und Critik der diblischen Urkunden zu erweitern, unternahm er 1729 eine gelehrte Reise, die ihn vorzüglich nach Jena und Halle führte. Eine eigenthümliche Wendung erhielt sein Schicksal, als er um diese Zeit von dem Grasen von Zinzendorf nach Herrnhut berusen ward, um an der, auf Kosten des Danischen Ministers v. Ples unternommenen Bibelübersehung mitzuarbeiten. Dort

<sup>\*)</sup> S. uber 3. B. Bilfinger bie gelehrten Theologen Deutschianbe, Bb. I. S. 114. u. f.

fog er die Grundsate der von dem Grasen gestisseten Sette ein, verfolgte aber zugleich in seinen religiösen Ansichten seinen eigenen Weg. Indes übernahm er auf den Wunsch des Grasen die Vertheibigung des Herrnshutischen Gesangduches, gegen mehrere demselben vorges worsene Irrthumer. Diese Schrift ließ er mehrere Jahre später (1734) unter dem Titel: "Fester und schristmäßiger Grund einiger theologischen Hauptwahrsheiten u. s. w." drucken. Eine Reise nach Cevennes, zu welcher der Graf ihn aufsoderte, glaubte er ohne die Erstaudniß seines Landesherrn, des Herzogs Eberhard Ludswig von Würtemberg, nicht unternehmen zu dürsen. Diese Erlaudniß, um welche der Graf Zinzendorf in einem Schreiben an den genannten Fürsten anhielt, erzsolgte nicht, und Detinger ward im I. 1730 in sein Baterland zurückgerusen. Raterland jurudgerufen.

Er erhielt in Tübingen die Stelle eines theologisschen Repetenten, gerieth aber bald in den Verdacht, ein Anhänger des Mysticismus zu seyn, besonders seit er (1735) seinen "Abriß ber evangelischen Ordnung zur Wiedergeburt" herausgegeben, und darin auf ein von ihm aus dem Französischen übersetzes Werk: "Leben und Briefe des sel. Maria de la St. Theresia" sich und Briefe des sel. Maria de la St. Theresia" sich mehrsach bezogen hatte. Er gerieth dadurch in manche Irrungen, und begab sich, auf den Rath Bengel's, nach Hale, wo er Magister legens ward, und über das Buch Hiod, die Sprüche Salomo's und einige Schriften des Neuen Testaments dffentliche Borlesungen hielt. Von Halle ging er nach Magdeburg, sah sich aber dort in der Hossnung getäuscht, Amanuensis des Abt Steinmes zu werden. Er begab sich pach Berzlin und von da nach Holland, wo er mit verschiedenen Religionösecten und unter den Prosessoren besonders mit Gravesand, Mark und Reiz bekannt ward.

Eine seiner Liedlingsbeschäftigungen auf jener Reise war es gewesen, die einzelnen Charaktere in den verschiez densten Ständen zu prüsen und die Geister zu ersorschen.

Dieser Beschäftigung mube, beschleunigte er die Ruckelehr in sein Baterland, wo er 1738 Pastor in dem Kloster Hirschau ward, nachdem er vorher das ihm angetragene Diakonat zu Göppingen einem andern Be-werber überlassen hatte. Im J. 1743 ward er nach Schnaitheim, unweit Herbrechtingen, und von da, seiner wankenden Gesundheit wegen, 1746 nach Walddorf, unweit Tübingen, berufen. Aus diesen Verhältnissen schied er im J. 1752. Er erhielt um diese Zeit die Stelle eines Specialsuperintendenten zu Weinsberg, und kam in derselben Eigenschaft späterhin nach Herrenberg. Im J. 1765 ward er, mit dem Charakter eines Herzogl. Würtembergischen Raths, Prälat in dem Kloster Murrhard, wo er den 10. Februar 1782, sast achtzig Jahre alt, stard. In den letzen Jahren seines Lebens war ihm die Ubnahme seiner Kräfte sehr sühlbar geworden. Er hatte oft gekränkelt, und sehr wenig, in dem letzen Jahre sast gar nicht mehr, gesprochen, wenn ihn nicht eine Gemüthsbewegung oder sonst ein ungewöhnlicher Unlass dazu nöthigte.

Detinger war ein Mann von mannigfacher und ausgebreiteter Belehrfamkeit. Befonbers grunblich, aber nicht gehörig geordnet, waren feine Renntniffe in ben einzelnen Theilen bes theologischen Biffens und befonbers in ber Eregese und Rritit ber Bibel, mit bet er fich vorzugsweise beschäftigte. Seinen literarischen Charatter erhohte fein Berth als Menfch. Bei bem beften und redlichften Bergen befeelte ihn Demuth und unüber= windliches Bertrauen auf Gott. Diefe Gigenschaften. bie ihn ba furditlos machten, wo mancher Unbere git= terte, ermarben ibm, vereint mit ber Gerabbeit, Offen= heit und Gebuld, womit er mandje, jum Theil unver= biente Rrantungen ertrug, viele Freunde. Aber auch an Wegnern tonnte es bem Manne nicht fehlen, beffen religiofe Denkungsart fich von einer entschiedenen Binneigung zur Muftit nicht freisprethen ließ. Gine ge= raume Beit mar er bas Dberhaupt ber Dietisten im

Battembergischen und hatte auf die Stimmung des unten dieser Secte herrschenden Tons einen wesentlichen Sinsus. Er las viel, aber nicht immer mit gehöriger Auswahl, und seine lebhaste Phantasie ließ ihn unter enzelnen Ideen und Sagen einen Zusammenhang erblicken, den der ruhige Verstand nicht zu entdecken vermochte. In der Philosophie waren Drigenes, Tatab Bohme, Schaftsbury, Newton u. A. seine Lieblingsschriftsteller. Doch blieb er Eklektiker, und stimmte selbst mit Bengel's philosophischen Ansichten, so sehr er ihn verehrte, nicht durchaus überein. Auf Newton's Philosophie, so kurz auch ihr metaphysischer Theil abgefaßt war, gründete Detinger im Allgemeinen sein theologisches Compendium, welches er 1765 drucken ließ. Bei seiner Erklärung der Bibel, besonders der Apocalypse, hielt er sich streng an den buchstäblichen Sinn. Seine Lieblingsbeschäftigung, neben seinen theologischen Etudien, war die Chemie. Aber der Versuch, durch wiederholte chemische Processe Gold und Silber zu gewinnen, mislang. Einige Arzeneimittel waren das einzige, was ihm sein Laboratorium spendete.

Auf manche andere Irrwege führte ihn seine stets lebhaft ausgeregte Einbildungstraft, besonders seit die Theosophie Swedenborg's in ihm einen entschiedenen Anhänger fand. Er trug kein Bedenken, jenen schwärzmerisch eraltirten Kopf für einen göttlichen Seher und Propheten zu halten, pflichtete kast allen seinen Meinunzgen bei, und übersetzte selbst Swedenborg's, irdische und himmlische Philosophie." Durch die Anmerstungen, mit denen er dieß Werk begleitete, gerieth er mit dem Consistorium zu Tübingen in manche Irrungen, die mit einem Verweise und mit dem Verbot, ohne Eensur etwas drucken zu lassen, endeten. Er hütete sich seitdem, ein neues Werk unter seinem Namen herzauszugeben. Aber seine Freunde ließen, was er schried, auswärts drucken, unter andern sein biblisches Wörterzbuch, wahrscheinlich zu Heilbronn, obgleich sich auf dem

Witel teine Angabe bes Dructorts und ber Berlaas. bandlung finbet. Er glaubte, ba man fur alle Biffenschaften Worterbucher habe, auch eins für Theosophen und Fanatifer fchreiben zu muffen. 218 eine gedrängte Heberficht ber Meinungen Satob Bohme's, Doftel's u. A. hat bies Bert minbestens ein hiftorifches Intereffe, fo wenig man im Allgemeinen weber ben Ibeen jener Schwarmer, noch Detingers eigenen, oft von ihnen abweichenden Unsichten folgen kann. Die vorzüglichste unter seinen zahlreichen Schriften war offenbar feine "Theologia ex idea vitae deducta." Dies Wert erschien im 3. 1765. Er ging barin von ber Ibee aus, ber Begriff bes Lebens fei ber vomberr= Schende in ber Bibel. Demgemäß sprach er von Gott, als ber Quelle bes Lebens, von bem Menfchen, ber ben Dbem bes Lebens in fich habe, von ber Gunde, bie uns von bem Leben Gottes fcheibe, von ber Gnabe, bie und bas neue Leben mittheile, von ber Rirche, als eis nem Berein, in bem ber Beift bes Lebens mirte, und von ben letten Dingen, als bem Biel und ber Grenze bes Lebens. Much in Diefer Schrift offenbarte fich, wie in allen feinen übrigen, eine entschiedene Sinneigung au einer, mit gelauterten religiofen Begriffen unvertraglichen Muftit. Dhne biefe murbe besonders ber Testen Schrift, bie aus Detinger's Feber flog, einer fummari= fchen Erklarung ber Briefe an Die Romer, Galater, Bebraer, ber Offenbarung Johannis, ber Spruche und bes Prediger Salomo (1777) unbebenklich ein hoherer Berth beigulegen fenn.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Detinger nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Hulatophili Irenaei aufmunternbe Grunbe. . . 1730. .

<sup>2)</sup> Leben und Briefe bes fel. Maria de la St. Theresia, als ein wahrhaftes Crempel ber Berklarung Se fu in feiner Braut. (Aus bem Frangofischen.) Frankfurt 1734 — 1738. 2 Abeile. 8.

<sup>3)</sup> Fefter und foriftmafiger Grund einiger theologifden Sauptwahrbeiten, bargethan gegen bie von M. Sangidet bem Gerenhutifden

Gefangbuche aufgeburbeten Irrthumer und barüber gemachte Anmertungen. . . 1734. 8.

- 4) Die unerforschlichen Wege ber Gerablaffung Sottes, in welchen er fich nach ben oft unachten Begriffen ber Menfchen richtet. In brei Bei bentläufen; nebft beigefügten Erwägungen über bie Absonberung und herablaffung. Beipzig 1734. 8.
  - 5) Abrif ber evangelifden Orbnung jur Biebergeburt. . 1735. 8.
- 6) Rurge und einfaltige Ginleitung jum fummarifden Berfiande ber beiligen Schrift. Zubingen 1738. 8.
- 7) Ctwas Sanzes vom Evangelio; in einem Grundriß berjenigen Prezbigt, die Gott felbst durch Tefaiam vom Glauben Gap. 40 49, von der Greechtigkeit Gap. 50 59, von der herrlichteit Gap. 60 66., an alle Welt hatt, und noch wertlich nach eben. dem Geift, sebem Zeitlauf und jedem Ort gemäß will gehalten haben; sammt verschiedenen Anners ungen über die gettliche Mund und Schreibart der Manner Gottes, wir auch über die katechetische und durch arbeitliche Predigen sortenbetent. Chend. 1739, 8. 2te Austage. Chend. 1761. 8.
- 8) Ceche und breifig feftgeftellte Rirden : Themata ober Borftellungen ber Predigten aus ben funf hauptflucken bes Katechismus. Ebendi 1742. 8.
- 9) Spiegel einer Kinder- und Crempel. Bibel, als ein Auszug eines großen tatechetischen Berte. . . . .
- 10) Grundrif aller Bucher bes Reuen Teftaments, 1) ber Evangelieften; 2) ber Apostelgeschichte; 3) ber Briefe; 4) ber hoben Offenbarung's ben Beng et'fchen Gnomone aberfest. Zubingen 174; 8.
  - 11) Die Gur bes Lebens und ber Ceelen. . . .
- 12) Erklarung ber Pfalmen nach bem hiftorischen Wortverstande, nach ben sieben Bitten in Ordnung gestellt; nebst einem Andange von bem testamentlichen Gebrauche ber Pfalmen. Eflingen 1748. 8. 2te versmehrte Auflage. Geilbronn 1756. 8.
- 13) Das rechte Gericht, in bem turz und verflandlich erklarten, übersteten und zergliederten Siob; mit Anmerkungen aus der Philologie und Physite ber Alten und Neuen, von Gott, Menschen, Sunde, Gnade, Belt, unsichtbaren und letten Dingen. Arbit einem aus Ersabrung in Form des Buchs Siob abgefahren Gespräch eines Mystici, Weltweisen und Gefegeiserere, mit einem um die Wahrbeit bekummerten, über bie Lebren und Anstalten der neumahrischen Brüber, zu Ablehnung der unaaftandigen Beschuldigung herrn Dr. Froreisen's, von Strafburg. Eflingen 1748. 8.
- 14) Ginleitung zu bem neutestamentlichen Gebrauch ber Pfalmen Das vib's, ber beutigen Ausschweifung in Liebern und Mundgebeten entgegengefegt. Gbende 1749. 8. 2te verbefferte Auflage. Stuttgart 1776, 8.
- 15) Inquisitio in sensum communem et rationem, nec nom utriusque regulas, pro dijudicandis Philosophorum theoriis ad normam Scripturae Sacrae, inprimis autem pro systematis Neuto-niani consensu cum Scriptura Sacrae eruendo. Accedit nova Analysis musica pro sensu communi illustrando; cum litteris ad Adeptos psychologos, in quibus invitantur ad responsa quaestionibus de sapientia Salomonis superaddenda. Tubingae 1753. 8.
- 16) Sylloge Theologiae, ex idea vitae deductae, in sex locos redactae: 1) de Deo; 2) de homine; 3) de peccato; 4) de gratia;

- 5) de ecclesia; 6) de novissimis; quolibet loco, per quaestiones 1) secundum sensum communem, 2) secundum mysteria Scripturae 3) secundum formulas theticas, cum sale et pace, pertractato. Heilbronnae 1753. 8.
- 17) Das Bichtigfte in ber Kirchenhiftorie, namlich bas, woraus bas jus publicum divinum berborleuchtet, in einer turgen Anzeige vorges legt. Stuttgart 1753. 4.
- 18) Die Babrheit bes sensus communis in ben erklarenben Spruden Salomo's. Chenb. 1753. 8.
- 19) Thema disputatorium, von bem Ursprunge ber heutigen Streitzsade in Frankreich zwischen ben Sanseniften und Conftitutioniften. Cbent. 1753. 8.
- 20) Dreifache Sittenlebre, 1) nach ber Ratur; 2) nach ber beiligen Schrift; 3) nach Se fu Chrift o. Mit brei Aupferblattlein und beren Ertfarung vor Augen gestellt. heilbronn 1753, 8.
- 21) Einer herzogin von Frankreich Regeln fur bas Frauenzimmer heben herkommens, wie auch, wie bie Kinder hohen und niedern Standes zu erziehen. Aus bem Frangofischen übersest, nebft einer Berrebe bes Editoris von ber schonen Schreibart aus ber Bergleichung ber Mufit, an bas Licht gegeben. Gbend, 1754. 8.
- 22) Das Bichtigste aus bem Jure publico divino, über herrn Pralat Bengel's Erklarung bes 12ten Capitels ber Offenbarung, bem auch ein halber Bogen beigefügt ift von bem Grund ber Vocationis Ministrorum Ecclesiae. Stuttgart 1754. 8.
- 23) Die Sittenlebre Calom o's in Bergleichung mit ber Lebre Chrifti, in offentlich gehaltenen Prebigten vorgetragen burch F. G. D. Cbenb. 1758. 8.
  - 24) Bon Gemeinschaft ber Beiligen. Bafel 1759. 8.
- 25) Gulbene Beit. Tubingen 1759. 3 Theile, 8.
  - 26) Cafualpredigten. Cbent. 1759. 8.
- 27) Guler'iche und Fri d'iche Philosophie über bie Dufie. Reu-
- 28) Die Philosophie ber Alten, wieberkommend in ber gulbenen Beit. Ifter Theil. Frankf. 1762. 8. 2ter Abeil, worinnen folgende Stüde enthalten: 1) bes Autoris reflexiones über ben Spiritum, Rectorem; 2) Wichtiger Brief bes Philosophen Teffe, von den Geheimnissen der gulbenen Beit; 3) Ertract aus Cot's Meteorologie, das Wetter voraus zu bestimmen; 4) Anmerkungen über Raji Phosis; 5) Ertract aus bes Malebranche Theoria lucis et ignis; 6) Theologische Anmerkungen über die Ratur, und in wie fern es ein Jus naturae gebe. Ebend. 1762. 8.
- 29) Moralifder Borrath von tatedetifden Unterweifungen. Tubingen 1762. 8.
- 30) Inhalt ber Rebe Gottes an alle Glaubige und an bie ganze Belt. Cfai 40 66. . . 1762. 8.
  - 31) Dentmal der Lehrtafel ber Pringeffin Antonie bon Burtemberg. . . 1764. 8.
- 32) Lieber über bie Briefe an bie Romer, Petri, Jakobi, Jos
- 33) Cummarifder Begriff beiliger Corift, infonderheit über bie Spi-

34) Swebenborg's und Anderer irbifche und himmlifche Philosophie, jur Prufung ber besten. Ifter Theil. Frankf. und Leipzig 1765. B. 2ter Abeil, werinnen Swedenborg's, Malebrande, Remton's, Gluver's, Bolfe'nsl'Ploucquet's, Bagliv's and Frider's itbifche Philosophie me Cediche bimmlifcher Philosophie verglichen wird. Tubingen 1765. 8.

35) Theologia, ex idea vitae deducta, in sex locos redacta, quorum quillbet 1) secundum sensum communem, 2) secundum mysteria Scripturae, 3) secundum formulas theticas, nova et experimentali methodo pertractatur. Francos, et Lipsiae (Ulmae)

1765. 8.

36) Fragen und Antworten über bas Burtembergifche Communiones Buchlein. . . . 1765. 8.

37) Sammlung etflicher Stude jur Erklarung bes Confirmations Bud-

38) Entrevue zwifden Dippel und Graf Bingenborf. . . 4. 19

39) Grundweiebeit ber Rechtegelehrfamteft aus Hopperi Schriften.

40) Rebe von bem Rreug Chrifti. Comabifd Sall 1768. 8.

41) D. Div i'd langft verlangte Theorie von ber meteorologifcen Clertricitat; farmit einem Anhang von bem Gebrauch ber electrifchen Grunde gur Chemie. Zubingen 1768. 8.

42)- Abhandlung von bem Bufammenhange ber Glaubenelehren mit ben letten Dingen; nebft Schreiben von ber Ratur und Gnabe. . . . 176. . 2te Ausgabe. . . . 1779. 8.

43) Ermahnung an alle Rechtschaffene, fic gegen bie gottlofen Bebren. Babrbt'e und ber Berliner ju maffnen. Deilbron 1770. 8.

44) Prebigt bon ber Cattigung bee Triebe nach Cobeit. Cbent.

45) Schreiben von einer augeblichen Bermittlung bes Streite zwischen bem Gothenburgischen Consistorio und zwischen ben beiben Berfechtern ber Sweben bor gifchen Lehrart. Frantf. 1770. 4.

46) Halophili Irennei Metaphyfit in ber Connexion mit ber Chemic.

Schiegerist Sar Live of

47) Liber III aureae Catenae Homeri de transmutatione metalli. Ibid. 1770. 8.

48) Bier Reben, auf ber Reife gehalten. . . .

49) Lefe : und Buchftabirbuchlein fur Schulmeifter. . . .

50) Untersuchung ber Preisfrage von ber Sunde wider ben beiligen Geift, nach Anleitung ber Stellen Matth. 12, 31, 32. Marc. 3, 28.

29. Luc. 12, 10. Frantf. u. Leipzig 1771, 8.

51) Beurtheilungen ber wichtigen Lebre von bem Juftanbe nach bem Tebe und ben bamit verbundenen Lebren Swebenborg's, theils aus Urtunden von Stochholm, theils aus fehr wichtigen Anmerkungen verschiesbener Gelehrten. . . . . 1771. 8.

52) G. Swebenborg von ben Erbforpern, ber Planeten und bes gestirnten simmels Cinwohnern, aus Erklarung berfelben felbft. Aus bem Lateinischen übersest und mit Anmerkungen begleitet. Frankfurt 1771. 8.

53) Sendidreiben an bie Theologen, baf man teine Beliphilosophie

aur Anterpretation beiliger Schrift brauden, und bag man Semlet's

Berwuftung ber Offenbarung beteftiren folle. Frankfurt 1772. &. 54) Gefprach vom Sobenpriefterthum Chrifti, und baf man fich ber Babe anderer beiligen Danner und ihrer Offenbarungen gur Greenninif ber unfichtbaren Belt bebirnen folle; in Form bee Buche Siob. Cbenb. 1772. 8.

55) Sodft wichtiger Unterricht vom Sobenpriefterthum Chrifit, gur richtigen Beurtheilung ber Radrichten bes herrn v. Swebenborg. Chent, 1772. 8.

(56) Glaubenebetenntnif eines Profelpten aus bem Dabfithum. . .

57) Entwurf einiger Grundfabe ber Gefellicaft von Borbereitung bet Patriarcalphofit; fammt einer Borrebe vom Geheimniß Gottes und Chrifft, Langenfalza 1772. 8.

58) Sochzeitsermen auf herrn Diakonus Geig. . . 1773. 8.

59) Predigt von ber weinenden Seele Je fu. Philadelphia 1773. 8. 60) Predigt, was bom Teufel zu glauben, und wie ihm zu widerftes ben fei ? . . . 1773. 8. . . . .

61) Ruffer eines leichten Catechismus fur Eltern und Rinber. ....

1773. 8.

62) Inbegriff ber Grundweisheit, eber turger Muggug aus ben Schrife ten bes beutiden Philosophen (Jatob Bohme's) in einem verftanblie den Bufammenhange. Frankf. und Beipzig 1774. 8. 110 . C.

63) Rurger Muszug fur bie Filialfdulmeifter ber Dibres Murrhard

nach ben gebn Geboten. . . . 64) Dechtebegriffe vom Streit bes Teufele wiber Chriftum. Strafe burg 1774, 8.

65) Das Leben Jefu Chrifti in etlichen Gebachtnifreimen, nebit ber Apoftel : und Rirdengeschichte bes Reuen Teftamente. .... 1775. 8.

66) Gebanten von ben zwo Fabigteiten, zu empfinden und zu nen, und bem baraus zu bestimmenben Unterschiebe ber Genien. Find Leipzig 1775. 8. (herausgegeben von bem Bitar Prefder.) und ju ertens

67) S. Elfaffer's nublides und angenehmes Calenbergefprad. ober Unterricht ben ber Ratur ber Planeten. Danbeim 1775. 8.

Detinger berausgegeben.)

68) Rurge Apologie fur bie Cdriftlebre von ber Genugthuung und

Berfohnung Chrifit; auf Roften einer Gefellichaft gebruckt. ... 1776. 8.
69) Biblifches und emblematifches Borterbuch, bem Seller fchen Borterbuch und antern falfden Schrifterklarungen entgegengefest. Frantf. 1776. 8.

70) Grundbegriff bes Reuen Teftaments in einem gangen Jahrgang von Reben über bie Conn : und Reiertage : Epifteln." Beilbronn 1777. 8.

71) Beibulfe jum reinen Berftanb ber Cdrift, worin bie Gpiftel an bie Romer, Galater, Chrace, Offenbarung Johannis, Sprude unb Prebiger Salomo, und infonderheit bas Gobe Lieb julanglich und fummarifc erklart wirb. Cowabifd Sall 1777. 8.

72) Freimuthige Gebanten von ber ehelichen Liebe, nebft einem 2(n: hang berwandter Materien, für Bahrheitsforfder, welche prufen tone

Cbenb. 1777. 8.

73) Rurge und leichte Bergenstheologie, bestehend in ben Gebeimniffen

Gottes, Chrift i u. f. w. Frantf. und Leipzig (Tublingen) 1778. 8. 74) Prebigten über bie Sonn und Feiertagsevangelien, nebft eine nebft einem Anhange von Paffionspredigten; fammt einer Borrebe von Beern Dr. Sartorine. Danheim 1781. 2 Theile. 8.

#### Gottfried Dlearius

war ben 23. Juli 1672 geboren und ein Sohn des damaligen Prosessos der griechischen Sprache auf der Universität Leipzig Sohann Olearius. Seine früh sich entwickelnden Geistesanlagen, verdunden mit einer regen Wißbegierde, erleichterten ihm die Fortschritte auf seiner wissenschaftlichen Laufbahn. Er widmete sich in seiner Vaterstadt der Theologie, und unternahm, nach Beendigung seiner akademischen Studien, im 21sten Lezbensjahre, eine Reise nach Holland und England. Zursotd, wo er fast ein Jahr verweilte, benußte er sleißig die Bodlejanische Bibliothek zur Erweiterung seizner antiquarischen Kenntnisse. Aber auch zu einer gründslichen Kenntniss in andern wissenschaftlichen Fächern, bez sonders in der Philosophie, ward er geführt durch die seltenen Werke, welche jene reiche Büchersammlung enthielt.

Mit den altern Sprachen hatte er sich so anhaltend beschäftigt, daß er nach der Rücksehr in seine Bazterstadt Leipzig 1699 Prosessor der griechischen und lateinischen Sprache werden konnte. Kurz zuvor war er Collegiat des großen Fürstencollegiums geworden. Im I. 1708 erhielt er die durch Seligmann's Tod erzledigte Stelle eines Prosessor der Theologie, und 1709 mit dem Canonikat zu Meißen zugleich die Aussicht über die Studirenden. Im I. 1714 ward er Beisiger im Chursürstl. und Herzogl. Consistorium. Er starb als Senior der Leipziger Akademie im 48sten Lebensjahre den 10. November 1715.

Seine gründlichen Kenntnisse in ben einzelnen Theizlen bes theologischen Wissens legte Dlearins in einer Reihe von Schriften und Dissertationen, gröstentheils in lateinischer Sprache abgefaßt, nieder. Den anerkannten Berth einer Geschichte ber Philosophie, welche ber Englander Thomas Stanlen geschrieben hatte, erz Doring, b. a. 26. D. III. Bb.

hohte er burch die schafbaren Unmerkungen, die er (1702) seiner Uebersegung jenes Werks in's Lateinische beifügte. Dit vielem Scharffinn bestritt er (1709) in feiner theologischen Abhanblung: "de adoratione Dei Patris per Jesum Christum" bie Meinung ber Socinianer, bag Chriftus weber ber Rame noch bas Umt eines Mittlers amifchen Gott und bem Menschen gebubre. Daß Jesus ber mabre Meffias fei, suchte Dlearius (1714) in einer eignen Schrift barguthun, Die 1736 Die britte Auflage erlebte. Auf Die Werke ber Philoftrate, von benen er 1709 eine, mit fchagbaren Unmerkungen, grammatikalischen, kritischen und historischen Inhalts, begleitete Musgabe beforgte, grundet fich fein Bauptruhm, ber ungeachtet bes minber gunftigen Ur= theils, bas Rubnten und andere Sprachforfcher über bies Werk gefällt haben, nie gang verdunkelt werben fann.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen hat Dlearius nachfolgende Schriften geliefert:

- -: 1). Diss. de philosophis exosis. Lipsiae 1692. 4.
- 2) Exercitatio ad L. Allatti de scriptis Socratis dialogus. Ibid. 1696. 4.
  - 3) Cinleitung in bie romifch beutsche Sifforie, bon Erbauung Roms an bis 1699. Chenb. 1699. 8,
  - 4) Historia Philosophiae, vitas, opiniones resque gestas et dicta Philosophorum sectae cujusvis complexa. Auctore Th. Stanlejo, ex anglico sermone in latinum translata, emendata et variis dissertationibus atque observationibus passim aucta. Accessit vita Auctoris. Ibid. 1702. 4.
  - 5) Diss. de gestis Pauli in urbe Atheniensium ad Actor. 17, 16. Ibid. 1706. 4.
  - 6) Diss. de miraculo piscinae Bethesdae Joh. V. Ibid. 1706. 4.
  - 7) Historia Symboli Apostolici, cum observationibus ecclesiasticis et criticis ad singulos ejus articulos. Ibid. 1708. 8.
  - 8) Diss. theologica de adoratione Dei Patris per Jesum Christum. Ibid. 1709. 4.
  - 9) Philostratorum, quae supersunt, omnia ex MSS. Codicilus, notis perpetuis illustravit versionem totam fere novam fecit Gonfridus Olturius. Ibid. 1709. fol.

- 10) Observationes sacrae in Evangelium Matthaei. Lipsiae 1713. 4.
- 11) Beweis, daß Icfus ber mahre Meffias fei. Ebend. 1714. 4. 2te Auflage. Ebend. 1726. 8. 3te. Ebend. 1736. 8. (Die 3te führt den Aitel: Icfus, der mahre Meffias, ein köftlicher Ecftein und ein Fels der Aergerniß u. f. w. zu gründlicher Bewährung der hriftlichen Religion vorgestellt).
- 12) Collegium pastorale ober Anleitung gur Geclentur, Cbent. 1718, 4. 2te Auflage. Cbent. 1726, 4.

## Johann Dlearius

Bater bes Borigen, mar ben 5. Man 1689 gu Balle geboren und ber Sohn eines bortigen Superintenben= ten, bem er eine forgfaltige Erziehung verdankte. Schon in fruher Jugend zeigte fich feine entschiedene Reigung zum geistlichen Stande. Dem Entschlusse, Theologie ju ftu= biren, blieb er auf ber Universitat Leipzig, Die er im 3. 1657 bezogen hatte, treu. 3m 3. 1660 erlangte er bort bie Magistermurbe. Drei Sahre spater marb er Mitglied ber philosophischen Facultat, 1664 Professor ber griechischen Sprache, und 1666 Collegiat bes gro-Ben Kurftencollegiums in Leipzig. Das 3. 1668 erhob ihn gur Burbe eines Licentiaten ber Theologie. Bei bieser Gelegenheit schrieb er seine schätzbare Abhandlung "de stylo Novi Testamenti," welche 1668 zu Leipzig gedruckt ward, und mehrere Jahre spater (1721) in einer neuen, von 3. C. Schwarz beforgten Ausgabe erschien. Um bie burch Rappold's Tob erlebigte Stelle eines Profesfors ber Theologie annehmen gu fon= nen. erwarb er fich 1677 bie theologische Doctormurbe. 3m 3. 1683 ward er Domherr zu Zeiz und 1699 war er, bei bem fcnell hinter einander folgenden Tobe mehrerer feiner Collegen, ber einzige in feiner Rakultat. Er farb als Cenior ber Leipziger Universitat ben 6. August 1713.

Als Schriftseller erwarben ihm, nachst ber Abhandlung "de stylo Novi Testamenti," besonders
seine "Doctrina theologiae moralis" (1708) und die
"Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum" (1711)
einen geschätzen Namen. Seine ungeheuchelte Religiosität ließ ihn auf ein thätiges Christenthum dringen. Bielen Beisall fand unter seinen ascetischen Schristen
die "geistliche Gebenkfunft," welche lehrt, wie ein
Mensch recht glauben, christlich leben und selig sterben
solle. Dies Werf ward noch im J. 1754 neu gedruckt. In den theologischen Streitigkeiten Theil zu nehmen, die zu seiner Zeit von mehrern seiner Collegen mit grosper Leidenschaftlichkeit geführt wurden, verwehrte ihm sein stebfertiger, anspruchsloser und bescheidener Charakter.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Dleas

tius nachfolgende Schriften geliefert:

1) De stylo Novi Testamenti Liber philologico - theologicus, Lipsiae 1668. 4. Editio II curata a J. C. Schwarzio. Coburgae 1721. 8.

2) Gottfeliges Alter mit feiner eigentlichen Befchaffenheit. Leipzig

1690. 8. Dtit Rupfern.

3) Beifilides Sanbbud ber Rinber Gottes. Chent. 1692. 4.

4) Rern ber gangen Bibel. Cbenb. 1704. 8.

5) Doctrina theologiae moralis. Ibid. 1708. fol.

6) Synopsis controversiarum. Ibid. 1710. 8.

7) Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum. Jenae 1711. 4.

8) Andachtiger Bittwer, Wittwe und Baife. Leipzig 1714. 12.

9) Dispositiones Veteris et Novi Testamenti. Halae 1730. 8.

10) Chriftliches Communionbuchlein, nebft einem Gefangbuche. Leipz 16 1739. 12. 2te Auflage. Cbent. 1740. 8,

11) Geiffliche Gebenttunft, welche lebret, wie ein Denich recht glaus ben, driftlich leben und felig flerben folle. Chend. 1754. 8.

12) Chriftliche Sterbefcule. Cbenb. 1755. 8.

# Johann Friedrich Daniel Diff

mar ben 1. Dezember 1725 gu Ragenellenbogen geboren und ein Sohn bes bortigen Schullehrers 30= hann Georg Diff, ber im 3. 1751 ale Prebiger gu Eberstadt, unweit Darmstadt, starb. Bis zu seinem zwolften Jahre genoß Diff ben Unterricht seines Baters. Aus ber Schule zu Gberstadt, wo Bindewald fein vorzüglichster Lehrer war, trat er in bas Padagogium ju Darmftadt. Er verließ biefe Lehranftalt nach vier= jahrigem Aufenthalte, um die Universitat Gießen zu begiehen. Theologie, in Berbindung mit ben altern Spraden, blieb bort fein Sauptstudium, welches er unter Liebfnecht's, Benner's, Reubauer's, Kort-holt's, Bolf's, Rebel's u. A. Leitung mit ruhm= lichem Gifer betrieb. Die magigen Bermogensumftanbe feiner Eltern erlaubten ihm nicht, langer als brei Sahre in Gießen zu verweilen. Er verließ die genannte Soch= schule in seinem zwanzigsten Sabre (1745) und fehrte in das vaterliche Haus zurud, wo er sich fleißig im Predigen ubte, und nebenbei mehrere Rinder aus ange= febenen Kamilien in Darmftabt unterrichtete. Unter bie= fen befanden fich auch die Tochter bes Minifters v. Min= nigerobe. 3m 3. 1747 erhielt er bei einem Darm= stadtischen Infanterieregiment, das nach holland ging, die Stelle eines Feldpredigers, und kehrte zwei Sahre fpater, nach eingetretenem Frieden, wieder in fein Ba= terland gurud.

Auf seine schwächliche Gesundheit hatten die Beschwerden des Feldzugs und das ungewohnte Klima keinen nachtheiligen Einfluß geäußert. Seine physischen Kräfte schienen vielmehr gestärkt, als er durch die Annahme einer Pfarrstelle zu Pfungstadt (1749) in einen, von dem bisherigen sehr verschiednen Wirkungskreis trat. Er verließ ihn indeß bereits im J. 1752, um die ihm angetragene Stelle eines dritten Stadtpredigers in

Darmstadt zu übernehmen. Rach Pauli's Tobe (1758) ruckte er in die zweite, und 1773 in die erste Stelle ein, nachdem er bereits drei Jahre früher zum Consistorialaffeffor und Definitor ernannt worden mar. 3m 3. 1774 empfing er ben Charafter eines Confifto= rialcaths, und 1780 mard er jum Superintenbenten und Scholarchen ber obern und niebern Grafichaft Ragenellenbogen und Grafichaft ber Eppftein ernannt. Er ftarb ben 13. October 1801, nachdem er mit feiner Battin, einer Tochter bes Darmftabtifchen britten Stabt. predigers 3. C. Reif, in einer febr gluctlichen Che ge= lebt hatte, bie nur burch ben Berluft feiner einzigen Tochter (1768) getrübt worben mar.

Mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Thei= len bes theologischen Biffens vereinigte Diff eine unge= heuchelte Religiofitat. In zweifelnden Bemuthern fuchte er den Glauben an Unfterblichkeit gu, befestigen, und gur Befferung und Beredlung bes Bergens unablaffig :nan Gein eignes Leben, in sittlicher Binficht untag delhaft, konnte als das reinste Abbild seiner Lehre gelaten. Der literarischen Welt ward Olff nur durch einige ascetische Schriften bekannt, ju benen bie nachfolgen=

den gehoren:

<sup>1)</sup> Grunde jur Berubigung unfere herzens wiber die Schreden bes Tobes und ber Berwefung, aus ber Gewißheit ber Unfterblichkeit ber Beele hergeleitet. Darmftabt 1746. 4.

<sup>2)</sup> Die fürchterlichen Folgen ber schändlichen Sunde bes Meineids, in einer Predigt zu Pfungkabt am ersten Sonntage nach Arinit. 1751 aus dem ordentlichen sonntäglichen Evangelio, bei Gelegenheit einer neuen Kabne, welche dem zu selbiger Zeit hier in Quartier gelegenen Hochzspiell. hess. Darmst. Löbl. Leidregiment Garde des Dragons am 11. Zuny übergeben ward u. s. w. dargestellt. Franks. a. M. 1751. 4.

3) Die vortrefsliche Aufführung eines Striften in Absicht auf sene große Beränderung, da seine Augen im Aode brechen sollen; beim Abskreben bes herrn Kammerdirectors R. L. homber gt zu Darmstadt, aus Ps. 31, 6. Darmstadt 1755. Fol.

# Detlev Johann Wilhelm Dishausen'

war den 30. Marz 1766 zu Nordheim im Hannoverischen geboren. Sein Vater, der dort die Stelle
eines Acciseinnehmers bekleidete, ward ihm früh durch
den Tod entriffen. Den ersten Unterricht verdankte er
dem Pfarrer Kranold in Jähnde, und bezog hierauf
in seinem 16ten Jahre das Gymnasium zu Altona.
Dort hatten besonders Dusch und Henrici einen wesentlichen Einsluß auf seine wissenschaftliche Bildung.
Unter den Jugendfreunden, die er gewann, war
ihm keiner theurer, als Seidel, der späterhin Prasibent zu Glückstadt ward.

Mit dem Entschlusse, Theologie zu studiren, bezog Olshausen im I. 1784 die Universität Göttingen. Aber die Aussichten, unter denen er seine akademische Lausdahn eröffnete, waren nicht heiter. Während er nicht selten mit dem Mangel an den nothigsten Bedürfinissen kampsen mußte, erlag sein von Natur in sich geztehrtes Gemüth dem Druck außerer Verhältnisse. In dieser Lage vermochte ihn nur der Umgang mit einem Universitätsfreunde, dem nachherigen Pastor Matthäi

in Sameln, einigermaßen zu erheitern.

Carlondon Maria

Nach dreisährigem Aufenthalte in Göttingen übernahm Dishausen eine Hauslehrerstelle bei einem Herrn
v. Boltenstern zu Delzschau bei Leipzig, schied aber
bald aus diesen, seiner Neigung nicht ganz entsprechenben Verhältnissen, um die Erziehung der Kinder bes
Kausmanns Goster in Hamburg zu übernehmen. Erfreulich war dort für ihn die angeknüpste Bekanntschaft
mit Funk, der damals schon in Altona lebte. Auch
lernte er seinen nachherigen Freund Stubbe, damals
Hauslehrer in Krummendiek, kennen, als er auf einer Fußreise durch Holstein den ebengenannten Ort
berührte. Die Verhältnisse, in denen er zu Hamburg
lebte, wurden ihm bald durch zunehmende Hypochondrie

getrübt, beren Symptome sich schon zu Delzschau geziegt und ihm seinen dortigen langern Ausenthalt verzleidet hatten. Den höchsten Grad aber erreichte sein llebel, als er 1791 nach Copenhagen ging, um dort den Unterricht der Kinder des Grossirers Cramer zu leiten. Angestrengte Studien verschlimmerten seinen Gezimdheitszustand. Die Sorgsalt der Cramerschen Fazmilie und einiger theilnehmenden Freunde, während seiner damaligen Leiden, konnte er auch noch in spätern Jahren nie genug rühmen.

Kaum wieder genesen, bestand er in Copenhagen sein theologisches Eramen. Nach Bertheibigung seiner Inauguraldiffertation: "de immortalitate hominum sublata doctrina de animi simplicitate certa" erwarb er fich 1791 die philosophische Magisterwurde und die Rreis heit, offentliche Borlesungen über die Rantische Phi= losophie zu halten. Die "Prolegomena zu einer Kritit aller Offenbarungen," bamale (1791) von Dishaufen herausgegeben, enthielten abnliche Ibeen, wie fie Fichte spaterbin in einem eigenen Wert entwickelte. Seine Kenntniffe in ben neuern Sprachen hatte Dlehausen be= reits einige Sahre früher gezeigt, als er von einem geographisch = historisch = statistischen Handbuche bes Eng= landers Jones eine deutsche Bearbeitung in 2 Theilen besorgte. Ungern trennte er sich im 3. 1794 von fei= nen Copenhagner Freunden, ju benen befonders Dun= ter, Abler, Dagmann, Schmibt = Phifelbed, Chriftiani und v. Gehren geborten, um bas ibm angetragene Diakonat zu Oldesloe in Holftein zu über= nehmen. Er ahnete nicht bas traurige Schickfal, bas ihn bort erwartete. Seine Wohnung ward bei bem Brande, ber im Man 1798 fast bas gange Stabtchen Dibesloe einascherte, ein Raub ber Flammen. Er ver= lor fast feine ganze Sabe, und war genothigt, mit fei= ner Gattin, Unna Hoper, die ihm wenig Stunden Buvor seinen zweiten Sohn geboren hatte, nach bem

nahegelegenen Gute Rethwisch an fluchten.

3u Sobenfelbe im Amte Steinburg, wohin Dishausen bald nachher verset worden war, überraschte ihn im S. 1801 ein Ruf zum Sauptprediger nach Gludftabt. Unfangs unentschloffen, ob er feine bisberigen Berhaltniffe mit neuen, ihm unbefannten vertaufchen follte, fand er in Gluckstadt einen feinen Bunfchen vollig entfprechenben Birtungefreis. Ginen neuen Reiz ge= wann fein bortiges Leben burch ben Umgang mit 25 olf= rath, und besonders mit feinem Jugendfreunde Geis bel. Er litt weniger, als fruherhin, an hypochondris fchen Bufallen. Deftere Spatiergange, Unterhaltungen im Rreife feiner Kamilie und ber Unterricht feiner Gobne gaben ihm eine ungetrubte Beiterkeit. Aber ein trauriges Greigniß trat ftorend in bies gluckliche, rubige Le-Der Jod feiner Gattin im 3. 1804 wirkte nachtheilig auf feine Befundheit, und erregte unter feinen Freunden manche Beforgniffe fur fein Leben. in ber Lecture bes Geneca fand er Linderung fur feinen Die Ueberfetung bes Troftfchreibens. Schmerz. jener romifche Philosoph an ben Polybius richtet, ichien aud ihm Troft zu gewähren. Spaterhin übertrug er Die fammtlichen Briefe Geneca's in's Deutsche, und lieferte aus beffen fammtlichen Werten einen, mit amed= maßigen Unmerkungen begleiteten Muszug fur Schulen.

Sein früheres glückliches Familienleben kehrte ihm zurück, als er sich im S. 1806 mit Sohanna Susliane Bong aus Altona vermählte. Zu ber Freude, seinen Kindern wieder eine liebende Mutter gegeben zu haben, gesellten sich einige Sahre nachher manche außere Auszeichnungen seiner Berdienste. Unter andern erhielt er im S. 1811 ben Danebrogorden. Desto trauriger war für ihn der Winter 1813—1814. Bei der Belagezrung von Glückstadt traf ihn das Schicksal, einen großen

Theil feines Befigthums einzubugen.

Das I. 1815 führte ihn als Superintendent bes Fürstenthums Lübeck nach Gutin. Dort wirkte er viel zu einer neuen Organisition und verbesserten Einrichtung

des Schulwesens. Ungeachtet er mit seinen Collegen im Consistorium nicht leicht in Irrungen gerieth, trübte mancher Verdruß in seinen amtlichen Verhältnissen seine heitere Stimmung und untergrub seine Gesundheit. Seine physischen Kräfte schienen sich einigermaßen zu stärken, seit er sich mit der Gartencultur beschäftigte. Dagegen schien er schriftstellerischen Arbeiten entsagt zu haben. Seine religiose Ueberzeugung verleugnete er auch da nicht, als nach der Feier des Resormationssestes die abweichenden Ansichten in den heftigsten Conslict geriesthen. An dem Thesensreite nahm er keinen eigentlichen Antheil. Nur die Altonaer Bibel glaubte er gegen herabwürdigende Angrisse in einer kleinen Schrift vers

theibigen ju muffen.

Die Rranklichkeit in ben letten Sahren feines Lebens, besonders eine mit großer Entfraftung verbundene Unterleibsschwache, ward im Sommer 1822 burch eine Reife nach Riel, verbunden mit ber Sulfe feines Urztes Begewisch, einigermagen beseitigt. Beiterer und geftartt febrte er nach Gutin gurud. Aber fein altes llebel tehrte bort, nachdem er zweimal zu predigen versucht hatte, mit Beftigkeit gurud. Seine wehmuthige Stimmung am Neujahrstage 1823 schien auf ein Bor= gefühl feines nahen Tobes zu beuten. Er entschlume merte, mit vollem Bewußtfenn, ben 14. Januar bes genannten Sahre, nachdem er noch in feinen letten Augenblicken über bas harte Loos geklagt hatte, baß teiner feiner erwachsenen Gobne, bie langft bas vater= liche Saus verlaffen, ihm bas lebensmude Huge auschlie-Ben follte. Aber die Freude mar ihm wenigstens ge= worden, feinen altesten Sohn als Profeffor ber Theologie in Konigeberg und ben jungften als Conrector an der Domschule zu Schleswig angestellt zu feben.

Außer ben bereits erwähnten Uebersetzungen von Seneca's Schriften ward Dishaufen, ber mit grundlischen und vielseitigen Kenntniffen philosophischen Geift und ein fehr richtiges Urtheil vereinigte, bem theologis

schen Publikum besonders bekannt durch sein "Kehrbud der Moral und Religion" (1796), zunächst für di gebildetere Jugend bestimmt, durch die mit Funck und Benturini herausgegebenen acht Bande der ganzeichristlichen Pflichtenlehre (1798—1805) durch ein zwiefaches homiletisches Handbuch über die gewöhnlichen Evangelien und über die Episteln, so wie über frei Terte, und durch eine Samlung von Casualpredigten benen er Entwürfe und Materialien zu Kanzelvorträger beistügte. Neben der logischen Anordnung, diente dieser Werken auch der ungekünstelte und sließende Styl zu Empsehlung.

Außer mehrern Beitragen zum Archiv für Schwarmerei und Aufklarung (1790) zu v. Egger's beutschem Magazin (1791—1798) zu Beneken's Philosophie ber Lüneburger Heibe (1811) zu bessen niedersächsischer Beitschrift, zu Schröter's und Klein's Oppositionsschrift u. a. Journalen, hat Olshausen nachsolgende Schrif-

ten geliefert :

2) Prologomena ju einer Rritit aller fogenannten Beweise fur und wiber Offenbarungen; ein Berfud. Copenhagen 1791. 8.

3) Diss. inaug. de immortalitate hominum sublata doctrina de

animi simplicitate certa. Ibid. 1791. 8.
4) Religion und Augend in ihrem gegenseitigen Berbaltniffe; ein Ber-

4) Meligion und Lugend in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe; ein Be fuch. hamburg 1792. 8.

5) Diss. inaug. de usu rationis in religione revelats. Hafniae 1792. 8.

6) Die driftliche Theilnahme an ben Freuben und Leiben unfrer Dit menfchen; eine Prebigt. Chenb. 1793. 8.

7) Lehrbuch ber Moral und Religion, nach reinen Grundfagen für bie gebildetere Jugend. Schleswig 1796, 8. 2te vermehrte Auflage. Chenb. 1799, gr. 8.

8) Ueber bie nefte Schleswig : holfteinifche Rirchenagenbe, gur Belehr rung und Berichtigung fur Laien, befonbers Ungelehrte. Cbenb. 1797. 8.

9) Predigten über bie ganze driftliche Pflichtenlehre. Altona 1798—1805. 8 Bbe. gr. 8. (Dit R. Fund und G. Benturini berausgegeben; ber 5te Band auch unter bem Titel: Predigten über bie Pflichten bes Menschen gegen Andere, sofern fie fich auf die Erhaltung ihrer Anlagen und Borzuge beziehen. Ebend. 1801. gr. 8.)

<sup>1)</sup> P. Jones geographifc biftorifc fatififces Sanbbud gur Renntnif ber gegenwartigen und vergangenen Beit. Aus bem Englischen. Leipzig 1789 — 1790. 2 Theile. 8.

- 10) hemiletisches handbuch über einige ber gewöhnlichen Episteln und iber freie Arrte. Schleswig 1799 1804. 3 Jahrgange ober 12 28be. gr. 8,
- 11) Leitfaben gum Unterricht in ber Erfahrungsfeelenlehre für Anfanger. Chenb. 1800. 8.
- 12] homiletisches handbuch über einige ber gewöhnlichen Evangelien und über freie Texte. Anfangs bearbeitet von Dr. F. 28. 28 olfrath, dan von Dr. B. A. Teller, nun fortgeset von Dr. D. J. 28. Olshausen. (Auch mit bem Titel: homiletische handbuch über bie in der neuen Schleswig: holsteinischen Kirchenagende für alle Sonn: und Spitage bes Jahrs verordneten evangelischen Texte. 2ter Jahrgang. Grad. 1802 bis 1804. 4 Bbe. gr. 8. 3ter Jahrgang. Ebend. 1805 1806. 4 Bbe. gr. 8.
- 13) Gelegenheitereben, nehft Entwurfen und Materialien zu Rangels beträgen. Chend. 1806 1809. 2 Bbe. gr. 8. (Auch unter bem Tie fil. Bagabe zu ben beiben homiletischen handbuchern über die in ber beiten Schledwig holfteinischen Kirchenagende verordneten Terte. Chend. 1806—1809. 2 Bbe. gr. 8.)
- 14) Seneca 's Troffichreiben an Polybius, nebft einigen feiner intereffanteften Briefe an Lucilius. Mus bem Lateinischen überfest, mit Aumerbungen. Altona 1806, 8.
- 15) Sammlung auserlesener Stellen aus ben fammtlichen philosophis
- 16) Erklarende Anmerkungen zu seiner Sammlung auserlefener Stels in. u. s. w. Cbend, 1808, 8.
  - 17) Religionevortrage fur bie Faftenzeit. Schleswig 1809. 8.
- 18) Leitsaben zum ersten Unterricht in ber Geographie in Gelehrtenssschulen und zum Gebrauch in Burgerschulen. Mit einem Anhange, welcher eine turze Beschreibung bes banischen Staates enthalt. Altona 1811. 8. 2te, bis zum I. 1817 berichtigte und großentheils ganz umsgarbeitete Austage. Ebend. 1818. 8. 3te verbesserte Austage. Ebend. 1822. 8. 4te, von B. Dlehausen (seinem zweiten Sohne) berichtigte Ausgabe. Gbend. 1827. 8. (Der Anhang erschien auch besonderst unter dem Aitel: Kurze Beschreibung bes banischen Staats. Bunachft zum Sebrauch in Schulen, bann auch für nichtgelehrte Bürger ber banischen Versachie, welche sich eine allgemeine Uebersscht ihres Baterlandes zu berschaffen wünschen.)
- 19) Uebersegung ber fammtlichen Briefe bes L. M. Seneca, mit erflatenben Anmertungen begleitet. Riel 1811. 2 Bbe. 8.
- 20) Leitfaben jum Unterricht in ber driftlichen Religion, junachft für Burger: und Lanbichulen. Gludftabt und Altona 1811. 8. 3te Auf-
- 21) Bemerkungen über verschiedene, das Schulwefen betreffende Gestinande, veranlaßt burch einige Paragraphen ber allgemeinen Schulordenng vom 24. August 1814 für die herzogthumer Schleswig und hole fin. Altona 1815. 8.

### Friedrich Opfergelt

mar ben 3. Dezember 1668 zu Breslau geborer und ber Sohn eines Fleischers. Reben bem Unterrich ben er feit bem 3. 1676 in bem Glifabethanische Onmnasium genoß, erhielt er noch von Thoma, Sant Major und einigen anbern Bebrern Privatstunder 3m 3. 1683 Schickte ibn fein Bater nach Dofen. Gei Aufenthalt in ber bortigen Jefuitenschule mar nicht un gunftig fur bie Erweiterung und Berichtigung feiner bis ber erworbenen Renntniffe. Besondere Fortschritte mach er in ber polnischen Sprache. Aber als Lutherand ward er in jener Lehranstalt so hart und herabwurdigen behandelt, daß er froh mar, ale er wieber in feine Bo terftabt zuruckfehren tonnte. Durch Bermendung feine Taufpathen, bes Propfts in ber Reuftabt, Friebric Biccius, marb er unter bie Choralfchuler ber beilige Beiftfirche aufgenommen. Er besuchte zugleich ba Symnafium zu Maria Magbalena, wo Grnpbiut Ditius und Acoluth feine vorzüglichsten Lehrer ma ren, ber lettere besonders im Bebraifchen.

Im I. 1688 ging er nach Thorn, wo er unte bem Vorsit bes Prosessor Sartorius disputirte, un hierauf nach Königsberg. Den grössen Theil seiner wis senschaftlichen Bildung verdankte er dem Ausenthalt i Leipzig, Dort hörte er seit dem I. 1689 die Vorle sungen Alberti's, Carpzov's, Cyprian's, Se Ligmann's u. a. Gelehrten. Das I. 1696 führt ihn nach Wittenberg, wo er die Magisterwürde erlangte nachdem ihm eine zuvor bekleidete Hauslehrerstelle Gelegenheit zu einigen kleinen Reisen verschafft hatte. Noch im I. 1696 ging er wieder nach Breslau zurück, wer mehrmals mit Beisall die Kanzel betrat, und neben bei sich mit dem Privatunterricht einigen jungen Abelichen beschäftigte. Im nächsten Jahre rief ihn die Herzogin Eleonore Charlotte von Delsniß als Diako

nus nach Festenberg. Er ward zu Breslau ordinirt und reiste 1703 nach Berlin, wo er Spener's Bestanntschaft machte. Die Rückreise führte ihn über Magbeburg, Halle, Zeiz, Leipzig und Breslau wieder nach festenberg. In den genannten Orten lernte er mehetere der ausgezeichnetsten Manner kennen, unter ansehen in Zeiz den nachherigen Probst zu Coln Lichtsscheid.

Nichts weniger als glücklich waren die Vershältnisse, in denen Opfergelt zu Festenberg lebte. Bei der Unwissenheit und Rohheit seiner dortigen Gemeine hielt er, außer den gewöhnlichen Sonn= und Festags= predigten, häusige Bet= und Erdauungsstunden für zwedmäßig. Er gerieth aber dadurch, ohne sich von den symbolischen Büchern der Kirche die geringste Absweichung erlaubt zu haben, in den Verdacht des Piestismus, und ward seitdem, ungeachtet seiner ungeheuschelten Religiosität und seines rein moralischen Lebensswandels, der Gegenstand sortwährender Versolgung. Diese erreichte den höchsten Grad, als er 1707 zum Pastor, Senior des Ministeriums, Inspector und Prässes des damaligen geistlichen Interims=Gerichts ersnannt ward.

Dieser Lage, die selbst sein Leben gefährdete, ward er entrissen, als ihn der König von Preußen Friederich I nach Köpken's Tode (1711) als Inspector und Pastor nach Nauen berief. Bon der dortigen Bürggeschaft erhielt er so unzweideutige Beweise ihrer Liebe und Achtung, daß er ungern im I. 1721 seinen Ausenthalt veränderte. Er glaubte indeß die Ernennung zum Propst und Prälaten des Liebsrauenklosters in Magdeburg nicht von sich weisen zu dursen. Glücklich waren die Berhältnisse nicht, in denen er zu Magdeburg lebte. Ungeachtet des unermüdeten Eisers, den er seinen Amtsgeschäften und besonders der Aufnahme des Pädagogiums widmete, entging er nur durch den Schutzeinssteicher Gönner mehrsachen Versolgungen. Auch

manche Tobesfälle ihm theurer Personen, besonders einer

geliebten Gattin, trubten fein Leben.

Er ftarb ben 5. October 1740 und hinterließ ben Ruhm eines Gelehrten, ber nicht blos in ber Theologie, fonbern auch in anbern wiffenschaftlichen Rachern febr grundliche Renntniffe befaß. 216 ascetischer Schrift: Steller zeigte er fich burch bie brei Theile feiner "Uebung in ber mahren Gottfeligkeit" (1704) burch fein ,, geift= liches Sandbuchlein" (1719) und einige andere Schrif-In feiner "Bibliotheca selecta" (1718) gab er ben Candibaten bes Predigtamts eine zwedmaßige Uns weifung, Die Pflichten ihres Berufs tennen gu lernen. Die Schickfale, welche bie Bibel und bie driftliche Rirche in einzelnen Sahrhunderten erdulbet, Schilberte er (1731) in seiner Schrift: "Praecipua S. Scripturae et Ecclesiae fata." Befonders bie hausliche Undacht berudsichtigte er bei bem "kleinen Vorrath von Gebeten und Liebern," ben er 1736 fammelte.

Mußer einigen Beitragen ju Journalen hat Opfer-

gelt nachfolgenbe Schriften geliefert:

1) Dissertatio ethica. Thorun. 1688. 4.

2) Conberbare Refte. Brieg 1696. 12.

3) Uebung in ber mahren Gottfeligfeit. Salle 1704. 3 Theile. 16.

4) Betreuer Dnefimus. Berlin 1714. 8.

5) Bibliotheca selecta, für bie, fo fich bem heiligen Prebigtamt gewibmet. Magbeburg 1718. 8.

6) Geiftliches Santbuchlein. Berlin 1719. 16.

- 7) Aufrichtige Radricht von ben jubifden Lehrern und ihren gur Gregefe und ben Antiquitaten gehörigen Schriften. Salle 1730. 8.
- 8) Erfte Predigt auf ber neuen Kanzel ber Aloftertirche zur L. Fr. in Magbeburg, nebft einer Nachricht von biefem Klofter. Magbeburg 1730. 8.
- 9) Praecipus S. Scripturae et Ecclesiae fata, b. i. bas Wichtigfte, mas fic mit ber heiligen Schrift und Rirche Gottes im Alten und Reuen Teffament zugetragen. Cbenb. 1731. 8.
  - 10) Rleiner Borrath von Gebeten und Liebern. Cbenb. 1736. 16.
- 11) Schriftmafige Diepositionen bes Eleinen Ratecismi Lutheri, fammt ber Saustafel. Cbenb. 1736. 8.

Dallion by Google

#### Seinrich Opit

ober Dpitius, wie er fich nach ber Sitte feines Beitaltere nannte, mar ben 14. Februar 1642 ju 211= tenburg geboren und ber Sohn eines bortigen Seiben= bandlers. In bem Entschluffe, ihren Sohn ber Theologie ju widmen, murben bie Eltern burch bie frub fich entwickelnden geiftigen Unlagen bes Rnaben und burch feine Reigung zum Studiren beftartt. Seit feinem ach= ten Sahre besuchte Dpig die offentliche Schule feiner Baterftadt. Er erhielt außerbem Privatunterricht und warb von feinen Eltern, Die fein religiofes Befühl zu weden und zu nahren munichten, fleißig zum Bibellefen angehalten. Seinem mufikalischen Talent und besonders feiner gefangreichen Stimme verbankte er eine jahrliche Unterftugung bes Bergogs von Altenburg, ber ihn, als er kaum breizehn Sahre alt war, in seine Hofcapelle verlangte.

Im J. 1662 bezog Dpiß die Universität Wittensberg, ging aber, ba das dortige Klima auf seine Gesundheit nachtheilig wirkte, bald barauf nach Jena. Dort beschäftigte er sich, neben der Theologie, mit dem Studium der altern Sprachen und der Philosophie. Unster dem Dekanat des Prosessor Jeisold erlangte er 1665 die Magisterwürde. Er hielt seitdem Vorlessungen über Philosophie und über die orientalischen Sprachen. Durch den Unterricht, den er Andern erstheilte, gewann er selbst an höherer Geistesbildung. Doch vernachlässigte er darüber nicht sein theologisches Studium, und benuste sleißig die Collegien, welche von Musaus und Niemann gelesen wurden, besonders zur genauen Kenntniß der Streitigkeiten mit den Papisften, Calvinisten und Socinianern.

Nach vierjahrigem Aufenthalte verließ Opit Jena, und ging, nachdem er den Winter 1666 in seiner Heismath verlebt hatte, auf einige Wochen nach Leipzig.

Decring, b. g. Th. D. III. 18b.

Seinen bortigen Aufenthalt benutte er, um Rromaner, Scherger, Carpgov u. a. Profefforen, theils aus ihren Borlefungen, theils perfonlich fennen gu lernen. Mit bem Entschluffe, Die Universitat Riel zu beziehen, ging er nach Samburg, wo er unter Edzardi's Leitung feine Renntniffe in ben orientalifden Sprachen und ihrer Literatur erweiterte. Die afabemifchen Rerien was ren eingetreten, ale er in Riel anlangte. Er benubte baber Die baburch ihm gegonnte Duge zu einer Musflucht nach Danemart, und berührte Ruhnen und Gees land auf biefer Reife. 218 er wieder in Riel eintraf, murben Mufaus und Rortholt feine Sauptfuhrer im Bebiet bes theologischen Biffens. Durch Basmuth, bamals in Riel Professor der orientalischen Literatur, und burch ben Ronigl. Professor Chriftian Ravins aus Upfala erhielten bie morgenlandischen Sprachen fur ibn ein fo entschiedenes Interesse, daß er fich mit denselben eine Zeitlang vorzugsweise beschäftigte. Er verband bamit die Idee akademischer Docent zu werden. er ein Sahr hindurch einige Privatcollegien über orien: talische Sprachen und ihre Literatur gelesen hatte, bis= putirte er 1670 pro loco über die Stelle 1 Buch Mof. 4. 1.

Seine kaum begonnenen öffentlichen Vorlesungen unterbrach eine, hauptsächlich zur Erweiterung seiner orientalischen Kenntnisse unternommene Reise nach Holland und England. Er berührte auf berselben Amsterbam, Rotterdam, Haag, Delft, Haarlem, Leiden und Utrecht. In den zwei zulestgenannten Universitätsstädten ward er mit Voetius, Gronovius, Grävius, Leusden und andern ausgezeichneten Philologen personlich bekannt. Durch Benugung der kostbaren Büschersammlungen in Leiden und Utrecht erweiterte er auf mehrsache Weise seine Kenntnisse. Auch sein Aufenthalt in London erward ihm, neben dem Besuch der Königl. Bibliothek, manche interessante Bekanntschaft ausgezeicheneter Gelehrten und selbst einiger fürstlichen Personen.

Besonders wichtig war für ihn der Umgang mit dem Prosessor der arabischen Sprache Edmund Castellus und mit dem Herausgeber der "Criticae Anglicanae," Matthäus Polus. Beide gaden ihm unzweideutige Beweise ihrer Freundschaft, und Castellus, sortwaherend bemüht, seine Sprachkenntnisse zu erweitern, gab ihm ein sehr schmeichelhastes Zeugniß, nehst einem Empsehlungsschreiben an einige deutsche Fürsten, mit auf die Reise, die ihn zunächst nach Orford führte. Dort genoß er den lehrreichen Unterricht und Umgang des Prosessor den arabischen Sprache Eduard Pocock, sah unter mehrern Bibliotheken besonders die Bodlejanische mit ihren seltenen orientalischen Handschriften, und machte sich reichhaltige Ercerpte.

Nicht ohne Zeuge eines gefahrvollen Seesturms gewesen zu senn, langte Opis 1671 in Hamburg an. Bon dort-begab er sich nach Kiel, wo er, zur Erleichterung und zu größerem Nußen seiner akademischen Vorlesungen, sein "Arrium linguae sanctae" ausarbeitete, und dies Werk noch im I. 1671 brucken ließ. Nach wiederholten Auflagen dieser, mit großem Beisall ausgenommenen Schrift, erschien die letzte Ausgabe, von C. C. De-

genfolb beforgt, zu Leipzig 1769.

Viele, boch vergebliche Muhe gab sich Opis, Asessifet ver philosophischen Facultat in Kiel zu werben. Die Vertheidigung seiner "Theses Anti-Hannemannianae," die er zu diesem Behuf geschrieben hatte, ward ihm 1671 untersagt. Er ging daher, auf den Rath einiger Freunde, nach Jena, wo er, nachdem er mehrere Male als Prases disputirt hatte, Adjunkt der philosophischen Facultat ward. Seit dieser Zeit las er zahlereiche philosogische und philosophische Collegien und beschäftigte sich zugleich, nicht ohne Nachtheil sur seine Gesundheit, mit der Herausgabe zahlreicher Schriften und Abhandlungen. Mehrere auswärtige Anträge ergingen an ihn. Aber er lehnte den Ruf zu einer Prosessur

Stelle in Strafburg ab. Auch bie Aussicht, Superintenbent in Neuftabt an ber Orla zu werben, hatte für ihn nichts Lockenbes. Dagegen übernahm er bie ihm angetragene Lebrstelle ber griechischen Sprache auf ber Universitat zu Riel. Dort traf er 1675 ein, und vermaltete fein akademisches Umt, ungeachtet ber Biber= martigkeiten, die die bamaligen Rriegsunruhen fur ibn berbeifuhrten, mit redlichem und unermubetem Gifer. Sein hausliches Glud entschädigte ihn fur jene Drangfale. Geit bem 3. 1676 lebte er mit Glifabeth Dorothea Dogen in einer glucklichen, burch mehrere Kinder gesegneten Che. 3m 3. 1678 ward ihm bie Profeffur ber morgenlandifchen Sprachen übertragen, welche Wasmuth bisher bekleibet hatte, und als biefer Gelehrte starb, ward Opis 1689 ordentlicher Professor Eheologie. Um die theologische Doctorwurde, den akabemischen Statuten gemäß, zu erlangen, vertheidigte er 1689 seine Inauguralbissertation: "de Jacobo dilecto et Esavo rejecto, cum nondum nati essent, nec quicquam boni aut mali egissent, e Rom. 9, 10-13." Im S. 1695 rudte er in die zweite Stelle ber theologischen Kacultat ein, und 1704 erhielt er ben Charafter eines Dberconfistorialraths. Ungeachtet feiner Schmachlichfeit erreichte er ein bobes Alter. Er murbe vielleicht noch langer gelebt haben, wenn ihm nicht bas Berucht: in feinem Saufe fei Die Deft, eine gefährliche Rrankheit zugezogen hatte. Er ftarb, als eben bie Bache, welche feine Bohnung erhalten hatte, wieber aufgehoben war, im 70sten Jahre, ben 24. Februar 1712.

Neben der Erklarung des Homer und des Neuen Testaments, die ihn als Professor der griechischen Spracke vorzugsweise beschäftigte, hielt Dpig Privatvorlesungen über das Hebräische, Chaldaische und Sprische und über die Accentuation der genannten Sprachen. Zugleich erläuterte er die Leidensgeschichte Sesu, besonders aus den jüdischen Alterthümern. Als Prosessor der morgenländie

ichen Sprachen interpretirte er bie Genefis, ben Siob, Dbadias, Sonas u. a. Bucher bes Alten Testaments, und las ein grammatisch = analytisches Collegium über bie hebraische Sprache. Bei ber biblischen Hermeneutik legte er Pfeiffer's Compendium zum Grunde, und er= lauterte ben hebraifchen Tert in ber Gefchichte Sfaats, Satobs und Sofephs, aus den chaldaischen Paraphrasen und aus den morgen = und abendlandischen Hebersetzungen. Bu bem eregetischen Theil ber Theologie fchrieb Dpis, als Profeffor berfelben, eine Ginleitung, erklarte einzelne ichwierige Stellen bes Alten und Reuen Testaments. und verband damit Disputirubungen. Außer der bibli= schoologie und der Hermeneutik, die er praktisch vortrug, und babei ben Propheten Joel und ben Brief bes Paulus an den Titus interpretirte, las er ein sogenann= tes "Collegium theolog. theticum." In der Dog= matik legte er Baier's Compendium zum Grunde, in ber Moral und Casuistik Die von Dlearing herausge= gebenen Labellen. Auch ein "Collegium thetico-polemico - casuisticum" und ein "Collegium isagogicum" traten in die Reihe der Borlefungen bes in feinem Beruf als akademischer Docent vielbeschäftigten Mannes. In literarischer Hinsicht zeigte er eine gleiche Thatigkeit. In bem groften Theil feiner gabtreichen Schriften befchaf= tigte er fich mit ben hebraischen Alterthumern. rieth aber, ungeachtet feiner grundlichen Sprachkenntniffe, auf manche Errwege, als er die Verwandtschaft und Uehnlichkeit bes Griechischen mit ben morgenlandischen Dialekten hartnackig behauptete, und die griechische und hebraifche Sprache gleichen grammatischen Regeln unterwerfen wollte. Die Schriften, in benen er biefe Behauptung aufftellte, geriethen balb in Bergeffenheit. Aber bies Loos hat auch in neuerer Zeit einen großen Theil feiner übrigen literarifchen Arbeiten getroffen. Bu den Schriften, die von feinen Beitgenoffen mit bem ent= ichlebenften Beifall aufgenommen wurden, gehort fein "Atrium linguae sanctae," feine "Biblia parva

Hebraeo-Latina" und die von ihm besorgte Quart= ausgabe einer hebraifchen Bibel. Dies Bert, an wel= chen er, feiner eigenen Ungabe aufolge, über breißig Sahre mit unermubetem Fleiß gearbeitet und gur Berich= tigung des Tertes mehrere feltene Bandidriften auswar= tiger Bibliotheten verglichen hatte, erfchien 1709, menige Sahre por feinem Tode. Ungeachtet bes großen Beifalls, ben es in fritischen Blattern fand, marb ihm Schuld gegeben, sich in ber Interpunction und in ben Accenten willführliche Menberungen erlaubt gu haben, mas bei feinen munderlichen Unfichten von ber Bermandtschaft bes Griechischen und Bebraifchen leicht glaublich ift. Geine literarifchen Berdienfte murben erhoht burch seinen Charafter als Mensch. Ihn gierte, nach bem Beugnif feines Collegen Albert zum Relbe. besonders ungeheuchelte Religiositat, und ein friedlieben= ber Sinn, ber ihn aller theologischen Polemit entfrembete.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Opig nachfolgende Schriften geliefert, Diejenigen ungerechnet, Die er versprochen, oder angefangen, doch nicht vol=

lendete \*).

<sup>1)</sup> De Evae matris exclamatione Genes. 4, 1 diatribe philologica. Kilon. 1670, 4. Editio secunda s. t. Tractatus de controversa maxime votiva exclamatione Evae matris Genes. 4, 1 contra Judaeos, Socinianos, Calvinianos quosdam et novatores nonnullos. Ibid. 1672, 4.

<sup>2)</sup> Messias יהוה צרקנו Jerem. 23, 5. 6 et 33, 15. 16. Diss. philol. ex textu authentico ejusque sensu potissimum literali accentuationis declaratus et firmiter adstructus contra Judaeorum. Socinianorum, Calvinianorum quorundam aliorumque strophas et detorsiones. Ibid. 1671. 4.

<sup>3)</sup> Theses Anti-Hannemannianae, oppositae J. L. Hannemanni universali mundo restituto, ad locum in Ordine Philos. obeundum. Ibid. 1671. fol.

<sup>4)</sup> אוצר לשרן הקרש; i. e. Atrium linguae sanctae, quo exhibentur: 1) Consilium de studio linguae sanctae etiam sine viva manuductione feliciter tractando; 2) Grammaticae Hebraeae com-

<sup>\*)</sup> Ein Bergeichniß folder Schriften liefert Thief in feiner Gelehretengeschichte ber Universitat Riel. Th. 1. 8. 119 u. f.

pendium ex Hebraismo restituto M. Wasmuthi cum idiotismis syntacticis et poetica Hebraea; 3) Textus IV priorum Geneseos capitum Hebraeo-Latinus, cum praxi Hebraeo-analytica; 4) Lexici radicum Hebraearum et vocum aliarum in S. Codico frequentiorum compendium; 5) Index plenissimus anomalorum difficiliorum omnium ex universo Codice Hebraeo selectorum et in Hebraismo restituto M. Wasmuthi pag. et lin. alleg. solutorum. Hamb. 167t. 4. Editio II. Jenae 1674. 4. Editio III. Lipsiae 1631. 4. Ibid. 1687. 4. 1692. 4. 1699. 4. 1704. 4. 1706. 4. 1710. 4. 1716. 4. Epitere Tuffagen beforgten fein Cohn Paul Friedrich Opig (Riel 1739. 4.) 3. G. Gager. (Chent. 1740. 4.) and C. C. Degentell. (Ccipzig 1769. 4.)

- 5) Compendium tabulare Hebraismi restituti M. Wasmuthi. . 4.
- 6) Disp. de Davidis et Salomonis satellitio, Crethi et Plethi, quod ex libris Samuelis et Regum exercitatione academ. pro loco in Collegio Philos. Jenensi sistit. Jenae 1672. 4. Editio II. Ibid. 1634. 4.
- 7) Psalmodiae Davidicae. Exercitatio I de Psalterio ejusque sominibus. Psalmorum numero, divisione, chronologia, usu et abusu. Exerc. II. de titulis Psalmorum in genere et auctoribus Psalmorum. Ibid. 1673. 4.
- 8) Biblia parva Hebraeo Latina, in quibus dicta insigniora emnia ex universo Codice Hebraeo secundum ordinem librorum Biblicerum, et in his maxima pars vocum Hebraicarum et Chaldeicarum Codicis S. cum cura exhibentur in usum SS. Theol. et sacrations philologiae cultorum adornata. Hamb. 1673. 12. Editio II. Lipsiae 1632. 12. Ibid. 1699. 12. Ibid. 1703. 12. Ibid. 1714. 12. Ibid. 1772. 12.
- 9) Synopsis linguae Chaldaicae, Grammaticae suae Hebraeae Larmonica, cum appendice duplici idiotismorum syntacticorum et analyseos grammaticae. Jenae 1674. 4.
- 10) Atrium accentuationis S. Scripturae V. T. Hebraicae, in que 1) Institutiones synopticae accentuationis Hebraicae, tabulis synopticis illustratae, 2) Index plenissimus anomalorum, ex universo Codice Hebraeo selectorum, et in institutionibus majoribus Wasmuyhianis enucleatorum, cum cura exhibentur. Ibid. 1674. 4. Editio II. Lipsiae 1681. 4. Kilon. 1634. 4. Lipsiae 1687. 4. Hamb. 1701. 4. Ibid. 1710. 4.
- 11) Iliados Homeri liber primus, in usum lectionum publicarum graece editus. Kilon. (1675) 4.
- 12) Graecismus facilitati suae restitutus, methodo nova; eaque cum praeceptis Hebraicis Wasmuthianis, et suis Orientalibus quam proxime harmonica, adeoque regulis 34 succincte absolutus. Ibid. 1676. 8. Editio II. Lipsiae 1687. 8. Ibid. 1697. 8.
- 13) Disp. de usu accentuationis geminae in genuina divisione Decalogi. Kilon. 1677. 4.
- 14) Syriasmus facilitati et integritati suae restitutus, Hebraismo et Chaldaismo harmonicus, regulis 50 comprehensus et exemplis se singularibus plurimis e versione syriaca totius V. et N. T. illustratus. Cur. D. Hasenmüller. Lipsiae 1678. 4. Ibid. 1691. 4.
  - 15) Chaldaismus Targumico-Rabbinicus, Hebraismo Wasmu-

thiano harmonicus, adeoque regulis 50 absolutus, nec non exemplis et singularibus quibusque, ex Daniele, Esra, Targumim, Talmude et Rabbinorum scriptis illustratus. Kilon. 1632. 4. Ibid. 1696. 4. Lipsiae 1703. 4.

16) Orthodoxiae Hebraeo-biblicae disputationis primae de Samaritanarum literarum spuria antiquitate, Pars prior. Kilon.

1683. 4.

17) Disp. theol. inaug. de Jacobo dilecto et Esavo rejecto, cum nondum nati essent, nec quicquam boni aut mali egissent, e Rom. 9, 10-13. Ibid. 1689. 4.

- 18) Novum Lexicon Hebraeo-Chaldaeo-hiblicum, complectens 1) Radices omnes, easque saepe deperditas, ex Châld. Syr. Arab. et Aethiop. lingg. quantum licuit, restitutas, una cum derivatis omnibus, suis hisce radicibus subjunctis; 2) Formas omnes, et. regulares et irregulares, ultra 40000 in S. Codice V. T. occurrentes; atque hic ordine alphabetico, una cum earum enucleatione grammatica ad quaevis praecepta facile applicabiti, rite dispositas et sic ad modum, tam Lexici Buxtorfiani Hebraei quam Schreveliani Graeci adornatum. Lipsiae 1692. 4. Editio II plus 3000 locis aucta. Hamb. 1705. 4. Ibid. 1714. 4.
- 19) Disp. theol. qua novum illud in terra, vir circumdatus a foemina ex loco Prophetae Jerem. S1, 21. 22 expenditur. Kilon.

1695. 4

- 20) Tabulas synopticas Chaldaismi et Syriasmi Opitiani, per modum indicis conscriptas, ed. J. D. Schieferdecker. Lipsiae 1695. 4. Ibid. 1703. 4.
- 21) M. Wasmuthi Hebraismus restitutus, secunda vice auctior, cum praefatione editus. Ibid. 1695. 4.
- 22) Theologia thetica, methodo analytica proposita et 35 Tabulis comprehensa. Kilon. 1698. fol.
- 23) Disp. de Lutheranismo inter Papismum et Calvinismum medio, adeoque tutissimo, tum in articulis aliis, tum inprimis in articulo de S. Coena. Ibid. 1701. 4.
- 24) Disp. qua Messias capitis LIII Esaiae scopus unicus esse contra H. Grotium et Judaeos recentiores demonstratur. Ibid. 1702. 4.
- 25) Disp. theol. de sepultura Messiae et admiranda Dei circa cam providentia, ex Jes. 53, 9. Ibid. 1703. 4.
- 26) Theologia exegetica, analytica methodo proposita et tabulis X succincte comprehensa, in usum suorum auditorum et lectionum privatarum edi curavit. Ibid. 1704. fol. Lipsiae 1708. fol.
- 27) Disp. II de Lutheranismo inter Papismum et Calvinismum medio, adeoque tutissimo, uti in plerisque aliis, ita et in articulo de S. Baptismate. Ibid. 1704—1705. 4.
- 28) Epicedium latinum beatis manibus H. a Thienen. Ibid 1705. fol.
- 29) Disp. de humili et mirabili nativitate Messiae, ex Es. 53, 2. Ibid. 1706. 4.
- 30) Disp. theol. de statura et aetate resurgentium occasione quosundam Scripturae S. dictorum, inprimis Apoc. 20, 12. Ibid. 1707. 4.

- Disquisitio de candelabri Mosaici admirabili structura. Jeuze 1703. 4.
- 32) Troftichreiben an Maria Dorothea Deder, bei bem frubjeistigm hintritt ihres Chegatten. Cbenb. 1709. Fol.
- 34) Troftichreiben an feinen Cobn Jos. Henr. Opitium. Riel 1711. Fol.

## Paul Friedrich Opis

ober Opitius, wie er fich nach ber Sitte feines Beitalters nannte, zweiter Sohn bes Borigen, war ben 26. Marg 1684 ju Riel geboren. Dem Conrector ber bortigen Stadtschule, Simon Schmidt, verdankte er ben ersten Unterricht. Als er in die erste Classe hin= aufgerudt mar, unterwies ihn ber Rector &. D. Rohl. 3m 3. 1700 eröffnete er in feiner Baterftadt feine akademische Laufbahn. Man, Kortholt und Pasch waren feine Sauptführer im Gebiet ber Rhetorif und Philosophie. In ben altern Sprachen unterwies ihn theils fein Bater, theils ein gelehrter Jude, burch ben er mit dem Talmud und den Rabbinen bekannt murde. Dem Studium ber orientalischen Sprachen gewann er icon bamale ein entschiedenes Intereffe ab. im mundlichen Musbruck bes Lateinischen ju üben, trat er mehrmals in offentlichen Disputationen als Respondent auf. Unter bem Borfis bes Profeffor Pafch verthei= bigte er bie akademische Streitschrift: "de philosophia characteristica," unter bem Borfig feines Brubere Josias Beinrich, "de libro domini ad Esr. 34, 16," unter feinem Bater: "de humili et mirabili nativitate Messiae ad Esr. 53, 2," und unter Daffau "Observationes ad scholia criticae anglicanae in Leviticum."

In Jena, wohin er sich 1711 gewandt hatte, waren Fortsch, Bubbeus, Danz und Ruß seine Hauptschrer im Gebiet der Theologie und der orientalischen Sprachen. Die Nachricht von dem Tode seiner Eltern bestimmte ihn, als er eben im Begriff war, eine Reise nach Holland und England zu unternehmen, zur Rücksehr in seine Heimath. Kurz zuvor (1712) hatte er in Leipzig die Magisterwürde erlangt. Er kam in Kiel an, als diese Stadt bereits von den danischen Truppen in Bestig genommen war, und hatte von den da-

maligen Kriegsbrangsalen manches zu leiben. Im S. 1721 erhielt Opis, nachdem er sich eine Zeitlang mit Privatvorlesungen und Disputirubungen beschäftigt hatte, eine ordentliche Prosessur der griechischen und morgen-ländischen Sprachen. Er erössnete dies Amt mit seiner Rede: ", de ignorantia Judaeorum in Graecis et execrabili in has litteras odio." Im S. 1725 ward er ordentlicher Prosessor der Theologie. Seine bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede. handelte ", de messe Evangelii ad Joh. 4, 35." Die ihm überstragene Prosessur der griechischen und morgenländischen Sprachen behielt er bei, als er 1727 von der philosophischen Facultät in die theologische überging.

Heftig ward seine Gesundheit erschüttert durch die Rachricht von dem Selbstmorde seines jüngern Bruders und durch manche Frrungen, in die er mit seinem Collegen Friese gerieth. Er versiel in eine langwierige und schwere Krantheit. Im J. 1745 zweiselte man ziemlich allgemein an seiner Genesung. Doch erzholte er sich wieder, und übernahm noch in dem genannten Jahre das Prorectorat. Über seine Kräste schwanden seit jener Zeit immer mehr. Er starb im

63ften Jahre ben 5. October 1747.

Dpig war ein Mann von lebhaftem Geiste, und grundlichen Kenntnissen in den einzelnen Theilen des theologischen Wissens, befonders aber in den altern Sprachen. Er eignete sich vor manchen andern zum akademischen Docenten, und wurde, ohne seine überzwiegende Reigung zur Unabhängigkeit und zum frohen Lebensgenuß, noch weit mehr durch seine öffentlichen und Privatvorlesungen genüßt haben. Diese betrafen den Brief an die Hebraer, das Hebraische und die übrigen orientalischen Sprachen, das Rabbinische und den Talzmud mit eingerechnet. Aus den hebraischen Alterthüzmern, über die er nach Reland's Compendium las, erklärte er die Leidensgeschichte Tesu. Dogmatik trug er nach Baier und nach den von seinem Bater versaßz

ten Aabellen vor. Außerbem erläuterte er Pfeiffer's "Critica sacra," einzelne schwere Stellen des Alten und Neuen Testaments, den Hoseas, nebst den übrigen kleisnen Propheten, den Jesaias, das Hohelied und andere Bücher des Alten Testaments. Aus dem Neuen Testament erklärte er, außer der Passionsgeschichte, noch den Brief an die Römer und den ersten Brief des Petrus. Die Idee, in spätern Jahren Lucians Dialogen und das erste Buch der Islas zu interpretiren, gab er wiesder auf.

Unter seinen Schriften, gröstentheils Dissertationen, eregetischen und kritischen Inhalts, verdienen außer seiznem Programm: "de Christo Apostolo et pontifice consessionis nostrae ex Hebr. 3, 1." besonders zwei lateinische Abhandlungen hervorgehoben zu werden, in denen er den Charakter, die Geistesanlagen, Zugenden und Laster des Kaiser Habrian und besonders dessen gezlehrte Streitigkeiten schilberte. Aber die weitere Auszichrung dieses Stoffs, zu welcher er in der ersten jener Dissertationen Hoffnung gemacht hatte, unterdlieb, und es ward von ihm seit jener Zeit (1723) überhaupt nichts mehr durch den Druck bekannt.

Außer einigen Beitragen zu Sournalen hat Opit nachfolgende Schriften geliefert:

1) Gebundene Trauerreben über ben Zod und bas Sterben Sefu Chrifit. Riel 1702, Rol.

2) Epicedium heroicum, in gloriosissimum Salvatoris nostri triumphum, publice Kilonii d. 16 Maji A. 1703 in Parascene festi ascensionis Christi recitatum. Ibid. 1703. fol.

3) Unfterblicher Chrenruhm Anton Rantgen auf Areneburg. Cbenb. 1703. Fol.

4) Elegia ad parentem, cum ipsi d. 5 Octob. sceptra academica quinta vice demandarentur. Ibid. 1703. fol.

5) Cimbriae gaudium ob recens natum Carolum Principem, Christiani Augusti filium, oratione solenni declaratum. Ibid. 1706. fol.

6) Commentarius historico-philologicus de custodia templi Hierosolymitani nocturna, ex Hebraeorum monumentis, duabus ante hac disputationibus, praes. Henrico Opitio, propositus. Ibid. 1710. 4.

- 7) Die Dienfibarteit bes menfoligen Lebens. Riel 1714. Fol.
- 8) Trofigeilen beim Sintritt Loreng Mgen. Cbenb. 1714. Fol.
- 9) Disp. de gigantibus. Ibid. 1715. 4.
- 10) Disp. de amico Israelitarum in festo tabernaculorum conserio Ps. 133 a Davide celebrato. Ibid. 1717. 4.
- 11) Progr. de Christo apostolo et pentifice confessionis nostrae ex Hebr. 3, 1 quo ad audiendas recitationes in Epistolam ad Hebraeos invitat. Ibid. 1721. 4.
- 12) Disp. I de *Hadriani* Imperatoris nomine, indole, virtutibus ac vitiis, in supplementum historiae Augustae, ex scriptis Judaeorum. Ibid. 1722. 4.
- 13) Disp. II de Hadriani Imperatoris moribus, eruditisque eum describus Judaeorum controversiis, Ibid. 1728. 4.

# Zoadim Oporin

war ben 12. September 1695 zu Reumunft geboren und ein Sohn bes bortigen Prebigers Conra Dporin. Seine Borfahren ftammten ursprunglich at ber Schweiz. Won Privatlehrern unterrichtet, unter b nen fich besonders Rhobe und Teurfauf mand Berbienfte um feine miffenschaftliche Bilbung erwarber bezog Oporin im 3. 1711 bie Universitat Riel. philosophischen und philologischen Studien leiteten bot Rortholt, Ronigsmann, Genste und D. & Dpis. In bem Gebiet ber Theologie, bie fein Baupt fach blieb, murben Muble und Albert gum Reld feine Hauptführer. Ein entschiedenes Intereste gewan er ben eregetischen Borlesungen bes zulestgenannten Be lehrten ab, und trat (1716) in beffen Differtation "de subjectis et praetensionibus regni divini" ali

Respondent auf.

In bem genannten Jahre ging Oporin nach Bit tenberg, wo er fleißig die theologischen Collegien besuchte welche bort von Bernsborf, Chladenius und Schroer gelesen murben. Er besuchte auch auf furg Beit Leipzig, Jena und Halle. Den Plan zu eine Reise nach England mußte er, seiner fcmachlichen Ge fundheit megen, wieder aufgeben. Aber bem Entschluf fich bem akademischen Leben zu widmen, blieb er treu Won Wittenberg aus erhielt er 1719 abwesend bie Da gifterwurde, und von Riel bie Erlaubnif, Privatvorle fungen zu halten. In freundschaftlichen Berhaltniffen lebt Oporin auf ber zulehtgenannten Universität mit Mos heim, theilte aber zugleich beffen Schickfal, lange auf ein Beforberung warten zu muffen. 3m 3. 1733 ward ib eine außerorbentliche Professur ber Theologie, und namen lich ber Somiletif übertragen. Er erhielt zugleich ben Cha ratter eines Oberconsiftorialaffeffors. 3m 3. 1735 übet rafchte ihn ein Ruf nach Gottingen. Bei ber Ginweihung

jener bamals neu constituirten Universität erhielt er bie theologische Doctorwurde. Er starb unverheirathet, trog ber "ernsthaften, boch zum Vergnügen abzielenden Gedanten vom Paradies ber Che," die er im J. (1731) hatte brucken lassen, den 5. September 1753; und ward

an feinem Geburtstage beerbigt.

Dporin's Berluft wurde allgemein bedauert. Sein Lebenswandel war in jeder Hinsicht untadelhaft, und fein Umgang gewann burch die Sanftmuth, Leutseligkeit und Demuth, welche feinen Charafter als Mensch zier= ten. Dit Diefen Gigenschaften vereinigte er in ben ein= zelnen Zweigen bes theologischen Biffens fehr grundliche Renntniffe. Er entwickelte fie in Borlefungen über Bomiletik, Dogmatik und Moral. In feiner Ginleitung in die theologischen Biffenschaften erlauterte er auch bie im Reuen Testament angeführten Musspruche bes Alten Testamente, und foderte feine Buborer fleifig zu eignen Arbeiten auf. Mit Freimuthigkeit rugte er manche Misbrauche feines Zeitalters, und widerfette sich mit Rachdruck bem Unglauben, ben einige neuere Schriftftel= ler zu verbreiten ftrebten. Bon bem Ginfluß ber Phi= losophie auf die Darstellung driftlicher Dogmen befürch= tete er Nachtheil. Er hielt unerschutterlich fest an ber gottlichen Offenbarung, wie fie die Bibel lehrt, und biefe felbst galt ihm als bie einzige Glaubensnorm und Lebenbregel. Mus ber heiligen Schrift fcopfte er auch den festen, auf allgemeine Tradition und die innere Stimme ber Ratur gegrundeten Glauben an Unfterblich= feit ber Seele. Er fcbrieb 1735 eine fritische Geschichte jenes Dogma, in welcher er die verschiebenen Meinungen über die Fortbauer nach bem Tobe mit vielem Fleiß zu= fammentrug und über jene Materie in feinen Unmer= fungen manches Licht verbreitete. In einer gleichzeitig erschienenen Schrift bemuhte er sich zu zeigen, wie bie alte Lehre ber Bebraer von ben guten und bofen Engeln, mit bem driftlichen Dogma, bas biefen Gegenftanb bebanbelt, genau übereinstimme, und eben wie bres Dogma unfrer Rirche burch jene Lehre nur eine zeitgemaße Gra

weiterung und Musbilbung erhalten habe.

Bielen Scharffinn bot Oporin auf, um gegen Grotius ben buchstäblichen Sinn ber Weiffagungen bes Mten Testaments zu vertheidigen. Er wollte bie vier feierlichen Bundesverheißungen (1 Dof. 3, 15. 12, 23. 5 Mof. 18, 10 u. f. und 1 Sam. 7, 12 u. f.) von allen andern Prophezeihungen ftreng unterschieden wiffen, und unter ber "Rette ber in ben Buchern bes Alten Testaments befindlichen Borberverkundigungen von bem Beiland bes Menschengeschlechte", wie er fein uber biefen Gegenstand (1745) erschienenes Werk nannte, verftand er ben Busammenhang, in welchem bie meffiani= fchen Beiffagungen und vorbildlichen Opfer mit jenen alt= testamentlichen Prophezeihungen stehen. In feiner "zum aweitenmal ausgearbeiteten Rette ber meffianischen Beiffagungen u. f. w." (1758) lieferte Oporin teine neue Auflage feines frubern Berts, fondern nur eine nochmalige Behandlung beffelben Gegenstanbes. Er ging nicht, wie fruber, von ben erften Beiffagungen zu ben fpatern und letten über, fonbern ließ fie ungekehrt von Da= leachi, bem letten Propheten bes Alten Teftaments, beginnen, und führte jene Beiffagungen fort bis jum ersten Evangelium 1 Mos. 3, 15.

In seiner "Geschichte des Glaubens an den Weltheiland," (1749) suchte Oporin diesen Glauben in
wankenden Gemuthern zu befestigen, und diesenigen, die
denselben blos anf die Uebereinstimmung der VernunstLehren mit den geossendarten grunden, zu einer richtigen Ansicht zu sühren. Er that zugleich in dieser Schrift
auf das überzeugendste dar, daß die Wahrheit der christlichen Religion sich am bündigsten aus ihren eigenen
Wahrheiten erweisen lasse. Unter Oporins eregetischen Arbeiten verdient seine, mit einer Paraphrase und schäsdaren philologischen Anmerkungen begleitete Uebersetung
des Propheten Zacharia, (1747) hervorgehoben zu
werden, und unter den Interpreten, die in der Apoka-

topfe eine fortlaufende Schilberung der Schickfale der hriftigen Rirche zu finden glauben, erwarb er fich ei= nen chrenvollen Plat zu einer Zeit (1753), als ihm berit die Abnahme feiner Rrafte fehr fuhlbar geworben mi. Sein von Natur schwächlicher Korper ließ, be= fonders bei feiner unausgefetten geistigen Unftrengung. faum das Alter erwarten, das er erreichte, und eben b wenig die nicht geringe Zahl feiner Schriften.

Die nachfolgenden find, einige Beitrage gu Sournalen abgerechnet, aus Oporin's Keder geflossen:

1) Historiae criticae de perennitate animi humani Dissertatio prier. Kilon. 1719. 4.

In Gebrauch ber furchterlichen Borfebung bes Tobes. Cbenb. 1 25. Rol.

3) Historiae criticae prodromus, primis lineis exhibens recensosem causarum, fundamentorum et rationum historico - philosophicam doctrinae de natura et vita animorum perenni, i. e. de animi humani essentiali a corpore differentia et immortalitate, ita Juidem factam. ut quid superficiarii aut veri penes doctrinae hus jus vindices, quid falsi penes ejusdem hostes deprehendatur, appareat facilius. Hamburgi 1780. 4.

Denftefte, boch zum Bergnugen abzielenbe Gebanten bom Paras bit bir Che, babin beftebend, bag ber Dann bes Beibes Saupt ift, bit ber bodgeitfeier Dr. G. G. Richter's entworfen. Shleswia

1731. gel.

Die Micht, unfre Bernunft bei ben oft verborgenen Begen Gots it gfangen zu nehmen; bei bem Gintritt ber Frau Dagbalena v. Evalen, in einer Troftschrift angepriefen, Riel . . . Fol.

6 Gefdmad ber Babrbeit und Tugend, wie folder ju verbeffern ftete, turd bernunftige Borbereitung munterer Gemuther gur Grundlegung Micher Lebre und befto unanftopigern und erbaulichern Lefung ber Bibd. hamburg 1733. 8.

7) lavitatio ad publicas demonstrationum homileticarum prae-lectiones, cui praemittitur Dissertatio de demonstratione spiritus de virtutis tanquam vero aedificationem homileticam cognoscendi Principio. Kilon. 1733. 4.

Blistoria critica doctrinae de immortalitate mortalium, prinom eruens ex universalibus causis et fundamentis communem visa post mortem superstitis persuasionem, deinde deducens ex ntionibus historicis et philosophicis consensum et dissensum de saime hominum perenni; hoc descripta consilio, ut quid tumulam aut veri penes hujus doctrinae vindices, quid false penes todem hostes deprehendatur, facilius appareat. Cum indice lotupietissimo. Hamb. 1735. 8.

Der im Alten und Reuen Teffament unterfchiebene, auch ungleich mafibme Dienft ber guten Engel, nebft ber augenscheinlichen Rache bes derring, b. g. Th. D. 111. 18b.

Meffias an bem Zeufel b. i. bie erlauterte Lebre ber hebraer und Christien von guten und bofen Engeln. hamburg 1735. 8.

10) Progr. de perpetua lege cathedrae theologorum academicse ex mente et exemplo Pauli. 1 Cor. 2, 4. 5. Gottingae 1735. 4.

11) Progr. Apologis pro effectis Spiritus S. adversus errantium vanas aut profanas cogitationes. Ibid. 1735. 4.

12) Progr. Certitudo perennis hominum vitae, morte corporis non obstante, per experimentum resurrectionis domini nostri, Jesu Christi, invicte confirmata. Ibid. 1786. 4.

13) Die alte und einzige Richtschnur, überzeugend und erweilich ju predigen, eretart, vertheibigt und gepriefen. Cbenb. 1736. 8. 2te

Muflage. Cbenb. 1737. 8. 3te. Cbenb. 1750. 8.

14) Die alte und einzige Richtschnur, überzeugend und erwecklich zu predigen, erlautert durch zwei turze Abhandlungen, erstlich von den Gerechtsamen und dem Gebrauch der Bernunft auf der Kanzel; zweitens von der Möglichkeit und Bulanglichkeit des allemal tertmäßigen Predigens über die ordentlichen Evangelien und Episteln; daneben auch durch drei Predigten, als Proben dieser Richtschnur, hell gemacht. Aus reiner Liebe der Wahrbeit, und zur freien, doch driftlichen Prüsung Anderer, ausgefertigt. Ebend. 1737. 8. 2te Auflage. Ebend. 1750. 8.

15) Diss. inaug. Vindiciae Pauli regeniti ex intimo dolore ob la bem congenitam Rom. 7, 14 cum affectu loquentis. Ibid. 1737.

16) Erfte ascetische Rebe, auf bem theologischen Catheber zu Gottis gen, nach ber Ginweihung ber Georgiae Augustae, aus 4 Mos. 24, 17. Cbenb. 1737. 4.

17) Progr. Gloria obscurioris quodammodo nuncii de nate Ilio Dei per angelum pastoribus Bethlehemiticis adlati, Luc. 2, 9-11 clarissimis argumentis demonstrata. Ibid. 1787. 4.

18) Commentatio theologica de usu doctae simplicitatis contra Scepticos, in qua primum efficacia illius in demonstranda et vindicanda religionis christianae divina origine explicatur; deinde imitatio hujus doctae simplicitatis contra nostrae etiam aetalis Scepticos tanquam sufficiens et necessaria commendatur; denique praestantia ejusdem prae nova Viri Clavissimi Jac. Carpovii subtilitate contra Scepticos illustratur. Ibid. 1739. 4.

19) Allocutio ad auditores suos, qua discrimen inter Theologiam moralem atque asceticam uberius explanatur. Ibid. 1739. \$\frac{4}{3}\$

29) Progr. de Messia, cum infans esset, periculo mortis pet feminam subtracto, deinceps autem adulto post mortem experge-facto Jerem. 31, 22—26. Ibid. 1739. 4.

21) Commentatio theologica de firmitate ac inspiratione divina demonstrationis Novi ex Vetere Testamento evangelicae. Ibid 1740. 4.

22) Progr. de fervore precum propter Spiritum S. Luc. 11, 1-13. Ibid. 1740. 4.

23) Apologia pro usu doctae simplicitatis contra Scepticos, ad versus Jac. Carpovii Spec. I. II subtilitatis simplicitate non expugnatae, qua loculentius nunc id, quod nimium est in concordia rationis ac fidei inque demonstratione verae divinae revelationie ex criteriis rationis. Lipsiae 1741. 4.

24) Theologifches Bebenten über ben Grunbrif einer Lebrart, erbent

lich und erbaulich zu predigen, nach bem Anhalt ber Klaigl. Preuf. Gabinete. Drbre vom 7. Marz. 1739 (von I. G. Reinbect) entworzfen und gedruckt zu Berlin 1740. 8.; nach ber Wahrheit, Bescheibensheit und Liebe abgesaft. hannover 1741. 8.

25) Diss. Joannis Apostoli paraenesia ad primos Christianos de constanter tenenda communione cum patre ac filio ejus Jesu Christo i. e. Joannis Epictola I nodis interpretum liberata et luci rerae innatae suae restituta. Gottingae 1741. 4

26) Progr. de Elogio apostolico mysterii pietatis, Deus manifestatus in carne 1 Tim. 3, 15. 16. Ibid. 1741. 4.

27) Progr. Vindicise novae commentationis de usu doctae simplicitatis contra Scepticos, Viri cuidam docto in Supplem. ad Nova Acta Lips. T. IV. Sect. II p. 59-72 oppositae. Ibid. 1742. 4.

28) Progr. quo ad φιλανθοωπιαν filii Dei propter genus humanum natura pravum ac miserum ex virgine nati, digne aestimandam, atque pie gustandam hortatur; praemisso examine Apologise alicujus pro genere humano, quasi per naturam nec pravo, nec misero, quam exhibuit Do. de Voltaire in Epistola critica super cogitationibus Pascalii de religione, operibus Voltarianis nunc subjuncta. Ibid. 1743. 4.

29) Diss. Clavis Evangelii Joannis historico ecclesiastica, quae dextre applicata patefacit, totum Evangelium Johanneum nihil aliud esse, quam demonstrationem Anticeriuthianam de Jesu θεανθρωπω, mundi servatore. Ibid. 1743. 4.

SO) Disp. Primae lineae systematis prophetici de servatore generis humani, ex intimis solius V. T. visceribus nova industria eruti. Accedit alienatio vindiciarum naturae et usus vaticinattonum V. T. Messianarum quales systema illud suppoditat. Ibid. 1744. 4.

31) Die Kette theils ber in ben Buchern A. I. befindlichen buchfiablichen Berbervertundigungen von bem heilande bes menschlichen Geschlechts unter einander; theils bes in ben Opfern gestisteten Furbitbes ben ibm mit ber ersten Berbervertundigung; aus ben alleinigen Buchern I. I. angewiesen. Cbend. 1745. 4.

32) Progr. de adventu Christi, salva Dei bonitate, diutius post primam ejus promissionem protracto. Ibid. 1745. 4.

83) Diss. Simplicitas divina sententiae Paulinae Ephes. 6, 12 de hostibus Evangelii non imbecillis tantum pseudo-doctoribus, sed malignis etiam spiritibus, explanata et vindicata. Ibid. 1746. 4.

34) Das gange Schickfal bes aus Babel vormals zum Theil ausgestenden, zum Theil aber baselbst guruckbleibenden judischen Bolts bis auf die Ankunft ihres Messias, und die Gründung seines geistlichen Beichs unter allen Boltern, von ber gottlichen Alwissendet burch ben Propheten Zacharias vorgebildet und verber verkündigt; b. i. der Prophete Zacharias auf's neue überset, umschrieben, zergliedert und mit Anmerkungen begleitet. Ebend. 1747. 4.

35) Progr. Principatus, quem Christus ante et post nativitatem suam gessit, Es. 9, 5. 6. Ibid. 1747. 4.

36) Die Gefdichte bes auf gottliches Anfehn jederzeit gegrundeten Glaubens an ben Beltheiland erlautert. hannover 1749. gr. 8.

S7) Progr. de ecclesia N. T. plantata non historiam tantum Spiritus S. sed ipsum etiam Spiritum S. habente, Sam. Chandlero et Geo. Bensonio, Anglis eruditissimis, opposita. Gottingae 1749. 4.

38) Diss. Oracula Esaiae cap. 40-55 plus quam Esaiana et

divina. Ibid. 1750. 4.

39) Progr. de crimine rationis revelationi hodie obstrepentis plus

quam Judaico. Ibid. 1750. 4.

40) Fortgesette Nachricht von bem Gottingischen Waisenhause, beffen Wohlthater in einer kleinen Borrebe als mahre Menschenfreunde geprie fen werben. Gbenb. 1750. 8.

41) Die Religion und Goffnung im Tobe; in ihrem Bufammenhange

bemiefen. Cbenb. 1751. gr. 8.

42) Progr. de vita perenni Jesu a morte reducis. Ibid. 1751.

48) Diss. Isagoges in βιβλαφιδιον Apoc. Cap. 10 — 22 descriptum Diss. prima, Scepticismo interpretum exegetico opponens clavem quandam authentico - analyticam. Ibid. 1752. 4.

44) Die jum zweitenmal umgearbeitete Kette ber meffianischen Beiffagungen, fürbitblichen Opfer und Reiniguugen Alten Testaments. Cbent.

1752. 8.

- 45) Progr. de praestantia testimonii divini, speciatim Spiritas S. de Jesu filio Dei auque redemtore mundi prae humano testimonio, quam Apostolus Johannes 1 Epist. 5, 6—10 inculcat. Ibid. 175z. 4.
- 46) Se fu e in ber Rirde bis an's Enbe ber Belt, überzeugend gtgeigt aus bem Buchtein ber Offenbarung vom 10ten bis 22ften Capitel, und beffen bieberiger augenscheinlicher Erfüllung. Sannover 1753. 8.

Dporin's Bitbnif befindet fic vor bem eben angeführten Berte: Sefus in ber Sirche u. f. w. (Sannover 1753.)

# Ernft Lubwig Orlich

mar ben 10. Man 1706 zu Relben an ber Saale im Magbeburgischen geboren. Geine erfte Bilbung verbantte er bem Pabagogium ju Salle. Er besuchte bier= auf die offentlichen Lehranftalten ju Gisleben, Ufchere= leben und Quedlinburg. In ber gulestgenannten Ctabt fand er an bem Prediger Beisbeck einen ber fich auf mehrfache Weise um feine wissenschaftliche Bildung verdient machte. Die Fortschritte, Drlich's, besonders in ber Renntnig ber altern Sprachen, maren nicht gering, als er im 3. 1724, um Theologie gu ftubiren, Die Universitat Salle bezog. Rach Beendi= gung feiner akademischen Laufbahn übernahm er (1727) eine Sauslehrerstelle bei dem Kriegerath und Dberamt= mann Ferrari zu Cotbus in ber Diederlaufis. ibm gegonnte Duge benutte er gur Erlernung ber men= bifden Sprache.

Orlich war eben im Begriff, nach ber Beendigung bes ihm übertragenen Unterrichts, in feine Beimath que ruckzukehren, als er von bem Rath zu Cotbus im November 1730, jum Prediger in Kolkwis gewählt Bu Cuftrin, wo er fich einer offentlichen Pru= fung unterwerfen mußte, hielt er feine Untrittspredigt. Mit dem Reujahr trat er in den ihm angewiesenen Birtungstreis, ber bald erweitert ward, als er auch in bem fachfischen Filial Bulben predigen mußte. Mus biefen Berhaltniffen Schied Orlich im 3. 1736, ale ber Ruf an ihn erging, Prediger zu Trebnig im Dagbe= burgifchen zu werden. Die Liebe zu feinen Eltern, Die bamals an bem genannten Orte wohnten, bewog ibn 1737 biefem Ruf zu folgen. Den Untrag, 1740 Domprediger ju Milleben und 1744 Prediger ju Großenfalga bei Magdeburg zu werden, lehnte er ab. Dagegen nahm. er 1747 eine Predigerstelle an ber St. Catharinenkirche in Magdeburg an. Die Liebe feiner Gemeine troftete ibn in

seinen bortigen Amtsverhaltnissen, die in mehrfacher Hinssicht seinen Bunschen nicht entsprachen. Indes führte ihn bereits das I. 1748 nach Braunschweig. Un der bortigen St. Martinskirche hielt er den 17. July des genannten Jahrs seine Antrittspredigt, und ward von Kocher\*) eingeführt. Als er im nächsten Jahre Domprediger zu Braunschweig werden sollte, wies er diesen, in mehrsacher Hinsicht vortheilhaften Antrag, aus Liebe zu seiner bisherigen Gemeine, zurück.

Muf ben Bunfch bes Berzogs von Braunfchweig lebnte er auch 1753 ben Ruf jum Superintenbenten in Luneburg ab. Doch bereute er bald nachber Diefen Ent= fchluß, und verfiel barüber in eine lebensgefahrliche Rrank-Rad feiner Biebergenefung that er bas Gelubbe, bem nachsten Rufe, ber an ihn ergeben wurde, gleich= fam als einer Stimme Gottes ju folgen. Er ging ba= ber im August 1761 nach Hamburg, wo er die burch Bagner's Tob erledigte Stelle eines Sauptpaftors und Scholarchen an ber St. Michaelistirche erhielt. Er ward burch Goge, ben Genior bes Samburgifchen Ministeriums introducirt \*\*), und die bamals neuerbaute Michaelisfirche ben 19. October 1762 burch ihn feierlich eingeweiht. Bei ber allgemeinen Liebe, Die er fich in Bamburg zu erwerben gewußt hatte, mar bie Trauer allgemein, ale bort die Radpricht von feinem ben 15. July 1764 ju Pormont erfolgten Tobe eintraf.

Mit grundlichen Kenntnissen in allen Theilen bes theologischen Wissens vereinigte Orlich eine liberale Gestinnung und Toleranz gegen Jeben, bessen religiose Anssichten von den seinigen abwichen. Sein unermüdeter Sifer, zur moralischen Besserung des Herzens zu wirken, konnte nicht leicht verkannt werden. Als Kanzelredner war

<sup>\*)</sup> Ueber Tohann Chriftoph Roder f. Die gelehrten Theologen Deutschlands. 28b. 2. S 147 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Johann Deldior Goge f. bie gelehrten Theologen Deutschlaube. 280. 1. S. 514 u. f.

geschätzt. Die treue Erfüllung seiner Berufsgeschäfte galt ihm hoher, als literarischer Ruhm, ben er, im Besitz mancher trefflichen Kenntnisse, sich leicht hatte erwerben können. Aus seiner Feder sind baher nur die nachfolgenden Schriften, sammtlich homiletischen In-halts, geflossen:

- 1) Die Arbeit ber Lehrer und Bubbrer in ben Gemeinden des herrn an ihren Seelen; in einigen heiligen Reben bei Beranderung feines Amts bargestellt und auf Berlangen bem Druck übergeben. Magbeburg 1748. 4.
- 2) Deffentliche Beugniffe feiner Amteveranderung, in einigen beiligen Reben bargelegt. Braunichweig 1750. 8.
- 3) Die gute Seftalt eines Profelyten, bei ber Taufe eines Juben vorgestellt. Cbent. 1754, 8.
- 4) Drei Predigten bei befondern Gelegenheiten ber gegenwartigen Beit. 6benb. 1759. 8.
  - 5) Abidiebeprebigt ju Braunfdweig. Samburg 1761. 4.
  - 6) Antritteprebigt in Samburg. Cbenb. 1761. 4.
  - 7) Cammlung einiger Predigten. Braunfdmeig 1761. 8.
- 8) Cinweibungepredigt ber neuen St. Dichaelistirche in hamburg. Cbent. 1762. 4.
- 9 Entwürfe feiner Sonn : und Feiertagspredigten. Cbend. 1762 bis 1764. 3 Theile. gr. 8.

### Gottlieb Ulrich Osiander

war ben 15. Marg 1786 ju Stuttgart geboren und ein Sohn bes bortigen Stiftspredigers 3. E. Dfiander, ber fruh burch Unterricht und Beispiel bie Reigung jum geiftlichen Stanbe in ihm wectte. Den erften Unterricht verdankte Dfiander bem Gymnasium feiner Baterftadt. Dort gewann er, unter ber Leitung bes Profeffors Roth, besonders bem Studium ber romifchen Claffifer ein entschiednes Intereffe ab. Mit ben nothigen wiffenschaftlichen Borkenntniffen ausgeruftet, trat er im Berbft 1799 in bas Seminar ju Blaubeuren. Dief erschutterte ihn mahrend feines bortigen Aufenthalts im Rebruar 1800 ber Tob feines Baters. Fur feine Studien, die fich auf die grundliche Renntnig bes claffiichen Alterthums und ber Mathematik befchrankten, wirkte die Buruckgezogenheit von ber Belt und ihren Berftreuungen febr gunftig. In Tubingen, wohin er fich, nach einem kurgen Aufenthalte in ber Rlofterschule ju Bebenhaufen, begab, beschäftigte er fich vorzugeweise mit ber Philosophie, Die ben lebhaften Trieb, nach Bahr= beit zu forschen, in ihm auf mannigfache Beise anregte. Seiner leidenschaftlichen Neigung zur Naturphilosophie begegnete wohlthatig die fritische Besonnenheit feiner Lehrer Abel und Schott. Den Ginfluß, ben bie Philofophie auf die Darstellung ber driftlichen Lehren ausubte, lernte er in Guffind's, Flatt's und Bengel's theologischen Borlefungen tennen. Roch in fpå= tern Sahren rubmte er oft bie Berbienfte ber genannten Belehrten um feine Beiftesbildung. Gunftig wirtte für ihn auch bas freundschaftliche Berhaltniß zu Mitgliedern bes theologischen Seminars in Tubingen. und zu bem bamaligen Ephorus jener Bilbungsanstalt. bem Dralaten v. Gaab.

Nach Beendigung seiner akademischen Laufbahn übernahm Dsiander im 3. 1808 eine Sauslehrerstelle

bei bem Manufacturiften van ber Lephen in Grefelb. Dort benußte er bie ihm gegonnte Muße besonders gu historischen Studien, denen er, seit sich sein, Blick auf die politischen Zeitereignisse lenkte, ein entschiedenes Interesse abgewann. In seiner hohern theologischen Bildung blieb er verhaltnismäßig zuruck. Erst im S. 1811, als er theologischer Repetent zu Tubingen ge= worden war, und fpaterhin (1812) ale Diakonus gu Bahlingen betrieb Dsiander wieder eifrig das von ihm vernachlässigte Studium der Theologie. Mit besonderer Liebe widmete er sich den homiletischen und katechetischen Arbeiten, die sein Amt von ihm soderte. Auf der Kanzel vermied er allen rhetorischen Schmuck, in welchem er eine kraurige Verirrung des Geschmacks im Preschiem arbliste. bigen erblickte. Es war ihm als Rangelrebner um eine einfache, dem mehr ober minder Bebildeten auf gleiche Beise verständliche Darstellung zu thun. Er vereinigte damit eine glückliche Mischung der Sprache des Gefühls und der Belehrung, vorzüglich aber eine durchaus praktische Berücksichtigung der Lokal = und Zeitbedursnisse. Ihn leitete gemiffermagen ber Grundfat: bag jeder religible Bortrag eine Gelegenheitspredigt fenn muffe. Für die mannigfachen Anstrengungen seines beschwerli= den Umts fah er fich belohnt burch die Liebe seiner Gemeine, und burch ben stillen Genuß bes hauslichen Glucks, ben ihm seine Gattin Wilhelmine Bend, durch bie er Bater von funf Rindern geworben mar, bereitete.

Nächst der Erholung, die er in seinem Familienstreise fand, war seinem regen Geiste die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Gegenständen ein wesentliches Besdurfniß. Bon größern schriftstellerischen Arbeiten hielt ihn Beschränktheit der Zeit und der Hulssmittel zurück, vielleicht auch ein zu großes Mißtrauen gegen sich selbst und die ihm verliehenen Geisteskräfte. Seine litestärischen Erzeugnisse entstanden durch zufällige Anregungen, unter andern durch die Vorbereitung zu den Diss

putationen, welche jahrlich in den Didcefen gehalten werben mußten. So leitete ihn der locus de ecclesia auf scharssinnige Forschungen "über die früheste Ausbreitung des Christenthums." Durch die Lehre von der Taufe ward er zu "Untersuchungen über den Zweck und die Bedeutung der Johannistause" geführt. Die beiden Abhandlungen, in denen er über die genannten Gegensstände sprach, sanden, als schäsbare Beiträge zur Entscheidung wichtiger Fragen, Anerkennung und Berücksichstigung. Unverkenndar sprach der historisch ertissche Forschungsgeist, der sich von herrschenden Meinungen unabhängig zu erhalten weiß, aus jenen Abhandlungen. Aber sie legten auch ein unverwersliches Zeugniß ab für die Combinationsgade und den Ideenreichthum des Bersfasser, und für seine ehrsuchtsvolle Scheu vor dem Söttlichen im Christenthum.

Gine gleiche Richtung, wie bei biefen Arbeiten im Bebiet ber hiftorifchen Theologie, verfolgte Dfiander in ber Behandlung bogmatisch = eregetischer Probleme. au weit ausgebehnte Unwendung ber pfpchologisch = prag= matischen und genetischen Unalpfe einzelner Dogmen, unter andern ber Paulinifchen Berfohnungslehre, ließ ibn nicht zu einer festen Unsicht bes, über alle pragmatische Begreiflichfeit Erhabenen im Chriftenthum gelangen. Aber achtungewerth und fur Die Biffenschaft ersprießlich waren boch immer folche offene Darlegungen einer Una= Infe, bie bas Menschliche von bem Gottlichen schieb. Bei folden Unfichten mußte Dfiander, beffen Forfchun= gen auf historischer Grundlage beruhten, ein entschiedener Gegner bes fich immer mehr verbreitenben Mufticismus fenn, ber gwifchen bem Rationalismus und Supranaturalismus ein taufchendes Band fchlang, und in die Formen von biefem bie Ibeen von jenem einhullte.

Lebhaft ward Dfianders Gemuth angeregt, als mit bem constitutionellen Leben ber Staaten zugleich eine Gahrung ber Ibeen über bas Seil und bie Berfassung ber Kirche herbeigeführt wurde. Seitbem ver-

tauschte er bas bisher sehr fleißig betriebene Stubium der Kirchengeschichte mit dem des Kirchenrechts. Er bearbeitete aus demselben einige zeitgemäße Materien für eine vaterländische Zeitschrift, deren Mitarbeiter er geworden war:

Sein bibberiger Birfungefreis erweiterte fich, als Dfiander im S. 1823 eine Dekanatoftelle ju Knittlingen erhielt. Much in biefen Berhaltniffen benutte er, ohne feinen Beruf als Geelforger ju vernachlaffigen, Die ihm nur fparlich gegonnte Duge ju literarifchen Befchaftigun= gen. Einen besondern Reiz erhielt die Dekanatpraris fur ihn burch die mannigfache Anwendung, die er feinen Ibeen über die Rechte und Bedürfniße ber Rirche und über ihr Berhaltniß jum Staate geben konnte. Mit reinem Gifer machte er fur bie Burbe bes geiftlichen Seine Rlugheit und fein Scharffinn bewahrten fich in manchen schwierigen Fallen feines Umtes, unter andern bei dem Problem der Reformirten = Berei= nigung. Beder von feinen Amtsbrudern, die an ihm mit ungetheilter Liebe hingen, noch fonft von irgend Semand, ber naher mit ihm bekannt mar, konnte Dfian-bers unerschrockene Wahrheitsliebe in Zweifel gezogen werben. Die allgemeine Uchtung, bie er genoß, troftete ihn, unter manchen Leiben, auch über ben Sob mehrerer Aber feine Gefundheit mar fcon feit Beidwifter. mehrern Sahren heftig erschüttert worden. Bech= felnde Krankheitezufalle loften sich allmalig in eine langwierige Baffersucht auf, die den 6. Dezember 1827 feinen Tob herbeiführte. Bas feine Gemeine und feine zahlreichen Freunde an ihm verloren, fagte bie tiefe Trauer und Behmuth, mit der fie feinem Sarge folgten.

Da Dsiander, außer einigen in Journalen zerstreuten Aufsagen, keine Schriften geliefert hat, so mogen

jene bier eine Stelle finden.

<sup>1)</sup> Ueber bie Ausbreitung bes Chriftenthums; ein fritifder Beitrag gur Gefdichte ber erften brei Jahrhunderte (in bem von Staublin und Tifdirner herausgegebenen Ardiv fur firchengeschichte. 286.4. St. 2.)

2) Ueber 3wed und Bedeutung ber Johanneischen Taufe (in Rofensmuller's und Tafdirner's Analetten für exegetische und spstematisiche Theologie. 28b. 4. St. 1.)

3) Theen zu einer pragmatifchen Darftellung ber Paulinifchen Berfobnungelehre (in Tyfchirner's Magazin fur driftliche Prediger. B. 1.

St. 1.)

4) Ueber ben Plan, eine Reprafentation ber evangelifden Rirche Burtemberge herzustellen (in Seubert's Zeitschrift: Die driftlich : proteftantische firche in Deutschlands. Geft 1. Nr. 3.)

5) Barum erhielt bie beutsche evangelische Rirche in ber Reformatione:

periobe feine rechtliche Berfaffung ? (Cbenb. Geft 3. Dr. 1.)

### Johann Abam Dfianber

war den 15. August 1701 zu Tubingen geboren und ein Sohn bes dortigen Professors der Medicin und Bergogl. Burtembergifden Leibargtes 3. 2. Dfian= ber. Rach bem fruben Tobe feines Baters (1708) forgte fein Dheim, ber Burtembergifche Geh: Rath und Confiftorialbirector Johann Dfianber fur feine Er= giehung. Außer bem Unterricht in ber offentlichen Schule feiner Baterftadt erhielt er noch Privatftunden. Unterflut von einer regen Bigbegierde und einem raft= losen Fleiße, machte Dfiander so rafche Fortschritte in seiner wissenschaftlichen Bildung, daß er bereits in sei= nem vierzehnten Jahre (1715) seine akademische Lauf= bahn in Tubingen eröffnen konnte. Er horte zuerst Philologie, Geschichte und Philosophie bei Revius, 3. R. Dfiander, Sagmeier, Rosler und Soch= fletter, und mandte fich fpaterbin, nachdem er 1717 die Magistermurde erlangt hatte, jum Studium ber Theologie. In bem Gebiet biefer Wiffenschaft maren 3. C. Pfaff, Sofmann, Beismann, Pregizer und Rlemm feine Fuhrer. Mit besonderer Borliebe und nicht ohne wesentlichen Bortheil fur feine theologi= fche Bilbung befuchte er bie Collegien bes bamaligen Professors ber Theologie und nachherigen Ranglers ber Universitat Tubingen, Christoph Matthaus Pfaff.

Nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn ward Dsiander als Vicarius nach Waldenbuch und Neckar= Thailsingen geschickt. Beide Gemeinen wünschten ihn zum Seelsorger. Aber er lehnte die ihm gemachten Unträge, aus Liebe zum akademischen Leben, ab. Im J. 1720 vertheidigte er unter dem Vorsit des Kanzlers Pfass dessen Dissertation: "de Successione Episcopali." Um diese Zeit ward er Schlosprediger zu Tüschingen und zwei Jahre später Repetent an dem dortigen theologischen Stift. Mit der Stelle eines Diakonus zu

Calw erhielt Dsiander zugleich im S. 1728 die Berzsicherung, bei der ersten Bacanz in das Kirchenministerium zu Stuttgart oder Tübingen befördert zu werden. Seit dem J. 1730 bekleidete er das durch einstimmige Bota ihm ausbehaltene Diakonat zu Tübingen. Zwei Jahre später ward er dort außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Bei dieser Gelegenheit vertheidigte er seine Dissertation: "de immortalitate animae et lumine rationis prodabili." Die im J. 1739 ihm übertragene ordentliche Prosessur der griechischen Spracke erössnete er mit seiner "Oratio de originibus variantium lectionum N. T." Im J. 1744 ward er Rector des akademischen Guberniums und drei Jahre später Ephorus des theologischen Stifts. Bald nachher erzhielt er die Würde eines Pädagogiarchen ob der Stalg.

Als er ben 20. November 1756 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, bem fein 3weig bes theologischen Biffens fremd geblieben mar. Er beschaftigte fich indeg vorzugeweise mit ber Eregese und Rritit bes Reuen Testaments. Geine grundlichen Rennt= niffe in ben genannten Rachern entwickelte er in mehrern Differtationen, die von feinen Beitgenoffen, befonbers in Bolland, mit großem Beifall aufgenommen wurden, und auch noch jest nicht gang ihre Brauchbarkeit vertoren haben. Beachtungswerth find befonbers feine "Oratio de MS. Codice N. T. Vaticano, Alexandrino, Graecis potioribus," und die Differtation: "de praecipuis lectionibus variantibus in Epistolis catholicis N. T. occurrentibus." Diejenigen feiner afabemifchen Schriften, in benen er über Gegenstanbe ber Metaphysit, unter andern über bie Seelenwanderung polemisirte, fprechen fur feinen Scharffinn und fur feine große Belefenheit.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Dfian-

ber nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss, de immortalitate animae ex lumine rationis probabili. Tubingae 1732. 4.

- 2) Bollftanbige Dispositiones über bie Sonn: und Festtagervangelien und Spisteln, nehft einem Anhange von Dispositiones zu hochzeit: und Leicheupredigten. Aubingen 1736. 8.
  - 5) Gens Osiandrina. . . .
- 4) Commentatio luculenta de moralitate foederum cum infidelibus initorum, ad H. Grotii de jure belli et pacis L. II Cap. XV. § 3. Tubingae 1787. 4.
- 5) Schediasma criticum de authentia clausulae orationis dominicae . . . 4.
- 6) Oratio de originibus variantium lectionum N. T. Ibid. 1739.
- 7) Oratio de MS. Codice N. T. Vaticano, Alexandrino, Graecis potioribus. Ibid. 1742. 4.
- 8) Diss. de allegatione Jeremiae a Matthaeo cap. 27, 9. 10 facta. Ibid. 1742. 4.
- 9) Diss. Tentamen conciliationis inter Evangelistas Marcum et Johannem de hora crucifixionie Christi. Ibid. 1748. 4.
- 10) Orationum Biga de MSto codice Cantabrigiensi Gr. Lat. Theodori Bezae et ejusdem cod. MS. Gr. Lat. Cleromontano. Ibid. 1743. 4.
- 11) Diss. de Zacharia, Barachiae filio, in Flavio Josepho inveniendo. Ibid. 1744. 4.
- 12) Diss. Monumentum particularum Graecarum in expositione N. T. per insignia quaedam specimina comprobatum. Ibid.
- 13) Oratio de obligatione hominis ex excolenda litterarum studio. Ibid. 1745. 4.
  - 14) Progr. de electione vitae generis. Ibid. 1745. 4.
- 15) Diss. de auctoritate canonica dicti 1 Joh. 5, 7 de tribus in coelo testibus. Ibid. 1746. 4.
- 16) Diss. Messias Nazarenus vocandus, occasione dicti Matth. 2, 23. Ibid. 1746. 4.
  - 17) Diss. nova de eodem argumento. Ibid. 1747. 4.
  - 18) Diss. de criterio veritatis. Ibid. 1747. 4.
- 19) Diss. de praecipuis lectionibus variantibus in epistolis catholicis N. T. occurrentibus. Ibid. 1748. 4.
  - 20) Diss. de conceptu Dei primo. Ibid. 1748. 4.
- 21) Diss. de transmigratione animarum humanarum ex suis corporibus in alia corpora. Ibid. 1749. 4.
- 22) Diss. de investigatione existentiae et essentiae divinae per viam causalitatis, eminentiae atque negationis. Ibid. 1749. 4.
  - 23) Diss. de principio contradictionis. Ibid. 1749. 4.
  - 24) Diss. Vindiciae scientiae in Deo mediae. Ibid. 1750. 4.
- 25) Progr. de loco Tertulliani adversus Hermogenem cap. ?. Ibid. 1750. 4.
- 26) Diss. Sciagraphia Theologiae naturalis practicae. Ibid. 1750. 4.
- 27) Diss. critica de historia mulieris adulterae non adulterina, ad Joh. 8, 1-11. Ibid. 1751. 4.

28) Diss, hermeneutica de Davide penes propositionis accipiente ab Abimelecho, Sacerdote summo, qui et dictus fuit Abiathar ad 1 Sam. 21, 1 sqq. ex Marc. 2, 26. Tubingae 1751. 4.

29) Diss. academica pro interpunctione, quod columna et firmamentum veritatis sit magnum pietatis mysterium, ad 1 Timoth.

3, 16. Ibid. 1752. 4.

- 80) Diss. Exercitatio, qua ostenditur, duodecim postrema commata Marci cap. XVI exstantia esse genuina. Ibid. 1753. 4. Continuatio. Ibid. 1753. 4.
- 31) Diss. de vocabulis οὐδε ὁ υίος Marc. 13, 32 occurrentibus. Ibid. 1754. 4.
- 82) Diss. de insigni additamento Codicis Cantabrigiensis, quod post verba Christi, Matth. 20, 28 exstantia in eo legitur. Ibid. 1755. 4.
- 33) Diss. critico hermeneutica ad verba Joannis Baptistae Matth. 3 commate undecimo occurrentia: Ipse vos baptizabit Spiritu sancto et igne. Ibid. 1755. 4.
- 34) Diss. de authentia cap. Joh. XXI. Ibid. 1756. 4.
- 36) Diss. qua recepta interpunctio in verbis Christi Luc. 23, 43 vindicatur. 1bid. 1756. 4.
- 36) Oratio de lingua N. T. authentica contra Jo. Harduinum. Ibid. . . . 4.

## Johann Friedrich Ofterwald

war ben 25. November 1663 zu Reufchatel ge= boren und ber Sohn eines bortigen Predigers, bem er forgfaltige Erziehung verbankte. 3m 3. 1676 ward er nach Burich gefandt, um fich, neben ber beutichen Sprache, bort im Lateinischen und Briechischen gu üben. Als er 1677 wieder in feine Baterftabt gurudfehrte, leitete ber frangolische Prediger d'Aubign & feine miffen= schaftliche Bildung. Ueber Genf und Lyon begab fich Ofterwald im 3. 1678 nach Saumur. Auf ber bortigen Universitat eröffnete er feine akademische Laufbahn. Durch offentliche Bertheibigung feiner Differtation: "de rerum naturalium principiis," unter bem Borfis bes Profesiors Billemandy erlangte er 1679 bie Magifterwurde. Bon einer Reife, die ihn im 3. 1680 nach Rochelle geführt und bie Bekanntschaft mehrerer ausge= zeichneten Gelehrten verschafft hatte, fehrte er wieber nach Saumur gurud, ging aber bald barauf nad Dra leans, wo Claude Pajon im Bebiet bes theologischen Biffens fein Sauptführer mar. Er feste feine Studien Bu Paris unter ber Leitung von Pierre Mllir, Sean Claude und anderer reformirten Theologen fort. Der Betteifer mit Charles Tribolet aus Meufchatel. feinem naben Bermandten und nachherigen Umtegehulfen, ipornte ihn ju rafden Fortschritten in feiner wiffenschaft= lichen Bilbung. Befonders machte er die driftliche Do= tal zu feinem ernften Studium. Wiederholte Disputir= übungen gaben ihm eine ungemeine Bewandheit, fich in ber lateinischen Sprache auszubrucken.

Der Bunfch feines frankelnden Baters, ihn noch por feinem Tode ju feben, nothigte ihn im 3. 1682, feine Ruckfehr nach Neufchatel zu beschleunigen. Roch in bem genannten Sabre fuhrte ibn, nach feines Baters Tobe, eine Reise nach Genf, mo er bie meiften bortigen Profefforen perfonlich tennen lernte. In Reufchatel, M

Dorring, b. g. 26. D. III. 28b.

wohin er wieder zurudgekehrt war, erwarb er fich burd feine Rangelvortrage und feinen fatechetischen Unterrich allgemeinen Beifall, befonders feit bem 3. 1686, in welchem er in feiner Baterftadt bie Stelle eines Diakonu erhalten hatte. In febr glucklichen Berhaltniffen lebend befonders feit feiner Berheirathung mit ber Tochter be Staatsrathe le Chambrier, blieb es feitbem Ofter walds Lieblingsgeschaft, auf bie Berftandes = und Ber gensbildung jugendlicher Gemuther burch bas Ginbring liche und Ueberzeugende feines Religionsunterrichts ; wirken. Seine Ratechifationen wurden von Dersone jedes Standes und Alters besucht. Die Paftorftell welche er 1693 erhalten hatte, verpflichtete ihn, jede Dienstag die Rangel zu betreten. Den Stoff zu feine Predigten boten ihm meiftens Gegenstande der driftl chen Moral, und ber praktisch = religiose Inhalt ber be Befonders mar er bemuht, feinen gab reichen Buhorern weniger bekannte und beshalb au minder beachtete Pflichten an's Berg zu legen. Gro Berbienfte erwarb er fich um bie Berbefferung bes Ri chenwesens überhaupt und befonders bes außern Gotte Bas er in biefer Sinficht empfahl und in Leben rief, biente auch mehrern reformirten Rirch außerhalb Reufchatel jum Mufter. 3m 3. 1699 erhielt Ofterwald bie Stelle ein

Im I. 1699 erhielt Osterwald die Stelle ein Oberpfarrers zu Neuschatel, welche er mit seltner Un gennütigkeit seinem drei Jahre altern Freunde Trib let hatte abtreten wollen. Sein Leben gewann um di Zeit einen neuen Reiz durch die Bekanntschaft x Turretin und Werenfels, welche ihn damals, jer von Genf, dieser von Basel aus, in Neuschatel besu ten. Un jene beiden gelehrten Theologen knüpfte i bald ein inniges Freundschaftsband, das sich auf gegseitige Vorzüge des Geistes und Herzens gründete. Dien, beseelte auch seine Freunde der acht-christliche Ser Sanstmuth, Duldung und allgemeinen Menschenlie In ihren theologischen Ansichten und religiösen Begrif

herrichte im Befentlichen eine fo volltommene Ueberein= ftimmung, baß auch baburch bies Freundschafteverhaltniß fich immer fester knupfen mußte. Es fpornte ibn auch au literarischer Thatigkeit. 3m 3. 1700 erschien fein "Traité des sources de la corruption, qui regne aujourd'hui parmi les Chretiens." Für ben allgemeinen Beifall, den bies gehaltvolle Bert fand, fpra= den die Ueberfetungen beffelben in's Deutsche, Englische und Hollandische. Roch größern Ruhm erwarb er sich als Schriftsteller (1702) burch feinen, ebenfalls in frangofischer Sprache geschriebenen "Ratechismus." stellte barin die Bahrheiten ber Religion, und befonbers die Sittenlehre, auf eine einfache und angiehende Beife bar. Gelbft mehrere fatholifche Theologen, unter anbern der Ergbischof Fenelon zu Cambran und ber Bischof Colbert zu Montpellier, erkannten bas Berbienftliche jenes Werts offentlich an. Aber es fehlte Ofterwald auch nicht an Gegnern, befonders in ben Cantonen Bern und Bafel. Begen ber Befdyulbigung, in feinem Rate= hismus das Dogma von der unbedingten Gnadenwahl ausgelaffen zu haben, mußte er manchen harten Label erdulben. Er rechtfertigte fich gegen bie ihm ge= machten Bormurfe in einer eignen Schutsschrift, gerieth aber badurch in neue literarifche Fehden, besonders mit bem Professor Philipp Nande gu Berlin und mit dem Prediger Lubwig Combes zu Quiffac in Ce= vennes. Durch die Erklarung: er glaube feine Beit gu etwas Befferem, als zu jenen nuglofen Streitigkeiten verwenden zu konnen, feste Ofterwald benfelben endlich ein Biel.

Um sich von seiner angestrengten literarischen Thatigkeit zu erholen, die er seit dem J. 1701, neben dem Jugendunterricht und seinen Berusbarbeiten, auch noch auf theologische Borlesungen ausgedehnt hatte, untermahm Osterwald im J. 1703 eine Reise nach Zürich und Bafel. In der zulestgenannten Stadt erfreute ihn das Wiedersehn seines Freundes Werenfels. Von

Basel ging er (1704) nach Genf, wo er unter mehrern ausgezeichneten Gelehrten besonders Tronchin, Pictet und Turretin kennen lernte.

Seinen literarischen Ruhm vermehrte Ofterwald, nach= bem er wieder in Neufchatel angelangt mar, 1707 burch seine Abhandlung: "de l'impurite." Grundlicher und erschopfender mar diese Materie noch bisher von feinem Theologen abgehandelt worden. Mit mehrern, die Bet= befferung bes Rirchenwesens bezweckenden Ginrichtungen verband er eine strenge Aufsicht über die ber Theologie fich widmenden Studirenden. Er biente ihnen als Du= fter fowohl burch feinen untabelhaften Lebensmandel, als burch feine ungeheuchelte Religiositat, feine theologischen Renntniffe und fein Talent als Rangelrebner. Mit fei= nen Religionsvortragen bezweckte er hauptfachlich moralifche Beredlung bes Bergens. Gein Bortrag mar ein= fach, grundlich, lichtvoll und überzeugend; bie Stimme ausbruchvoll, und jebe Bewegung feinen Borten ange= Diefe Eigenschaften, besonders eine ungemeine Rlarheit und Deutlichkeit, bienten auch feinen theologischen Borlesungen ju nicht geringer Empfehlung.

Große Verdienste erward er sich durch die Einfühzung einer neuen Liturgie in Neuschatel und einigen beznachbarten Kirchen. Die Grundsaße, die ihn bei diesem Unternehmen leiketen, das durch die Mithülse einiger seiner Collegen zu Stande kam, machte er in einer eignen Schrift bekannt, die 1713 im Druck erschien. Die Freude über den Beisall, den er fand, trübte der zwei Jahre später ersolgte Tod seiner Gattin. Tief erschütztert durch diesen Berlust und körperlich leidend, suchte er zu Anfange des I. 1716, begleitet von Weren selfe, der ihn in Neuschatel besucht hatte, Zerstreuung auf einer Reise nach Bern, wo er sich mit einigen dortigen Gezlehrten über wichtige theologische Materien besprach.

Um jene Beit (1716) erschienen die von ihm niebergeschriebenen Betrachtungen über die einzelnen Capitel ber Bibel zu London in einer englischen Uebersebung

gebrudt, nach einer Abschrift, welche ber Erzbischof von Canterbury von Osterwald erhalten hatte. Das Original, in französischer Sprache abgefaßt, erschien erst 1720, und brei Sahre fpater gu Bafel eine beutsche Bearbeitung. Die lette Sand legte Ofterwald an bies Bert, und fronte jugleich feine ber Religion gewidmeten Bemuhungen, ale er jene Betrachtungen einer Bibel beifugte, Die 1744 gu Reufchatel in Folio unter feiner Aufficht gebruckt marb. Als ein achtzigjahriger Greis vollendete er, ohne feinen Umtegeschaften auf irgend eine Beife Gintrag ju thun, in zwei Sahren ein Bert, bas, bei minderer Thatigfeit und Regfamfeit bes Beiftes, taum in gehn Sahren hatte vollendet werben tonnen. Sorafam verglich er bie Bibel mit bem Grundterte, ber Bulgata, ber Septuaginta und mehrern beutschen und frangofischen Uebersetzungen, um sich von bem richtigen Ginn einzelner Bibelftellen ju überzeugen. Dit Diefem Bert, wie mit feinen übrigen fchriftftellerischen Arbeiten, verband er, von allem Eigennug entfernt, feinen anbern 3med, als zur Beforberung mahrer Religiofitat und motalischer Beredlung ju mirten. Der pecuniare Gewinn war ihm fo vollig Nebenfache, baß er manche vortheil= hafte Berlagsantrage feiner Werke von fich wies. Um fo allgemeiner mar die Trauer, als er im 3. 1746 auf dem Catheber vom Schlage gerührt marb. Seine Rrafte erschöpften fich feitbem in einer langwierigen Krankheit, und ber Tob nahte ihm in feinem 84ften Lebensjahre ben 14. Upril 1747. Wie fehr man feine Berbienfte als Menich und Gelehrter ju ichagen mußte, bewies die wurdevolle Feier, mit welcher feine irdischen Reste dem mutterlichen Schoof der Erde übergeben wurben.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Ofter= walb nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss, de rerum naturalium principiis. Saumur. 1679. 4. 2) Traite des sources de la corruption, qui regne aujourd'hui parmi les Chretieus. Amsterd, et Neuchatel 1700. 8. (Deuts on

A. Bernb, unter bem Titel: Urfprung bee Berberbniffes. Bubiffin 1713. 8. N. A. Frankf. und Leipzig 1716. 8.)

S) Catechisme ou Instruction de la religion chretienne. Geneve 1702. 8. (Deutsch, unter bem Titel: Katechismus ober Unterricht ber hriftlichen Lehre. Frankf, und Leipzig 1706. 8. N. A. Bafel 1726. 8.)

4) Traite contre l'impurité. Amsterd. 1707. 8. (Deutsch unter bem Sitet: Barnung vor ber Unreinigteit. Samburg 1714. 8. R. A. Chend. 1723. 8.)

5) Liturgie. Bafel 1713. 8.

6) Arguments et reflexions sur les livres et sur les chapitres de la sainte bible. Neuchatel 1720. 4. N. E. Geneve 1722. 4. (Deutsch unter bem Titel: Summarischer Anhalt und erbautiche Betrachtungen über alle Buchee und Capitel ber gangen heiligen Schrift; sammt einer Bortebe von Lesung ber heiligen Schrift. Baset 1723. gr. 4.)

7) Douze sermons sur divers textes de l'ecriture sainte. Geneve 1722. 8. (Deutsch unter bem Titel: 3molf auserlesene Predigten über

unterfcbiebene Zerte ber beiligen Schrift. Bafel 1723. 8.)

8) La Bible avec les nouveaux arguments et les nouvelles reflexions sur chaque chapitre. Amsterd. et Rotterd. 1724. fol. Bâle 1734. 4. Neuchatel 1772. fol. Lausanne 1775. 4 maj.

9) Compendium Ethicae Christianae. London 1727. 8. Editio

II. Basil 1739. 12.

10) Traité de l'Exercice du S. Ministère. Amsterd. 1737. 8.

11) Compendium Theologiae Christianae. Basil 1789. 8. Editio II. Ibid. 1754. 8. (Diese brei Berte wurden, ohne Ofterwald's Biffen und Willen, nach fehlerhaften, in feinen Borlesungen gesammelten Sanbschriften abgebruckt.)

12) Begriff ber driftlichen Rateciemuslehre. Bafel 1740. 8.

13) Rurger Begriff ber biblifden Gefdicte. Breelau 1755. 8.

### Ludwig Benjamin Duvrier

war den 7. May 1735 zu Prenzlow in der Udermark geboren, und der Sohn eines Blechschmidts. Den
ersten Unterricht verdankte Duvrier der Schule seiner
Baterstadt. Procop, Venzky und Steinersdorf
waren dort seine vorzüglichsten Lehrer. Unter ihrer Leitung erward er sich, von reger Wißbegierde und
einem unermüdeten Fleiße beseelt, schähdere Kenntnisse in
den altern Sprachen. Aber auch in seiner übrigen wissenschaftlichen Bildung blieb er nicht zurück. Im J. 1753
bezog er die Universität Halle. Dort besuchte er sleißig
die philosophischen Collegien, welche von Lange, Meier,
Weber und Eberhard gelesen wurden. In dem Gebiet des theologischen Wissens waren Baumgarten,
Knapp, Michaelis, Semler, Calenberg,
Struense und Freylinghausen seine Hauptsührer.

Die maßige Unterftubung, welche ihm feine Eltern gemahren konnten, nothigte ihn, feine akademische Lauf=bahn fruber, als er es wunfchte, zu beendigen. Bu Feldberg im Medlenburg = Strelizifden betleidete Duvrier, feit er Salle verlaffen hatte, eine Sauslehrerftelle, bie er fpaterbin mit einer andern in feiner Baterftadt Prenglow vertauschte. Seine schwächliche Gesundheit bewog ihn im Sommer 1757 zu einer Reife nach Racfchut in Schlesien. Er unterftutte bort feinen Dheim im Predigen, und unterrichtete zugleich beffen Kinder. In der hoffnung, nach bem Tobe bes Dheims (1758) beffen Stelle zu erhalten, fah er fich getauscht, und mar entichlossen, eine an ber Realschule zu Berlin ihm an= getragene Lehrerftelle zu übernehmen. Aber fein Schicksal erhielt unvermuthet eine andere Wendung. Dhne fein Biffen von bem Dberconsiftorialrath Burg in Breslau empfohlen, fam er 1760 an den Darmftadtischen Sof nach Pirmasens, um ben Unterricht ber Kinder bes ba= maligen Erbpringen, nachherigen regierenden Landgrafen

Ludwig IX zu übernehmen. Im 3. 1763 marb er jum Cabinetsprediger, vier Sahre fpater jum Bofpredi= ger in Darmftadt und 1770 jum Confiftorialaffeffor etnannt. Bugleich mit ber britten Superintenbentenftelle, ble er im 3. 1772 erhielt, ward ihm ber Charakter eines Confiftorialrathe, Burg = und Garnifonspredigers ertheilt. Bu biefen außern Muszeichnungen gefellten fich Die Freuden des hauslichen Glucks, als Duvrier um biese Zeit (1772) in Marie Friederike Milken= berg, ber Tochter eines Beh. Rathe in Darmftabt, eine in jedem Betracht feiner murdige Gattin fand. Noch in bem genannten Sahre hatte er ju Biegen eine orbent= liche Professur ber Theologie erhalten. Die theologische Doctorwurde erlangte er 1777 burch Bertheibigung fei= ner Juquguraldiffertation: "de necessitate satisfactionis a Paulo Rom. 8, 3 asserta." Das J. 1786 erhob ihn zum zweiten Superintendenten. Auch ruckte er um biefe Beit in bie ameite Professur ber Theologie binauf.

Mls er ben 1. October 1792 an ben Rolgen einer innern Entzundung ftarb, die er fich burch eine Ertaltung jugezogen hatte, marb er allgemein betrauert megen feiner ungeheuchelten Religiositat, und feines raftlo= fen Gifers, zur moralischen Beredlung bes Bergens gu Schon in ber Sammlung einiger Predigten, bie er 1767 herausgab, hatte er biefen 3med verfolgt. Seine grundlichen Kenntniffe in ben altern Sprachen und in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Wiffens zeigte er in mehrern Programmen und Differtationen. Ihren Inhalt bilbeten Gegenstande ber Dogmatit ober ber Eregese und Rritit bes Neuen Testaments. Debrere theologische Streitigkeiten führten ihn 1773 au ber Ibee, die driftlichen Dogmen einer grundlichen und unpartheiischen Prufung zu unterwerfen. Bum Predigen und Ratechisiren gab er (1777) eine zweckmäßige Unleitung. Schatbar, besonders in historischer Sinsicht, mar feine "Geschichte ber Religionen." Die beiben Abelle bieses Werks erschienen in den I. 1781 und 1783. Eine feste Stuge gab er dem Glauben an eine Fortdauer nach dem Tode in seinen "Hinsichten auf bie Ewigkeit."

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Duvrier nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Die Freude in bem herrn, bei ber Geburt bes Pringen Chris fian Ludwig von heffen; eine Dantprebigt über Pf. 148, 12-14. Pirmafens 1763. 8.
- 2) Taglicoes Morgen : und Abendgeschaft; jum Beften einer bornebe men Jugend entworfen. Frantf. und Leipzig 1764. 8.
  - 3) Cammlung einiger Prebigten. Frantf. a. DR. 1767. 8.
- 4) Das Claubensbekenntniß, welches bie Durchl. Furftin Frie berika Angelika, Landgrafin ju heffen, poftulirte Decanissin zu Queblins burg, ben 7. September 1767 abgelegt; nebst einer Rebe von L. B. D. Darmftadt und Krankf. 1767. 8.
- 5) Ginfegnungerebe bei ber Bermahlung ber Pringeffin Frieberite ben heffen mit bem Pringen von Preugen. Darmftabt 1769. 8.
- 6) Glaubenebekenntniß Er. Durchl. bes herrn Erbpringen von heffens Darmftabt, welches terfelbe ben 22. Februar 1769 offentlich ablegte, nebst ter babei gehaltenen Rete von Duvrier. Berlin 1771. 8.
- 7) Das Darmftabtifche Gefangbuch (unter Duvrier's Anordnung und Aufficht herausgegeben). Darmftabt 1772. 8.
- 8) Unterfuchung über bie Lebrfage bee Chriftenthume, auf Beranlaffung ber neuern theologifchen Streitigfeiten. Berlin 1773. 8.
  - 9) Progr. I et II de theologia populari. Gissae 1775. 4.
- 10) Progr. Annotationes quasdam ad 2 Petr. 2, 2, Judae 6 exhibens. Ibid. 1776. 4.
- 11) Diss. inaug. de necessitate satisfactionis, a Paulo Rom. 8, 8 sserta. Ibid. 1777. 4.
  - 12) Unleitung jum Prebigen und Ratecifiren. Cbent. 1777. 8.
- 15) Progr. de Theologia morali, an dici possit caput, summa, tentrum totius religionis christíanae. Ibid. 1779. 4.
- 14) Progr. An Actor. IV, 24 Spiritus S. dicatur Universi creator. Ibid. 1780. 4.
- 15) Progr. de iisdem in resurrectione restituendis corporibus. Ibid. 1781. 4.
- 16) Cinfegnungerebe bei ber fo feltenen, ale mertwurbigen Amtejubels feir bee herrn heinrich Schwarg, Inspectore ju Grunberg, Chenb. 1781, 8.
- 17) Seichichte ber Religionen, nebft ihren Grunden und Gegengrunden, Leipzig 1781 1783, 2 Theile, 8.

- 18) Meditatio diebus resurrectionis Jesu Christi sacra agit de auctore anonymo ber freimuthigen Betrachtungen über bas Christiesthum, verae naturae divinae Jesu Christi et S. S. Triados adversario. Lipsiae 1783. 4.
- 19) Selbfiprufung und fromme Entichliefungen; ein Selbfigefprad. Gbenb. 1789, 8.
- 20) hinfichten auf bie Ewigfeit. Cbenb. 1791. 2 Theile. 8. 2te Auflage (mit bem Leben bes Berfaffers von R. R. v. Centenberg). Cbenb. 1793. 2 Theile. 8.
- 21) Religioneunterricht fur bie Jugend. Gießen 1792. 8. (Much uuter bem Titel: Rurge Erklarung bee Ratechismus Lutheri.)

### Caspar Nicolaus Overbeck

war ben 17. Marg 1670 zu horneburg im Bremifchen geboren, und ber Sohn eines bortigen Prebi= gets, der Spaterhin eine Paftorftelle an ber Nicolaus= firche ju Barbewill bekleibete. Ihm verdankte Dverbeck den ersten Unterricht. Neben der scientifischen Bildung, bie er seinem Sohne gab, verfaumte der Bater nicht, fruh in ihm bas Gefühl für Religiositat und Tugend ju meden. Diese Jugendeindrucke maren bleibend, und begleiteten ihn auch burch fein fpateres Leben. Dverbed war kaum zwolf Sahre alt, als ihm fein Bater burch ben Tob entriffen, und er in bas großmutterliche Saus nach Luneburg geschickt marb. Dort zeichnete er fich, unter ber Leitung feines Dheims, bes Schullehrers Bim= mermann, burch Fleiß und gesittetes Betragen fo vor= theilhaft aus, baß er balb in die erfte Glaffe hinauf= tuden konnte. Sein wiffenschaftliches Streben erwarb ihm manche Gonner, befonders den Rector Lauters. bach und ben Conrector Megdorf. Durch ben Lete-tern, beffen Rinder er unterrichtete, lernte er bie beruhmten Theologen A. S. Franke und herrmann. v. d. Sardt fennen, welche bamals nach guneburg ge= tommen maren, um den dortigen Superintenbenten Sand= hagen tennen gu lernen, ber fich um die biblifche Gregefe und hermeneutik burch mehrere Schriften große Berbienfte erworben hatte. Rach bem Mufter ber oben= genannten Gelehrten, beren Bekanntichaft und Belehrung fur feine bobere Beiftesbildung von mefentlichem Einflusse war, widmete sich Dverbed mit neuem Gifer bem Bibelftubium, bas feitbem feine Lieblingebeschafti= gung blieb.

In feinem neunzehnten Jahre (1689) ging er von Luneburg nach Leipzig. Er fand bort A. H. Kranke als Privatbocent wieder. Bortheilhaft für bie Erweiterung feiner theologischen Kenntniffe wirkten

bie Collegien, welche von Dlearius, Rivinus, Anton und Lange gelesen wurden. Nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn ertheilte er zu Lünedurg in mehrern Familien Unterricht, dis zum I. 1692. Um diese Zeit ward Overbeck Conrector in Celle. Es zeigten sich für ihn Aussichten, dort und bald nachher in Lünedurg, Prediger zu werden. Aber er wies die deß halb ihm gemachten Anträge zurück. Die ihm angetragene Pastorstelle zu Rethem an der Aller glaubte er indeß im I. 1710 annehmen zu mussen. Im I. 1713 ward er Pastor zu Pattensen und 1738 Superintendent und Inspector der Bardowicksschen Didces.

Als er ben 17. September 1752 starb, hinterließ er ben Ruhm eines vielseitig gebildeten Gelehrten, ber vorzüglich in ben altern Sprachen schätzbare Kenntnisse besaß. Er benute sie besonders zur Erlauterung schwester Stellen des Neuen Testaments. Außer zahlreichen Abhandlungen, eregetischen Inhalts, die man größtensteils in der Zeitschrift, die freiwilligen Hedopfer betistelt, sindet, hinterließ er handschriftlich: "Rettung einisger Schriftsellen, so heutiges Tags von Einigen, wider die in unster evangelischen Kirche aus dem göttlichen Worte recipirte Lehre vom Glauben, von der Rechtsfertigung, von guten Werken, gemißbraucht werden."

Im Druck ist von Overbeck nur die nachfolgende

Schrift erschienen:

Untersuchung berjenigen Grunde, mit welchen Er. Hochwurden ber herr Dr. Johann Schubert, bochverdienter Lebrer ber beil. Theoslogie zu Gelmflabt in seinen vernunftigen und schriftmäßigen Gedanken vom jungsten Gerichte, sich zu erweisen hat angelegen sen sassen, daße im Evangelio am Iten Sonntage bes Abvents nicht von dem zutunftigen allgemeinen Weltgerichte, sondern von einem besondern, über die Juden zur Zeit ber Zerftörung Jerusalems ergangenen Strafgerichte Gottes die Rebe sei. Ans Licht gestellt u. f. w. hamburg 1749. 4.

## Georg Wilhelm Overkamp

war ben 9. Januar 1707 zu Greifswald geboren. Den ersten Unterricht erhielt Overkamp in den Lehranstalten seiner Baterstadt. In frühem Alter entwickelten sich seine Geistesanlagen, und von einem rastlosen Fleiße unterstützt, machte er schnelle Fortschritte in der griechischen und lateinischen Sprache. Seine akademische Lausbahn eröffnete er in Iena, wo er die Magisterwürde erlangte, und als Docent auftrat. Im I. 1736 ward er Adjunkt der dortigen philosophischen Facultät. Bei dieser Gelegenheit vertheidigte er seine Dissertation: "de Judaeis primariis Christiani nominis hostidus." Einige Sahre später solgte er einem Ruf nach Greisse wald. Er ward dort ordentlicher Prosessor der morsgenländischen Sprachen, und starb als Senior der dors

tigen Universitat ben 27. July 1790.

Schon mabrend feines Aufenthalts in Jena hatte Dertamp mehrere Beweife feiner grundlichen Gelehr= samteit gegeben, querft in ber historisch = theologischen Abhandlung, in welcher er ben Urfprung ber in ber romifch = fatholifchen Rirche üblichen Sitte, ben Gottesbienft in lateinischer Sprache zu halten, und zugleich bie Be-weggrunde nachwies, warum biese Sitte noch fortbestebe. In fpatern Differtationen und Programmen, gu Greife= wald gefchrieben, beschäftigte er fich mit ber Eregese und Rritit Des Reuen Testaments, fchrieb unter andern über die ben erften Berkundern bes Evangeliums verliehene Babe ber Sprachen, über bie Magier aus bem Drient, über Gottes Lamm, bas ber Belt Gunde tragt, nach Joh. 1, 29 u. f. w. Das Studium ber altern Spraden, befonders ber orientalischen, empfahl er bringend, und fuchte unter andern in einer eignen Abhand= lung (1756) barzuthun, bag bie Renntniß bes Arabi= ichen zu einer leichtern Erlernung ber bebraifchen Sprache führe.

# Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Dvei tamp nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Commentatio historico-theologica de ratione status Curiz Romanae circa usum Latinae Linguae in sacris cultuque publica Ibid. 1732. 8.
- 2) Diss. de vestitu praecipue pallio veterum Philosophorum Ibid. 1783. 4.
- 3) Diss, de significatione verborum, quibus induratio Pharaon in historia Mosaica exprimitur. Ibid. 1736. 4.
- 4) Diss. de Judaeis primariis Christiani nominis hostibus. Thie 1736. 4.
- 5) De Judaeis frustra a Guilielmo Whistono aliisque corruption Hebraei codicis insimulatis. Gryphisw. 1789. 4.
- 6) De Hebracorum [17] Pontificis maximi in summo expiation die vicario. Ibid. 1739. 4.
- 7) Oratio de ingressu summi l'ontificis in sanctum sanctorus sub auspicium muneris academici, typis dein expressa. Ibis 1740. 4.
- 8) Diss. de peccato ac poena Ismaelis typicis ad Galat. 4, 2: 30. Ibid. 1743. 4.
- Diss. de dono linguarum primis Evangelii praeconibus con cesso. Ibid. 1743. 4.
- 10) Diss, de angelorum praesidio urbi musarumque sedi Gryphicae anno 1669 posito. Ibid. 1743. 4.
- 11) Diss. de divinitus praedicto ac definito tempore nativitati Messiae ex Ps. 87 ostenso. Ibid. 1743. 4.
- 12) Diss. de Servatoris post resurrectionem factis apparitionibus Ibid. 1744. 4.
  - Diss. de duplici veterum docendi ratione. Ibid. 1744. 4.
     Diss. de philosophia orientali. Ibid. 1744. 4.
  - 15) Diss. de declamationibus veterum. Ibid. 1744. 4.
- 16) Progr. de Ecclesiae Doctoribus cum sideribus coelestibus o insignem horum praestantiam comparatis . . . 4.
- 17) Progr. de adjumento, quod illustrium exemplorum memo ria ad commendandam sapientiam et virtutem affert. . . . 4.
- 18) Progr. de Magis ex Oriente ut vere sapientibus. Gryphisw 1749. 4.
- 19) Progr. de summo studio in cavenda perversa a multis initivitae academicae ratione, adhibendo. Ibid . . . 4.
- 20) Diss. de inauguratione seu baptismo Christi ad Matth. III Ibid. 1750. 4.
- 21) Diss. philologico exegética in pericopam epistolicam Feriprima natavitatis Christi. Tit. 2, 11-14. Ibid. . . . 4.
- 22) Diss. de agno Dei mundi peccata portante, ad Joh. 1, 29 Ibid. 1754. 4.

- 231 Diss. de Salomone, verae sapientiae magistro, ex libro Coheleth ostenso. Ibid. 1754. 4.
- 24 Diss. an et quatenus lingua Arabica ad Hebraicam facilius perissendam conducat et proinde in Academiis tractanda sit. Ibid 1756. 4.
- 5) Exercitatio philologico exegetica in pericopam epistolicam Dominica IV Adventus Philippensium Cap. IV. v. 4—7. Respondente Filio. Ibid. 1757. 4.
- 35) Observationes philologico-exegeticae in pericopam evangelicam Matth. 21, 1—9 solennem Christi in urbem Hierosolymam ingressum sistentem. Ibid. 1757: 4.
- 27) Meleterna quadragesimale in Jesaiae 53, 7, 8, 9. Ibid. 1760. 4.
- 23) Diss. Epistolam Filii Dei ad Ecclesiam Ephesinam Apoc. 2. 1-7 datam observationibus philologico exegeticis sistens. Ibd. 1762. 4.
- 29) Progr. ad capessendos supremos in philosophia honores generatim quaedam de Magis exponens. Ibid. . . . 4.
- 39) De Christo verae sapientiae Magistro seu summo ac principe Doctorum. Ibid. 1763. 4.
  - 31) Commentatio in Ps. XXXII, Ibid. 1770. 4.
- 32) Progr. de sacri codicis distinctione, qua genus humanum in Judaeos et Graecos, in Graecos et barbaros dividitur. Ibid. 1782. 4.

## Beinrich Ernft Dwen

ober Dwenus, wie er fich nach ber Gitte feinei Beitaltere nannte, mar 1685 zu Dienburg an ber 2Be fer geboren. Die erfte miffenschaftliche Bilbung ver bantte er feinem Bater, einem bortigen Schullehrer, be fpaterhin Rector zu Gelle ward und als Prediger 31 Buden, unweit Sona, ftarb. Bon bem Gymnafiun ju Bildesheim, bas er einige Sahre befuchte, ging Dwei 1704 nach Belmstädt. Dort eröffnete er feine akabe mische Laufbahn, und besuchte, bem Studium ber Theo logie fich widmend, befonders Schmidt's und G. D. Niemener's Borlesungen. Jener ward fein haupt führer in bem Bebiet ber Rirchengeschichte, biefer unter wies ihn in mehrern einzelnen 3meigen bes theologischei Biffens. In Jena, wohin er fich 1706 begab, bort er Phyfit bei Treuner, Mathematit bei Samber Seine theologischen Studien vernachlässigte e darüber nicht. In ben orientalischen Sprachen und ih rer Literatur unterwiesen ibn Dang und Rus. Da Collegium, welches Fortich über bas erfte Buch Do fis las, befuchte er fleißig. Durch ben ebengenannter Professor ward er auch mit ber neuern theologische Polemit bekannt, und vertheidigte unter feinem Borfit seine Differtation: "de hypothesibus P. D. Huetz ex Alnetanis ejus Quaestionibus excerptis." Si ward in ben "Selectis Theolog. B. Foertschii" ge brudt. Den groften Ginfluß auf feine theologische Bil bung hatte Bubbeus. Er horte beffen Erklarung De Evangeliums Johannis, und außerdem die Collegien übe Rirchengeschichte, Dogmatit und Moraltheologie, welch von jenem berühmten Theologen gelesen wurden. wahrend barauf bedacht, feine Renntniffe in ben alteri Sprachen und in der theologischen Literargeschichte 31 ermeitern und zu berichtigen, verfaumte er über biefen Be ftrebungen nicht, fich im Predigen zu uben. Bic I

Bielfeitig gebilbet fehrte er, nach einer fast funfiabri= gen atademifchen Laufbahn in feine Beimath gurud, mo er fich mit bem Unterrichte von Kindern aus angesehenen Ka= milien befchaftigte. Der Confiftorialrath gangich mibt in Bannover, bei welchem er eine Beitlang Sauslehrer gewefen war, empfahl ihn jum Unterricht bes bamals in hannover lebenden Prinzen Friedrich Ludwig von Ballis. Diefe Stelle bahnte ihm ben Beg gu' weitern Beforberungen. Er warb, nachbem er feinen Bater ju Buden in feinem Predigtamte eine Beitlang unterftust batte, im 3. 1724 jum Cuperintenbenten gu Enlingen ernannt. 3mei Sahre fpater erlangte er gu Beimftadt burch Bertheibigung feiner Inauguralbiffer= tation: ,, de vitandis quibusdam licitis ob viciniam illiciti" die theologische Doctorwurde. Das 3. 1734 erbob ibn jum Generalsuperintendenten und Paftor pris marins zu Alfeld. Er erhielt zugleich ben Charafter eines Churfurftl. Colnifden Stift - Silbesheimifchen Confiftorialrathe. Bei biefer Belegenheit hielt er bie gleich= zeitig (1734) gebruckte Rebe: ", de existimatione ministri ecclesiae ex semet ipso et non ex aliis quaerenda."

Als er 175. starb \*), hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Kenntnissen in den altern Sprachen und in den einzelnen Zweigen des theoslogischen Wissens eine ungeheuchelte Religiosität vereinigte. Das moralische Gefühl, das ihn selbst erfüllte, und seinem Leben zu nicht geringer Zierde gereichte, auch

<sup>\*)</sup> Gine genaue Angabe feines Tobesjahrs findet fich weder bei Gotzten (in feinem jestlebenden Europa Ih. 1. S. 317 u. f.) noch bei Mofer (in beffen Beitrage zu einem Lexico der jestlebenden Theologen S. 632 u. f.) noch bei Lauenstein (in beffen diplomat. historie des Bisthums hildesheim. Ab. 2. S. 272 u. f.) noch bei Arinius (in beffen Beitrage zu einer Geschicke berühmter Sottesgelehrten auf dem Lande. Bb. 1. S. 465 u. f.) noch bei hirfching (in bessellen literar, historischen handbuche, Bd. 6. Abth. 2. S. 332 u. f.) noch bei Meufel (in dessen Lexikon der vom 3. 1750 bis 18:0 verstorbnen beutschen Schristfeller. Bb. 10. S. 258 u. f.)

in Andern zu wecken und zu beleben, ließ er sich sehr angelegen seyn. Diesen Zweck verfolgte er auch in einer praktischen Erklärung der sunf Bucher Mosis, die er 1730 unter dem Titel: "Die Lust am Gesetze des Herrn" drucken ließ. Bei aller Toleranz, die ihm eigen war, glaubte er doch vor dem Uebertritt zur römisch=katholischen Kirche, den einer ihrer Anhänger dringend empfahl, öffentlich warnen zu mussen.

Muger einigen Beitragen zu Journalen hat Dwen

nachfolgende Schriften geliefert:

Diss. inaug. de vitandis quibusdam licitis ob viciniam illiciti.
 Helmstad. 1726. 4.

2) Priefterlicher Buruf an bie Rirche ber Sulingifchen Inspection, ale best jest regierenden Ronigs Majeftat bie Regierung antraten. . . .

1727. Fol.

3) Die Luft am Gefete bes herrn, bas ift, erleichtertes und zur Erbauung angewendetes Lefen ber funf Bucher bes Anchts Gottes De ofie, barin bei jedem Capitel allemal 1) eine kurze Borftellung, Gintheilung und Erzählung bes gangen Capitele, 2) eine weitlauftigere Erklarung bes barin vorkommenden hauptspruche, 3) eine Ruganwendung foldes hauptspruche im Chriftenthum angestellet wird. Bolfenbuttel 1730. 4.

4) Oratio de existimatione ministri ecclesiae ex semet ipso et non ex aliis quaereuda (Galat. 6, 4); in conventu complurium

ecclesiae ministrorum dicta. Hildesiae 1734. 4.

5) Beweis, bağ von allen und jeben Candidatis Ministerii nicht zwar eine weitlauftige, aber boch eine formliche, wohl an einander hangende Erkenntniß ber Gotteegelahrtheit erfordert werbe. Cbend. 1735. 4.

6) Anmertungen über bas Buchlein, ber tatholifde Lutheraner genannt, welche zeigen, baß die Ursachen, mit welchen ber tatholische Gerr Berfasser sothanen Buchleins barzuthun tractet, baß die Evangelischen verpflichtet seien, fich zur romisch etatholischen Kirche zu wenden, nicht hinlanglich find. Ebend. 1737. 8.

# Johann Gerhard Pagenbarm

war ben 2. Dezember 1681 zu Lubeck geboren und der Sohn eines dortigen Schullehrers. Seine Familie ftammte urfprunglich aus bem Beftphalischen. Dem Symnafium feiner Baterftadt verbantte Pagenbarm bie erste wissenschaftliche Bildung. Seine vorzüglichsten Lehrer waren Roch, Biba, Golbel und Swanten. Er übte fich fleißig im Disputiren und gab mehrere offentliche Proben feines Fleifes. 3m 3. 1701 bezog er die Universitat Bittenberg. Dort maren Deutsch= mann, Bofder, Bernsborf und Reumann feine hauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. der Philosophie, Geschichte und in ben altern Sprachen unterwiesen ihn Schurgfleifch, Bichmannshaufen, Schroer, Berger u. A. Das Streben nach einer vielfeitigen Bilbung fpornte ibn, felbft einige juriftifche Collegien gu horen. Unter dem Borfit feines altern Bruders, der fich bamals als akademischer Docent in Bittenberg habilitirt hatte, und spaterhin Senior der Oldendorpschen Didces ward, disputirte er einige Male. Durch bie Bertheidigung feiner Differtation: "de existentia spectrorum" erlangte er 1703 bie Magister= wurde, und durch ein anderes Thema: "de Minerva victrice," über das er zweimal, 1703 und 1704 disputirte, die Freiheit, öffentliche Vorlesungen zu halten. Ihren Inhalt bildeten Gegenstände der Dogmatik und Philologie.

Die Unterstüßung, welche Pagenbarm bisher aus bem elterlichen Hause erhalten hatte, horte auf, als sein Bater im 3. 1706 starb. Er trug baher kein Bedenken, die um diese Zeit ihm angetragene Stelle eines Pagenhofmeisters in Dresben anzunehmen. Als Erzieher bes minderjährigen Herzogs Moris Wilhelm von Merzseburg ging Pagendarm, als jener Fürst, bei bem damaligen Einsall der schwedischen Truppen in Sachsen,

9 2

fich mit feinem Sofftaat nach Nurnberg begab, ebenfalls Dem Beifall, ben feine bamals gehaltenen Predigten fanden, hatte er bie Ernennung jum Sonn= und Festtäglichen Fruhprediger an ber Margarethenkirche au banken. Mus biefen Berhaltniffen fchie ber im S. 1713. Er ward um diese Zeit Sof= und Stadtkaplan qu Bilbermeborf im Sobenlohischen. Der Buftand ber Robbeit und Bermilberung, in welchem er feine bortige Ge= meine fand, ergriff ihn, und gab bie Beranlaffung gu feiner ascetischen Schrift: "Entwurf ber nothwendigsten Stude und Eigenschaften, Die zu einem mahren Chriften Dit ber Predigerftelle, die er ju Bilhermsgehoren." borf bekleibete, war auch bas Bicariat zu Reibhards= Bind, Rurzen = Uurach und Schaumburg verbunden. Im 3. 1714 ward er Confiftorialrath und Mitinspector ber Bilbermsborfischen Stadt = und Landschulen. In Diefer Qualitat mobnte er, nebst einigen Geiftlichen aus ber Graffchaft Sobenlohe, einer Synobe zu Pfebelbach bei. 3m 3. 1719 ward er Paftor zu Pafchterwig im Schle= fischen Fürstenthum Dels. Aber ber von bem Dberconfistorium ihm geworbene Auftrag, bas unter bem Ramen bekannte Gebetbuch ber Juden einer genauen Durch= ficht zu widmen, und in demfelben zu ftreichen, mas ber protestantischen ober romisch = fatholischen Rirche an= ftopig fenn konnte, verwickelte ihn in mancherlei Grrungen. Er bat im 3. 1730 um feine Entlaffung, und wandte sich nach Zena, mit bem Entschluffe, sich bort vorzugsweise mathematischen Studien zu widmen. follten ihm behulflich fenn zu einer Unstellung, bie er in England burch feinen bort lebenben Dheim, ben Rreiherrn v. Sopmann, ju finden hoffte. Doch gab er biefen Plan, auf Bureben feiner Gattin, wieber auf, und blieb in Jena, wo er sid burch offentliche Bertheidigung feiner Differtation: "De codice Judaeorum Oelsnensi, ex parte adhuc superstite" 1730 habilitirte. Er hielt feitdem offentliche Borlefungen, theologischen, historischen und geographischen Inhalte. Im S. 1744 nahm er bas Rectorat an ber Stadtschule zu Jena an, und im nachften Sahre warb er burch Bertheibigung seiner Differtation: "de hebdomatibus Danielis" 20= jutt der philosophischen Kacultat.

Pagendarm farb ben 23. May 1754, und bin= terließ, außer einigen Beitragen ju Journalen, Die nach= folgenden Schriften, unter benen befonders einige Dif= sertationen fur die Grundlichkeit feiner theologischen und philologischen Kenntnisse sprechen. Neben seiner Abhand= lmg: "de hebdomatibus Danielis," verdient bie Differtation: "de lingua Romanorum rustica" mit Auszeichnung genannt zu werden.

1) Diss. prior de Minerva victrice. Vitebergae 1703. 4.

2) Diss. posterior de Minerva victrice. Ibid. 1704. 4.
3) Entwurf ber nothwendigsten Stude und Sigenschaften, die zu einem wahrn Christen gehoren. Wilhermeborf 1713. 8.
4) Leichenpredigt auf die Gedachtniß: Solemnien einer hohen ablichen keinen, herrn Sylvius von Frankenberg und Ludwigsborf, Rathbi briege ven Burtemberg : Dels und Senior provincialis. Breelau 174 gel.

5 Epistola de terra Paschkervicensi. Vratisl. 1728. 8.

Disp. de codice Judaeorum Olsnensium ebraeo ex parte adhas superstite. Jenae 1730. 4.

bet Jungern ju Beimar. Reue Ausgabe mit Anmerbungen. Cbend.

10) Diss. de lingua Romanorum rustica. Ibid. 1735. 4.

11) Progr. quibus Scholae Jenens. Senatoriae Ministerium etc. de vocatione sua ad Rectoris munus nuperrime facta, certiores facit, simulque praecipue de scholis recutitorum, ac quae apud îpsorum majores floruerunt, synagogis sibi loco invicem conjunctis, aisi contiguis, paullo curatius disserit. Ibid. 1744. 4.

12) Diss. de hebdomatibus Danielis. Ibid. 1745. 4.

13) Literae minus aculeatae ad quatuor juvenes politiss., qui Scholae Jenens. Senat. ultimum vale dixerunt, ubi nonnulla de quatuor viris, Aristippo, Cicerone, Ptinio et Bernhardo, Abbate Chrevallensi. Ibid. 1746. 4.

14) Litterae ligatae atque Exarosoryos Schrammianis de Mani-

bus. Ibid. 1747. fol.

15) Progr. ad orationem valed. Chr. Phoeni, Alumni, in quo agitur de Scholae Jenens. Senat. forma, Ibid. 1748. 4.

### Friedrich Christian Palbamus

war ben 7. August 1763 zu Opperobe im Für= ftenthum Unhalt = Bernburg geboren. Geinem Bater, einem bortigen Prediger, ber 1804 als Confiftorialrath und Superintendent in Bernburg farb, verdantte Pal= bamus ben erften Unterricht. Seine Fabigfeiten ent= wickelten fich bereits in fruhem Alter, und er machte rafche Fortschritte in seiner miffenschaftlichen Bilbung, borzüglich in ber Renntniß ber altern Sprachen, Die er bei bem von ihm gewählten Studium ber Theologie nicht entbehren zu konnen glaubte. Muf ber Domschule gu Balberftabt bereitete er fich jur Universitat vor. eroffnete feine akademische Laufbahn in Salle, und ging im 3. 1785 nach Wien, wo er einige Sahre bei bem Reichsgrafen von ber Lippe eine Sauslehrerftelle betlei= bete. Mit bem Prediger Mesmer in Dresben, ber ihn 1792 zu feinem Gehulfen in bie genannte Refibeng berief, lebte er in innigem Freundschaftsverhaltniß, bas noch fefter gefnupft ward, als Palbamus fich mit DR e 6: mer's Tochter vermablte. Als fein Schwiegervater, junehmenber Rranklichkeit wegen, feinem Umte, als Prebiger bei ber reformirten Bemeine in Dreeben, nicht mehr vorstehen konnte, erhielt Palbamus die von De 6= mer bisher betleibete Pfarrftelle, bie er bis ju feinem Tobe, ben. 17. Marg 1806, mit raftlofem Gifer und unermudeter Berufetreue verwaltete.

Mit ausgebreiteten Kenntnissen, die sich nicht blos auf sein eigentliches Fach, die Theologie beschränkten, vereinigte Paldamus ein sehr richtiges Urtheil und einen seinen Geschmack. Für den letztern sprachen mehrere Gedichte, mit welchen er in frühern Jahren verschiedene Journale und Musenalmanache ausstattete. Er selbst legte auf diese poetischen Erzeugnisse, die mit Beifall ausgenommen wurden, wenig Werth, und war nicht eitel genug, sie mit seinem Namen zu bezeichnen.

Als theologischer Schriftsteller ward er durch eine zwiefache Sammlung von Predigten bekannt, die sich durch
einen natürlichen Ideengang, lichtvolle Darstellung und
eine edle Sprache empfahlen. Für die Prediger des Fürstenthums Anhalt-Berndurg schrieb er (1800) Gebete und Formulare bei dem öffentlichen Gottesbienste.

Außer einigen Beitragen zu Journalen, besonders jur Leipziger Literaturzeitung, hat Palbamus nachfol= gende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Bebn Prebigten, meiftens moralifden Inhalts. Dreeben 1793. 8.

<sup>2)</sup> Gebete und Formulare jum Gebrauche bei ber öffentlichen Gottesberehung, fur bie Prediger bes Fürftenthums Anhalt : Bernburg. Bern= burg 1800. 4.

<sup>3)</sup> Predigten für Freunde driftlicher Beisheit und Augend aus geble beten Standen. Dreeben 1805. 8, (Auch unter bem Titel: 3weites Behend Predigten.)

### Johann Georg Palm

war ben 7. Dezember 1697 zu Sannover geboren. In ben Lehranftalten feiner Baterftadt erhielt Palm bie erste wissenschaftliche Bilbung und bezog bann bie Universitat Jena. Reben ber Theologie, Die fein Saupt= ftubium blieb, beschäftigte er fich bort mit ben altern und neuern Sprachen. Rach Beendigung feiner atabes mifchen Laufbahn wiberfuhr ihm (1716) die Auszeichnung, von bem Bergog August Bilbelm zu Braunschweig und Luneburg in bas Rlofter Ribbagehaufen aufgenom= men zu werden. Jener Furft ernannte ihn auch 1720 au feinem Reifeprediger und 1723 jum Sofcaplan in Bolfenbuttel. In jene Periobe feines Lebens fallt Palms ascetische Schrift: " bie Fallstricke ber Gunbe," burch bie er querft in der theologischen Literatur bekannt marb. Bon bem Bobiwollen und ber Gunft feines Rurften hatte er so unzweideutige Beweise, daß er nicht ohne Schwanten bie im 3. 1727 ihm angetragene Saupt= paftorftelle in Samburg annahm. Er eröffnete fein Umt mit einer Predigt über 1 Corinth. 2, 1. 2. Das burch Binkler's Tob (1738) erlebigte Seniorat ging, nach= bem Reumeifter und Bolf Die Unnahme biefer Barbe abgelehnt hatten, auf Palm uber.

Als er ben 17. Februar 1743 starb, hinterließ er ben Ruhm eines Mannes, der sowohl wegen seiner gründlichen Gelehrsamkeit, als wegen ber liebenswürdigen Züge, welche seinen Charakter als Mensch zierten, allgemein in Ansehn gestanden hatte. Der Sinn sur humanität ber wahrte ihn vor jeder Intoleranz gegen Andersdenkende. Er überschritt nicht die Grenzen der Mäßigung, als er in einer Abhandlung (1737) die Unschuld Gottes bei der Bulassung des Bosen und bei dem Fall der ersten Menschen gegen den Probst Reinbeck zu rechtsertigen suchte, und mit diesem Theologen in eine literärische Fehde gerieth. Auf moralische Beredlung drang er sowohl in

den vier Banden seiner "evangelischen Reben über ble Sonn- und Festtagsevangelien," als in einzelnen Predig= ten, die von ihm im Druck erschienen. Der größere Thell seiner Schriften war ascetischen Inhalts. Doch schrieb er auch einige historische Werke, unter andern eine Ginleitung in die Geschichte der Augsburgischen Confession, und eine Geschichte der Bibelübersetzung Luther's. Die letztere, aus seinem handschriftlichen Nachlasse von S. M. Soge herausgegeben, erschien erst eine Reihe von Jahren nach seinem Tode.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Palm nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Die Fallftrice ber Cunbe. 6 Bebenbe. Braunschweig 1725 bis 1728, gr. 8.
  - 2) Ab: und Angugeprebigt. Sannover 1728. 4.
- 3) 3mei Prebigten von bem unbefdreiblichen Glent eines Cunbers. famburg 1730. 4.
  - 4) Zubelprebigt über Pf. 100. Cbenb. 1730. 4.
- 5) Cinleitung in bie Gefdichte ber Augeburgifden Confession. Cbent. 1730. 8.
- 6) Changelifche Reben über bie Conn: und Festtagsevangelien bes ganen Jahre. Bolfenbuttel 1731. 4 Theile. 8.
- .7) Der gekreuzigte Befus, unfer Mues; über 1 Gorinth. 1, 30. 31. hamburg 1731. 8.
  - 8) Jefus ber mahre Deffiae. Cbenb. 1731. 8.
- 9) Die unerkannten Gunben ber Belt. Ebenb. 1732 1733. 2 Theile. 8.
  - 10) Borbilb ber himmeleleiter Satobe. Cbenb. 1732. 8.
  - 11) Berbitb bes brennenben Bufches. Cbenb. 1733. 8.
  - 12) Borbild ber Ruthe Narone. Cbenb. 1734. 8.
- 13) Betrachtungen über bie fieben Borte Chrifti am Rreuz. Cbenb. 1734. 8.
- 14) De codicibus V. et N. T. quibus b. Lutherus in conficienda interpretatione germanica usus est. Ibid. 1735. 4.
  - 15) Betrachtungen über bie Gleichniffe bes Reuen Zeftamente. . . .
- 16) Gottgebeiligte Anbachten bei Betrachtung bes getreuzigten Chrifti. Comburg 1736. 8.
- 17) Abbandlung von ber Unfdulb Gottes bei ber Bulaffung bes Bofen und bem Falle unfrer erften Eltern. Cbenb. 1737. 8.
  - 18) Fortgefeste Abbandlung u. f. w. Cbenb. 1738. 8.

19) Gottfeilge Betrachtung über alle Tage bes Jahre. Braunfchwei 1738. 2 Bbe, 8.

20) Berherrlichung ber gottlichen Bolltommenheiten in bem Leibe Sefu. . . . . .

. 21) Die unerkannten Bohlthaten Gottes, nach verschiebenen Zerte beiliger Schrift betrachtet. . . . .

22) Geschichte ber Bibelubersegung Dr. Martin Luthere; au 3, G. Palm's hanbidriften vermehrt herausgegeben von 3. DE

## Georg Wolfgang Panzer \*)

war ben 16. Marg 1729 zu Gulzbach in ber Dberpfalz geboren. Sein Bater, Doctor ber Rechte und hof = und Regierungerath bafelbft, mar ein grund= lich gelehrter, um die Berbefferung Des Juftigmefens verbienter Dann von unbescholtenem Charafter. Beifpiel wirkte febr mohlthatig fur Panger's Beiftes= und Bergensbilbung. Bettel um Michinger maren in ber Schule zu Sulzbach seine vorzüglichsten Lehrer. Unter ihrer Leitung erwarb er fich bie nothigen wiffen= Schaftlichen Bortenntniffe, um 1747 bie Universitat 2011= borf beziehen zu tonnen, wo Dietelmair, Schwarz und Ragel burch ihre Borlefungen gunftig fur bie Erweiterung feiner bisberigen Renntniffe wirtten. mehrfacher Sinsicht ward ihm auch ber nachherige Abt und Beneralfuperintendent Frommann nuglich, ber ihn feines vertrauten Umgangs wurdigte. Unter bem Borfit biefes Gelehrten bisputirte er zwei Dal und erwarb fich 1749 bie Magistermurbe.

Bald nach der Ruckehr in seine Heimath (1751) ethielt Panzer eine Pfarrstelle zu Ezelwang. Die geringe Muße, welche ihm seine dortigen Amtsverhaltnisse gonnten, benutte er fleißig zu fortgesetzen Studien. Im I 1760 folgte er dem Ruf zum Diakonus der St. Sebaldskirche nach Nurnberg, und 1773 wurde er zum Schaffer ernannt. Diese Stelle an der ersten Hauptspfarrkirche bot ihm erwünschte Gelegenheit, bei kirchslichen Verbesserungen, z. B. der Abschaffung manscher gottesdienstlichen Gebräuche, die noch aus dem Pabstithum herstammten, bei der Einsührung der allgemeinen Beichte, die ihm 1788 zu einer eignen Schrift Inlaß gab, und eines neuen verbesserten Gesangbuches thätig mitzuwirken. Auch seine häuslichen Verhältnisse

<sup>&#</sup>x27;) Cigentlich Georg Bolfgang Frang.

ließen wenig zu munfchen übrig, feit er in Rofine Gelene Santke, ber Tochter eines Urztes zu Altdorf, eine in jedem Betracht feiner wurdige Gattin gefunden hatte, burch die er Bater von mehrern durch Geist und

Berg ausgezeichneten Rinbern marb.

Einer an kostbaren und seltenen Werken so reichen Bibliothek, wie sie Panzer besaß, konnte sich nicht leicht-ein Privatmann rühmen. Diese zahlreiche und schätbare Büchersammlung, die er sich in den 45 Jahren, welche er in Nürnberg verlebte, nach und nach angeschafft hatte, kaufte der Herzog Karl Eugen von Würtemberg, der selbst deswegen zu Panzer nach Nürnberg reiste. In den letzten Jahren seines Lebens litt er häusig an apoplektischen Jufallen, die den 9. July 1805 seinen Tod herbeisührten, nachdem er das seltene Glück gehabt hatte, die sunfzigjährige Jubelseier seiner Doctorwürde, seiner geistlichen Amtösührung und seiner Ehe zu seiern.

Seine grunolichen Renntniffe und fchriftstellerischen Arbeiten verschafften ihm den Ruf eines um die Literargeschichte hochverdienten Gelehrten. Borzüglich schatbar sind seine "Annales typographici," seine literarische Rachricht von ben altesten gebruckten beutschen Bibeln, feine Unnalen ber altern beutschen Literatur u. m. abn= liche Werke. In frubern Jahren überfette er mehreres aus bem Englischen und Frangofischen, unter andern Relfon's antideistische Bibel, Charlevoir Geschichte von Paraguan, Bates Uebereinstimmung ber gottlichen Gigenschaften in bem Berte ber Erlofung, Tourneforte Beschreibung einer Reise nach ber Levante, und m. a. Schriften. Gie auszuarbeiten gonnte ibm fein fester und bauerhafter Rorper, auf ben bie unermubete geistige Unstrengung und haufiges Rachtwachen feinen Schablichen Ginfluß au haben schlen. Der gewiffenhafte= ften Abwartung feiner Umtegeschafte thaten jene litera= rlichen Arbeiten, mit benen eine ausgebreitete Correspon= beng verbunden mar, teinen wefentlichen Gintrag. Ihm blieb noch hinlangliche Duge, viele Sabre hindurch ein fleißiger Mitarbeiter an mehrern Journalen zu sepn, besonders an der allgemeinen Literaturzeitung, die manche schähere Beiträge von Panzer, besonders im Fach der Literar= und Kunstgeschichte erhielt. Mit dieser uns ausgesesten Thätigkeit verband er einen sehr liebens= würdigen Charakter als Mensch. Stets wieß er sich freundlich, wohlwollend, uneigennüßig, allem Unwahren und jeder Schmeichelei abhold.

Außer mehrern Beitragen zu Sournalen, unter andern auch zu bem Leipziger literarischen Anzeiger, hat Panger nachsolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. epist. de origine punctorum et vocalium ebraicorum ex sententia Humfrey Prideaux. Altdorf. 1747. 4.
- 2) Diss, de falsis conclusionibus ex attributis divinis. Ibid. 1749. 4.
- 3) Diss. epist. de benedictione perituri ad illustr. Joh. 29, 13. Sulzb. 1755. 4.
- 4) 3. S. Morl's Predigten von ber Auferziehung ber Zugend. Auraberg 1765. 8.
- 5) Chuard Bell's hiftorifde Geographie bes Alten und Reuen Zeftamente, in 4 Theilen überfest, mit Anmerbungen. Gbent. 1765. 8.
- 6) Catalogus Bibliothecae Thomasianae, cum vita possessoris et annotationibus. T. I—III. Ibid. 1765—1769. 8.
- 7) Die Kunft ber Gebulb und Bufriebenheit; aus bem Englischen. Chenb. 1765. 8.
- 8) Abhandlung von ber Abideulideit ber Gunbe bes Gelbsimorbs; achft Dr. Marperger's Warnung vor bem verdammlichen Gelbfis mert, Chent. 1766. 8.
- 9) Dr. Bin. Bates Uebereinftimmung ber gottlichen Gigenfchaften in bem Berte ber Erlofung; aus bem Englifchen. Gbenb. 1766. 8.
- 10) Cam. Relfon's antibeiftifche Bibel, überfest und mit Bufagen bernehrt. Erlangen 1766 1778. 8 Theile. 4.
- 11) Des Pater F. A. Charlevoir Geschichte von Paraguan und bem Missionswerte ber Zesuiten in biesem Lande; aus bem Frangofischen. Rimberg 1767 1768. 2 Theile. 8.
- 12) Miller's allgemeines Gartnerleriten; aus bem Englifden. 3ter und 4ter Theil. Gbend. 1775 und 1776. gr. 4.
- 13) Tournefort's Befdreibung einer Reife nach ber Levante. Gbent. 1776 1777. 3 Theile gr. 8.
- 14) Des Grafen Caplus Cammlung von Alterthumern. Ifter Theil. Chenb, 1776. 4.
- 15) Le Beau Geschichte bes morgenlanbifden Raiferthums. Theil 13-21. Cbenb. 1776-1782. 8.
  - 16) Literarifde Radricht von ben alleralteften gebruckten beutfden

Bibeln aus bem funfzehnten Sahrhunbert, welche in ber affentlichet Bibliothet ber Reicheftabt Rurnberg aufbewahrt werben. Rurnberg 1777. 4.

- 17) Catesby Piscium, serpentum, insectorum Carolinensium descriptiones; aus bem Englischen beutsch und lateinisch. Ebend. 1777. Fol.
- 18) Geschichte ber Rurnbergischen Ausgaben ber Bibel von Erfindung ber Buchdruckertunft bis auf unfre Beiten. Chend. 1779. 4.
  - 19) Der Freedenter; aus bem Englifden. Cbenb. 1780. 8.
- 20) Ausführliche Beschreibung ber altesten Augeburgischen Ausgaben ber Bibel, mit literarischen Anmertungen. Gbenb. 1780. 4.
- 21) Berfuch einer turgen Geschichte ber romifch tatholischen beutiden Bibeluberfegung. Gbenb. 1781. 8.
- 22) Prufung ber von bem herrn Stiftsprediger Beber ju Beimar herausgegebenen Augeburgifchen Confession nach ber Urschrift im Reichearchib. Cbenb. 1781. gr. 8.
- 23) Die unveränderte Augeburgische Gonfession, beutsch und lateinisch, nach ber in bem Archiv ber Reicheftadt Rurnberg befindlichen authentischen Abschrift, mit einem literarischen Borbericht herquegegeben. Cbent. 1782. 8.
- 24) Entwurf einer vollständigen Literargeschichte ber lutherifden beutschen Bibelübersegung von 1517-1581. Cbenb. 1783. gr. 8. Bufage zu feinem Entwurf u. f. w. Cbenb. 1791. gr. 8.
- 25) Beitrage ju Geren 28 eber's fritifcher Gefdichte ber Augeburgis fon Gonfeffion. Cbenb. 1783. gr. 8,
- 26) Beitrag jur Gefchichte ber Runft, ober Bergeichnif ber Bilbniffe ber Rurnbergifchen Runftler. Gbent. 1784. gr. 8.
- 27) Gewiffenhafte Erklarung über bie Ginfuhrung ber allgemeinen Beichte in Rurnberg. Chenb. 1788. 4,
- 28) Annalen ber altern beutschen Literatur, ober Anzeige und Beschreisbung berjenigen Bucher, welche von Erfindung ber Buchtruckertunft bis 1520 in beutscher Sprache gebruckt werden find. Ebend. 1788. gr. 4. Bufate. Leipzig 1802. gr. 4. 2ter Band. Cbend. 1805. gr. 4.
- 29) Aeftefte Budbruckergefdichte Rurnbergs, ober Bergeichnif aller von Erfindung ber Buchtruckertunft bis 1500 in Rurnberg gedruckten Bucher, mit literarifden Anmerkungen. Cbend. 1789. gr. 4.
- 30) Bergeichniß von Rurnbergifden Portraiten aus allen Stanben. Chenb. 1790. 4.
- 31) Gebachtnifpredigt bei bem bochft betrubten Gintritt bes glormurbigften Oberhaupts bes beutschen Reichs, Josephs II, am Conntage Latare ben 14. Dat; 1790 in ber hauptpfarrtirche zu St. Sebalb in Rarnberg vor einer zahlreichen Bersammlung gehalten. Cbenb. 1790. 4.
- 32) Die Sauptwahrheiten ber driftliden Lehre, im Busammenhange turglich bargeftellt, und sowohl zum Gebrauch bei bem Unterricht ber Sugend, ale zur nachmaligen Bieberholung für Erwachsene eingerichtet. Chenb. 1791. 8.
- 33) Annales typographici, ab artis inventae origine ad annum MD. post *Maittairii*, *Denisii* aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti, emendati et aucti. Vol. I—XI. Ibid. 1793—1803. 4 maj.
  - 34) Ernenertes Gebachtnif bes bor bunbert und funfgig Sabren geftif:

teten Pegnefischen Blumenorbens, in einer vor einer feierlichen Bersammlung ber gegenwartigen Orbensmitglieber am 15. July 1794 gehaltenen Rebe von bem Borfieher bes Orbens G. 28. Panger u. f. w. Leipzig 1794. 4.

35) Ulrich von hutten in literarifcher hinficht. Ebend. 1798. 8. (Rachträge zu biefem Berte im Leipziger allgemeinen literarifchen Anzei-

ger. 1800. S. 1497 — 1502.)

Bitbniffe von Panger befinden sich in Bod's Sammlung von Bitbniffen Rurnbergischer Gelebrten. heft 1. (1791) ber bem 106ften Bande ber allgemeinen beutschen Bibliothet (1792) und vor Beper's allgem. Magazin für Prediger. Bb. 6. St. 5. (1792). Gein Portrait ift auch einzeln von Moglich (1792) und von P. 28. Schwarz nach heffell (1794) gestochen worden.

# Johann Friedrich Beinrich Panger

Sohn bes Vorigen, war ben 25. Marz 1764 zu Rurnberg geboren. Den ersten Unterricht verdankte er seinem Vater. Späterhin besuchte er die St. Sebaldsichule seiner Vaterstadt. Dort machte er unter ber Leistung bes Conrectors Rosenauer und bes Rectors Munker rasche Fortschritte in der lateinischen Sprache, so wie in seiner wissenschaftlichen Vilbung. Für diese sorgten außerdem einige Privatlehrer, der verstorbene Diakonus Schramm, der Conrector Jacobi und der nachherige Pfarrer Felbinger zu Rückersdorf.

Im J. 1782 bezog Panzer die Universität Altborf. Seine theologischen Studien leiteten bort Nagel, Will, Schwarz, Dietelmair und Junge. Zwei Jahre später ging er nach Erlangen, wo er Pfeiffer's, Seiler's, Rau's und Hufnagel's Borlesungen sleis fig benutete. Besonders erward sich der erstgenannte Gelehrte, durch seine philologischen Kenntnisse und seinen Charakter als Mensch auf gleiche Weise achtungswerth, große Verdienste um Panzer's wissenschaftliche Bildung. Er wohnte in Pfeiffer's Hause und genoß dadurch fast

täglich seinen Umgang.

Mit dem J. 1786 beschloß Panzer seine akademissche Lausbahn, und trat, nach abgelegtem theologischen Eramen, zu Rürnberg in die Reihe der Candidaten des Predigtamts. Er übte sich seitdem fleißig im Predigen, und betrat für den Feiertagsprediger an der St. Sesbaldskirche mehrere Male mit Beifall die Kanzel. Spästerhin wurde er Katechet an der St. Jakobskirche, wo er die Feiertags und Mittwochspredigten übernahm. Im J. 1797 ward Panzer Pfarrer zu Eltersdorf und Tennenlohe. Die Zwistigkeiten, in welche damals seine Baterstadt mit Preußen gerieth, führten für ihn manche unangenehme Berhältnisse und selbst seine Absetzung hersbei. Erst im Februar 1798 ward er als Pfarrvicar, und

und hierauf nach gehaltener Probepredigt und wohlbes standener Prüfung zu Baireuth, durch ein Königliches Decret aus Berlin wieder in seinem Amte bestätigt. In jenen trüben Tagen hatte ihn, neben der Liebe und Anshänglichkeit seiner Gemeine, besonders auch seine Gattin Ragdalene Philippine Friederike Staudner, die Tochter eines Nürnbergischen Rathsconsulenten, trossen müssen. Er lebte mit ihr seit dem J. 1797 in einer sehr glücklichen She, die ihn zum Vater mehrerer Kinder machte.

Als Panger ben 15. November 1815 farb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens eine vielfeitige gelehrte Bildung vereinigte. Manche Schatbare Beitrage lieferte er jur Rirchen = und Reformationegeschichte, unter andern in feiner Schrift: "Beorg Defler, letter Probft ju Rurnberg." Bon Bilibald Dirtheimer, einem ber erften Beforberer der Reformation und geachtet als tuchtiger Geschafts= mann und verdienftvoller Gelehrter, ber mit ben ausgezeichnetsten Ropfen feines Zeitalters in Berbindung fand, gab Panger in zwei Werken (1802 und 1805) schafbare biographische Mittheilungen. Eben so machte er auf eine wenig gekannte Schrift bes, um bie Berbreitung ber claffifchen Literatur und um bie Berbeffe= rung des Schulunterrichts hochverdienten Professors beinrich Bebel zu Tubingen wieber aufmertfam. Bie fein Bater, mar auch Panger ein Mitglied bes Degnesischen Blumenordens zu Rurnberg, und führte in bemfelben ben Ramen Trenander ber 3meite.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Panzer

<sup>1)</sup> Opfer foulbiger und inniger Theilnahme, feinem geliebten Bater (6. B. Panger) am Jubeltage (bes Pegnesifchen Blumenorbens) ben 15. July 1794 geweiht. Rurnberg 1794. 4.

<sup>2)</sup> Denkmal ber Freundschaft, bem verewigten herrn G. 2B. Staubter im Ramen bes Pegnesischen Blumenortens errichtet. Ebend,

Doering, b. g. Ih. D. III. Bb.

- 3) Ein turzweiliger Berfuch ju lefen, von Ordnung ber Coulen Rurnberg, fo mit Byl: und Pirfchpuchffen fchiefen. Dit einigen a ternben Knmertungen auf's neue herausgegeben. Rurnberg 1796. 4.
- 4) Brudftude ju Sohann Regiomoutan's Leben. Et 1796. 4.
- 5) Denemal ber Freundschaft, bem verewigten Geren 3. R. & Enbter, im Ramen ber Gefellschaft bee Pegnefischen Blumener errichtet. Cbenb. 1796. 4.
- 6) Das Bild bes wahrhaft thatigen Mannes. Unferm wurdigen geliebten Bater, herrn M. G. B. Panger, am festlich in Gebachtage seines vor 25 Sahren übernemmenen Schafferamtes geweiht bei F. h. Panger und beffen Gattin u. f. w. Am 8. Februar. (Chi 1798, 4.
- 7) Georg Defler, letter Probft ju Nurnberg. Gin kleiner trag jur Rurnbergifden Rirden : und Reformationegeschichte. Erla 1802. 8.
- 8) Billbalb Pirtheimer und Charitas Pirtheimer Gin kleiner Umrif ber Bilber zweier großen und guten Menfchen. Gl. 1802. 8.
- 9) Nadricht von einer bieber unbekannten Ausgabe einer febr felt Schrift Geinrich Bebel's, welche unter bem Titel: In hoc leontinentur haec Bebeliana opuscula nova, 1509 erfcien, nebfinem kleinen Beitrag zu bem Briefwechsel beffelben. Cbent, 1804. 8
- 10) Bilibalb Pirtheimer's Berdienfte um bie Gerausgabe Panbetten Gregor Galvanber's; bargeftellt und beleuchtet u. f Wit zwei Beilagen A und B. . . 1805, 8.
- 11) Bersuch einer Ansicht ber vollendeten Lebenstage Georg B gang Pangers, ber Theologie und Philosophie Doctors u. f. w. geftellt im Namen bes (Pegnefischen) Blumenorbens u. f. w. Rum 1805. 4.

#### Seintid Pape

war 1745 zu Bremen geboren. Den Lehranstalten seiner Vaterstadt verdankte er die erste wissenschaftzliche Bildung. Auf der Universität Göttingen widmete er sich dem Studium der Theologie, und erward sich sehr gründliche Kenntnisse in den ältern Sprachen. Rach Beendigung seiner akademischen Lausbahn ward er Prediger zu Wulsbuttel im Herzogthum Bremen. Im 3. 1783 erhielt er eine Pfarrstelle zu Visselhövede, die er bis zu seinem Tode, den 17. April 1805, bekleidete.

Bu nicht geringer Empfehlung gereichten ihm, neben seinen grundlichen Renntniffen in den einzelnen 3meigen des theologischen Biffens, feine Unfpruchelofigfeit, Tolerang und liberale Gefinnung. Mit biefen Gigenschaften, bie feinen Charafter von einer fehr liebensmurdigen Seite zeigten, verband er eine fehr richtige Beobachtungsgabe und seltene Scharfe bes Urtheils. Diese Naturanlagen wirkten für ihn als Schriftsteller bochft gunftig. Fast alles, was aus feiner Feder floß, ward mit Beifall aufgenom= men, weil ihm neben feinen grundlichen Renntniffen auch nicht die Gabe eines fliegenden und correcten Styls sehlte. Der Beifall, den sein Versuch, das 53ste Ca-pitel bas Jesaias, nebst einigen Psalmen, zu überseben, im 3. 1777 gefunden hatte, ermunterte ibn unmittelbar nachher zu einer Erlauterung und Paraphrase des Evan= geliften Lucas. Bu richtigerm Berftanonif und gu praftiicher Anwendung ber Conn = und Festagsevangelien, über die er auch eine Cammlung von Predigten her= ausgab, schrieb Pape ein nicht unbrauchbares Sandbuch, und ben Unterricht in den unentbehrlichsten Reli-gionswahrheiten suchte er burch sein "driftliches Glaubensbekenntniß fur Confirmanden" ju erleichtern. Bert, im 3. 1786 erichienen, mußte 1799 gum brittenmal aufgelegt werden. Fur bie driftliche Erbauung, besonders auf dem Lande, sorgte er (1786) durch ein

"tägliches Gebetbuchlein." Auch als Mitarbeiter an mehrern theologischen Zeitschriften war er thätig. Seine Abhandlung: "Ueber die Edermannsche Erklärung ber Messianischen Weissaungen," sein "Plan zu einem lieturgischen Handbuche für Prediger" u. a. Auffäße, die er in den Göttingischen Nebenstunden, in dem Journal für Prediger, in Pratje's liturgischem Archiv und ansbern Journalen, theils mit theils ohne seinen Namen, druschen ließ, sprachen für seine seltene Freimuthigkeit und brachten zugleich manche fruchtbare und nüßliche Idee in Umlauf.

Außer jenen Beitragen hat Pape nachfolgenbe Schriften geliefert:

1) Das 53fte Capitel Sefaid überfest und erklart, nebft einem Anhange Meffianifcher Pfalmen. Bremen 1777. 8.

2) Das Evangelium Luca umfdrieben und erlautert. Cbent, 1777 bis 1781. 2 Theile, 8,

3) Sanbbuch jum richtigen Berftanbe und nugbaren Gebrauche ber Sonn : und Festrageevangelien und Spifteln. Gbenb. 1781. gr. 8.

4) Chrifilide Predigt wiber boshafte Schuldner und Concursmacher. Salle 1781. 8.

5) Predigten über bie Conntageevangelien aufs gange Jahr. Bremen 1782. 8.

6) 3mo Predigten, bei Umteberanderungen gehalten. Cbent. 1784. 8.

7) Synobalrebe über 1 Gerinth. 9, 27. Stabe 1785. 4.

8) Probe einer Katechifation am erften Pfingfttage 1785. Cbent. 1785. 4.

9) Chriftliches Glaubenebekenntniß fur Confirmanden, jum Unterricht ber notbigften Lebren bes Chriftenchums. Bremen 1786. 8. 2te Auflage. Gbend. 1790. 8. 3te. Gbend. 1799. 8.

10) Agliches Gebetbudlein, infonberheit fur Chriften auf bem Sanbe. Chent. 1787 (eigentlich 1786) 8.

11) Dantpredigt wegen ber Genefung bes Ronigs von England. . . . 1789. 8.

12) Rleine Concorbang über bas Bremen : und Berbenfce Gefange buch. Stabe 1790, 8.

## Johann Georg Friedrich Papft

war ben 21. October 1754 zu Lubwigeftabt im Bapreuthischen geboren, wo sein Vater, ein dortiger Schmidt, spaterhin die Stelle eines Burgermeisters bezileivete. Durch seltene Geistesanlagen, Fleiß und rege Bisbegierde zeichnete er sich in der Schule seines Gezburtsorts so vortheilhaft aus, daß der Vater, der ihn ansangs seinem Gewerbe widmen wollte, auf Zureden des Rectors Engelhard, die Einwilligung zum Studi-ten gab. Mit dem Gedanken, ein Prediger zu werden, trat Papst im J. 1766 in das Gymnasium zu Hof, wo er aus Mangel an elterlicher Unterstügung unter die bortigen Mlumnen aufgenommen marb. Gein Fleiß erlag nicht unter ben brudenben Berhaltniffen, in benen et dort lebte. Die raschen Fortschritte in seiner wissen= schaftlichen Bilbung und sein gesittetes Betragen erwar= ben ihm die Liebe und bas Butrauen feiner Lehrer. ben ihm die Liebe und das Zutrauen seiner Lehrer. Zu biesen gehörten, außer Rennebaum, Hagen und Kaiser, besonders Kapp und Longolius. Durch ihre Berwendung ward er Lehrer am Waisenhause zu hos. Er bekleidete diese Stelle drittehalb Jahre, und hielt, eh' er die Universität Leipzig bezog, im I. 1774 seine Abschiederede: "Unde quantum commodum redundet in urdem schola publica instructam."

In Leipzig hörte Papst Philosophie dei Erusius

In Leipzig horte Papst Philosophie bei Crusius und Platner. In ben Humanioren, ben historischen Wissenschaften und in der Theologie unterwiesen ihn Bohm, Ernesti, Körner und Morus. Den wesentzlichten Ginsluß auf seine höhere Geistesbildung hatte Morus, dessen theoretischer und praktischer Unterricht, als die eigentliche Grundlage seines Wissens, ihm unvergeßlich blieb. Allgemein geschätzt, sowoht des Umfangs seiner Kenntnisse als seines liebenswürdigen Charakters wegen, regte Morus durch seine Vortesungen besonders in eignem Forschen lebhaft an. Im Predigen-wählte

fich Papft Bollikofer'n zum Mufter. Das 3. 1777 führte ihn nach Erlangen, wo Geiler, Rofenmul= ler, Succov, Reinhard und Sarles feine theo= logischen Renntniffe berichtigten und erweiterten. Bon Seiler ward Papft in bas unter feiner Leitung ftebenbe Institut ber Moral und ber schonen Biffenschaften, von Bartes in bas philologische Geminarium aufgenom= Unter bem Borfis bes eben genannten Belehrten verthelbigte er (1777) Positiones miscell. und bei fei= nem Mustritt aus jener Bilbungsanftalt (1779) feine eregetisch = kritische Abhandlung : "de authentia Capitis XXI Johannis." Er erlangte baburch bie Magister= murbe. Aber ben Plan, fich bem akademischen Leben ju widmen, nachdem er eine Beitlang theils ju feiner Hebung, theils gur Berbefferung feiner außern Lage, fich mit bem Unterricht ber Jugend befchaftigt hatte, gab Papft wieder auf, als ber Ruf jum Erzieher und Leb= rer ber beiben Reichsgrafen ju Caftell = Remlingen an ihn erging.

Drei Sahre lebte Papft in biefen Werhaltniffen gu Caftell, gewiffenhaft in ber Erfullung feiner Berufspflichten und begluckt burch ben Umgang mit mehrern vet= bienftvollen Mannern, befonders mit bem Geh. Rath v. 3mangiger und bem Regierungerath Braun. Bur Erweiterung feiner Welt = und Menschenkenntniß bot fich ihm erwunschte Belegenheit auf einer Reife burch einen beträchtlichen Theil bes nordlichen Deutschlands und besonders mabrend feines Aufenthalts im Solfteini= fchen, wo er ben Sommer 1780 mit der graflichen Familie verlebte. Bon ihr geschatt und geliebt, konnte es ihm an Aussichten zu baldiger Beforderung nicht feb= 3m 3. 1782 legte er feine Bofmeifterftelle nieber, wies aber ben Untrag, evangelischer Prediger in Smirna gu werben, von fich, als er, burch Suntheim, v. Gemmingen und v. Bendenborf empfohlen, einem Ruf zum Professor ber Philosophie in Erlangen erhielt. Dort bisputirte et 1783 pro loco. Seine bei biefen Gelegenheit vertheidigte Abhandlung führt den Titel: "de populorum incultorum vindicta." Er eröffnete seine kaufbahn als akademischer Docent im July 1786 mit philosophischen und theologischen Vorlesungen. Spå-

terbin las er auch mit Beifall Gefchichte.

Im Jahr 1790 erhielt Papft eine ordentliche Profes= fur der Philosophie, und 1791 ber Politif. Den Ruf jum ordentlichen Professor ber Theologie lehnte er 1794 ab, und übernahm, mit bem Charafter eines Probecanten, eine febr eintragliche Pfarrftelle ju Birnborf im Anspachischen, nachbem er 1796 fein Prorectorat in Er= langen niedergelegt hatte. Im 3. 1801 marb er wirklicher Dechant, und wirkte feitbem eine Reihe von Sah= ren mit unermudetem Gifer fur bas Bohl und befonders für die moralifche Beredlung feiner Gemeine, bis er 1817 jum Dekan und Schulinspector in ber Cabolzburger Dibces ernannt marb, und balo nachher ben Grad eines Doctors ber Theologie erhielt. Er ftarb ben 7. Juny 1821, und vereinigte mit grundlichen Renntniffen in ber Theologie, Gefchichte und Pabagogit, manche lieben6= wurdige Charafterzuge, zu benen befonders feine ftrenge Rechtlichkeit, Unspruchslosigkeit, und fein allgemeines Bohlwollen gehorten. 216 theologischer Schriftsteller machte er fich besonders verbient burch bie zwei Banbe feines Commentar's über bie driftliche Rirchengeschichte, nach bem bekannten Lehrbuche von Schroch. früher (1787) von ihm herausgegebenes Bert: "Die Geschichte ber driftlichen Kirche, nach den Bedurfniffen unfrer Beit," blieb unbeenbet. Die Berbreitung einer allgemeinen wiffenschaftlichen Bilbung, beren Berth er selbst (1784) von der Kanzel herab empfahl, lag ihm sehr am Herzen. Für diesen Zweck, besonders zur Belehrung ber Jugend, fchrieb er "feine Entbeckungen bes fünften Belttheils ober Reifen um bie Belt," und ein leben Friedrichs des Großen.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Papft

nachsolgende Schriften geliefert:

1) Dise, inaug. de authentia capitis XXI Joannis. Sectio I.

Erlangae 1779. 4.

2) Die Entbedungen bes funften Belttheile, ober Reifen um bie Belt; ein Lefebuch für bie Jugenb. Rurnberg 1783. 8. 2te Muflage. Cbent. 1785. 8. 2ter Bant. Cbent. 1784. 8. 2te Muffage. Gbent. 1787, 8. 3ter Bant. Cbent. 1785, 8. 2te Auffage, Gbent. 8. 4ter Bant. Cbent. 1788, 8. 5ter Bant. Cbent. 1790, 8. Cbent. 1788.

- 3) Charatter bes Durchlauchtigften Friedrich, Markgrafen gu Bran-benburg : Baireuth; aus einer lateinifden Rebe 3. P. Reinharbs überfest. Rurnberg und Altborf 1783. 4.
  - 4) Diss. de populorum incultorum vindicta. Erlangae 1783. 4.
- 5) Predigt über ben Berth ber Bilbung bes Beiftes. Núrnbeta 1784. 4.
- 6) Progr. de faustis Christianae religionis initiis, ad loc. Actor. 2, 1-4. Erlangae 1786. 4.
- 7) Gefdicte ber driftlichen Rirde, nach ben Beburfniffen unfrer Beit. Iften Theile Ifter Band. Cbend. 1787. 8.
- 8) Leben Friedriche II, Ronigs von Preufen, für beutsche Sung-linge bearbeitet. Rurnberg 1788-1789. 8. 2 Salften. (Die 2te zwei Abtheilungen bilbenb). Dit Aupfern.
- 9) Die Reisenben fur Lanber: und Boltertunde von zween Gelehrten berausgegeben. Cbent. 1788 - 1791. 5 2be. 8. (vor bem 4ten befin: bet fich fein Rame.)
- 10) Progr. I III de ipsorum Christianorum culpa in vexationibus motis a Romanis. Erlangae 1789-1790. fol.
- 11) Progr. de apostolicae ecclesiae exemplo caute adhibendo. Ibid, 1790. fol.
- 12) Ratur : und Bolferrecht, jum Unterricht Raifer Jofeph & II von einem großen Staateminifter (Freiheren be Bartenftein) entworfen. Erlangen und Bien 1790. 8. (von Pap ft herausgegeben.)
- 13) Progr. Commentatio de agriculturae inítiis in Germania historico - philosophica. Erlangae 1791. 4.

14) Begenwartiger Buftond ber Friedrich : Meranbere : Univerfitat in Cbenb. 1791. 8. Grlangen.

15) Commentar über bie Befdicte ber driftliden Rirde, nach bem Sorodbiben Lehrbuch. Iften Banbes ifte bie 3te Abtheilung. Cbent. 1792-1794. gr. 8. 2ten Banbes Ifte bis 3te Abtheilung. 1795 - 1801. gr. 8.

Papft's Biltnif befindet fich in Bod's Cammlung von Biftniffen gelehrter Danner. Beft 4. (1791).

## Ignat Parhamer

war den 15. Juny 1715 zu Schwanenstadt in Oberdsterreich geboren. Seine wissenschaftliche Bildung verdankte Parhamer dem Gymnasium zu Linz. Er beschäftigte sich dort vorzüglich mit Philosophie und mit den schönen Wissenschaften. In diesen Fächern ertheilte er zwei Sahre hindurch in Belgrad Unterricht, nachbem er im 3. 1734 gu Erenfchin in Ungarn in ben Jefuitenorben getreten mar. Bu Tyrnau, mo er fid) bem Stubium ber Theologie widmete, trat er 1744 in seiner Schrift, das fromme Kind" die er spaterhin (1748) in Berfe brachte, jum erften Mal als Schriftsteller auf. Roch im S. 1744 erhielt er in Bien die Priefterweihe. Bu einer grundlichen Renntniß bes geiftlichen Rechts ward er durch die Borlesungen geführt, welche er um biese Zeit zu Grag in Stepermark besuchte. Er erhielt bort 1745 bie Stelle eines Ratecheten, ging aber balb barauf, um Dialektik zu lehren, nach Wien. Die bor= tige Universität ertheilte ihm bas Diplom eines Magi= ftere ber Philosophie. In den 3. 1747 - 1754 uber= nahm er den Unterricht in den Trivialschulen zu Wien. Um diese Zeit ward er Missionair ber Wiener Dioces und 1755 Obervorsteher aller Missionen burch ganz Desterreich, Ungarn, Karnthen, bis an die Grenze Baierns. Un mehrern Orten führte er die sogenannte Christenlehrbruderschaft ein, beren Regeln er aus ben pabstlichen Bullen Pius V und Paul's V (1751) in einer eigenen Schrift bekannt gemacht hatte. Im 3. 1758 erwies ihm Kaifer Frang I bie

Im S. 1758 erwies ihm Kaiser Franz I bie Ehre, ihn zu seinem Beichtvater zu ernennen. Die Unsprüche auf eine solche Auszeichnung rechtsertigte Parshamer, als er im folgenden Jahre die Oberaussicht über das Waisenhaus am Rennwege übernahm, das ihm eine zwellmäßigere Einrichtung und eine bedeutende Vermehzung des für diesen Zwell bestimmten Fonds verdankte.

Er scheute kein Opfer, um dies wohlthatige Institut in Aufnahme zu bringen und bekampfte muthig die Hindernisse, die sich ihm entgegenstellten. Was er in dieser Hinsicht geleistet, schildert ein im I. 1776 von ihm herausgegebener Bericht. Nach dem Tode des Kaisers ward er Beichtvater der Erzherzogin Maria Elisabeth, 1775 K. R. Rath, und zwei Jahre später Probst zu Orozo in der Erlauer Didces in Ungarn. Dort starb er den 1. April 1786, nachdem er als theoslogischer Schriftsteller vorzüglich durch seinen historischen Katechismus, in welchem er den wesentlichsten Theil der Dogmatik und Moral in Fragen abhandelte, vortheilhaft bekannt geworden war. Die drei Theile dieses in den I. 1750—1752 erschienenen Werks erlebten 1754 eine neue Auslage.

Mußer einigen Beitragen zu Sournalen hat Par-

hamer nachfolgende Schriften geliefert:

1) Dos fromme Rind. Tyrnau 1744. 8. (Diefelbe Schrift in Berfen. Chenb. 1748. 8.)

2) Schulregel fur bie Eltern, Rinber und Lehrer. 2Bien 1750. 8.

3) Der Rateciemus mit ben brei Schulen und gewöhnlichen Gefangen. Cbenb. 1750. 8.

4) Der hiftorifche Ratecismus, mit hiftorifden Fragen, Glaubensund Sittenlehren. Chenb. 1750-1752. 3 Theile. 8. 2te Auflage. Chenb. 1754. 3 Theile. 8.

5) Die Regeln ber Chriftenlehebrüberichaft und Auslegung berfelben laut ber pabfilichen Bulle S. Pii V und Pauli V. Gbenb. 1751. 8.

6) Allgemeines Diffion : Fragbuchlein; in brei Schulen orbentlich ein: aetbeilt. Augeburg 1771. 8.

7) Bolltommener Bericht von ber Beschaffenheit bes Baisenhauses Une frer Lieben Frauen am Rennwege zu Wien in Desterreich im I. 1776. Cbend. 1776, 8.

## Alexius Vincenz Parizet

war ben 10. November 1748 zu Prag geboren. Dem bortigen Symnafium verbankte er feine wiffenschaft= liche Bildung. Im 3. 1765 trat er in den Doministanerorden und empfing 1771 die Priefterweihe. Un= fangs widmete er sich ausschließlich dem Predigtamte, späterhin aber der Padagogik, seit die Errichtung einer hauptnormalschule zu Prag die Idee in ihm geweckt hatte, burd ein fleißiges Studium ber bekannten fofratifchen Lehr= methode fich jum Unterricht ber Jugend vorzubereiten. Rachdem er eine Zeitlang fubstituirter Lehrer ber Ralli= graphie, Raturtunde und Gefchichte an ber Sauptnor= malschule zu Prag gewesen war, ward ihm an eben diefer Anstalt als ordentlicher Lehrer der Unterricht in ber Religion, Ratechetit und Pabagogit übertragen. 3m 3. 1783 erhielt er bie Stelle eines Directors an ber zu Rlattau in Bohmen bamals errichteten beutschen hauptschule. Als er 1786, nach Aufhebung bes Dominikaner = Convents zu Klattau, in ben Weltpriesterstand übertrat, ward er bischöflicher Notar in Budweis und 1790 Chrendomherr gu Leitmerig. Bugleich erhielt er die Inspection über bie bem Studium ber Theologie ju Prag fich widmenden Leitmeriger. Die Lau= fibische Gefellschaft der Wissenschaften in Gorlig ernannte ibn um diese Zeit zu ihrem Mitgliede. Das 3. 1798 führte ihn nach Wien, wo fein, bem R. R. Staatsmi= nifter Grafen v. Rotterhan vorgelegter Entwurf gur Berbesserung bes Schulwesens gerechte Unerkennung fand. Seinen Berbienften fehlte es feitbem nicht an außerer Muszeichnung. Rachbem er 1800 Director bes Ergie= hungeinstitute ju St. Johann in Prag geworben mar, erhielt er 1802 bie Burbe eines Doctors ber Theolo= gie. 3m 3. 1811 marb er Defan ber theologischen Focultat und 1816 infulirter Pralat.

Er farb ben 15. April 1822, und hinterließ ben

Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens Un= lagen und Salent für bie ichonen Runfte vereinigte. 2018 ein geubter Beichner bewährte er fich in mehrern Un= fichten ber Schloffer Bohmens, Die fich in feinem Rach= laffe fanden, und als Musiker in ber Composition eini= ger Deffen. Noch großere Berdienfte erwarb er fich als theologischer Schriftsteller. Seinem Bert: "Retigion ber Unmunbigen," bereits 1781 erfcbienen und 1786 neu aufgelegt, ließ er in ben 3. 1785 - 1788 eine praktische "Erklarung ber fonntaglichen Evangelien" folgen. Sie erlebte 1808 bie funfte Muflage. terhin (1806) fchrieb er ein ahnliches Werk über bie fonntäglichen Epifteln, jum Gebrauch ber Ratecheten. Fur biefe gab er auch (1816) feinen "Leitfaben über bie Katechetik mit ber Pabagogik und Methodik verbun= ben," beraus. Den meiften Beifall erwarb fich fein "Gebetbuch fur katholifche Chriften (1792), welches 1820 jum funften Dal aufgelegt werden mußte. abnliches Bebet = und Erbauungsbuch fchrieb er fur Frauenzimmer, mit genauer Berudfichtigung ber Berhaltniffe bes weiblichen Geschlechts, ju beffen Beredlung er auch (1802) burch feine "chriftlichen Gedanken über moralifche Bahrheiten" beigutragen fuchte. Unter fei= nen übrigen, groftentheils adcetifchen Schriften, verbient noch fein "Rern ber driftlichen Unbacht, jum taglichen Gebrauche katholischer Christen" hervorgehoben zu werden.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Paris

get nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Berluch einer Geldichte Bohmens für ben Burger, nebft angebangeter bifierischer Erbbeichreibung biefes Lanbes, jum Gebrauche ber Sugenb. Prag 1781. 8.

<sup>2)</sup> Religion ber Unmunbigen, jum gemeinnusigen Gebrauche katholisicher Citern und Lehrer. Cbenb. 1781, 8, 2te Auflage. Cbenb. 1786, 8,

<sup>3)</sup> Berfud einer turggefaßten Beltgefchichte fur Rinber. Cbent.

<sup>4)</sup> Rebe bei ber feierlichen Eroffnung und Cinweibung ber haupts foule in ber R. R. Reicheftabt Rlattau. . . . 1783. 8.

- 5) Aurgefafte Raturgefciote Bohmene, jum Gebtauch ber Jugenb. Prag 1784. 8.
- 6) Ertlarung ber fonntaglichen Cvangelien, für Schullehrer in beutscher Sprache. Cbend. 1785—1788 (eigentlich 1787) 3 Bbe. gr. 8, 5te Anflage. Cbend. 1808. 3 Bbe. gr. 8.
- 7) Erflärung ber festidglichen Evangelien in Schulen, gum Gebrauch ber Antecheten. Cbenb. 1787. gr. 8.
  - 8) Gebete für Rinber; bohmifch. Cbenb. 1789. 8.
- 9) Billeaume's pratifches handbuch fur Schullehrer, in's Bob.
- 10) Stigze eines rechtschaffenen Schulmannes, fur angebenbe Landsfoulebrer. Cbenb. 1791. 8. 2te Auftage. Cbenb. 1808. 8.
- 11) Katholifches Gebet: und Erbauungebuch für Frauenzimmer, gang noch ben Berhaltniffen ihres Geschlechts eingerichtet. Prag und Leipzig 1791. gr. 8. 2te Auflage. Augeburg 1802. 8. 3te. Leipzig 1818. 8.
- 12) Ratholisches Gebetbuch für tatholische Chriften, Prag 1792. 8. 2te Auflage. Bamberg 1810. 8. 3te. Regeneburg 1817. 12. 4te. Gbenb. 1819. 8. Mit 5 Rupfern. 5te. Augeburg 1820. 12.
- 13) Ueber burgerliche Freiheit und Gleichheit in hinficht ber frangofi-
- 14) Ueber Lehrmethobe in Boltsschulen, für Praparanden, Ratecheten und Lehrer; nebft einem Anhange vom Praparanden: Unterrichte für Musfillehrer. Chend. 1797. 8. 2te Auflage. Chend. 1801. 8. 3te. Chend. 1810. 8.
- 15) Ausführliche Beschreibung ber am 15. Rovember gehaltenen Jubeffeier ber R. R. Rormalschule in Prag; nebst einer turzen 25jahrigen Geschichte bieser Schule. Cbend. 1801. 8.
- 16) Gerifliche Gebanten über moralifche Wahrheiten fur bas weibliche Gefdiet, auf jeben Tag bes Monats. Augeburg 1802, 8.
- 17) Erborten für Kinder auf alle Conn: und Festage, wie auch befendere Schulfeierlichkeiten bes ganzen Jahrs, jum gottesbienftlichen Gebranche in Schulen; auch für erwachsene Junglinge u. f. w. brauchbar.
  Prog 1803. 3 28be, 8.
- 18) Erhorten für Junglinge, auf besonbere Rirchenzeiten und über Rirchenzertemonien, auch fur bas erwachsene Bolt brauchbar; ale Anhang zu ben Erherten für Rinder. Gbend. 1804. 8.
- 19) Ertfarung ber fonntaglichen Spifteln in Coulen, jum Gebrauch ber Ratecheten. Cbenb. 1806 1807. 2 Bbe. gr. 8.
- 20) Livre de prière à l'usage des Catholiques chrètiens. Augsbourg 1803. 12.
- 21) Sebete um Segen für bie R. R. Armeen im I. 1809. Prag 1809. 8.
- 22) Legenbe ber Menidenliebe, ober Beifpiele driftlider Wohlthatige feit gegen bie Mitmeniden; aus ben Biographicen ber heiligen gezogen. Ebent. 1810 (eigentlich 1809) 8.
- 23) Shriftliche Tugenbicule fur Kinder, ober Anleitung, wie bie Ausend icon in ihrem erfien Alter tugenbhaft zu werden fich bestreben foll. Gin neues Prufungegeschent fur lehrbegierige und mohlverdiente Schuler. Chent. 1811. 8.
  - 24) Rern ber driftlichen Unbacht, jum tagliden Gebrauche fatholi-

fcer Chriften. Prag 1812. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1814. 8. 3 Cbenb. 1817. 8.

- 25) Regeln ber bobmifden Drehographie fur Rinber ber bobmifd Schulen. Gbenb. 1812. 8.
- 26) Rriegegebete gur Erfichung bes gottlichen Segens fur bie vereini ten Armeen. Chenb. 1813. 8.
- 27) Ueber Cigenliebe und Gelbfifucht, ein Wort zu feiner Beit; g nachft an bie reifere Jugend, bann auch an jeben erwachsenen Shrifte Chenb. 1816. 8.
- 28) Leitfaben ber Borlesungen über bie Ratechetit, mit ber Pabaggit und Methobit verbunden. Rebft einem Berzeichniffe ber brauchbe ften tatechetischen und pabagogischen Bucher; zum Bebuf ber fich fbas Ratechetenamt an beutschen Schulen bilbenben Theologen. Gben 1816. 8.
  - 29) Rleine Erzählungen für Stabticulen. Cbenb. 181.
- 30) Biblifde Darfiellung ber gegenwartigen Beitereigniffe, nebft mralifden Gebanten barüber 181 .
- 31) Der burd oftere Gergenberhebungen ju Gott immerfort beten Chrift. Prag 1817. 8.

## Georg Pasch

war den 23. September 1661 zu Danzig gebozen und der Sohn eines dortigen Kaufmanns. Nach seines Baters Tode ward Pasch nach Graudenz geschickt. In der dortigen Schule erward er sich, neben andern Elementarkenntnissen, besonders eine große Fertigkeit in der polnischen Sprache. Er konnte Unterricht darin erztheilen, als er 1678 nach Danzig zurückkehrte und in das dortige Gymnasium trat. Strauch, Schelgwig, Titius und Rosteucher waren in jener Bildungsanzstalt seine vorzüglichsten Lehrer. Auch übte er sich sleizsig im Disputiren, und vertheidigte noch als Gymnazssiast (1681) unter Schelgwig's Vorsits seine Dispettation: "de Rechabitis ex Jerem. XXXV."

Um Diefe Beit eroffnete Pafch feine atademifche Laufbahn in Rostock, wo er Barenius, Cobabus, Schomerus, Dobel und Bolf horte. Das S. 1682 führte ihn nach Bittenberg. Aber ber Tob feiner Mutter nothigte ibn, biefe Universitat bald wieber ju verlaffen und in feine Beimath zurudzukehren. 216 er auf seiner Reise in Konigsberg eintraf, besuchte er bort bie Borlefungen Dreier's, Beidler's, Berner's, Pfeiffer's u. a. Profefforen. Rach einem beimath= lichen Aufenthalt von einigen Monaten ging er über Frankfurt an ber Dber und Berlin wieber nach Bittenberg jurud. Dort maren Calov, Quenftedt, Deutfdy= mann, Balther, Maner, Sennert, Biegra, Donat, Daffov u. 2. feine Führer im Gebiet bes theologischen Biffens. 1684 erhielt er die Magisterwurbe. Er vertheidigte bei biefer Belegenheit feine, in bem ge= nannten Jahre ju Bittenberg gebruckten Ubhandlungen: "de operationibus daemonum" und "de pluralitate mundorum." In ber lettern bestritt er bie bekannte Meinung des Cartefius und feiner Unhanger. Rad)= bem er fich ju Bittenberg habilitirt, unternahm er einen

Musslug nach Leipzig, Halle, Jena und Erfurt. In ben erwähnten Städten ward er mit mehrern ausgez zeichneten Gelehrten persönlich bekannt, und bei seiner Ruckkehr nach Wittenberg durch öffentliche Vertheibigung seiner Difsertation: "de brutorum sensibus atque cognitione" (1686) Beisiger ber philosophischen Facultät.

Um biefe Beit unternahm er eine gelehrte Reife, bie ihn zuerst nach Altdorf führte. Er borte Saubert's, Bagenfeil's, Sturm's u. 2. Borlefungen, und ging bann über Rurnberg, Regensburg, Munchen, Augsburg und Ulm nach Tubingen, wo be= fonders Dfiander einen wesentlichen Ginflug auf feine theologische Bildung gewann. Er besuchte hierauf Strafburg, mandte fich über ben Rhein nach Bisbaden und ging von ba über Frankfurt am Mayn nach Gie= Ben und Marburg. Muf ben ebengenannten beiden Uni= versitaten besuchte er bie theologischen Collegien, welche von Rubrauf, Clobius, Drenfing, Tilemann, Balbichmibt u. A. gelefen wurden. Er gab feinem Reiseplan eine weitere Musbehnung, indem er nach Co= penhagen und von ba über Coln und Cleve nach Sol= land ging. Auf ben Universitaten zu Leiden, Utrecht, Groningen und Franecker lernte er die ausgezeichnetften Theologen und Drientaliften, unter andern Spanheim, Monnius, Trigland, Lenbeder, Gravius, Leusben, van ber Banen, Bitringa und Rhen= ferb, tennen. Bon Bruffel ging Pafch nach Frankreich, wo er bie vorzüglichften Bibliotheten benutte, und von ba nach England. In Oxford und Cambridge machte er bie Bekanntschaft Barter's, Bonle's, Beverland's, Pocod's u. anderer beruhmten Ge= lehrten. Auf der Rudreise nach Deutschland benutte er einen turgen Aufenthalt zu Belmftabt und Bolfen= buttel, um bie bortigen reichen Buchersammlungen, und zugleich Calirtus, Deier, Beigel, Biebeburg u. M. tennen zu lernen. 2018 er in Riel eintraf, mit bem Entschluß, seiner geschwächten Gesundheit wegen, bort ben

den Binter zuzubringen, erhielt er (1689) bie durch heldberg's Tod erledigte Stelle eines Professors der Roral. Bei dieser Gelegenheit schrieb er seine, in dem genannten Jahre gedruckte Abhandlung: "Utrum Pontificii cogantur concedere, Lutheranos in religione sua saluari?"

Auch für seine häusliche Eristenz schienen sich erfteuliche Aussichten zu öffnen, als er sich (1689) mit einer Tochter Kortholt's vermählte. Aber diese, sonst in jedem Betracht glückliche She blieb kinderlos. Sinen damaligen Ruf nach Wismar, wo er Kirchenrath und Pastor an der Nicolauskirche werden sollte, lehnte Pasch ab. Im J. 1701 erhielt er, neben dem öffentlichen Lehramt der Moral, noch eine Prosessur der Logik und Metaphysik. Außerordentlicher Prosessur der Eheologie ward er im J. 1706, nachdem er schon früher homileztischz praktische Privatvorlesungen gehalten hatte. Er überzließ seitdem die Prosessur der Moral seinem Schwager Sezbastian Kortholt, starb aber bereits, nachdem er, von Natur schwächlich, lange gekränkelt hatte, den 30. Septemzber 1707 im 46sten Lebensiahre an der Brustwassersucht.

grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Theilen theologischen Biffens Des vereinigte | Pasch eine ungeheuchelte Religiositat, die ihm eine bingte Ergebung in ben gottlichen Willen lieh, und ihn mit unerschutterlichem Muth ausruftete in ben wechselvol= len Schicksalen bes Lebens. Durch die Klarheit und Deutlichkeit feines Bortrags empfahl er fich als akabemifcher Docent in feinen Borlefungen über bie praktische Philosophie, Logit, Metaphysik, Ethik, Moral, Casuistik und Dogmatik. Ueber Die lettere las er erft in fpatern Sahren. Daneben beschäftigte er fich mit Disputirubun= gen und ertheilte Unterricht im Englischen. Gin bleibendes Intereffe behielten fur ihn philosophische Gegen= stanbe, die ihm auch meiftens ben Stoff zu feinen Difsertationen und Programmen boten. In einem ber let= tern, im 3. 1701 gebruckt, wies er ber Philosophie Derring, b. g. Th. D. III. Bb.

einen febr ehrenvollen Rang an, indem er fie "manus Theologiae, fons Jurisprudentiae ac caput Medicinae" nannte. Er war aber auch in ber That ein philosophsicher Ropf, wie seine "Theses selectae ex philosophia morali" (1703) seine "Disp. de Philosophia characteristica et paraenetica" (1705) u. a. Abhandlungen verwandten Inhalts beweisen.

Mußer einigen ungedruckt gebliebenen Berten und einzelnen Beitragen zu Journalen hat Dafch nachfolgende

Schriften geliefert:

1) Diss. de Rechabitis, ex Jerem. XXXV. Dantisc. 1631. 4.

2) Diss. de operationibus daemonum. Viteb. 1634. 4.

3) Diss. physica de pluralitate mundorum, contra Cartesianos. Ibid. 1684. 4.

4) Dias physica de brutorum sensibus atque cognitione, pro loco inter Ordinis Philosophici Assessores proposita. Ibid. 1686. 4.

5) Diss, de causis praecipuorum judicii defectuum atque errorum, qui obsunt promovendo rei litterariae commodo. 1686. 4.

6) Diss. Utrum Pontificii cogantur concedere, Lutheranos in religione sua saluari? Kilon. 1689. 4.

7) Diss. de homine, fortunae suae fabro. Ibid. 1690. 4.

8) Diss. de licitis divitias acquirendi modis. Ibid. 1692. 4.

9) Diss. moralis de passionum nostrae ac Christi hominis animae differentia. Ibid. 1693. 4.

10) Diss. de principiis actionum humanarum Ihid. 1693. 4.

11) Schediasma de curiosis hujus saeculi inventis, quorum accuratiori cultui facem praetulit antiquitas. Ibid. 1695. 4. Editio: secunda, priori quarta parte auctior. Lipsiae 1700. 4.

12) Progr. quo dignitatem et decus, quod sustinet Philosophia contra obtrectatores defendit. Kilon. 1701. 4.

13) Diss. de pronuntiato illo: Vulgus regitur opinionibus. Ibid. 1701. 4.

14) Positiones ex naturae rationisque principiis deductae de Deo ejusque attributis, ad gradum Magisterii obtinendum defensa a Barth. Nassero. Ibid. 1702. 4.

15) Παράδοξον morale: Et qui accipit, et qui nihil vel pauca dat, liberalis est, publice defendit J. J. Korthol . Ibid. 1702. 4.

16) Theses selectae ex philosophia morali, defensae a G. Panke. Ibid. 1703. 4.

17) Diss. Fridericiana de usitata, veterum exemplo, rationa tradendi per dialogos. Ibid. 1703. 4.

18) Diss, de fabulis Romanensibus antiquis et recentioribus. Ibid. 1703. 4.

- 19) Diss. de fictis rebus publicis. Kilon. 1704. 4.
- 20) Diss. de Philosophia characteristica et paraenetica, Ibid. 1705. 4.
- 21) Diss. Fridericiana de re literaria pertinente ad (doctrinam morslem Socratis. Ibid. 1705. 4.
- 22) Diss. Frider. de re literaria, potissimum morali. Ibid.
- 23) Diss. Frieder. de Scepticorum praecipuis hypothesibus. Ibid. 1706. 4.
- 24) Brevis introductio in rem literariam pertinentem ad doctrinam moralem. Ibid. 1706. 4.
- 25) Progr. quo s. literarum cultores ad praelectiones publ. theologicas officiose invitat. Ibid. 1706. 4.
- 26) De variis modis Moralia tradendi liber. Accedit introductio in rem literariam moralem veterum sapientiae antistitum. Ad extremum additi sunt indices I auctorum in hoc opere passim citatorum; II rerum maxime memorabilium. Ibid. 1707. 4.

## Ernst Lubwig Pauli

war ben 29. Man 1716 ju Braunschweig geboren, und ein Cohn bes bortigen Prebigers Bermann Reinhold Pauli, bem er eine forgfaltige Erziehung ver-Im Gymnasium zu Bremen erwarb er sich, burch Kleiß und rege Bigbegierbe unterftust, Die nothigen Borkenntniffe, um die Universitat Salle beziehen gu konnen. Mit ber Theologie verband er bort ein grund: liches Studium ber altern Sprachen. Rach Beendigung feiner akademischen Laufbahn marb Pauli 1736 zu Berlin unter bie koniglichen Canbibaten am Dom aufgenommen. 3mei Sahre spater bot sich ihm eine willkommene Belegenheit, seine wissenschaftliche Bilbung und zugleich seine Belt = und Menschenkenntniß zu erweitern. Der Konig Kriedrich Wilhelm I von Preugen bewilligte ihm die no: thige Unterftugung zu einer Reise burch Deutschland, Bolland und bie Schweiz. Er besuchte bie vorzüglichsten Universitaten und machte die fur feine bobere Beiftesbilbung vortheilhafte Bekanntschaft mehrerer ausgezeichneten 3m 3. 1740 marb er Prediger ber evan: Gelehrten. gelisch : reformirten Gemeine zu Magbeburg. Mit einer Tochter bes bortigen Sofrathe Buichard ichloß et (1741) eine fehr gluckliche, burch mehrere Rinder gefegnete Che. Bu ber Bufriedenheit mit feinen Umteverhalt: niffen gefellte sich noch 1763 fur ihn die Freude, ben Buberteburger Frieden durch eine Bedachtnigpredigt feiern au konnen.

Im I. 1764 ward Pauli als Consistorialrath, Hofprediger und Inspector der Kirchen zu Halberstadt und. Aschersleben nach dem zuerstzenannten Orte versett. Eine zu Ballenstadt im nächsten Tahre gehaltene Predigt empfahl ihn dem Fürsten von Anhalt Bernburg, der ihn zu seinem Oberhosprediger nach Ballenstadt berief. Pauli erhielt zugleich den Charakter eines Consistorialzraths, und 1772, mit Beibehaltung der ebengenannten

Burben, die Stelle eines Pfarrers und Superintenbenten an der Aegidienkirche zu Bernburg. Dort starb er den 21. April 1783, nachdem er sich durch die Herausgabe eines neuen Gesangbuchs für die dortige Hofgemeinde verdient gemacht hatte. Zum Besten der Anshalt-Bernburgischen Schulen ließ er (1774) den Heisbelbergischen Katechismus, in kurzen Sagen abgefaßt, drucken, begleitet von den wesentlichsten Grundwahrheisten der christlichen Religion.

Außer einigen Casualpredigten und theologischen Abhandlungen, aus dem Englischen und Franzosischen übersett, die gröstentheils in den Werken Anderer gestruckt sind, hat Pauli nachfolgende Schriften geliefert:

2) Gebachtnifpredigt auf ben Tob ber Ronigin in Preugen. Dagbe-

3) Der herr hat Großes an uns gethan; eine Predigt am Friedensfest. Magbeburg, Frankf. und Leipzig 1763. 8.

4) Prebigt auf bas Zubelfeft ber reformirten Rirde gu Galberflabt. Gelberflabt 1764. 8.

5) Saftpredigt ju Ballenftatt über bas Cvangelium am 21ften Connstage nach Trinit. Dagbeburg 1764. 8,

6) Das neue Ballenftabtifche Gefangbuch fur bie bafige hofgemeine u. f. m. Bernburg 1768. 8.

7) Der heibelbergifche Ratechiemus in furze Sage mit Beweifen gestracht; nebft einigen vorläufigen Grundwahrheiten ber driftlichen Relisgion; jum Besten ber Unhalt: Bernburgifchen Schulen. Gbenb. 1774. 8.

<sup>1)</sup> Thomas Bird Leben bes Lord Erzbifchofs zu Canterburn Tile lotfen; nebft einer angehangten Fruhpredigt bes Legtern; aus bem Englischen. Leipzig 1754. 8.

## Georg Sakob Pauli

Bruber bes Borigen, mar ben 24. July 1722 gu Braunschweig geboren. Er widmete fich ju Salle bem Studium der Theologie, und ward nach Beendigung feiner akademischen Laufbahn (1745) zu Berlin unter bie Ronigl. Candidaten bes Predigtamts aufgenommen. Das 3. 1746 führte ihn nach Salle, mo er Rector bes reformirten Gymnasiums marb. Er eroffnete bies Lehramt (1747) mit seiner Rede: "de initiis Physicae et Ethicae in scholis non negligendis," und schrieb gleichzeitig sein Programm: "de occasione Psalmi XXXIV conscribendi." 3m 3. 1750 erhielt er que gleich die britte Predigerstelle bei ber Domgemeinde in Balle, und folgte, nachbem er im nachsten Sahre Prebiger in ber Berliner Friedrichsstadt geworden war, spåterhin einem Ruf nach Salberstadt. Dort befleibete er bie Stelle eines Confiftorialrathe und Sofpredigers. Mit ben gleichen Wurben ward er 1774 erfter Prebiger an der Domkirche ju Salle und zugleich Inspector ber reformirten Rirchen und Gemeinen im Saalfreife.

Pauli starb ben 23. Februar 1795, nachdem et nicht lange vor seinem Tobe mit Pischon, bem damasligen zweiten Domprediger in Halle und nachherigen Hofs und Garnisonprediger in Potsdam, für die Hallische Domgemeinde ein neues Gesangbuch besorgt hatte, worin sich auch einige von ihm selbst gedichtete Lieder bestinden. Schon siedzehn Jahre vor der Einführung dieses neuen Gesangbuches hatte er zu dem alten Gesangbuche einen Anhang von hundert Liedern herausgegeben. Für die religiöse Erbauung sorgte er außerdem durch seine "Predigten über das Leiden und Sterben Zesu Christi." Zu den zwei Theilen dieses Werks, in den I. 1768 und 1769 erschienen, fügte er späterhin (1780) noch einen dritten hinzu. Als Leitsaden für akademische Worlesungen schrieb er einen "Entwurf der katechetischen

oder popularen Theologie." Sowohl in bieser Schrift, als in seinen "Abhandlungen über einige wichtige Stellen des Neuen Testaments" zeigte sich Pauli als einen ausgeklärten Religionslehrer, der hinter den Fortschritten seines Zeitalters nicht zurückbleiben wollte. Dafür sprachen besonders mehrere seiner, in dem Journal für Prezdiger besindlichen Abhandlungen, seine "Gedanken über praktische Predigten," die Erörterung der Frage, "ob es rathsam sei, bei dem Consirmationsunterricht den Unterschied der natürlichen und geossenbarten Religion hersvorzuheben" u. a. m.

Außer diesen und andern Beitragen zu der Berliner Bibliothek, zu der allgemeinen theologischen Bibliothek, dem Hallischen Wochenblatt und andern Sournalen hat

Pauli nachfolgende Schriften geliefert:

1) Progr. de occasione Psalmi XXXIV conscribendi. Halae

- 2) Progr. de condemnationis atque supplicii Christi tempore, ad concilianda loca Marc. 15, 25 et Joh. 19, 14. Ibid. 1748. 4.
- 8) Progr. de adolescente opulento. Ibid. 1748. 4.
- 4) Progr. de auctoribus classicis, in Christianorum scholis caute tractandis. Hoid. 1749 4.
- 5) Progr. II de Jesu Christi sapientia in eligendis et praeparandis Apostolis conspicua. Ibib. 1749. 1750. 4.
- 6) Predigten über bas Leiben und Sterben unfere herrn Zefu Chrifti. Cbend. 1768 1769. 2 Theile. 8.
- 7) Das innere und thatige Chriftenthum, gur Privatubung vorgefient. Cbenb. 1771. 8.
- 8) Das Wort bes Geren an Reiche und Arme, gerebet zu feiner Beit. halberflabt 1772. 8.
- 9) Abbandlungen über einige wichtige Stellen bes Reuen Teffoments und Beantwortung einiger Fragen aus ber Lebensgeschichte Sefu Chrisfil. Riga 1773. 8.
- 10) Entwurf einer tatechetischen und popularen Theologie, zu öffentlischen Borlesungen gewidmet. Salle 1778. 8. 2te Auflage. Chenb. 1785. 8.
- 11) Predigten über bas Leiben und Sterben Sefu Chrifti, nach bem Bricht bes Evangeliften Johannes. (Auch ale britter Theil bes unter No. 6 ermahnten Berte). Chenb. 1780. 8.
- 12) Geibelbergifder Ratechiemus, mit furgen Erlauterungen und vielen Bugniffen ber heiligen Schrift. Gbenb. 1781. 8.

- 13) Ausgug aus bem Beibelbergifden Ratedismus u. f. m. Salle 1783. 8.
- 14) Prebigten über auserlefene Stellen ber heiligen Schrift; nebft einer Betrachtung über foriftmifige Probigten. Gbend. 1786. 8.
  - 15) Rebe bei ber Ginfegnung feines Cobne. Cbenb. 1786. 8.
- 16) Rebe bei ber Ginfuhrung eines neuen Prebigers bei ber Domgemeine. Gbent, 1786, 8,
- 17) Der beutschereformirten Domgemeine zu Salle Jubelfeier am 20. April 1788. Cbenb. 1788. gr. 8.

## hermann Reinhold Pauli

Bater bes Vorigen, war ben 28. Februar 1682 m Marburg geboren und ein Sohn bes dortigen Professors der Theologie Reinhold Pauli. Seit dem 3. 1690 besuchte er das Padagogium seiner Vaterstadt. Dort eroffnete er auch 1696 seine akademische Lausbahn. Unster dem Vorsiß seines Schwagers, des Prosessors der Theologie L. C. Mieg, ber spaterhin eine gleiche Stelle ju Beibelberg bekleibete, bisputirte er einige Male, und ging bann in feinem neunzehnten Jahre nach Bremen, wo er einige philologische Collegien, besonders bei baafe, Schnabel und Refler borte, und sich ba= neben fleißig im Predigen ubte. 3m 3. 1701 reifte et nach Marburg gurud, wo er noch ein Sahr ftubirte, und unter Tilemann eine eregetisch = fritische Abhand= lung über 2 Corinth. 4, 6. 7. offentlich vertheibigte. Den Plan zu einer Reife nach Danzig, wo fein Großvater Georg Pauli, Professor am Gymnasium und Prediger an der Dreisaltigkeitökirche gewesen war, gab Pauli wieder auf, als er 1702 Hosprediger der verswittweten Fürstin von Nassau-Schaumburg, geborenen Gräsin von Holzapfel, zu Schaumburg ward. Aus diesen Verhältnissen schieden I. 1705. Um diese Beit erging, auf Empfehlung Tilemann's, ein Ruf an ihn, Prediger bei ber bamals neuerrichteten reformirten Gemeine in Braunschweig zu werden. Für diese Gemeine jammelte er reichliche Beitrage auf einer Reise, die ibn im October 1705 nach Umsterdam, und von da nach haarlem, Leiben, Haag, Rotterdam und andere Stadte hollands führte. Die bort angeknupfte Bekanntschaft mit mehrern ausgezeichneten Belehrten, besonders mit Bitfen und van Till, blieb nicht ohne wefentlichen Einfluß auf feine hobere Beiftesbildung.

Als er 1706 wieder nach Marburg gurudgefehrt war, vermählte er sich in bem genannten Sahre mit

Catharina Glifabeth, einer Tochter bes Profestors ber Theologie und durpfalgifchen Rirchenraths 3. F. Dieg, verlor aber feine Gattin, die ihm zwei Rinder geboren hatte, bereits im 3. 1709. Ging meite Le= benegefahrtin fand er in Unna Clara Jungft, ber Tochter eines Predigers an ber St. Angariustirche in Bremen. Er hatte fich um biefe Beit burch eine gwie= fache Sammlung von Rangelreben als theologischer Schrift= fteller einen fo geachteten Ramen erworben, daß bie re= formirten Gemeinen zu Sannover und zu Frankenthal in ber Churpfalz ihn zu ihrem Prediger beriefen. ersten Untrag, ber im 3. 1718 an ihn erging, lebnte er ab, folgte inbeß 1723 bem zweiten, ohne fich ba= burch in feinen oconomifchen Berhaltniffen gu verbeffern. Much in Frankenthal fuhr er fort, als Schriftsteller thatig zu fenn. Er schrieb (1726) seinen "biblischen Rate= chismus," in welchem er bie merfrourbigften Geschichten bes Alten und Reuen Teftaments verflocht, und eine Predigtfammlung vom Gehorfam bes Glaubens, unter bem Titel: "Pfalzische Erftlinge."

Gin noch großerer Birtungefreis fur feine Thatig= teit eroffnete fich ihm, als er 1728 ameiter Sofprediger und Professor ber Theologie an bem reformirten Gym= nafium in Salle warb. Er eroffnete fein offentliches Lehramt mit seiner ungebruckt gebliebenen Rebe: "de veris verae Theologiae fontibus et finibus." Den Untrag, im 3. 1731 an Unbrea's Stelle Bofpredi= ger in Berlin zu werden, lehnte er ab, begab fich aber 1734 in die genannte Refideng, wo er die Auszeich= nung, die ihm ber Ronig bewies, gur Stiftung eines Stipendiums fur Theologie Studirende in Salle benutte. Dort marb er 1734 Consistorialrath und zwei Sabre spater Inspector ber Domkirche, bes Inmnasiums und ber niebern Schulen. Er erhielt zugleich bie Aufficht über tie Schulen zu Bettin, Calbe und Afen. Bon einer lebensgefahrlichen Rrankheit, Die ihn im S. 1740 befiel, genas er wieber burch aratliche Bulfe. Aber Die

Abnahme feiner Rrafte mard ihm feitbem immer fuhl= barer, und die Folgen eines bigigen Fiebers befchleunig= ten ben 5. Februar 1750 im 68ften Lebensjahre fei= nen Tod.

Außer seinen Beitragen zu den Hallischen Intelli= genzblattern in ben 3. 1729 - 1735, hat Pauli nach= folgende Schriften, groftentheils ascetischen Inhalts, geliefert:

1) Der liebesvolle Rath bes treuen und mahrhaftigen Beugen an bas laut Laodicea unferer Beit, aus Offenb. 3ob. 3, 14 - 18, in 24 Pres bigten vorgetragen. Leipzig 1713. 4. 2te verbefferte und vermehrte Ausgabe, mit einem Anhange, einer Gaftpredigt und zweien Predigten bon ter Rusbarteit und Rraft ber Gottfeligkeit. Cbend. 1739. 4.

2) Die Rraft bes Reiches Gottes, in 20 Predigten. Braunfdweig

1716. 8. 2te Muffage. Cbenb. 1731. 4.

3) Bergpredigt bes herrn, aus dem funften, fechften und fiebenten Capitel Matthai, nebft einigen Diecellanpredigten. Frantfurt a. De.

4) Denkzettel, wie für allerlei Menfchen, fo befonbere für bie Jugend, ju fieter Erinnerung an ibren Schopfer, Erlofer und heiligmader; werinnen erftens: jum Grund gelegt eine Betrachtung über bie Spruche Salomonie Eccles. 12, 1; zweitens: befondere Betrachtungen uber bit Pflichten gegen unferen Erlofer und Beiligmacher angeftellet; brittens: Lebeneregeln ju guter Anführung ber Jugend gegeben werben. 1721, 12,

5) Biblifder Ratediemus von ben vornehmften Siftorien bee Alten

und Reuen Teftamente. Danheim 1726. 12.

6) Pfalgifde Erfilinge, ober Glaubenspredigten über auserlefene Terte det Alten und Reuen Teftamente, beftebend in 7 Prebigten bom Gebors fam bes Glaubens u. f. w. Frantf. a. D. 1726. 4. 7) Denkmal gottlichen Beiftanbes; ober 26 und Antrittspredigt.

halle 1728. 8.

- 8) Der Job ber Gerechten, ober bie Beife, mohl gu fterben; aus bem Frangofifden bes herrn Bean be la Placette. Frantf. 1728. 8. 9) Specimen typicum de typo Timothei a Timotheis ad vivum exprimendo, speciatim ad locum Paulinum 1 Timoth. 4, 12. Halae 1730. 4.
- 10) Bwelf Ermahnungereben an Studiosos Theologiae. Frantf. 1733. 8. 11) Rindfdaft ber Glaubigen Reuen Teftamente, bei Anlag einer getauften Jubin. Salle 1734. 12.

12) Sulbigungeprebigt. Gbenb. 1740. 4.

13) heibelbergifder Ratechiemus, ober Unterricht driftlider Lehre mit mehrern Erlauterungen, auch einem boppelten Anbange. Gbenb. 1740. 8. 14) Leidenpredigt auf Juliane Margarethe Berenbe. Cbenb.

1742. Fol. 15) Dant. und Friebeneprebigt, bei Gelegenheit bes Breslauifchen fliebens. Cbenb. 1742. 4.

16) Rrieg : Sieg : und Friebenspredigten, auf Anlag ber Ronigl. Preu-

#### Christian Gottlieb Perschke

war 175.. zu Insterburg in Preußen geboren. Den ersten Schulunterricht erhielt Persche in dem Collegium Fridericianum zu Königsberg, wo er sich durch rege Wißbegierde und einen unermüdeten Fleiß vor manschen seiner Mitschuler auszeichnete. Die erlangten Kenntznisse erweiterte und berichtigte er in dem akademischen Gymnasium zu Danzig. Von dort bezog er die Universität Göttingen, wo er sich, neben der Theologie, besonders mit dem Studium der Padagogik und Philologie beschäftigte. Henne zählste ihn zu seinen besten Schülern. Seine Liebe zu den schönen Wissenschaften brachte ihn in Berührung mit einigen Mitgliedern des damals in Götztingen bestehenden Dichterbundes, besonders mit Hölty.

Im 3. 1777 fam Perschte als Lehrer nach Rlofterbergen bei Magbeburg. In Diefen Berhaltniffen zeigte er sich als ein Mann von vielfeitiger, besonders philo= logischer Gelehrsamkeit, feinem Geschmad, raftlosem Fort= ftreben und feuriger Ginbilbungefraft. Doch entfernte fein entichiedener Enthusiasmus fur geniale Reuerer, befon= bere feit er auf einer Reise nach Deffau (1778) bas bortige Philantropin kennen gelernt hatte, ihn bisweilen ber goldnen Mittelfpur. Er ging fo weit. es au billigen, als sich einige, ihm zum Unterricht über= gebene Schuler, nach bem Beispiel ber Boglinge bes Deffauer Philantropins, die Baare ftugen liegen. Den groften Unftog nahm an biefer Berlegung bes bamaligen Modegeschmade Refewit, ju jener Beit Abt in Rlofter= bergen. Mit ihm gerieth Perschte in manche Frrungen. welche ihn endlich nothigten, feine Lehrerftelle in Rlofter= bergen niederzulegen. Er ging nach Magdeburg, wo er als Privatgelehrter lebte, bis ber Graf Burghaus ibn 1780 unter vortheilhaften Bedingungen nach Gulau in Riederschlesien berief. Das Bohlwollen biefes beguter= ten und ebelbentenden Mannes, ber als preußischer Ritt=

-

meister zu Aschersleben in Garnison stand, und sich für bas Freimaurerwesen lebhast interessirte, hatte Perschke, selbst ein Mitglied jenes Bundes, durch den kraftvollen und begeisterten Vortrag einiger Logenreden in Magdeburg sich erworden. In der Standesherrschaft Sulau lebte Perschke seitdem als Rector und Inspector der dortigen Schule. 1781 ward er zum Mittagsprediger ernannt, ging aber vier Jahre später nach Beissig, wo er eine Bildungsanstalt für die Jugend errichtete und leitete.

Er farb ben 16. April 1808, und hinterließ meh= rere Schriften padagogischen und theologischen Inhalts. Unter jenen find die feche Bandchen eines fur Rinder bestimmten Lesebuchs, bem er ben unpassenden Titel: "Jugendbeobachter" gab, wegen bes erfunftelten und manierirten Style nicht mit Unrecht in Bergeffenheit ge= rathen. Mehr Beifall fanden feine (1779) ben Stubi= renden in Rlofterbergen gehaltenen Religionsvortrage, und Die, gleichzeitig (1779) lateinisch geschriebene Erklarung bes Propheten Sabatut, mit einer beutschen Uebersegung begleitet. Gin fortgefettes Studium ber Bibel, beson= bers bes alten Testaments, veranlagte ihn 1788, Do= fes Menbelefohne Ueberfegung bes 110ten Pfalms und ben fie begleitenben Commentar von Friedlanber einer fritischen Prufung ju unterwerfen. Bon bem literarifchen und moralischen Charafter bes Rieler Theolo= gen Gotthelf Traugott Bacharia, beffen philoso= phifch = theologische Abhandlungen er (1776) herausgege= ben hatte, gab er (1777) eine anschauliche und erscho= pfende Darftellung.

Außer einigen Aufsagen theologischen und philososphischen Inhalts in den von Matthison (Berlin 1781) herausgegebenen "Reliquien eines Frendenkers," hat Persche nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Steinhofel's Predigten, mit Borrebe und einer Dorfpredigt berausgegeben. hannover 1776. 8.

2) Gotthelf Traugott Bacharia's theologifd philosophifche Abhandlungen, mit Borrebe und Anmertungen. Lemgo 1776. 8.

3) Der Jugenbbrobachter, ju Fortbilbung bes Beiftes, Gefdmade und bergene ermachfener , Jugend gewidmete Schriften. Sannover 1776 bis 1780. 6 Bbden. 8.

4) Soreiben an 3. (Jufti) ju D. (Marburg) über ben Datien-

werberfchen Garten bei Sannover. . . . 1777. 8.

5) Buge bee gelehrten und fittlichen Charattere Gotthelf Eraugott Bacharia's. Bremen 1777. 8.

- 6) Habakuk vates olim Hebraeus. inprimis ejusdem hymnus, denuo illustratus; adjecta est versio Theotisca. Francof. et Lipsiae 1777. 8.
- 7) Religionevortrage, ben Stubirenben in Rlofter : Bergen gehalten. Salle 1779. 8.
- 8) Briefwechfel über bas Erziehungeinftitut ju Rachterftabt. Cbent. 1779. 8.
  - 9) Ginlabungefdrift jur Coulprufung ju Gulau. Breelau 1781. 4.
- 10) Mofes Denbelsfobne leberfegung bes 110ten Pfalme, fammt herrn Friedlanbers Commentar barüber, beleuchtet. Berlin 1788, 8.
- 11) Drihometrie für Coulen jeber Art, befonbere beren Bebrer, für beginnenbe Dichter, fur bobere Lehrftuble und Rangeln, fur Chaubub. nen und fur Dufitfegung poetifcher Stude. Frantf. a. b. Dber 1808. gr. 8.

#### Georg Petermann

war ben 19. Marg 1710 zu Pufang in Oberungarn geboren und ber Sohn eines Ruridmers. Den erften Unterricht erhielt er in ben Schulen ju Bohnwis und Schemnis. In bem Gymnafium ju Dreffburg erwarb er feit bem 3. 1728 bie nothigen miffenfchaftlis chen Borkenntniffe, um 1753 bie Universitat Salle begieben zu tonnen. Er hatte bort faum ein Sahr verweilt. als er einen Ruf nach Berlin erhielt. Dort marb Deter= mann, mit der von ihm geftellten Bedingung, binnen Jahreefrift wieder zu feinen atademifchen Studien nach Salle guruckfehren ju tonnen, Prediger bei ber Bohmifchen Erulantengemeine. Ihre Bitten, vereint mit Borftellungen einiger ihm mohlwollenben Gonner, feffelten ihn bis jum 3. 1738 in Berlin. Um biefe Beit folgte er, burch ben Grafen v. Gereborf aufgeforbert, einem Rufe jum Prediger nach Gebhardeborf, vertauschte aber biefe Stelle bereits nach einem Bierteljahre mit bem ihm angetragenen Paftorat ju Uhuft an ber Spree in ber Oberlaufis. Im 3. 1741 rief ihn ber Graf v. Promnis als Archibiakonus nach Betfchau in ber Dieberlausis. 216 bie Bohmische Gemeinde in Berlin ibn 1746 abermals zu ihrem Prediger verlangte, lehnte er Diefen Ruf ab, und ging im nachsten Jahre als bohmi= icher und beutscher Prediger nach Dresben, wo er als Senior bes bortigen geiftlichen Ministeriums ben 16. Dezember 1792 ftarb, nachdem er durch die Berausgabe eines bohmifchen Befangbuches, fo wie burch meh= rere Predigten und eine Poftille uber bie Conn = und Refttagsevangelien, als theologischer Schriftsteller bekannt geworden mar.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Petersmann nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Crangelifd : bobmifdes Gefangbud. Dreeben 1748. 8.

- 2) Ceche Prebigten bei Gelegenheit bes Jubilaoi. Dreeben 1755. 8
- 3) Evangelifche Prebigten auf bas gange Sabr. Greig 1771. 8.
- 4) Erlaubte Beleuchtung einiger Sarwood'ichen Abhandlungen und Zeller'ichen Anthithefen. Cbend. 1775. 8.
  - 5) Bohmifche Grammatit. Prefburg 1783. 8.
  - 6) Pofille über bie Conn : und Refttageevangelien. Dreeben 1783. 4.

#### Georg Wilhelm Petersen

mar ben 15. Dezember 1744 gu 3meibrucken ge= boren und ein Sohn des dortigen Dberconsistorialraths und Superintendenten Georg Deterfen. Den erften Unterricht erhielt er in der lateinischen Schule zu Berg= jabern. Dort waren Rirfch und Muller feine vor= züglichsten Lehrer. Im 3. 1760 trat er in bas Gym= nafium zu Zweibrucken, wo ihn Crollius im Lateini= ichen und Griechischen, in ber Logit, Metaphysit und Mathematik unterwies. Bebraifch lernte er von Erter, durch den er außerdem mit ber Geschichte und Geogra= phie bekannt ward. Fur die nothigsten Kenntniffe in

ber Religion forgte Berfmann.

3m 3. 1763 bezog Peterfen bie Universitat Tu-Theologie blieb fein Sauptstudium. besuchte er Bauer's Borlefungen über die Pfalmen und hebraifchen Alterthumer. Bei Sofmann horte er Gregeje bes Reuen Teftamente, bei Rug Dogmatit, bei Cotta Rirchengeschichte, bei Faber Bermeneutit und Untideistif. Mit biefen Collegien verband er bie Borlesungen Ploucquet's über Logit und Detaphysit, Schott's über Raturrecht, und Uhland's über all= gemeine Geschichte. Im September 1767 erlangte Deterfen die Magisterwurde, und kehrte einige Monate später nach Bergzabern zurück, wo er sich mit dem Studium ber Eregese und Rirchengeschichte beschäftigte, und hierauf 1768 nach Gottingen ging. Dort murben Michaelis, Bacharia, Miller und Leg feine hauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. Bei den beiben zuerstgenannten Professoren borte er Eregese des Alten Testaments, bei Miller und Leg Dogmatit, Moral, Symbolik und neuere Kirchengeschichte. Emntniffe in ben altern und neuern Sprachen erweiterte er in ben Collegien, welche von Benne uber ben So= 14, und von Diege über bie englische Sprache gelesen Derring, b. g. Th. D. III. 28t. 2

wurden. Fleißig benußte er zugleich bie an literarischen

Schäßen reiche Gottinger Bibliothet.

Mis Deterfen im S. 1769 in feine Beimath gurud= gekehrt mar, beschäftigte ihn bort ber Unterricht feiner jungeren Gefchwister. Bugleich übte er fich im Predigen. Im S. 1770 ward er Erzieher ber beiben Prinzen Rriedrich und Chriftian von Beffen = Darmftabt. Er begleitete feine fürstlichen Boglinge im 3. 1774 nach Strafburg und erhielt nach der Ruckfehr von Diefer Reife (1775) bie Stelle eines Sofbiakonus in Darmftabt. Rach Muhl's Tobe (1787) marb Peterfen jum Sof= prediger, Confistorialaffessor und Definitor ernannt und ibm augleich ber Religionsunterricht bes Pringen Georg und ber Pringeffin Louise von Beffen Darmftadt über= tragen. Bon bem gandgrafen gubmig X empfing er 1790 ben Charafter eines Confiftorialraths, 1803 eines Rirchenraths, und 1806 eines Superintenbenten. ftarb ben 14. Dezember 1816, nachbem er als theologifcher Schriftsteller burch einige Predigtsammlungen befannt geworben mar, in benen er, feiner amtlichen Stellung gemaß, vorzugweife bie religiofe Bilbung von hofleuten und Staatsbienern berudfichtigen gu muffen glaubte.

Außer ben Uebersetzungen einzelner Predigten von Lardner, Seder, Enfield u. A. in der von Schulz in Gießen herausgegebenen Bibliothek der vorzüglichsten englischen Predigten, und außer mehren Rezenstonen in den Frankfurter, Erfurter und Gothaischen gelehrten Zeitungen, hat Petersen nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Die mahre Sottebverehrung; eine Predigt über Joh. 1, 2%. Frankf. a. Dt. 1770. 8.

<sup>2)</sup> Sammlung einiger Prebigten, in ber Sofcapelle gu \*\*\* (Darnts fabt) gehalten. Salle 1780 - 1784. 2 Theile. gr. 8.

<sup>3)</sup> Prebigten für unfer Sahrzebenb. Cbenb. 1785. 8.

<sup>4)</sup> Cammlung einiger Predigten, vornehmlich in Rudficht auf Sofleute und Diener bes Staats. Leipzig 1787. gr. 8,

### Johann Chriftian Peterfen

war ben 24. April 1750 zu Roftock geboren. Den Lehranftalten feiner Baterftabt verbantte er ben erften Unterricht. Seine feltenen Beiftebanlagen unters ftutte ein raftlofer Fleiß, ber ihn fpornte, in feiner mif= fenschaftlichen Bilbung hinter feinem feiner Mitschuler que . rudjubleiben. Dit ben nothigen Borfenntniffen ausge= ruftet, eröffnete er, bem Studium ber Theologie fich widmend, feine akademische Laufbahn in Roftod. Rach Bollendung feiner Studien erhielt er 1774 bie Stelle eines Diakonus an ber Jakobskirche in Roftod. 218 ein beliebter Kanzelredner zeigte er fich feitbem burch mehrere Predigten, unter andern auch burch eine Rebe. bie er (1783) bei ber Einweihung eines neuen Altars Sein, wohlwollender Charafter ließ ihn ftets in freundschaftlichen Berhaltniffen mit feinen Umtebrubern Nicht blos ihr zeitliches Bohl, auch die Burbe bes geiftlichen Standes, von ber er einen hohen Begriff hatte, berudfichtigte Peterfen (1785) in "feinen Gebanten über bie Abschaffung ber aufälligen Gintunfte ber Beiftlichen."

Sein Bunsch, ein akademisches Lehramt zu bekleisben, ging in Erfüllung, als er 1796 Professor ber Theologie zu Rostock ward. Zwei Jahre später ward er zugleich Archibiakonus an der Jacobskirche. Neben seinen Beruskarbeiten beschäftigte ihn vorzüglich die Sorge für die Armen, zu deren Unterstützung er 1803 in einer Predigt aufsoderte. Die Trauer war daher saft allgemein, als er den 12. October 1806 starb. In den Predigten, welche J. C. W. Dahl aus seinem Rachlasse drucken ließ, herrscht ein acht praktischer Geist, edle Popularität und Simplicität des Ausdrucks.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Petersen nachfolgende Schriften geliesert:

1) Rebe bei ber Ginweihung bes neuen Altare ber Satobefirche in

Roftod. Roftod 1783. 4.

2) Gebanten über Abicaffung ber gufälligen Cinkunfte ber Geiftlichen, in Beziehung auf bie Roftochischen Prediger; veranlaft burch bie ge-tronte Preisicherift über Abicaffung ber Accidentalhebungen ber Chru-Beiftlichteit. Cbenb. 1785. 8.

3) Rebe gur Feier ber Bermablung bes Erbpringen Friebrich But. wig mit ber Groffurftin Belena, im Ramen bes atabemifden Genats gehalten (von bem burch bie Beitumftanbe erhöhten Berth ber Boblfabet bes Baterlandes.) Ebenb. 1799. 4.

4) Ueber Gott wohlgefallige Opfer, woburd Chriften bem Bilbe ihres Gridfere abnlich werben; eine Predigt (jur Empfehlung ber Armenan-

ftalten). Cbent. 1803. 8.

5) Predigten nach feinem Tobe berausgegeben (von 3. C. 28. Dabi). Cbenb. 1808. gr. 8.

#### Johann Wilhelm Peterfen

war ben 1. Juny 1649 zu Denabruck geboren, wohin fein in Lubed anfagiger Bater bes Friedenbaeichaftes megen gefandt worden mar. Bald nachher febr= ten bie Eltern wieber nach Lubed gurud. Den bortigen Lebranstalten verbantte Peterfen ben erften Unterricht. Reben ben Fortschritten in der Kenntniß der altern Sprachen entwickeiten sich seine Anlagen zum Dichter, und schon damals magte er einige poetische Bersuche. Auf der Universität Gießen, Die er 1669 bezog, wid= mete er sich aus Reigung der Theologie. Im 3. 1671 ging er nach Rostock, und ward ein Sahr spåter Ab-junkt der dortigen philosophischen Facultat, nachdem er von Biegen aus, mabrend feiner Abmefenheit, Die Da= gisterwurde erhalten hatte. Dorthin begab er fich wiebet, nach einem zweijahrigen Aufenthalte in Roftock, und ttat als akademischer Docent auf. Der Bunsch, Spe-ner's personliche Bekanntschaft zu machen, führte ihn nach Frankfurt am Mann, wo er sich in bem Ums gange jenes, fur bie Beforberung driftlicher Gefinnun= gen und Tugenden, befonders durch feine Collegia pietatis, unermudet thatigen Mannes fehr wohlgefiel. Bon Giegen, wohin Petersen wieder zuruckgekehrt mar, begab er fich ju feinem Bater nach Lubed. Dort traf ihn bas Schicfal, von einigen Jesuiten bem Raifer von Desterreich verbachtig gemacht, und wegen einer bamals herausgegebenen Schrift, als ein Pacquillant verklagt zu werben. In Rostock, wo Peterfen um diese Zeit (1676), an lochner's Stelle, Professor ber Poefie geworben war, glaubte er por weitern Berfolgungen ber Jefuiten ficher du fenn. Aber fie erreichten ihn auch bort, und selbst zu Hannover, wo er seit dem Ende des 3. 1676 eine Predigerstelle an der St. Aegidienkirche bekleidete. Doch schütte er ihn ber katholisch gewordene Bergog Johann Kriebrich.

3m 3. 1678 ging Peterfen als Bofprebiger und Superintenbent bes Bisthums Lubed nach Gutin. Muf einer bamaligen Reife lernte er 1680 gu Frankfurt am Mann Johanna Eleonora v. Merlau fennen, Die noch in bem genannten Sahre feine Gattin marb. reifte burch Solland nach Gutin gurud. 3m 3. 1686 ward er Doctor ber Theologie und 1688 Superinten= bent zu Luneburg. Aber feine neuen Berhaltniffe maren nichts weniger als gludlich. Befonbers gerieth er mit feinen Umtecollegen in manche Arrungen, feit er feine diliaftischen Meinungen offentlich bekannte, und fie mund= lich und fchriftlich in Schut nahm. Die fchwarmeri= fchen Phantafiegebilde bes Frauleins Rofamunde Su= liane von Affeburg, mit welcher er um biefe Beit (1691) bekannt geworden war, vertheidigte er ale gott= Much er felbft und feine Frau liche Offenbarungen. wollten außerordentliche Binte einer bobern Borfebung erhalten haben. Peterfen gerieth burch biefe Behauptungen in eine literarifche gehbe, nicht bloß mit ben Luneburger Theologen, fonbern auch mit auswartigen Gottesgelehr= ten ju Samburg, Lubeck, Greifsmald und andern Orten. Das Confiftorium ju Gelle mifchte fich in biefen Streit, und ba Peterfen fich nicht belehren laffen wollte, marb er, nach eingeholtem Butachten ber theologischen Kacultat gu Belmftabt, im 3. 1692 feines Umte entfest, mit ber Beisung, bas Luneburgische Gebiet innerhalb vier 200= den ju raumen. Deterfen reifte nach Braunfchweig, hielt sich einige Beit in Wolfenbuttel auf, und ging bann nach Magbeburg. Diefe Stadt war ihm von bem Churfurften Friedrich III, dem nachherigen Konig Friedrich I von Preußen, der ihm eine Pension gab, jum Aufenthalt bestimmt worben. Er taufte sich in bem nabegele= genen Niederdobeleben ein But, wiberlegte bort in Duge bie Schriften feiner Gegner, unter benen ber Profeffor Becht in Roftock einer ber gehäffigsten mar, und verbreitete feine, von religiofer Schwarmerei nicht freizusprechenden Meinungen, besonders feine Idee von ber allgemeinen Wieberbringung aller Dinge. Das Bert, in welchem er biefe Ansicht aussprach, erschien 1701-1710 Bei feinen poetischen Unlagen in brei Foliobanben. fehlte es feinen "Stimmen aus Bion," in ben 3. 1698 - 1701 gefdrieben, nicht an erhabenen Stellen. Aber die Phantafie hatte bei ihm ein gu großes Ueber= gewicht über bie ruhigen Berftanbesfrafte, und fein rich= tiges Urtheil ward badurch oft irre geleitet. Den Cha= rafter ber religiofen Doftit, ber in feinen accetischen Schriften porherrschend ift, trug er auch auf feine Inter= pretation ber Pfalmen und Propheten über. Die eigen= thumliche Richtung feines Geiftes bezeichnen ichon bie Titel feiner Schriften, fein "mystischer Joseph," fein "Geheimniß bes in ber letten Beit gebahrenben apotas Inptischen Beibes" u. a. m. Bon Beit ju Beit unter= nahm er Erhohlungsreifen, Die ihn nach Berlin, Nurn= berg, Stuttgart, Frankfurt am Mann u. a. Orten Aber fein Rorper erlag ber unausgesetten gei= ftigen Unftrengung, und ber Tob feste ben 31. 3a= nuar 1727 feinem vielfach bewegten Leben ein Biel.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Peter= fen nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Babrheit bes herrlichen Reiche Sefu Chrifti. Salle 1693. 8.
- 2) Nubes testium veritatis de regno Christi glorioso. Francof. 1696. 4.
  - 3) Stimmen aus Bion. Salle 1698-1701. 3 Theile. 12.
  - 4) Ewiges Coangelium. Cbenb. 1700, 8.
- 5) Seheimniß ber Bieberbringung aller Dinge. Frantf. 1701 1710. 3 Theile Fol.
  - 6) DRyflifder Jofeph. Cbenb. 1707. 8.
- 7) Geheinniß bes in ber letten Beit gebahrenben opotalpptifchen Bei-
  - 8) Die Dacht ber Rinber in ber letten Beit. Chenb. 1709. 8.
- 9) Die Sochzeit bes Lammes und ber Braut, bei ber Butunft Chrifi.
  - 10) Geheimnif ber Erfigeborenen aller Greaturen. Frantf. 1711. 8.
  - 11) Gebeimnif von ben Arbeitern im Beinberge. Gbenb. 1713. 8.
- 12) Betraftigter Drigenes in ber Lehre von ber Bieberbringung aller Dinge. Chenb. 1716. 8.
  - 13) Petachia ober bie neu eröffneten Bibelvorbilber. Cbenb. 1716. 4.

- · 14) Bertfarte Offenbarung Se fu Chrifti. Frantfurt 1717. 8.
- 15) Offene Thure, ober Ertlarung ber Offenbarung Johannis. Chent. 1718. 4.
  - 16) Die triumphirenbe emige Liebe Gottes. Cbent. 1718. 8.
  - 17) Ertlarung ber Pfalmen Davibe. Cbenb. 1719. 4.
  - 18) Greidrung bes Propheten Sefaid. Chent. 1719. 4.
  - 19) Erflarung bes Propheten Zeremid. Cbent. 1719. 4.
  - 20) Erflarung bes Propheten Ggediel. Chent. 1719. 4.
- 21) Seine und feiner Freuen Lebenebefdreibung, von ihm felbft aufgefest. Chenb. 1719. 8.
  - 22) Ertlarung bes Propheten Daniel. Cbent. 1720. 4.
- 23) Uranias, seu opera Dei magna, carmine heroico celebrats. Halse 1720. 4.
- 24) Sefus Chrifius, gestern und heute, und berfelbe auch in Ewigfeit, nach feinen vielfaltigen Deconomien. Frankf. 1721. 4.
- 25) Apostolischer Busammenhang, barin bas verklarte Evangelium, fowohl in ber Apostelgeschichte, ale in allen Spisteln, ber Ginn bes Geiftes hervorleuchtet. Cbend. 1722. 4.
- 26) Gleichniß bes herrn, barin bie heimlichfeiten von Anfang ber Belt burch Chriftum ausgesprochen find. Cbenb. 1722. 4.
  - 27) Greldrung ber gwolf tleinen Propheten. Cbenb. 1723. 8.
  - 28) Girrente Zurteltaube. Cbent. 1724. 8.
- 29) Petachia, ober Erffarung ber Beisheit Calomonis. Bubingen 1728. 4.
  - 30) Grtldrung bes Goben Liebes Salomonie. Gbenb. 1728. 4.
  - 31) Sprachtatechiemue. Breelau 1729. 12.
- Peterfen's Bilbnif befindet fic vor feiner Lebensbeschreibung. (Frantf. 1719.)

# Christoph Matthaus Pfass

war ben 25. Dezember 1686 zu Stuttgart gebo= ren, und ein Sohn bes Professors ber Theologie und Superintenbenten Johann Chriftoph Pfaff, ber 1720 ju Tubingen ftarb. Den bortigen Schulen verbantte Pfaff feine miffenschaftliche Bilbung. Bu Tubingen eroffnete er auch im 3. 1699 feine akabemische Laufs bahn. Roch in bem genannten Sahre empfing er bie Burbe eines Baccalaureus. Die biblifche Philologie und bie orientalifchen Sprachen wurden fein Sauptstubium. Bie angelegentlich er baffelbe betrieben haben mußte, bes wies eine Rebe in famaritanifcher Sprache, welche er 1702 por ben Auffehern bes theologischen Stipenbiums hielt. Aber auch in seiner übrigen wiffenschaftlichen Bils dung machte er rasche Fortschritte. Er besuchte fleißig bie theologischen Collegien, welche von gortich, Reuch= lin und Sager gelefen wurden, und gewohnte fich, indem er ben Inhalt bes Gehorten forgfaltig prufte, fruh an ein, von bem Ginfluß fremder Meinungen unabhangiges Forschen und Gelbstbenken. Nachdem er 1702 die Magiftermurbe erhalten hatte, unterwarf er fich zwei Sahre fpater ju Stuttgart bem gewöhnlichen theologischen Eramen, ubte fich fleißig im Predigen und Disputiren, und ward bald nachher theologischer Repetent.

Die Erweiterung seiner Kenntnisse in den orientaslischen Sprachen und in der Kirchengeschichte war der Hauptzweck, den er mit einer, im J. 1706, auf Herzzogliche Kosten unternommenen Reise verband. Sie suhrte ihn über Nürnberg, Altdorf, Jena und Leipzig nach Halle, wo er einige Zeit verweilte, um sich im Rabbinischen unterrichten zu lassen. She er in gleicher Absicht nach Hamburg zu dem damals sehr berühmten Drientalisten Edzard reiste, sah er Dresden, Frankstut an der Oder, Berlin, Wittenberg, Magdeburg, helmstädt, Wolfenbüttel. Braunschweig und Hannover.

Ueber, Lübek ging Pfaff (1707) nach Rostock, wo er besonders Fecht's theologische Vorlesungen benutte, und von da 1708 über Greisswalde und Lübek nach Copenshagen. Auch die vorzüglichsten Städte Hollands und Englands berührte er auf dieser Reise, und ging dann über Duisdurg und Coln nach Marburg und Gießen. Auf der zuletzgenannten Universität erweiterte er unter Bürklin's Leitung seine Kenntnisse in der athiopischen

Sprache.

The same

Die Aussicht, ben bamaligen Erbyringen Carl Merander von Burtemberg, als Reiseprediger und Er: gieber auf feinen Reifen nach Stalien gu begleiten, be-Schleunigte Pfaffe Ruckfehr in feine Beimath. Stuttgart ordinirt, ging er im July 1709 nach Laufanne, bem bamaligen Aufenthaltsorte bes Pringen, mit welchem er zu Turin brei Jahre verweilte, und einen großen Theil biefer Beit jum Abichreiben feltener, und wenig bekannt geworbener Manuscripte ber bortigen Bibliothet verwandte. Bu biefen gehorten eine febr vollstanbige Biographie bes Theobor Tyro, mehrere unge: brudte Predigten bes Chrofostomus, und einzelner Stude bes Lactantius, Grenaus u. a. Rirchenvater. bie theils von ihm felbst herausgegeben, theils andern Gelehrten, befonders Montfaucon und Fabricius, gur Bekanntmachung überlaffen wurden. Er erwarb burch biefe Bemuhungen einen geachteten Ramen Schriftsteller, besonders feit er burch die Ueberfegung und Erklarung eines, aus bem toniglichen Archiv ihm übergebenen, in griechischer Sprache abgefaßten Diploms unwidersprechlich bargethan hatte, baß fich auf eben jene alte Urfunde bas Recht ber Bergoge von Savonen auf bas Ronigreich Copern grunbe.

Bu Ende bes 3. 1712 kehrte Pfaff mit dem Prinzen über Manland und Inspruck in die Heimath zuruck, ging aber bereits im September 1713 mit seinem fürstlichen Zögling nach Holland. Um längsten verweilte er bort, während eines zweisährigen Aufenthalts, im

haag. Durch ein Rescript, bas er um biefe Beit (1714) vom Burtembergischen Sofe empfing, warb ihm nach der Rudtehr von feiner Reise eine ordentliche Professur der Theologie in Tubingen zugesichert. Lehramt erhielt er im S. 1717, nachbem er guvor noch Paris befucht, und bie bortigen Bibliotheten, fo wie mehrere ber ausgezeichnetsten Gelehrten, tennen ge= lernt hatte. Roch in bem genannten Jahre erlangte er die theologische Doctorwurde, und nach bem Tobe feines Batere (1720) ward er zweiter Professor ber Theologie, erfter Superintendent bes theologischen Stipenbiums und Defan ber Tubingifchen Kirche. 216 im Upril 1720 ber Rangler Jager ftarb, erhielt Pfaff bie erfte theo= logische Professur, nebst bem Rangellariat ber Universi= tat und ber bamit verbunbenen Burbe eines Probftes. Um biefe Beit (1728) verheirathete er fich mit Darie Sufanne Rauner, ber Tochter eines reichen Rauf= manns in Augsburg. Im nachsten Jahre (1724) marb er burch ein kaiferliches Diplom Comes Palatinus und 1727 Abt bes Rlofters zu Lorch. Die zulestgenannte Burbe verpflichtete ibn, in ben 3. 1737 - 1739 auf bem allgemeinen Stuttgarter ganbtage als ganbftanb ju erfcheinen. Bereits mehrere Sahre fruber (1731) hatte ihn die Berliner Societat ber Biffenschaften ju ihrem Mitgliebe aufgenommen. Durch Dichaelis in Gottingen empfohlen, ward ihm (1755) nach Dos= beim's Tobe beffen Stelle angetragen. Dhne biefen Ruf gerabezu abzulehnen, blieb er über einen Monat bie Antwort schulbig, und ein bamals aus bem Burtember= gifchen nach Hannover gefendeter Brief, ber ihn als einen fcmachlichen und babei bochft reigbaren Mann barftellte, mar nicht geeignet; ihn in Gottingen gu em= pfehlen. Dorthin ging er indeß nicht, als er 1756 Tubingen verließ. Dit bem Plan, ben Reft feines Lebens, befreit von Umtegeschaften, in literarischer Duge zuzubringen, begab fich Pfaff nach Frankfurt am Dann. Demungeachtet glaubte er ben Ruf jum Gene=

ralfuperintenbenten und Rangler in Glegen nicht ablehnen

au burfen.

Dort ftarb er ben 19. November 1760 mit bem Ruhm eines ber gelehrteften, geachtetften und verbienfts bollften Theologen feines Beitalters. Charafteriftifc war feine ungemeine Gewandtheit im mundlichen und fcbriftlichen Bortrage. In feinen zahlreichen Schriften, unter welchen ben frubern unbebenflich ein boberer Berth, als ben fpatern jugeftanden werben muß, behandelte Pfaff fast alle Zweige ber Theologie, besonders die lie terargeschichte, Die Rirchengeschichte, vorzüglich Die Bur tembergifche, und bas protestantische Rirchenrecht, beffen wefentliche Principien er 1719 in feinem Bert: "de originibus juris ecclesiastici veraque ejus indole" naber entwickelte. Dies Werk, ju Ulm 1759 jum brittenmal aufgelegt, war bereits 1722 burch eine beutsche Heberfetung auch unter bem nicht gelehrten Theil bes Mit einer Freimuthigfeit, Dublifums verbreitet worben. au ber fich wenige feiner Beitgenoffen erhoben, fuchte Pfaff in feinen ,, Institutt. theologiae dogmaticae et moralis" (1719) bas theologische System von schola ftifchen Subtilitaten ju reinigen und es ju feiner ut fprunglichen Ginfachheit gurudguführen. Befonbers em pfahl fich bas genannte Bert burch bie, in Bezug auf Die Dogmengeschichte und ihre Berbindung mit ber driftlichen Moral hinzugefügten Unmerkungen. verbunden mit ben übrigen Borgugen jenes Lehrbuchs ficherten bemfelben eine ehrenvolle Stelle zu unter ba brauchbarften theologischen Compendien jener Beit. Sie Pfaff's umfaffende Belefenheit und grundliche Renntni ber theologischen Literatur sprachen bie brei Theile feine "Introductio in historiam Theologiae litterariam, welche in ben 3. 1720-1726 erfchienen.

Wenn auch nicht verdunkelt, doch wenigstens nicht erhöht wurden Pfaffs Berdienste durch die langwierige und zum Theil mit großer Leidenschaftlichkeit geführte literarische Fehde, in welche er sich durch seine Bersucht.

eine firchliche Bereinigung zwifchen ben Reformirten und Protestanten herbeizuführen, verwickelt fab. Gein gro-Bes Unfehn und ber allgemein verbreitete Ruf feiner Gelehrfamteit trugen nicht wenig bazu bei, feinen Bemibungen ein großes Gewicht zu geben, und felbst bie Aufmerksamkeit mehrerer beutscher Sofe barauf gu len= fen. Befonders intereffirten fich fur biefe Union die evangelischen Gefandten ju Regensburg, die ihn felbit ermunterten , seine Ansichten offentlich auszusprechen. Sein unter bem Titel: "Alloquium irenicum etc." im 3. 1720 gerichtetes Schreiben an bie Protestanten, eine Ermunterung jum Frieden enthaltend, mard noch in bemfelben Sahre burch eine beutsche Uebersebung all= gemein verbreitet. Ermuntert burch ben Beifall, ben biefe Schrift fand, ertlarte er fich naber über feine In= fichten und ichilberte 1723 in einem eignen Werte bie Grundartikel der driftlichen Glaubenslehre und die ab= weichenben Unfichten ber Lutheraner und Reformirten in bet Lehre von ber Prabestination und Reprobation ober dem unbedingten Rathschluß Gottes, in ber Lehre vom Abendmahl u. a. christlichen Dogmen. Unter feinen Freunden, mit benen er fich wegen biefer Angelegenheit in Briefwechsel seite, rieth ihm Riemand bringenber ab, jene Unionsversuche einzustellen, als G. G. Coprian in Gotha. Der ohne Mitmiffen biefes Gelehrten erfolgte Abbruck feines Briefs an Pfaff in einer Leipziger gelehr= ten Beitung machte Senfation, und Pfaff mußte auf bobern Befehl dies Schreiben beantworten. Un ber li= terarischen Rebbe, welche sich bemungeachtet über bie bon Pfaff beabsichtigte Union amischen ben Lutheranern und Reformirten entspann, nahm er felbft feinen unmit= telbaren Untheil. Er begnügte fich mit einer mundli= den Bertheidigung in feinen akademischen Bortragen und entwickelte 1723 in einer Rebe bie Grunbe feines Schweigens. Indes hatten sich zwei entgegengesette Partheien gebilbet, bie fo beftig gegen einander ftritten, daß bie evangelischen Stanbe zu Regensburg sich bewo=

gen fanben, ben Gegnern ber firchlichen Union ihr ungebuhrliches Benehmen in einem eignen Decret ju ver-

weisen.

Pfaff war übrigens teineswegs ber Meinung, baf bie Reformirten ihre Lehrfabe gegen bie Dogmen ber lutherischen Rirche vertauschen follten. Gben fo wenig war er geneigt, ber Lehre Calvins einen Burgug por ber Lutherischen einzuraumen. Die Dogmen, welche awischen ben Lutheranern und Reformirten ein Schisma berbeigeführt hatten, galten ihm in Bezug auf bas mabre Chriftenthum nur als Nebenbinge, von benen, wenn in ben wesentlichen Grundwahrheiten ber Religion nur Ginigfeit herriche, ein Jeber glauben fonne, mas er wolle. Bas ihm aber als wahres Chriftenthum galt, batte er 1720 in einer eignen Schrift geschilbert. Bu ben Berbienften, Die fich Pfaff, neben feiner literarifchen Thatigfeit, als akademifcher Docent erwarb, gehorte noch, daß er viele hoffnungsvolle Junglinge, nicht nut burch seinen Unterricht, sonbern auch burch feinen Rath, und burch ben ihnen geftatteten Butritt gu feiner trefflis den Bibliothet, jum Fleiß in ihren miffenschaftlichen Beftrebungen ermunterte.

Außer mehrern Beitragen zu bem Beffifchen Bebopfer, zu ben Actis Eruditorum n. a. Journalen hat

Pfaff nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. in Hoseam 10, 14. Tubingae 1702. 4.

2) Diss. de jure poenarum. Ibid. 1702. 4.

3) Diss. de usu principiorum rationis materialium in ordine ad conclusiones theologicas. Ibid. 1702. 4.

4) Diss. de Scriptura sacra. Ibid. 1704. 4.

5) Diss. de fine oeconomiae Christi ad 1 Cor. 15, 24. Ibid. 1704. 4.

6) Diss. critica de genuinis librorum N. T. lectionibus, ope canonum quorundam criticorum feliciter indagandis et a spuriis secernendis, ubi inter alia de Jo. Millii collectione variarum N. T. lectionum modeste disseritur. Amstelod. 1709. 8.

7) Firmiani Lactantii Epitome Institutionum divinarum ad Pertadium fratrem. Anonymi historia de haeresi Manichaeorum. Fragmentum de origine generis humani et Q. Julii Hilariani expositum de ratione Paschae et mensis. Ex antiquissimi Bibliothese Regiae Taurinensis codice eruit, recensuit, lucique publicae dedit, atque etiam dissertatione praeliminari illustravit. Parisiis

8) Demonstrations solides de la verité de la religion protestante. Tubingue 1713. 8. (Deutfc unter bem Titel: Die unumftofliche flare Bitteit ber evangelifchen Rirche und ber baburch gezeigte Unterfchieb milen berfelben und ber romifd = tatholifden Rirche. Umfterbam (Res genourg) 1714. 8.; fpaterbin wieber frangofifch unter bem Titel: La rente de la religion protestante opposée aux nouveaux préjuges des docteurs catholiques. Tubingue 1719. 8).

9) S. Irenaei Fragmenta anecdota, quae in Bibliotheca Taurineusi eruit, latina versione notisque donavit, duabus dissertationihus de oblatione et consecratione Eucharistiae illustravit, denique Liturgia graeca J. E. Grabii et dissertatione de prejudiciis theolo-

gies auxil. Hagae Comit. 1715. 8.

10) Diss. de praejudicatis opinionibus in religione dijudicanda fugiendis, ubi de praejudiciorum theologicorum causis, varietate, allectionibus, effectu, remediis tum veris tum falsis pyrrhonismo bidem atque ἐποχη theologica agitur, nuperusque etiam Tractatus de libertate cogitandi modeste examinatur. Ibid. 1716. 4.

11) Diss. inaug. de Evangeliis sub Anastasio Imperatore non connectis, contra Antonium Collinum. Tubing. 1717. 4.

13) Disp. apologetica de fragmentis Irenaei anecdotis deque oblatione et consecratione eucharistica veterum. Ibid. 1717. 4.

13) Diss. de contradictoriis, num proprie loquendo credi posrunt. Ibid. 1717. 4.

14) Dis. theol. inaug. controversias de gratia et praedestinatione inde a primis Ecclesiae temporibus usque ad ultimam constitutiouem Clementinam natas recensens. Ibid. 1717. 4. (Deutsch in bet Cammlung ber Unionsschriften. Ih. 1. S. 118 u. f.)

- 15) Primitiae Tubingenses, quarum Pars prior Orationem aurales de Evangeliis sub Anastasio Imp. non corruptis, et de litibus ia articulo de gratia et praedestinatione ab initio Ecclesiae asque ad nostra tempora obortis, cum corollariis de integritate Scripturae S. sub incudum orthodoxiae revocatis funereque Masore ejusque cenotaphio; Pars vero posterior nobilissimum de praejudiciis theologicis argumentum prolixius nunc evolutum novaque dissertatione illustratum, duasque apologias Scipione Maffejo et J. A Turretino expositas exhibet. Ibid. 1718. 4.
- 16) Diss. de liturgiis, missalibus, agendis et libris ecclesiasticis Ecclesiae orientalis et occidentalis veteris et modernae. Ibid. 1718. 4.
- 17) De Actis et scriptis publicis Ecclesiae Wirtembergicae; Actorum ipsorum Prodromus. Ibid. 1718. 4.
- 18) Foetus polemicus L. Rogerii, quo vir praestantissimus admodum tritam de Eucharistia litem denuo in scenam producturus trat, in ipso partu suffocatus. Ibid. 1718. 4. Editio II. Ibid.
- 19) Oratio in nativitatem Principis Wirtemb. Eberhardi Fridena. Ibid. 1718. fol.
  - 20) Corpus doctrinae moralis Sorbonicum, notis illustratum,

cum synoptica historia Constitutionis Unigenitus et Cardinalis Noaillii ad Concilium generale appellatione. Tubing. 1718. 4.

21) Diss. thetica de fidei Christianae articulis fundamentalibus ejusque analogia. Ibid. 1718. 4. (Deutsch in ber Cammlung ber Unioneidriften. Eb. 1. G. 28 u. f)

22) Acta et scripta publica Ecclesiae Wirtembergicae, turn quae cusa dudum fuere, tum quae e situ et tenebus nunc demum in dias luminis auras prodeunt. Fasc. I. Ibid. 1719. 4.

23) Dies, de vitis edrum, qui sacris operantur, et medela rebus hic adhibenda. Ibid. 1719. 4. (Deutsch unter bem Titel: Akademisscher Discurs von ben Mangeln ber Geiftlichen, und wie benfelben obs gubelfen. Frantf. und Leipzig 1721. 4.)

24) Diss. ascetica de gustu spirituali, quo naturam a gratia

destinguimus. Tub. 1719. 4.

25) De originibus juris ecclesiastici veraque ejus indole, Liber singularis. Ibid. 1719. 4. Editio II. (ubi accedit Diss. de successione episcopali). Ibid. 1720. 4. (Deutsch von Titefius unter bem Titel: Bon bem Ursprung bes Rirdenrechts und beffen mabrer Befcaffenheit; welchem beigefügt ift eine Mbhandlung van ber bifchoflichen Rachfolge. Salle 1722. 4.)

26) Conspectus Actorum publicorum et Conciliorum omnium

Ecclesiae Germanicae edendorum. Tub. 1719. fol.

27) Dissertationes Antibaelianae tres, in quibus Petrus Baelius, qui in Dictionario historico et critico eo titulo, qui Pyrrhonesse exhibet, sumta Abbatis sceptici larva dogmata Christiana de S. Trinitate, de incarnatione Christi deque praesentia reali corporis Christi in Eucharistia, de origine mali et imputatione peccar Adamitici adortus fuerat, refellitur et confutatur. Ibid. 1719. 4

Editio II. Ibid. 1720. 4.

28) Institutiones Theologiae dogmaticae et moralis, ubi, utraque in unam massam jacta, et posthabitis tantisper, quae veritati tantopere nocent, sectae praejudiciis auctoritatisque studio nimio proscripto ad revelationis divinae trutinam, haud neglectis, quest gaudemus, libris symbolicis, res fidei morumque ita exiguntur ut, adspersa subinde dogmatum historia ostensoque litium, qua Ecclesiam Christi scindunt, momento, rejectisque logomachiis, a solidam rerum divinarum cognitionem et ad pacem ecclesiasticam maxime vero ad mentes divino lumine tangendas vivitaque virtum christianorum praxi imbuendas via paretur. Adduntur su finem de gustu spirituali et vitiis corum, qui sacris operantu medelaque rebus hic adhibenda, libelli academici. Ibid. 1719. Editio II. Francof. ad M. 1721. 8.

29) Kurger Abrif vom mabren Chriftenthum, fammt einem breifache den Gottesbienft ju Unpfianzung und Auferbauung best innerlichen for genebienfte, ben er Gott ju leiften foulbig ift, gebrauchen muffe; in be ameiten aber erwiefen wirb, wie bie Jugend gu bem mabren bergen driftenthum erwecket, und in ben Catechismis babin angeführt merb folle; und in bem britten endlich bas Gebet bes herrn, fo aus be Bergen Zefu felbft hervorgefloffen, und alfo unter allen Gebeten be volltommenfte und herrlichfte ift, nach feinem wahren Berftanbe, auf D innere Chriftenthum gezegen und ertlart wird. Cbenb. 1720. 12.

Auflage. Frankf. 1721. 12.

30) Introductio in historiam Theologiae literariam. Tub. 1720. 8. Notis amplissimis, quae novum opus conficiunt, illustrata. Francof. 1724. 8. Pars II. Ibid. 1725. 8. Pars III. Ibid. 1726. 8.

31) Diss. de successione episcopali, qua probatur, eam in tota, quaque patet Ecclesia, maxime in Romana dudum defecisse, et, si qua si, Graecae magis, quam Romanae, maxime vero Anglicanse Ecclesiae competere, verae autem Ecclesiae notam prorsus had esse. Ibid. 1720. 4.

32) Oratio de Universitatibus scholasticis emendandis et Pedantimo litterario ex iis eliminando. Ibid. 1720. 4. (Deutsch France. 8. Ecipii 1721. 4.)

33) bergens Ratechismus, ober bie erften Grundfage ber drifflichen ben, buch Frage und Antwort ber Jugend, ja auch ben Alten gum Bent, aus bem Grunde bes innern Chriftenthums hergeleitet. Zubingen 1720, 12. 4te Auftage. Leipzig 1727. 12.

MDiss. polemica de traditionum non scriptarum speciebus, valore, certitudine, auctoritate, momento et pondere. Tub. 1720. 4.

5) Diss. ascetica de lumine divino, quod irregenitorum mentibes illabitur et genuina ipsius indole variisque ejusdem gradibus, mensara et pondere. Ibid. 1720. 4.

35) Syntagma dissertationum theologicarum 1) de genuinis N.T. letiminus; 2) de oblatione et 3) de consecratione veterum eucharistica. Adsperguntur: Liturgia Grabiana et Fragmenta Irenaei accedeta, cum adjunctis in editione Belgica adnotationibus; item Oratis in Nativitatem Domini a. 1718 ab Auctore Tubingae recitata. Stattgardiae 1720. 8.

57) Alloquium irenicum ad Protestantes, ubi qui in diversa hactenumera abiere, ut veritate et amore ducibus, Deoque et Evangelio et communi Christianismi lege et summa praesentium rerum necessate ita postulantibus dextras fidemque, vel tandem jungant, paccanque ecclesiasticam pangant, monentur. Ratisbonae 1720. 4. [Pretis unter bem Titel: Friedfertige Anrebe an bie Protesticenbenu. f. w. 660b, 1720. 4.)

36) Riberer Cntwurf von ber Bereinigung ber proteftirenben Rirden.

Diss. irenica de influxu dogmatis de praedestinationis et remationis decreto absoluto in praxin fidei et pietatis quanto et 148? Tubing. 1720. 4.

(40) Diss. irenica de influxu dogmatis Reformatorum de sacra lingui in praxin fidei et pietatis quanto et quali? Ibid. 1720. 4.

4) Diss. irenica de influxu sententiae Reformatorum de communicatione idiomatum utriusque naturae in Christo in praxin dei et pietatis quanto et quali ? Ibid. 1720. 4.

4) Diss. irenica de imputatione consequentiarum theologicarum, de de aestimio errorum theologicorum ex consequentiis legitimis profluentibus prudentiaque theologica hic adhibenda. Ibid. 20. 4. (Diese 4 Differtationen sindet man beutsch in der Sammlung laiensschriften).

(5) Diss. de variationibus Ecclesiarum Protestantium, adversus bernetum. Ibid. 1720. 4.

44) Diss. de fide justificante, sanctificante et salvante. Ibid. Reting, b. g. Th. D. III. Bb.

1720. 4. (Deutich in ber Sammlung ber Unionefcriften. Ih. 2. C.

45) Lebenstauf bes feel. Dr. 30h. Chriftoph Pfaff, befchrieben bon bem Cohne, und furgefest jenes Seegenstrebe. Zubingen 1720. 4.

46) Oratio de signis praesentium temporum spiritualibus et de felici ac infelici Ecclesiae hoc nevo statu; bei E. F. Hiemeri Dissinaug. pro Gr. Dr. de moderatione theologica (Ibid. 1720. 4.)

47) 3wolf Betrachtungen über unterfciebene Stude bes mabren untebatigen Chriftenthume. Tubingen 1720. 12. 2te Auflage Frant 1727, 12.

48) Diss. de luminis naturae ad salutem habitu, sive de gentium juxta illud viventium salute vel damnatione; cum Aphorimis de coelibatu. Tub. 1720. 4.

49) Diss, de legis divinae Sinaiticae causis, usu, duratione ministris ad Galat. 8, 19. Ibid. 1720. 4.

50) Acta et scripta publica Constitutionis Unigenitus a Clement XI, Pont. Rom. contra Paschasium Quesnellum conditae. Ibi 1720. 4. Editio II. Ibid. 1723. 4.

51) Institutiones historiae ecclesiasticae juxta ordinem saeculom delineatae; cum Diss. de Liturgiis. Ibid. 1721. 4. Editio secund emendata et notis amplis aucta, ut novum opus videri poss Ibid. 1727. 4.

52) Orationum academicarum hexas, quarum prima de caute circa consilia irenica unionem Protestantium ecclesiasticam se ctantia; secunda, de necessitate et praestantia Logicae et Metaph sicae; tertia, de officio et dignitate Cancellariorum academicorus quarta, de eruditione juridica; quinta, de meritis J. A. Hochsteri, Abbatis nuper Bebenhusani; et sexta denique, de meri Martini Lutheri in Ecclesiam, maxime Wirtembergicam, a Accedit Epistola responsoria de unione Protestantium ad E. S. prianum. Ibid. 1721. 4. (Die erste Rebe beutsch unter bem Sit Bon ben Regeln ber Bebutsamieit bei ben Friedensberschlägen; mit merkungen Christiani Tettenii. Franks. u. Leipzig 1721. 4.)

53) Abthiger Unterricht von ben zwischen ber romischen und preteft tischen Kirche obschwebenben Religionoffreitigkeiten. Tubingen 1721. Franks, u. Leipzig 1721. 8. (Diese Ausgabe unterscheibet fich von Zubinger burch bie Austassung ber Stellen aus ben Kirchenbatern.)

54) Notae exegeticae in Evangelium Matthaei. Tub. 1721. 4

55) Diss, apologetica de sententia Cyrilli Hierosolymitani in ticulo de sacra coena, adversus A. A. Touttaeum. Ibid. 1721.

56) Diss. apologetica corporis doctrinae, ad cujus normam dinalis Noaillius Constitutionem Unigenitus acceptavit et actor compositionis ab ipso factae compendium sistens. Ibid. 1721.

57) Diss. homiliam de nativitate Jelu Christi sistens.

1722. 4.

58) Schediasma orthodoxum dogmatico - polemico - asceticum morte naturali, in quo et novae hypotheses Poireti, Leibn Asgilli, Roellii, Rhenferdi aliorumque et veterum nostrorum T logorum seutentiae de forma, origine et effectu mortis sub incu examinis theologici toto negotio vel tandem ad aedificationer accunque Christianam inflexo, revocantur, viaque ad plenio

tradistionem de statu et loco animarum separatarum paratur. Tub. 1722. 4.

59) Distribe theologica de impersonalitate et perpetuitate humanas Chimi naturae. Ibid. 1722. 4.

69) Meletema theologicum de electione formali et finali. Ibid. 1724. (Deutsch unter bem Titel: Bielfältiger Wortstreit in bem Arzitien der Gnadenwahl, zur Beförderung des Kirchenfriedens zwischen in wagel. Lutherischen und erangel. Reformirten grundlich entbeckt. Abs eine Erklärung auf herrn D. Zahn's zu Wittenberg wider ihn gebilten Dieputation, und einer zwar kurzen, jedoch nachtrücklichen Innet auf alle und jede wider ihn bieher in der Bereinigungssache herzusgekenen Schriften. Gof 1723. 4.)

61) Discepsis theologica de coelo beatorum. Tub. 1722. 4.

60 Diss. Animadversiones historico-theologicas in Jacobi Basnagii historiam religionis Ecclesiarum Protestantium Tom. IV. Cap. XI et seq. sistens. Ibid. 1722. 4.

🐧 Oratio de Egoismo, nova philosophica haeresi. Ibid. 1723. 4.

69) Diss. historico-theologica de formula consensus Helvetica.

65) Tractationis synopticae de initiatione, expiatione, benedi-

6) Diss theologica de confirmatione Catechumenorum in Eccleiii Angustanae Confessionis usitata, itemque de confirmatione Aspleana. Ibid. 1723. 4.

61 Aphorismi theologico-dogmatici et morales, in usum auditerii I ffiani. Ibid. 1723. 4.

6 Auge Anweisung, wie ein Prediger ben außerlichen Gottesbienst, theutelich bie jungst bei uns eingeführte Confirmation ber Catechumenen Anfregung und Aufbauung bes innerlichen Kerzendiensts zu gebrausm, was durch die außern Kirchengebrauche die Seelen zu dem innern inlitten und herzlich ermuntern solle; sammt einem Anhange, in welchem sprachige aus ben evangelischen Kirchenordnungen, worinnen die Consmitten der Catechumenen enthalten ist, dem Leser mitgetheilt werden. Ind. 1723. 12.

(b) Commentatio academica de Theologiae typicae conforma-

70) Gesammelte Schriften, so zur Bereinigung der protestirenden Kirche julen. halle 1723. 2 Theile. 4.

71) Diss. de abrogatione legis ceremonialis etiam quoad Judaeos. d. 1725. 4.

Diss. elenehtica Relationibus Trivoltiensibus adversus librum dicum de veritate religionis Protestantium factis opposita. Ibid. 5. 4.

75) Diss. Synopsin quaestionum praecipuarum de remissione l'atorum sistens. Ibid. 1725. 4.

N Praeloquium in J. F. Cottae exercitationem historico-critia de origine Masorae punctorumque V. T. Hebraicoram. Ibid.

 Dilucidationes theologicae de libero hominis arbitrio in naalibus et spiritualibus. Ibid. 1726. 4.
 R 2 76) Commentatio succincts in Caput IX Epistolae ad Romanos. Tub. 1726. 4.

77) Diss. de pacto inter Deum patrem et filium, a Ludovico Molina conficto, cujus et hace praecipua lex sit, quod facienti, quod in se est, Deus pater semper conferre velit gratiam. Ibid. 1726. 4.

78) Diss. nova de pacto inter Deum patrem et filium, a Molina conficto. Ibid. 1727. 4.

- 79) Institutiones juris ecclesiastici in usum auditorii Pfafficai. Accedunt de successionis episcopalis apud Protestantes pretio maxime de successione episcopali in Ecclesia Anglicana et unione fratrum Bohemorum adhuc vigente, ejusdem in Ecclesias Protestantes reducibilitate Diss. epistol, aliaque de crimine haeretificii mala Ecclesiae et Reipublicae peste. \*) Subjunguntur Oratio de silentio theologico et Epistolarum Leibnitianarum ad celeb. Pfaf fium datarum farrago. \*\*) Francof. et Lipsiae 1727. 8. (Editi titulo: Juris ecclesiastici Libri V in sub auditorii Pfaffiani. Accedunt Dissertationes de successionis episce palis maxime in Ecclesia Anglicana et Fratrum Bohemorum ad Accedunt Dissertationes de successionis episce huc vigentis pretio, ubi et de controversia Curnieriana et sententi tum Cartesianorum tum Anglorum de sacra coena simul ponditui et de crimine haeretificii, nova item Dissertatio de jure sacrorum absoluto et collegiali, ubi dissentientibus, maxime Boehmero a spondetur, denique Dissertatio de editione Augustanae Confession Germanica, ex Archivo Moguntino pronuper edita, quae ibider heic contra dissentientes defenditur. Francof. ad M. 1732. 8.)
- 80) Disquisitio theologica de distinctione Augustini inter adjutrium sine quo non et quo, orthodoxa et erronea? Tub. 1727. 4.

  81) Diss. de fidelibus N. T. non amplius docendis, ad Jeru

81, 84. Ibid. 1727. 4.

- 82) Vindiciae sanctitatis divinae contra praedeterminationel Dei ad peccata physicam, seu potius dictorum Scripturae 5. qui hanc quibusdam inquere, sed male videntur. Ibid. 1727. 4.
  - 83) Diss. de unctionibus Christi et Christianorum. Ibid. 1727.
  - 84) Diss. de exinanitione et exaltatione Christi, ad Philipp. Ibid. 1727. 4.
- 85) Commentatio de recta Theologiae propheticae Conforntione, Ibid. 1727. 4.
- 86) Diss. Vindiciae dictorum Veteris Testamenti de peccato c ginali. Ibid. 1727. 4.
- 87) Diss. Vindiciae dictorum Novi Testamenti de peccato or nali et impotentia liberi arbitrii in spiritualibus. Ibid. 1728. 4.

<sup>\*)</sup> Deutsch unter bem Mitel: Acabemifches Libell von bem Lafter Regermacheren . . . 1780. 4.

<sup>\*\*)</sup> Dbgleich biese Rebe und bie Leibnigischen Briefe auf bem 2 angegeben find, hat man sie weggesaffen und statt ihrer a ger's zu Tubingen 1711 erschienene: Commentatio de concoi imperii et sacerdolli s. de jure potestatum supremarum ci sacra, beigefügt,

- (8) Oratio de stella absinthio sub tubicinio quinto de coelo cadeste ed Apoe. 8, 10. 11. Tub. 1728. 4.
- 89) Oratio de fundatione, fatis, antiquitate et reformatione Monsterii Laureacensis. Ibid. 1728. 4.
- 90 Oratio de magno pietatis mysterio, quo Deus in carne manistatus dicitur, ad 1 Timoth. 3, 15. 16. Cum Progr. adversus Colinum. Ibid. 1728. 4.
- 91) Diss. de legis Sinaiticae causis, usu, duratione et ministris. Bid 1728. 4.
- 93) Oratio de chirographo Apostoli Pauli Philemoni in favorem Quenni servi transmisso, num constitutum vel fide-jussionem aut exponissionem sapiat, vel potius alia prorsus ratione explicandum mist Ibid. 1729. 4.
- 99 Biblia, bas ift, bie ganze heilige Schrift Alten und Reuen Teffaswus, mit neuen Borreben, Summarien, Parallelen, Ammerkungen und gillen Anwendungen, auch Gebeten auf jedes Capitel und einer harmus die Reuen Testaments ausgesertigt, unter ber Aussicht und Diresdin Chr. Matth. Pfaff'en. Chenb. 1729. fod. (Fortgesest von L. Klemm. Speyer 1767 — 1770. 9 Bbe. gr. 8.)
- 94) Diss de beatis, qui in Domino meriuntur, ad Apoc. 14, 13.
- 99) Diss, de Christo semine monadico et promissionibus Abrahemiet huic semini datis, ad Galat. 3, 16. Ibid. 1729. 4.
- 55 Commentatio de recta Theologiae parabolicae et allegoricae tentematione. Ibid. 1729. 4.
- Mommentatio de recta Theologiae homileticae conformatione.
- M limiterlegliche und euf ten Actis publicis und Documentis submicis errichtete Biberlegung bes Philaderii Veronensis. Frankf. 4 A. 1730. 4.
- 99) Diss. de Theologia hymnodica ejusque recta conformatione.
- 100) Diss. des adoratione sacramenti Eucharistiae. Ibid. 1780. 4.
- 101) Orationes duae în festo jubilaco Augustanae Confessionis recitatae. Ibid. 1780. 4.
- 102) Diss. Miraculum sanctorum tempore mortis Christi resuscitilorum, a blasphemia Th. Woolstoni, Angli, vindicatum. Ibid. 1730. 4.
- 105) Diss. de Ecclesia petrae inaedificata et potestate ligandi et serodi Petro data, ad Masth. 16, 18. 19. Ibid. 1730. 4.
- 104) Reue, nach bem in ber Chur Mainzischen Reichstanzlen befinds ihm Driginal errichtete Chition ber Augeburgischen Confession; nebst. Beifigung ber 17 Aorgauischen Artitel. Chend. 1730. 8.
- 105) Ecclesiae Evangelicae libri symbolici, ex editionibus primis praestantissimis recensuit, varias lectiones adjunxit, allegatorum locrum penitiorem indicem supplevit, loca difficilia explanavit et vindicavit: introductionem historicam praemisit, atque in Appendice articulos XVII Torgenses, Confutationem Augustanae Contessionis a Theologis Pontificis in Comitiis Aug. factam, Aug. Conf. variatam primam Apologiae Aug. Conf. delineationem sub-

106) Die Berrlichteit, Furtrefflichteit, Geligfeit, Lieblichfeit und Unvergleichlichteit bes mabren Chriftenthums und bes Lebens in Gett. Stuttgart 1731. 12. 2te Auffage. Gbenb. 1741. 8.

107) Disquisitio de distinctione scholastica inter gratiam con-

gruam et incongruam. Tubingae 1781. 4.

108) Commentarius theologicus ad verba Christi: compelle ad intrandum, sive de tolerandis vel non tolerandis in religione dissentientibus. Ibid. 1732. 4.

109) Diss. de causis divortii. Ibid. 1732. 4. Recusa. Ibid. 1742. 4.

110) Reponse à la lettre d'un Theologien Catholique de Strasbourg (J. J. Schefmacher) sur l'invocation des Saints. à Basle 1782 4.

111) Reponse à la defense du Rev. Pere Schefmacher, Jesuite de Strasbourg, sur l'invocation des Saints. à Francfort 1783. 4.

- 112) Reponse aux douze Lettres du R. P. Schefmacher contre les Protestans. à Francf. 1733. 4. (Deutsch unter bem Titel: Bindige Antwort auf bie zwolf Briefe bes Paters Schesmacher, eines Straßburgischen Zesuiten, über bie furnehmsten Streitfragen zwischen Edmischen und protestantischen Kirche; sammt beffen besonderer Schift wider die Anrusung ber Heiligen; in's Deutsch übersest von I. F. Scholl, Meister ber freien Kunste und Lebrer ber Anatolischen Schulz zu Tübingen; mit Pfaff's eigener neuer Borrebe. Tubingen 1750. 4.)
- 113) Diss. theol. jur. eccles. matrimon, in legem divinam Levit. 18, 6. de non appropinquanda ad carnem carnis suae ad revelandam nuditatem. Ibid. 1783. 4.
- 114) Diss. Quaestio de operationibus diabolicis in hoc mundo per rationes dubitandi et decidendi. Ibid. 1733. 4.
- 115) Diss. theol. casualis de absolutione Ministri Ecclesiae hypothetice vel categorice concipienda. Ibid. 1733. 4.
- 116) Grundfragen über bas Rirchenrecht. Ebend. 1733. 8. 2te Auf. Cbend. 1739. 8.
- 117) Stricturae theologicae ad sententiam novam Cardinalis Cienfuegos de vita Christi actuali in Eucharistia, de sacrificio missatico ejusque fructu. Ibid. 1783. 4.
- 118) Controversia recentior de gloria divina ultimo operum divinorum fine. Ibid. 1733. 4.
- 119) Breves stricturae in Francisci Riberae scriptum autopologeticum J. F. Buddeo oppositum. Ibid. 1733. 4.
- 120) Panegyricus Carolo Alexandro, Duci Wirtembergico, cum regimen Ducatus Wirtembergici capesseret, dictus. Ibid. 1734. fol.
- 121) Diss. de validitate argumenti contra finem poenarum et salvationem damnatorum, ex Matth. 26, 24. et Marci 14, 21. bonum Judae suisset, si non suisset natus, depromiti. Ibid. 1784. 4.
- 122) Diss. de LXX hebdomadibus Danielis, adversus A. Collinum, oraculum hoc Danieliticum de Messia haud agere, causantem. Ibid. 1734. 4.
- 123) Diss. de Christo facto peccato in 2 Cor. 5, 21. Ibid. 1784. 4.
- 124) Diss de criteriis vocationis divinae ad ministerium ecclesiasticum. Ibid. 1755, 4.

The state of the s

nighted by Google

- 125) Diss. de plenitudine deitatis corporaliter in Christo habitante et de spiritu ipsi sine mensura dato. Tub. 1735. 4.
- 126) Oratio in memoriam reformationis sacrorum ante duo hacc saccula in Universitate Tubingensi factae. Ibid. 1735. fol.
- 127) Diss. historico polemica endemque juris ecclesiastici medii seri de titulo Patriarchae occumenici, pomo eridos inter Graecam et Latinam Ecclesias. Ibid. 1785. 4.
- 128) Diss de Christo homine in coelis terrisque simul praesente et omnia implente, ad Joh. 3, 13. et Ephes. 4, 10. Ibid. 1736. 4.
- 129) Diss. de nullitate sacramenti in matrimonio et reliquiarum sacramenti in decisione causarum matrimonialium apud Protestantes. Ibid. 1736. 4.
- 130) Diss. de methodo Theologiam tradendi demonstrativa. Ibid. 1736. 4.
- 131) Diss. in oraculum Christi: Dic, Ecclesiae, ad Matth. 18, 17. Ibid. 1737. 4.
- 132) Diss. de sensu verborum Pauli: Quod ex fide non est, peccatum est. Ibid. 1787. 4.
  - 153) Diss. de multis vocatis, paucis electis. Ibid. 1737. 4.
- 134) Diss. de zizaniis non evellendis, ad Math. 13, 24 sq. sive de tolerantia diversarum in eodem territorio religionum, adversus J. P. Bannizae, ICti Herbipolitani, nuperam de hoc argumento dissertationem. Ibid. 1737. 4.
- 135) Diss. de raptu Henochi et Eliae in coelum, contra Anonymum Anglum. Ibid. 1739. 4.
  - 136) Diss. de validitate absolutionis evangelicae. Ibid. 1739. 4.
- 137) Diss. de vera Ecclesiae notione variisque illius speciebus. Ibid. 1739. 4.
- 133) Diss. de eo, quod justum est circa reformationem sacrorum in Germania. Ibid. 1739. 4:
- 139) Diss. de charactere indelibili, quam Ecclesia Romana per baptismum, confirmationem et ordinem inprimi statuit. Ibid. 1739. 4.
  - 140) Diss. de Ecclesia sanguinem non sitiente. Ibid. 1740. 4.
- 141) Diss. de filiis thalami sponso praesente non jejunantibus sed ablato jejunaturis. Ibid. 1740. 4.
- 142) Academifche Rebe über bas fowohl allgemeine, als auch beutiche protefiantifche Rirchemrecht. Cbend. 1742. 4. 2te Auflage. Frankf. 1747. 4.
- 143) Diss. de annexis exercitii religionis evangelicae, ad instrument. Pacis Westphal. Art. V. §. 3. Tubing. 1742. 4.
  - 144) Diss. de Litaniis Ecclesise Romanae. Ibid. 1742. 4.
- 145) Diss. de prima et benedictione et lege divina: Crescite et multiplicamini, reliqua. Ibid. 1742.4.
- 146) Diss. ad Luc. 16. 9. de lucro spirituali ex mammona iniquitatis capiendo. Ibid. 1742. 4.
- 147) Diss. in oraculum Christi άγραφον: Estote probi nummulati. Ibid. 1742. 4.
  - 148) Diss. de testimonio sensuum in rebus fidei. Ibid. 1743. 4.

- 149) Diss. de nundinationibus officiorum ecclesiasticorum. Tub. 1743. 4.
- 150) Diss. in verba Christi: Regnum meum non est ex hoc mundo. Ibid. 1744. 4.
- 151) Academifche Reben über bie Grundlehren ber driftlichen Religion ober bie Theologiam dogmaticam. 3benb. 1744. 4.
  - 152) Diss. de communione sanctorum. Ibid. 1745. 4.
- 153) Diss, de servis omnia facientibus et tamen inutilibus. Ibid. 1745. 4.
  - 154) Diss. de vera juramentorum notione. Ibid. 1746. 4.
- 155) Diss. de poena temporali post remissam culpam non luenda. Ibid. 1746. 4.
- 156) Diss, in verba Christi: Sine me nihil potestis facere. Ibid. 1746. 4.
- 157) Diss. de eo, quod licitum est circa picturam imaginum S. S. Trinitatis et personarum divinarum. Ibid. 1746. 4. Editio II, cura J. Ph. Essich. Aug. Vindel. 1749. 4.
  - 158) Diss, de poenis divinis ob aliena peccata inflictis. Tubing.
    - 159) Rleine geiftreiche Coriften. Cbenb. 1747. 12.
    - 160) Diss. de consiliis theologicis. Ibid. 1748. 4.
- 161) Diss, theol. casualis de invocatione S. Christophori ad largiendos numos. Ibid. 1748. 4. (Deutsch Frankf. u. Leipzig 1748. 4).
- 162) Diss. de perpetuitate poenarum infernalium ex ratione neque refutabili neque demonstrabili. Tubing. 1748. 4.
  - 163) Diss. de consecratione Eucharistiae. Ibid. 1748. 4.
- 164) Diss. ad Hebr. 8, 4: Si Christus esset in terra, profecto sacerdos non esset. Ibid. 1749. 4.
- 165) Diss. de Christo novum vinum cum Apostolis in regno patris hibituro. Ibid. 1749. 4.
  - 166) Diss. de Hosianna. Ibid. 1749. 4.
- 167) Beantwortung ber gwolf Briefe bes herrn P. Ceeborf, fammt einer Bibertegung ber Borrebe, bie er ber zweiten frangofifchen Ausgabe feiner Briefe wiber ihn vorgefest. Cbend. 1750. 8.
  - 168) Diss. de Apostolo Paulo. Ibid. 1750. 4.
- 169) Diss. de Stercoranistis medii aevi, tum Latinis quam Graecis. Ibid. 1750. 4.
- 170) Diss. Historiam succinctam controversiae de processione Spiritus S. a patre filioque sistens. Ibid. 1750. 4.
- 171) Diss. de verbis Christi Mariae Magdalenae dictis: Noli me tangere etc. Joh. 20, 17. Ibid. 1750. 4.
- 172) Diss. de circumductione sororum mulierum apostolica, ad 1 Corinth. 9, 5. Ibid. 1751. 4.
- 173) Diss. de mensura peccatorum ad Matth. 23, 32. Ibid. 1751. 4.
  - 174) Diss. Theosophia vindicata. Ibid. 1752. 4.
- 175) Diss. exegetico-moralis de hospitalitate, ad Hebr. 13, 2. Ibid. 1752. 4.

- 176) Diss. de sanguine Christi, in coelis extra corpus existente. Tubiag. 1752. 4.
- 177) Plan von Grundfragen über bie Theologiam polemicam ober bie Religionoftreitigkeiten; jum Gebrauch ber academischen Borlesungen, Cont. 1752. 8.
- 178) Diss. de Christo non amplius a Judaeis conspiciendo, donec ipsum Messiam salutaverint, ad Matth. 23, 39 et Luc. 13, 35. Ibid. 1752. 4.
- 179) Diss. de non publicandis, prohibente Christo, ipsius miraculis. Ibid. 1752. 4.
- 180) Diss. de consecratione sanctuarii coelestis per meliora Leviticis sacrificia, ad Hebr. 9, 23. Ibid. 1752. 4.
  - 181) Diss. de signo Jonae, ad Matth. 12, 89. 40. Ibid. 1752. 4.
- 182) Entwurf ber Fragen über bie Theologiam moralem. Cbenb. 1752. 8,
- 183) Diss. de veritate resurrectionis Christi contra incredulos. Ibid. 1753. 4.
- 184) Diss. Num stante particularitate gratiae, fides concipi vel servari possit, vel potius ex dogmate hoc sequatur desperatio? Ibid. 1753. 4.
- 185) Diss. de obligatione reproborum credendi in Christum, exgumento pro corum redemtione invicto. Ibid. 1753. 4.
- 186) Diss. de aureolis virginum, doctorum et martyrum. Ibid. 1753. 4.
- 187) Diss. Examen libelli Grotiani de satisfactione Christi sistens. Ibid. 1753. 4.
- 188) Grlauterung über bas allgemeine, als auch beutsche protestantische flichenrecht. Frantf. a. DR. 1753. 4.
- 189) Grundrif ber driftlichen Lehren ober ber Theologiae dogmaticae, in naturlicher Ordnung verfaßt, jum Gebrauch academischer Borles lungen. Tubingen 1753. 8.
- 190) Academifche Rebe von ben Fuchsen Simfone, gehalten über bie 78 Fragen bes jungft berausgegebenen Plans ber Theologiae polemicae Anti-Deisticae. Chenb. 1753. 4.
- 191) Notae in Constitutionem Clementis VI de jubilaeo quovis anno quinquagesimo celebrando, Extravag. Comm. L. V. T. IX de poenis et remiss. C. II verba de infinito pretio sanguinis Christi. lbid. 1753. 4.
- 192) Diss. de regibus tempore Messiae ad Zionem congregandis, vi oraculi Jes. 49, 23. Ibid. 1754. 4.
- 193) Diss. de biga S. virginum, Wittenbergiae adscriptarum, Wallburga Heidenheimensi et Regiswinda Lauffensi. Ibid. 1754. 4.
- 194) Commentariolus in verba Cantici: Nun, so gib, das meine Ettle auch nach beinem Bilb erwach! sive Diss. theol. de somno animarum post mortem contra Dormitanios. Ibid. 1754. 4.
- 195) Diss. de promissis Christi non vanis, neque etiam illa centupli Marc. 10, 29. 30 contra incredulorum calumnias. Ibid. 1754. 4.
- 196) Diss. de eo, quod justum est circa revelanda vel reticenda delicta occulta etiam atrocia. Ibid. 1754. 4.

- 197) Diss. theol. hist. crit. polem. ad Gratiani distinct. LXXIII de sigla formatarum πναπ primarum Apostoli Petri nullatenus inferente. Tub. 1754. 4.
- 198) Diss. de moralitate, originibus et finibus sacrificiorum in genere. Ibid. 1755. 4.
- 199) Diss. in verba Christi ad Petrum: Si volo Joannem manere, donec venero, quid ad te, Joh. 21, 22; contra Geo. Trapezuntium. Ibid 1754. 4.
- 200) Diss. de litteris Eliae ad Joramum, Regem Judae, in coelis scriptis, ad 2 Chron. 21, 12. Ibid. 1755. 4.
- 201) Diss. in verba Ps. 69, 22 de felle esca et aceto potu Messiae. Ibid. 1754. 4.
- 202) Diss. succincta de una oblatione in aeternum consummante, ad Ebr. 10, 14. Ibid. 1754. 4.
  - 203) Borlefungen über ben 110ten Pfalm. Cbenb. 1755. 8.
- 204) Mademifche Reben über ein Collegium theologicum methodologicum. Giefen 1756. 8.
- 205) Oratio inaug. de praesenti quae inter Parlamentum et Clerum Gallicanum agitur controversia. Ibid. 1756. 4.
- 206) Diss. Num ex tabulis Novi Testamenti demonstrari pocsit, quod ad pronuntiationem verborum institutionis Eucharistiae consecrator, qui dono miraculorum alias non pollet, infallibiliter et quidem per invisibile miraculum Symbola eucharistica cum corpore et sanguine Christi uniat et exhibeat? Ibid. 1756. 4.
- 207) Grundfragen zu einem Collegio Theologine methodologico. Chend. 1756. 8.
- 208) Entwurf ber theologischen Gemiffensfragen und bes Juris matrimonialis. Chent. 1756. 8.
- 209) Academische Reben über ben von ihm herausgegebenen Plan ber Theologiae casualis und bes Juris matrimonialis. Chend. 1757. &
- 210) Entwurf ber Theologiae Anti Deisticae ober ber Schwierigteisten, welche bie unglaubigen Geifter ber driftlichen Offenbarung entgegenfegen. Gbenb, 1757. 4.
- 211) Plan von bem protestantischen, sowohl allgemeinen, als befondern Rirchenrechte. Cbend. 1757. 4.
- 212) Entwurf von ber Erklarungewiffenschaft heiliger Schrift. Cbenb. 1758. 8.
- 213) Academifche Reben über ben Entwurf ber Theologine Anti-Deisticae, ba bie Ginwurfe ber unglaubigen Beifter wiber bie driftliche Offenbarung entwickelt werben. Frankf. 1759. 4.
- 214) Theologische Bebenten über bie Gemiffensfragen, bie Beichte und bas Abendmahl betreffend. Gbend, 1763. 4.
- 215) Grundliche Borbereitung zur practifchen Theologie, für Stubis rente. Frantf. u. Leipzig 1770. 8.
- Pfaff's Bilbnif befindet fich vor feinen Institutt. Theologiae dog maticae et moralis (Tub. 1719); vor ben 81ften Stud der Rachrichten untrheilen von neuen Buchern (Frankf. u. Leipzig 1719) und, von halb gestochen, in Bruder's Bildersaal Ifics Behent.

### Heinrich Ludwig Pfaff

war den 3. Dezember 1765 zu Herbsleben im Geschaischen geboren, und der Sohn eines dortigen Prezigets. Den ersten Unterricht verdankte Pfass seinem Bater, der ihn zur Sprachübung die Gothaischen politischen Zeitungen in's Lateinische überseigen ließ, und dem Organisten und Schullehrer Bindernagel in Herbsleben. Pfass hatte bereits große Gewandtheit im Ausbruck der lateinischen Sprache erlangt, als er in das Gothaische Gymnasium trat. Unter Stroth's Leitung, der damals Director jener Lehranstalt war, erweiterte er die bereits erworbenen Kenntnisse, und beschäftigte sich daneben mit Planen zu schriftstellerischen Arbeiten, besonders aber mit Uebersetzungen aus den rönnischen Classiern. Aber sein ohnehin schwacher Körper erlag fast unter der ununterbrochenen geistigen Anstrengung, und das Entbehren des Schlass wirkte höchst nachtheilig auf seine Gesundheit.

Sein Eifer für die Wissenschaften blieb sich gleich, als er 1784 die Universität Jena bezog, und sich dort neben der Theologie mit philosophischen Studien beschäfzigte. Er ward Mitglied der lateinischen Gesellschaft und des Predigerseminariums, das unter Doderlein's Leiztung stand. Popularität war der unterscheidende Chazracter seiner damaligen Kanzelvorträge, von denen man einige in Bener's allgemeinem Magazin für Prediger abgedruckt sindet. Seine philologischen Kenntnisse zeigte er 1787 in einem Commentar über die vierte Olympische De Pindar's. Diese Schrift war zugleich ein Glückswunsch, den er, im Namen mehrerer Freunde, an einen von der Academie Abgehenden richtete.

Nach Beendigung seiner academischen Lausbahn wib= mete sich Pfaff zu Gotha dem Unterricht der Kinder und einigen literärischen Arbeiten. Er fuhr auch da noch sort als Schriftsteller thätig zu sepn, als er bei der neuen Einrichtung, welche bie Angbenschule in Gotha burch Loffler erhielt, an berfelben als Lehrer angestellt worben mar. Und ben bekannten größern Werten über Die hebraifchen Alterthumer veranstaltete er 1792 einen brauchbaren Auszug. Fur die Bilbung bes Burgers und Landmanne forgte er burch fein "Siftorienbuch" (1793) und den Sinn fur bas Religiofe fuchte er (1794) in ben genannten Stanben burch eine Sammlung von Gebeten gu weden. Seine "Beitung fur Landprediger und Schullehrer," gleichzeitig mit feiner "fleinen auserlefenen liturgifchen Bibliothet" im S. 1793 begonnen, feste nach feinem, ben 9. Februar 1794 erfolgten Tobe, ber Garnisonprediger Credner fort. Pfaff murbe, nach ber Leichtigkeit zu urtheilen, mit ber er fchrieb, vielleicht ein fruchtbarer Schriftsteller geworben fenn, wenn bas langft ihm brobende Uebel ber Bettit feinem Leben nicht gu fruh ein Biel gefest hatte. Geine Mutter und Schwefter verloren burch ihn ihren Berforger, und Alle, Die ihn naher kannten, einen herzlichen, theilnehmenden Freund, ber burch bie Gabe bes Wiges und eines febr glucklichen Gebachtniffes in geselligen Rreisen eine mun= ichenswerthe Erscheinung mar.

Mußer einigen Beitragen ju Journalen hat Pfaff

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Pindari Carmen IV Olymp, perpetua annotatione illustravit. Jenae 1787. 8.

2) Berfuch einer turgen Befdreibung bes Buftanbes ber Sitten und Gebrauche ber Gebraer fur Ungelehrte. Gifenach 1792, gr. 8,

3) Unterhaltenbes Siftorienbuch fur Burger und Bauerelente. Gotha 1793. 8.

4) Rleine auserlefene liturgifde Bibliothet fur Prebiger. Cheab. 1793. 2 Bbcen. gr. 8. (Fortgefest nach Pfaff's Tobe von bem Garnifonprebiger Crebner in Gotha.)

5) Zeitung für Lanbyrediger und Schullehrer. Ebent, 1793 — 1795. 3 Jahrgange, gr. 8. (Fortgefest von Crebner, Schnepfenthal 1796, gr. 8.)

6) Gebetbuch für Burger und Bauereleute. Gotha 1794. 8.

### August Friedrich Pfeiffer

war ben 13. Januar 1748 zu Erlangen geboren, und ein Sohn bes bortigen Professors ber Theologie Joachim Chrenfried Pfeiffer. Gein von Ratur fcmadlicher Korper, burch mehrere Jugenderankheiten, befonders burch ein higiges Fieber in feinem fiebenten Sabre hart angegriffen, gewann erft nach und nach eine gewiffe Starte. Um empfindlichften war fur ibn in jugendlichem Alter ber Berluft bes Gehors, bas fich gwar ftufenweise, boch nie gang wieder einfand. Er fab fich baburch mancher Bortheile beraubt, bie man aus bem öffentlichen Unterrichte fcopfen fann. Um fo mehr glaubte fein Bater fur die Bildung bes talentvollen Knaben, deffen geistige Anlagen sich fruh entwickelten, felbst forgen zu muffen. In Diefen Bemuhungen marb er burch feinen Schwager, ben nachherigen gurftlichen Rath 3. F. Billing, und burch ben Diakonus 3. S. Billing ju Culmbach redlich unterftust. Geit bem 3. 1757 besuchte Pfeiffer bas bortige Lyceum. Ries= ling war bamals Tertius an jener Lehranstalt, und unter feiner Leitung erwarb fich Pfeiffer bie nothigen Bortenntniffe, um 1758 in bas Gymnasium zu Erlan= gen treten gu tonnen. Dort unterwiesen ibn Dorfler und Martius, und, als er in bie bobern Claffen jener Lebranftalt hinaufgerudt mar, Biesner, Gartorins, Befenbed und Rraft. Mit bem Unterrichte, ben er biefen Lehrern verdantte, verband er noch Pri= vatstunden bei Degen und Harles. Die ebengenann= ten Gelehrten machten fich fehr verbient um Pfeiffer's miffenschaftliche Bilbung, inbem fie bem offentlichen Un= terrichte burch ihre Belehrung nachhalfen, und burch ge= ichmactvolle Interpretation ber griechischen und romischen Classifer ihm Anlaß gaben, sie ernstlich zu studiren. Rit seiner Rebe: "Pietatem artium alumno in

litterarum studiis felices progressus facturo cumprimis colendam esse" verließ Pfeiffer im 3. 1765 bas Gomnasium ju Erlangen und begann bort feine academische Laufbahn. Der Bunfch feines Baters und eigene Reigung fuhrten ibn jur Theologie. Bebraifc borte er bei Bieener, Rirchengeschichte bei Reinhard. Mit biefen Collegien verband er ein grundliches Stubium ber neutestamentlichen Religionsurfunden, unter Rraft's Leitung, burch ben er jugleich mit ben Regeln ber allgemeinen und besonders der geiftlichen Beredsamkeit bekannt marb. In der homiletif unterwies ihn Riesling. Muf Die Renntniffe in ben genannten theologischen Dieci: plinen grundete Pfeiffer, burch ben Privatunterricht feis nes Baters, besonders in ber Thetit unterflust, bas Gebaude ber bamaligen Dogmatik, Polemik, Moral und Eregefe bes Alten und Reuen Testaments. In Dufe: ftunden beschäftigte ibn, bei einer vorherrschenden Rei: gung zur Dichtkunft, Die Entwickelung feiner poetifchen Unlagen und die hobere Musbildung feines Rednertalents. Er predigte mehrmals in ber Stadtfirche ju Erlangen und in ben benachbarten Orten, und ber Beifall, ben feine religiofen Bortrage fanden, bestimmte Riebling, ibn in die Reihe feiner Feiertagsprediger aufzunehmen.

Die Idee, zu Anfange des Jahrs 1769 nach Baireuth zu gehen und sich dort einem theologischen Eramen zu unterwerfen, gab Pfeisser, durch den Rath seines väterlich für ihn sorgenden Freundes Krast bestimmt, wieder auf. Der ebengenannte Prosessor dewog ihn, im März 1769 die Magisterwürde anzunehmen. Er trat im April des erzwähnten Jahres dei Krast's Dissertation: "Divi Pauli Apostoli theologia pastoralis primis lineis designata als Respondent auf, und beschäftigte sich seitdem so augelegentlich mit den morgenländischen Sprachen, daß er schon im Sommer 1769 Borlesungen über einige Bürcher des Alten Testaments mit vielem Beisall halten konnte.

Seine Ernennung zum Unterbibliothekar bestimmte

ihn um biefe Beit, fich ausschließlich bem acabemischen Leben ju widmen. 3m Februar 1770 vertheibigte er feine Inaugural = Differtation: "de ingenio oratorio" und erhielt badurch die Freiheit, offentliche Borlesungen ju balten, fur welche er groftentheils Gegenftande ber Eritif und Philologie mablte. Doch bewegte er fich in feinen Collegien auch mitunter im Gebiet ber fconen Bif= senschaften. Roch im 3. 1770 ward er außerordentlis der Professor ber Philosophie und ichrieb bei biefer Ge= legenheit (1771) feine philologische Abhandlung: "de Jobo patientiam et Christum praedicante." Er eroff= nete fein Lehramt mit feiner ungebruckt gebliebenen Un= trittstrede: "de morato cogitandi genere." Die im 3. 1773 erhaltene Stelle eines Secretars bei bem Institut der Moral und ber schonen Wiffenschaften legte er 1776 nieder. Um biefe Beit ward er ordentlicher Profeffor ber morgenlandischen Sprachen. Geine Rebe: "de statu religionis in Oriente diversis temporibus vario". Scheint nicht gebruckt worben zu senn. Im 3. 1780 hatte er bas bei einem acabemifchen Docenten feltene Blud, das von ihm geführte Prorectorat feinem bereits hochbejahrten Bater übergeben, und als Dekan feiner Facultat, unter bem Prorectorat feines Baters, feinem jungern Bruder die Magistermurbe ertheilen zu konnen. 3m 3. 1784 ward Pfeiffer Brandenburgifcher hofrath und 1805 erfter Bibliothefar.

Er starb als Oberbibliothekar ben 15. July 1817, und hinterließ ben Ruhm eines der vorzüglichsten Orienstalisten neuerer Zeit. Das Studium der altern, besonders der morgenlandischen Sprachen hatte schon frühste ihn ein so entschiedenes Interesse gehabt, daß er sich sast ausschließlich diesen Forschungen hingab, um so mehr, da ihm das modische Gewand, in welches neuere Theologen die Dogmatik und Polemik kleideten, nicht behagte. Er ward dadurch genothigt, sich selbst ein eigenes theologisches System zu bilden, das auf einer geläuterten, und nach richtigen hermeneutischen Grunds

faten geformten Eregefe beruhte. Seine großen Berbienfte als academischer Docent, als Gelehrter und theologischer Schriftsteller konnen nicht in 3weifel gezogen werben. Schon fruh, in ben 3. 1776-1777, veranstaltete er einen brauchbaren Muszug aus Affemann's orientalifcher Bibliothet, ju genauerer Renntniß ber fprifchen Sprache und ihrer Literatur. Er brach zuerft Die Bahn ju einer zweckmäßigen Lehrmethobe bes Bebraifchen in feiner (1780) geschriebenen Grammatit, welche 1802 jum brittenmal aufgelegt werben mußte. Huch über bie Musit ber alten Bebrder verbreitete er in einer eignen Schrift (1778) manches Licht. Noch in spatern Jahren (1809) fchrieb er gur Erlernung bes Bebraifchen und Chalbaischen ein Handbuch in lateinischer Sprache. But Renntniß alterer Berte und Handschriften lieferte er in ben 3. 1783-1786 willtommene Beitrage. Befonbers verbient machte er sich noch burch eine kritische Ausgabe des Philo, bei welcher er mehrere bisher un= benutte Sandschriften verglich und ben griechischen Tert einer forgfaltigen Revision unterwarf. Die funf Banbe biefes Berte, in ben 3. 1785-1792 gebruckt, erlebten 1820 eine neue Huflage.

Pfeisfer's literarischen Werth erhöhte die Liebenswurdigkeit seines Characters in allen Lagen und Berz haltnissen des Lebens. Dhne seiner Wurde und amtlichen Stellung etwas zu vergeben, wies er sich freundlich, bescheiden und zuvorkommend gegen Jedermann. Besonders achtungswerth war die Herzensgute und edle Uneigennühigkeit, mit welcher er für das allgemeine Wohl sorgte und sich dadurch gerechte Ansprüche auf den Na-

men eines mahren Menschenfreundes erwarb.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pfeisser nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. inaug. de ingenio oratorio. Erlangae 1770. 4.

<sup>2)</sup> Diss. philol. de Jobo patientiam et Christum praedicante. Ibid. 1771. 4.

<sup>8)</sup> Progr, adit. de Jobaci libri scopo. Ibid. 1771. 4.

- 4) Berfud einer Ertlarung ber fogenannten letten Borte Dabib 8 2 Cam. 23, 1-7. Frankf. u. Leipzig 1773, 8.
- 5) 3. S. Affemann's orientalische Bibliothet ober nachrichten von svilden Schriftstellern, in einen Auszug gebracht. Erlangen 1776-1777. 2 Ifelle, gr. 8.
- 6) Progr. in versionem Syriacam I ad Timoth. epistolae. Ibid. 1776. 4.
- 7) Ueber bie Dufit ber alten Gebraer. Mit einer Rupfertafel. Cbend, 1778. 4.
- 8) hebrdische Grammatik. Cbend. 1780. (eigentlich 1779) 8. 2. Auft. Cbend. 1790. 8. 3te febr vermehrte und verbefferte Auflage. Cbend. 1802. 8,
- 9 Beiträge zur Kenntnif alter Bucher und handschriften, Sof 1783 -1786. 3 Stude. 8.
- 10) Progr. de codice Bibliothecae Heilbronnensis, qui vitam S. Odiliee virginis exhibet. Sectio prior. Erlangae 1784. fol.
- 11) Progr. de codice Bibliothecae Heilbronnensis etc. Sectio posterior. Ibid. 1784. fol.
- 12) Reue Ueberfegung bes Propheten Sofeas, mit erlauternben Ansmertungen. Gbenb. 1785. 8.
- 13) Philonis, Judaei, opera omnia, graece et latine. Ad editionem Th. Mangey collatis aliquot MSS, edenda curavit. Vol. I-V. Ibid. 1785—1792. 8. Editio II. Ibid. 1820. 5 Voll. 8.
- 14) Progr. cni inest descriptio codicis digesti veteris, bibliothecas academicae Erlangensis ornamenti. Ibid. 1791. fol.
- 15) Feierlichkeit bes Glubbs zu Erlangen, an beffen viertem Stiftungstige. (Gbenb.) 1791. 4.
  - 16) Progr. super Ps. 110. Ibid. 1801. fol.
  - 17) Progr. super Ps. 72. Ibid. 1803. fol.
- 18) Bibliorum hebraicorum et chaldaeorum Manuele ad prima linguarum studia concinnavit. Ibid. 1809. 8.
  - 19) Progr. continens quaedam ad Ps. 129. Ibid. 1811. fol.
- 20) Programm, worinn eine ber Universitatebibliothet jugeborige Sands frift befdrieben wird. Cbend. 1814. Fol.

## Joachim Chrenfried Pfeiffer,

Bater bes Borigen, mar ben 6. September 1709 au Buftrom geboren und ein Cohn bes bortigen Predie gere Johann Chrenfried Pfeiffer, ber ihm aber bereits in feinem britten Sahre burch ben Tob entriffen ward. Seiner Mutter, einer Tochter bes Profeffore ber Araneifunde Bernftorf ju Roftod, verdantte er ben ersten Unterricht. Spaterhin übergab sie ihn Privatlehrern, bis er in ben Inmnafien ju Buftrow und Stralfund, unter Richter's, Sandov's u. 2. Leitung, fich bie nothigen Borkenntniffe erwarb, um 1728 bie Universität Rostock beziehen zu konnen. Mus mahrer Neigung bem Studium ber Theologie fich widmend, befuchte Pfeiffer auf ber genannten Universitat Ber: mann's, Beder's, Mangel's, Beibner's, Burgmann's u. U. Borlefungen. 3m 3. 1730 erlangte et Die Magisterwurde, und eröffnete seitdem Borlefungen über die hebraische Sprache. Er unterbrach fie indes, als er, um Reufch und Beiffenborn zu boren, nach Sena ging. Durch ben erftgenannten Profeffor wunschte er vorzüglich mit ber bamals in Roftock noch wenig beachteten Leibnit = Bolfischen Philosophie genau bekannt zu werden. Im J. 1737 erwarb er sich durch Bertheibigung feiner Differtation: "de malo morali ob divinam ad bonos fines directionem ad actiones Dei haud referendo, nec per locum Exod. 4, 21 relato" bas Recht, offentliche Borlefungen zu halten, nachdem er fruher, burch Beiffenborn's Bermittlung, einigen Studirenden Privatcollegien gelefen hatte. war der Beifall, den besonders feine Borlefungen uber bie hebraische Sprache fanden. In mehrmaligen Disputationen zeichnete er fich burch grundliche Renntniffe, Feinbeit und Bescheibenheit so vortheilhaft aus, daß die philosophische Facultat sich badurch veranlagt fand, ihn jum Abjunkt aufzunehmen. Er bisputirte im Sanuat 1740 pro loco. Seine, in dem genannten Jahre gestruckte philosophische Abhandlung führte den Titel: ", de lege interpretandi prima et fundamentali." Seitdem sette Pfeiffer seine Vorlesungen fort, bis er, durch Reusch empsohlen, 1743 einen Ruf zum zweiten ordentlichen

Professor der Theologie in Erlangen erhielt.

Ch' er Jena verließ, erhielt er bort, nachbem er seine Borlesung: "do tribus testibus, qui sunt in coelo ad 1 Joh. 5, 7." gehalten, und unter Salls bauer's Borfit feine Inauguralbiffertation: ", de trinitate personarum in unitate Dei et oraculis V.T. evicta" vertheidigt hatte, im 3. 1743 die theo= logifche Doctormurbe. Er ertheilte biefelbe als erfter Decan seiner Kacultat bei ber Ginweihung ber bamals errichteten Universität Erlangen zweien seiner Collegen und funf andern Belehrten. Seitbem beschäftigte ibn fein Beruf als academischer Docent fo ausschließlich, baß er fich nur burch mehrfaches Bureben bewegen ließ, bie durch den Tob des Predigers Uftmann in der Altstadt Erlangen erledigte Stelle im 3. 1744 anzunehmen. 3m nachsten Sahre ward er Scholarch ber Gymnasien zu Baireuth und Erlangen, 1748 Superintendent in ber Reuftadt Erlangen und zugleich erfter Professor Theologie. 2016 ihm in spatern Sahren fein academisches Lehramt zu beschwerlich ward, und ein langerer Aufent= halt in Erlangen, bei bem Berfall diefer Universität und ber Uneinigkeit zwischen ihren Mitgliedern, wenig Locken= bes für ihn hatte, wunschte er als Superintendent in eine andere Stadt bes Furftenthums Baireuth verfett gu werden. Diefer Bunfch ging nicht in Erfullung. Doch ethielt er von dem Markgrafen Alexander eine be= deutende Gehaltserhöhung, mehrere Gehulfen bei feinen academischen Arbeiten, und 1786, ohne sein Unsuchen, die Burde eines geheimen Rirchenraths.

Er ftarb ben 18. October 1787, allgemein gesichatt als Gelehrter und als Mensch. Mit sehr ause gebreiteten Kenntniffen, besonders in ber Dogmatik, Pa=

triftit und Polemit, im Griechischen, Bebraifchen, Chalbaifden, Sprifchen und Rabbinifchen, vereinigte Pfeiffer Berablaffung, Unspruchelofigfeit, Bescheibenheit, Sanftmuth und Uneigennutigfeit, Die ihm unter Soben und Riebern ungetheilte Liebe erwarb, besonders aber un= ter ben Studirenden. Durch ben weitverbreiteten Ruhm feines Ramens gelocht, tamen fie oft aus ben entfernteften Begenden nach Erlangen, um ihn zu horen. fo fcmerglicher mar es fur ihn, als in fpatern Sahren, burch bie immer mehr zunehmenbe Beitlauftigkeit feines Bortrage, besonders in feinen bogmatischen Collegien, vielleicht auch burch seine steife Unbanglichkeit an einmal angenommenen firchlichen Lehrbegriff, fich bie Bahl feiner Buborer bedeutend verminderte. In ben letten Sahren ward fein academischer Borfaal wenig, gulest gar nicht mehr besucht. Demungeachtet war feine Un= hanglichkeit an Erlangen noch immer fo groß, wie in ben erften Sahren feines Lehramts, wo er einen breima= ligen vortheilhaften Ruf nach Jena jum Professor ber Theologie abgelehnt hatte. 216 ihn bie beutsche Gefell-Schaft in Erlangen 1759 ju ihrem Chrenmitgliede gewahlt hatte, glaubte er felbst ben Ruf jum Profeffor ber Theologie auf ber in feinem Baterlande neuerrichte= ten Universitat Bugow im 3. 1760 aus Erkenntlichkeit von fich weisen zu muffen. Gine Entschädigung bafur von feinem Furften zu verlangen, vertrug fich nicht mit ber Uneigennüßigkeit feines Characters.

In zahlreichen Dissertationen und Programmen unzterwarf Pfeisser die Trinitätslehre, die Genugthuung Christi, die Inspirationstheorie, die Verschnungslehre und andere christiche Dogmen einer so scharssinnigen und unzpartheisschen Prüsung, als es ihm sein antirationalistischer Standpunkt erlaubte. Unter seinen übrigen Schristen haben seine Elementa Hermeneuticae universalis veterum atque recentiorum (1743) und die späterhin (1771) von ihm herausgegebenen Institutiones Hermeneuticae sacrae, auch noch jest nicht ganz ihre Brauchs

butteit verloren. Diese Werke verdienen baher unter seinen übrigen Schriften hervorgehoben zu werden, zu benm, einige Auffatze in Journalen und Gelegenheitsge= dichte abgerechnet, die nachfolgenden gehoren:

- 1) Diss. de malo morali ob divinam ad bonos fines directionem ad actiones Dei haud referendo, nec per locum Exod. 4, 21 relato. Jenae 1737. 4.
- 2) Diss. de obligatione hominis ad imitationem Dei, rationis et foripturae consensu firmata Ephes. 5, 1. Ibid. 1738. 4.
- 5) Diss. divino ductos spiritu Dei esse filios ex Rom. 8, 14 as-
- 1) Diss. de lege interpretandi prima et fundamentali. Ibid.
  - 5) Diss. de poenitentia philosophica. Ibid. 1742. 4.
- 6 Diss. de limitibus rationis circa cognitionem Det 2 Cor. 10, 5 definits et ad illustrationes ejus applicatis. Ibid. 1743. 4.
- 7) Elementa Hermeneuticae universalis veterum atque recentio-
- b) Diss. de calore sub nube torrente, Esaiae LXV, 5 in versione Hieronymi vulgataque obvia ad textum Hebraeum reique rain asturam expenso. Ibid. 1743. 4.
- 9 Dis. Trinitatem personarum in unitate Dei ex oraculis V. T. oinc. Ibid. 1743. 4.
- 10 Oratio de limitibus rationis în interpretanda Scriptura Sacra. Edangae 1743. 4.
- 11) Progr. ad theol. doctor. promotionem excusum stilo lapidari. Bid 1743. fol.
- Progr. Messias θεανθρωποσ ad Jerem. 23, 5. 6. Ibid.
   48. 4.
- 13) Progr. Messias satisfactor hominum, ex Jes. 53, 4. 5. 6.
- 14) Progr. Processio Spiritus S. a filio Dei ex Jes. 45, 3. Ibid. 1745. 4.
- 15) Progr. Sanctisicans et qui sanctisicatur ομογενεισ ex Ebr. 2, 11. Ibid. 1746. 4. (Χυφ unter tem Litel: Meditatio sacra sanctisians et qui sanctisicatur ομογενεισ. Francos, et Lipsiae 1750. 4.)
- 16) Progr. Argumenti, quod contra verum, proprium ac realem Commi ad inferos descensum ex resurrectione eidem postposita cum primis urgetur, examen repetitum. Erlangae 1748. 4.
- 17) Progr. Vindiciae argumenti, quod ex resurrectione Christi madstruenda ejus divinitate derivatur. Tbid. 1749. 4.
- 18) Progr. Discrimen, quod inter confirmationem in Christum, authonem, obsignationem et donationem Spiritus arrhabonis interestit ex 2 Cor. 1, 21. 22. Ibid. 1750. 4.
- 19) Progr. Messias non Spiritus S. sed Dei Patris filius ex Ps. 2, 7. Ibid. 1751. 4.

- 20) Progr. Doctrina Scripturae de conciliatione cum Deo per Jesum Christum ex 2 Cor. 5, 21. Erlangae 1752. 4.
- 21) Progr. Testimonium Spiritus S. filiorum Dei gloriam fidelibus confirmans ex Rom. 8, 16. Ibid. 1753. 4.
- 22) Progr. Lux orta populo in tenebris sedenti ex Jes. 8, 23. 9, 1. Ibid. 1754. 4.
- 23) Progr. Cognitio justi servi Dei justifica ex Jes. 53, 11. Ibid. 1755. 4.
- 24) Progr. Unctio Christi, prouti Spiritus S. est facta. Ibid. 1756. 4.
- 25) Progr. Exinanitio Christi usquequaque salutem nostram promerens. Ibid. 1758. 4.
- 26) Progr. Necessitas mortis Christi virtutem expiatoriam et meritoriam reliquo exinanitionis statui non abrogans. Ibid. 1759. 4.
- 27) Der Troft eines flerbenten Gottesgelebrten, bei ber Berrdigung bes fel. D. Joh. Mart. Chladenii über Pf. 86, 6 u. f. Chad. 1759. Fol.
- 28) Progr. Demonstratio apostolica, quod major Mose Christus, non modo par ei sit Ebr. 3, 3, 4 evoluta. Ibid. 1759. 4.
- 29) Progr. Spes resurrectionis et vitae ex redemtoris vita et resurrectione Jobum solata ad summam cap. XIX, 25. 26. 27. Ibid. 1760. 1761. 4.
- 30) Progr. ad orationem memoriae b. D. Germ. Aug. Ellredü consecratam. Ibid. 1760. fol.
- Oratio in memoriam Ellrodii, de sapientia Theologi architectonica circa domum Dei aedificandam. Ibid. 1760. fol.
- 32) Progr. Lucta Jacobi cum viro domini futurae manifestationis Dei in carne index ex Genes. 32, 29. Ibid. 1760. 4.
  - 83) Diss. de vi et essicacia Scripturae sacrae. Ibid. 1761. 4.
- 84) Progr. Immanuel non geminus, sed unicus Jesus Christus ex Jes. 7, 14 et Matth. 1, 22. 23. Ibid. 1761. 4.
- 35) Progr. Honor divitis Christo cum impiis sepeliendo in morts sua obtingens ad Esa. 53, 9. Ibid. 1762. 4.
  - S6) Progr. de fidelium gemino paracleto divino. Ibid. 1762. 4.
- 87) Progr. Augustanae Confessionis adversus necessitatem traditionum ex Matth. 15, 9 pugnantis oppositas confutatoribus pontificiis vindicias continens. Ibid. 1762. 4.
- 33) Progr. Testimonium spiritus de spiritu datum Christo per aquam et sanguinem venienti ad 1 Joh. 5, 6 illustratum. Ibid. 1763. 4.
- 89) Disp. qua Christus verus Deus ex 1 Joh. 5, 20 contra Bensonium demonstratur. Ibid. 1764. 4.
- 40) Progr. S. Ignatium communioni privatae adversum ex Epist ad Philadelphenos sistens. Ibid. 1764. 4.
- 41) Progr. Differentia spiritus in terra cum aqua et sanguine testantis a spiritu teste coelesti ad 1 Joh. 5, 8. Ibid. 1764. 4.
  - 42) Diss. de non concedenda communione privata. Ibid. 1764.4.
- 43) Progr. Processio Spiritus S. a Patre Filioque ab irrisione nupera Theologi Helmstadiensis (W. A. Teller) vindicata. Ibid. 1765. 4.

- 44) Progr. Nova methodus deitstem Spiritus S. absque rationibus probantibus cognoscendi sub examen vocats. Erlangae 1766. 4.
- 45) Disp. Spiritus S. deitas ex argumentis suis expugnatis adversus censuram Theologi Helmstadiensis vindicata. Ibid. 1766. 4.
- 46) Progr. I—IV. Trias testium in coelo, qui unum sunt, ut 1 Joh. 5, 7 legitur, contra D. Bensonium vindicata. Ibid. 1767—1772. 4.
- 47) Progr quod contra repetitas exceptiones Christum magnum Deum in Epist. ad Tit. 2, 13 exhiberi comprobat. Ibid. 1768. 4.
- 48) Progr. quo Christi exinaniti et exaltati gloria Psalmo octavo etlebrata sistitur. Ibid. 1769. 4.
- 49) Progr. hominem orbis futuri Dominum non nisi Jesum Christum ex Ebr. 2, 5 sistens. Ibid. 1770. 4.
- 50) Institutiones Hermeneuticae sacrae veterum atque recentiorum et proprias quasdam praeceptiones complexae. Ibid. 1771. 8.
- 51) Progr. Cultum Dei publicum in orbe primaevo haud negletum sistens. Ibid. 1771, 4.
- 52) Progr. Ομοσσια Patris, Filii et Spiritus S. ex institutione baptismi Matth. 29, 19 declarata. Ibid. 1772. 4.
- 53) Progr. de Jesu Christo ob oculos pridem depicto Galatis ceu crucifixo ex data ad eos Epistola cap. III, 1. Ibid. 1778. 4.
- 54) Progr. Acterna filii Dei majestas fons gloriae, satisfactionem praestitam insecutae ex Ebr. 1, 3. Ibid. 1773. 4.
- 55) Progr. Quies Dei sabbatica, duce Jesu Christo Josuae antitypo per fidem obtinenda ex Ebr. 4, 1 evoluta. Ibid. 1774. 4.
- 56) Progr. Unctio Christi per Spiritum S. Trinitatis certa significatio ex Jes. 61, 1. 2. Ibid. 1775. 4.
- 57) Progr. Spiritus S. cum Patre et Filio mundi creator, ex Ps. 38, 6. Ibid. 1776. 4.
- 58) Progr. Argumentum apostolicum Ebr. 1, 8, 9 pro majestate Christi divina ex Ps. 45, 7, 8 asserenda. Ibid. 1777. 4.
- 59) Progr. Nativitatis Jesu Christi regem non mundanum sed spritualem exhibens. Ibid. 1777. 4.
- 60) Progr. Fides Matthaei in producendis resurrectionts Christi testibus custodibus sepulcri contra nuperam impuguationem vindicata. Ibid. 1779. 4.
- 61) Progr. Nati ex semine Davidis Filii Dei gloria adversus contradictiones resurrectioni ejus obmotas vindicata. Ibid. 1780. 4.
- 62) Progr. Historia resurrectionis Christi a contradictionibus objectis plane libera. Ibid. 1781. 4.
- 63) Progr. Scopus venientis in mundum Jesu Christi discessui ejus ex hoc mundo per omnia consentaneus, adversus impuguationem nuperam. Ibid. 1781. 4.

- 64) Progr. Resurrectionis dominicae veritas novo plane non indigens sciolorum examine. Erlangae 1782. 4.
- 65) Progr. Spiritus in Christum baptizatum sub specie columbia descendens non donum aliquod accidentale, sed persona divina ex Joh. 1, 32—34. Ibid. 1783. 4.
- 66) Progr. quo Semiarianorum de Spiritu S. sententiam secundum Philastrium expendit. Ibid. 1784. 4.
- 67) Progr. de cultu religioso Spiritui S. seque ac Patri et Fillo ab Angelis praestito et a nobis praestando, ex Jes. 6, 8. Ibid. 1786. 4.

### Johann Jakob Pfeiffer

war ben 6. Dct. 1740 in Cassel geboren, und ber Sohn eines dortigen Farbers. Aus dem Pådagogium seiner Baterstadt trat er 1755 in das Carolinum, wo Betel und Stegmann seine vorzüglichsten Lehrer waren. Unter dem letztern vertheidigte er in dem genannten Jahre seine Dissertation: "de acquiescentia hominum in voluntate divina." Im J. 1757 bezog er die Universität Marburg. Dort wurden Schrödet, Byttenbach, Kraft und Dunssing seine Fühzter im Gebiet des theologischen Wissens. Mathematik hötte er dei Spangenberg, Logik und Metaphysik bei Coing. In Göttingen benutzte er seit dem Jahre 1760 die theologischen Collegien, welche von Hollsmann, J. D. Michaelis und C. W. F. Walch gelesen wurden, kehrte aber bereits 1761 nach Cassel zurück, wo er sich unter die Zahl der Candidaten des Predigtamts ausnehmen ließ.

Theils zur Erweiterung und Berichtigung seiner theologischen Kenntnisse, theils zu Unterrichtöstunden, die er einigen studirenden Jünglingen in der Eregese des Alten und Neuen Testaments ertheilte, verwandte Pseiser, seit er (1762) eine Predigerstelle in Cassel ershalten hatte, die ihm gegonnte Muße. Im Jahre 1765 ward er Pfarrer zu Langenschwaldach, wo er, seinem eignen Geständniß zusolge, die glücklichsten Tage seines Lebens zubrachte. Als Kraft (1769) einem Rusnach Franksurt am Main folgte, erhielt Pfeisser die ers

nach Frankfurt am Main folgte, erhielt Pfeisser die erledigte Stelle eines Predigers der Oberneustädter Gemeine in Cassel. Dort vermählte er sich 1772 mit Lucie Rebecka, einer Tochter des Consistorialraths und Dekans Rüppel in Cassel. Diese sehr glückliche, durch mehrere Kinder gesegnete She trennte der Tod seiner Gattin 1784 zu Marburg, wo Pfeisser seit dem T. 1779 die Stelle eines zweiten Prosessors der Theologie und Pådagogiarchen bekleibete. In Sophie Chriftine Waig, der Tochter eines Raths und Inspectors zu Schwarzenfels, fand er 1785 eine zweite Lebenöge-

fährtin

Rachbem er, ben academischen Statuten gemaß, fich ein Sahr zuvor die theologische Doctorwurde hatte ertheilen laffen, ward er 1789, nach Endemann's Tode, erfter Professor ber Theologie, Confistorialrath und Inspector ber reformirten Gemeine bes Dberfürsten: thums Seffen. Gine Bruftentzundung endigte den 26. November 1791 fein thatiges Leben, nachdem er noch am 2. October bes genannten Sahre, obgleich forperlich leibend, bie feierliche Confirmationshandlung bes Erbpringen Wilhelm von Beffen, beffen Religionsunterricht ihm übertragen worden mar, hatte vollziehen helfen. Pfeiffer ward von Allen bedauert, Die feine ungeheu: chelte Religiositat, feinen Gifer fur bie Beforberung alles Guten und die Bewiffenhaftigkeit in feinem amtlichen Beruf gekannt hatten. Sanftmuth, Wohlwollen, Behutsamkeit und Borficht waren die Sauptzuge feines Characters. In Absicht auf theologische Meinungen blieb er auf ber Mittelftrage, und mar vielleicht etwas ju angftlich, felbst auf neuere theologische Unsichten einzugeben, von beren Richtigkeit er fich überzeugt hatte. Seine Predigten, die er 1776 gesammelt herausgab, waren burchbacht und lichtvoll, fein Bortrag mar einnehmend. Diese Eigenschaften bienten auch feinem 1778 herausgegebenen "Entwurf gum Unterricht im Christenthum" aur Empfehlung. Dies Bert erlebte 1791 Die vierte Auf: lage. Für Prediger fchrieb er eine brauchbare Unweisung ju einer treuen Fuhrung ihres Umte. Den moralischen Borfdriften, bie er in bem ebengenannten Berke gab, entfprach fein in jeder Sinficht untabelhafter Lebensman: bel, auf beffen Reinheit felbst ber Reid keinen Schatten au werfen vermochte.

Mußer einigen Beitragen zu Sournalen hat Pfeiffet

nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Prebigten. Gaffel 1776. 8.
- 2) Entwurf zum Unterricht im Christenthum. Minden 1778. 8. 2te Ausage Cassel 1783. 8. 3te Cbend. 1785. 8. 4te Cbend. 1791. 8. (Ben ber zweiten Austage erschien ein Rachbruck unter bem Titel: Erster Untericht im Spriftenthum für die Schulen ber Fürfil. Solmsschen Armsten Braunfels und Wolfersheim, neben dem heibelbergischen Catechismus. Restar 1786. 8.)
- 3) Progr. de praemiis virtutis christianae. Pars I et II. Marburgi 1787 1788. 4.
- 4) Anweisung fur Prediger, und bie es werben wollen, zu einer treven gubrung ihres Amtes; nebft eingestreuten historischen und literarischen Bemertungen. Cbenb. 1789. 8.

### Johann Lorenz Pfeiffer

war ben 14. August 1662 zu Thuringehaufen im Schwarzburg = Sonderebaufifchen geboren. Geinen Bater, einen bortigen Freifaffen, verlor er in frubem Alter. Seine Mutter, die fich bald nachher wieder verheitathete, ichicte ihn in bie Schule gu Großen = Chrich. Dort zeichnete fich Pfeiffer mahrend eines fechsjährigen Mufenthalts burch unermubeten Fleiß und rege Bigbegierbe por manchem feiner Mitschuler aus. Demungeachtet ward er von feinem Stiefvater, ber bie fruhe Entwickelung feiner Beiftesanlagen nicht gu fchien, zu einem Sandwerke bestimmt. Diesem, feinet Reigung nicht entsprechenben Stande entriß ihn bie gur! forge feines Großvaters Georg Pfeiffer, eines thu: ringifchen Freifaffen und burch feine unbescholtene Redlichfeit und Gottesfurcht allgemein geachteten Mannes. In Schule au Ebeleben, wohin ihn ber Grofvater brachte, marb er bem Rector Ranfer übergeben, bet fich um die Bilbung bes talentvollen Knaben manche Berbienfte erwarb. Much Moschius, bamals Infpector bes Enceums ju Gbeleben, erweiterte feine Renntniffe in Borlefungen über Gegenftanbe ber Rhetorit, Philoso= phie und Theologie. Die zuletigenannte Wiffenschaft ward Pfeiffer's Sauptstudium, ale er, nach einem vierjahrigen Aufenthalte in bem Lyceum zu Gbeleben, in feinem neunzehnten Jahre die Universitat Erfurt bezog. Er benutte bort die philosophischen Borlefungen Sumet's, unter beffen Borfig er feine Differtation "de Universalibus" vertheibigte, Themar's, Brommer's, Cour-Unter ber Leitung bes zulestgenann= mann's u. A. ten Gelehrten erweiterte er feine Renntniffe in ben orien= talischen Sprachen, besonders im Bebraischen. Entschluffe, sich vorzugsweise ber Theologie und bem Beruf eines Seelforgers zu widmen, blieb er treu. Die Prediger Langguth und Schend in Erfurt und ber dortige Professor Saberkorn wurden feine Sauptfuh-

rer im Gebiet ber theologischen Biffenschaften.

3m 3. 1682 erlangte Pfeiffer bie Magisterwurbe. Um diese Zeit verließ er Erfurt, und ging, nach einem fugen Aufenthalte in Sondershausen, auf den Rath des bottigen Superintenbenten Marth, nach Jena, um seine Studien fortzusegen. Den Plan, auch Wittenberg ju besuchen, gab er auf, als sich ihm Aussichten zeig= ten, an ber St. Undredfirche in Erfurt Diakonus gu wetben. Getäuscht in dieser Hoffnung, übernahm er 1683, nach gehaltener Probepredigt, die von dem Rath in Erfurt ihm angetragene Stelle eines Bulfspredigers, legte fie indeg bald nachher nieder, ale er gum Diatonus an ber Barfuger Rirche gemablt marb. Seiner schwächlichen Gesundheit wegen lehnte er im 3. 1693 ben Ruf zum Paftor an ber Thomastirche in Leipzig Mit bem Diakonat an ber Prebigerkirche in Er= furt, welches er um biefe Beit erhielt, eroffnete fich ihm durch feine fehr gablreiche Gemeine ein großerer Bir= fungefreis für seine Thatigkeit. Sebe Dupe, die ihm feine Berufsgeschäfte gonnten, benutte er redlich zur Erweiterung feiner theologischen Renntniffe.

Bei der Feier des Jubilaums der Universität Leipzig (1709) erlangte er durch Vertheidigung seiner Dissertation: ", de summa et aeterna Christi deitate" die theologische Doctorwurde. Er hielt seitdem zu Erssurt distentliche Vorlesungen über orientalische Sprachen, Kirchengeschichte und Dogmatik. Bei der letztern legte er Scherzer's Breviculum theologicum zum Grunzde. Im I. 1718 ward Pseisser, durch einstimmige Bahl, Pastor an der Nathöz und Predigerkirche in Ersurt, 1722 Ephorus des Rathözymnassums, und vier Jahre später ordentlicher Prosessor der Theologie, Senior des Ministeriums und Protzephorus des Rathözymnassums. Als er im I. 1733 sein Amtöjubiläum in det Predigerkirche seierte, erschien er als ein heiterer, körperlich und geistig kräftiger Mann, ungeachtet seine

Gesundheit burch manche Krankheitszufälle, besonders burch die Leiden ber Sypochondrie, oft heftig erschattert worden war. Er ftarb im 80ften Lebensjahre ben 1. Sanuar 1743, mit bem Ruhm eines vielfeitig gebilbeten Theologen und grundlichen Kenners ber altern, besonders ber orientalischen Sprachen. Der literarischen Welt ward er vorzüglich burch einige Schriften ascetischen und mo: ralischen Inhalts bekannt, unter benen sein "evangelifcher Buffpiegel" (1700) und fein "hiftorifcher Betgensfpiegel" (1718) unter feinen Beitgenoffen ben meiften Beifall gefunden ju haben icheinen.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Pfeiffer

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Gymnasium gemens sub tralatitiae logices per indigno pariter ac sontico seu antanalytico onere etc. Lipsiae 1688. 12.

2) Evangelifder Buffpiegel, beftebenb in verfcbiebenen Bufprebigten, welche an ben offentlichen Buftagen in Erfurt gehalten worben. Erfurt, 1700. 8.

3) Die Geligfeit ber Bubbrer gottlichen Borte. Cbenb. 1700. 12. 4) Oratio dominica ober Greldrung bes heiligen Baterunfere, barin nen theile inegemein bas Baterunfer in einem turgen Gebete:Syllogisma, theils infenderheit Gott ale ein majeftatifder Ronig in ben fieben Bite ten, und zwar I. nach feiner Konigl. Gofbirche; II. nach feinem Rouig-reiche; III. nach seiner Kanzley ober Begierung; IV. nach seinem Pro-vianthause; V. nach seinem Kammergerichte; VI. nach seinem Reiße eber Beughause; VII. nach seinem himmlischen Freubenfaale vorgestellt wird. Chend. 1700. 8.

5) Diss. inaug. historico-theologica de summa et aeterna Christi deitate Lipsiae 1709. 4.

6) Dissertationis hujus sectio elenchtica et practica, Ibid. 1710. 4.
7) Vera Christi deitas over die wahre Gottheit unfere Grisfete Zefs

Frantf. u. Leipzig 1710. 8.

8) hiftorifder herzenefpiegel nach Unleitung bes Decalogi ober erfien Sauptftucte driftlider Lebre, aus gewiffen biblifchen Geschichten ber Gtr meine Gottes in Erfurt Anno 1716 vorgestellet, bag in felbigem bes lebrbegierige Berg informirt, bas fichere corrigirt, bas betummerte gette ftet und aufgerichtet wirb. Erfurt 1718. 8.

9) Erfurtifches Dentmal bes munterbaren Rathe Gottes, wie folder bei ber ben 21. October Anno 1736 Dorn. 21 post Trinit. entftanbenen entfestichen Feuersbrunft mahrgenommen worben, in brei Dom. 22 post Trinit. gehaltenen Brand : und einer Dantpredigt, ber Gemeine Gottes borgetragen und nebft einer turgen Borrebe berausgegeben. Cbent.

1737, 8,

# Johann Conrad Pfenninger

war den 15. November 1747 zu Zürich geboren. Sein Bater, Caspar Pfenninger, zulest Pfarrer am dortigen Frauenmünster, war ein redlicher, frommer, aber dabei sehr strenger Mann. Die eigenthümliche Hatte seines Characters milderte die Mutter, welche überhaupt auf die Bildung ihres Sohnes den entschiebensten Einsluß gewann. Obgleich von Natur schwächlich, machte Pfenninger, früh zum geistlichen Stande bestimmt, rasche Fortschritte in dem Studium der Philosophie und der ältern Sprachen. Dabei übte er sich seit seinem sechzehnten Jahre fleißig im Kinderunterricht, und wirkte durch seine zweckmäßige Lehrmethode sehr gunstig zur Bildung der ihm übergebenen Zöglinge.

Rach Beendigung feiner Studien ward er im 3. 1767 ordinirt. Er verheirathete fich einige Sahre fpa= ter (1771) mit Catharina Biegler, ber Tochter ei= nes Obervogts im Begi, und lebte mit feiner Gattin 21 Jahre in einer fehr gludlichen, burch mehrere Rinber gefegneten Che. Bu biefem hauslichen Gluck gefellte fich, balb nach feiner Berheirathung, die nabere Bekanntschaft Lavater's, ber an ber Rirche bes Baifenhaufes gu Burich, an welcher Pfenninger im 3. 1775 Diakonus geworden mar, damals die erfte Predigerstelle bekleibete. In biefe ruckte Pfenniger im S. 1778, nach Lava= ter's Abgange, ein, und als biefer fpaterbin (1786) erfter Prediger an ber Petrifirche mard, blieb Pfennin= ger als Diafonus an berfelben mit ihm feitbem in colle= gialifchen und freundschaftlichen Berhaltniffen, bie nur fein Tod, den 11. September 1792, auflofte.

Hervorstechende Züge in Pfenninger's Character und gemissermaagen die Scele seines ganzen Lebens und sei=
ner Thatigkeit waren fein warmes Gefühl für Freund=
schaft und seine individuellen religiosen Ansichten. Er
neigte sich, nach Lavater's Beispiel, zu einem mehr sinn=

lichen Chriftenthum, und verwebte mit ben Sauptpuntten bes protestantischen Lehrbegriffs mehrere befondere Botftellungen über bie Beiffagungegabe ber Seele, über Bunberglauben, über Fortbauer ber außerorbentlichen Geiftesgaben u. f. w. Jene finnlichen Borftellungen von geistigen Dingen bilbeten in ihm die Grundlage zu bet wurdigen, fanft : ftrengen Moral, beren Ginfluß in feinem gangen Denten und Sandeln, in ber gewiffenhaften Fuhrung feines Lehramts, in ber treuen Erfullung feiner ubrigen Pflichten und felbst in feiner literarischen That tigkeit nicht zu verkennen war. Kaft in keiner feinet Schriften verleugneten sich bie schabbaren Gigenschaften feines Beiftes und Bergens, fein helles und gereiftet Urtheil und die Barme ber Empfindung, die ihn fut alles Gute und Schone empfanglich machte. Aber biefe Barme wirkte oft nachtheilig für bas ruhige Forschen nach Wahrheit, und unterwarf ihn manchem nicht unge rechten Tadel bei der partheilichen Borliebe, mit welche er Lavater's religibse Unsichten zu verbreiten suchte.

In feiner "Appellation an ben Menschenverstant u. f. w." trat Pfenninger (1776) als Bertheidiger be Lavaterischen Meinungen über Die Rraft bes Glaubene und Gebets auf. Jene gewagten Behauptungen glaubte er nicht blos mit bem Christenthum verträglich, fon felbst im Reuen Testament begrundet gu finden Er gerieth baburch mit mehrern Undersbenkenden i eine heftige literarische Rebbe. Manches zu harte Ur theil, mancher bittere Spott traf ihn und feinen Freunt Aber leugnen lagt fich auch nicht, bag ihn fein Enthu fiasmus für feine religiofen Lieblingsmeinungen und fu Lavater mitunter zu Meußerungen hinriß, die faum ent Schulbigt werben tonnen. In bem "driftlichen Daga gin," bas Pfenninger in ben 3. 1779 — 1784 heraus gab, und in dem barauf folgenden "Repertorium fu benkende Bibelverehrer" führte ihn feine Phantafie, mel de die ruhigen Verstandeskrafte beherrschte, oft irr Die Borliebe, fur erbauliche, sinnlich anregende Inter preta

pretationemeife, verbunden mit feinen faft ununterbroches nen Bemuhungen, zur moralischen Beredlung bes Bergens ju wirken, verleitete ihn zu allgemeinen, ohne fri= tifte Prufung und Pracifion im Musbrucke hingestellten Bedauptungen. Mus bem übereilten Generalifiren folcher Gite, benen eine unverkennbare Bahrheit gum Grunde ligt, laffen fich die meiften Mangel in feinen literari= ion Arbeiten nachweisen. So wurde unter andern bie in feinem Repertorium aufgestellte Behauptung: baß bie gonge Lehre Sefu in ben-Parabeln vollständig anzutref= fm fi, taum bezweifelt werden tonnen, wenn Pfenninger fie nicht burch bie unlogische Folgerung entstellt hat= te, daß beghalb jene Lehrart als ein allgemeines Be= dufniß ber Menschen fur alle Zeiten zu betrachten fei. Behauptungen biefer Urt hingen genau zusammen mit bem, nas sich Pfenninger unter Christusreligion bachte, und wo= er diese von der Religion im Mugemeinen unter= wiffen wollte. Solchen Vorstellungen fuchte er Einging zu verschaffen, und die Menschen gleichsam wieber ju ber Bildungestufe gurudzuführen, auf welcher bie alm Buborer und Schuler Jefu am Jordan ftanden, uneingebent, bag Sefus felbit über die finnlichen, ewig Biden und Wunder verlangenden Menschen flagt, mit mm er nur in Parabeln fprechen tonne, bis eignes Raddenken und Forschen sie fur die reinere Erkenntniß E Bahrheit empfänglich gemacht habe.

Frei von den Fehlern, die Pfenninger's altern Etziege wie seines Geistes. In seiner "Bibliothek der Familie deines Geistes. In seiner "Bibliothek der Familie der Betaut" kleidete er die moralischen Gedanken, welche man liebsten waren, in die Form eines Romans, die die ihm vorschwebende Idee, ungeachtet manst trefflichen Stellen, glücklich auszuführen. Den wiften Beisall fanden seine "Sokratischen Unterhaltunz über das Aelteste und Neueste aus der christlichen kleigion." Bei längerem Leben würde er wahrscheinlich is Schriftsteller noch manches geleistet haben, was seine dening, d. g. Ih. D. III. Bb.

gelieferten Arbeiten übertroffen hatte. Dafür spricht ber Eifer, mit welchem er seine Kenntnisse zu erweitern suchte, und die Bereitwilligkeit, seine Meinungen zu andern. Noch in den letten Jahren seines Lebens studirte er sleißig die Kantische Philosophie, ohne seinen zahlreichen Berussgeschäften dadurch Eintrag zu thun. Mit dem Zuwachs seiner Kenntnisse trat auch die früher in ihm herrschende Idee mehr in den Hintergrund, die Freiheit des Menschen im Glauben und Handeln beschränken zu wollen. Er entsagte, auf den Rath eines Freundes, allen sernen Ausfällen gegen Ungläubige und Zweisler, aller Zergliederung theologischer Intriguen, und gab manche literärische Fehden, in denen er bisher verwickelt gewesen war, sur immer auf, um nicht manchem Redlichen webe zu thun, da er doch nur den Unredlichen züchtigen wollte.

Durch die Sanftmuth seines Characters und durch die Herablassung zu der Fassungskraft einzelner Individuen eignete sich Pfenninger vorzüglich zum Jugendunterricht. Aber auch als Prediger an der Waisenhauskirche war et, besonders durch seine Religionsvorträge über das Leben Jesu, sehr beliebt. Der Beisall, der ihm als Kanzelzredner zu Theil ward, nahm indes ab, als er späterhin, von seinem Lieblingsthema abweichend, über einzelne apostolische Briese predigte. Ungeachtet mancher tresslichen, gemeinnützigen und populären Gedanken, war der Plan, den er in diesen Predigten versolgte, minder fasslich, und es gelang ihm nicht, durch eine immer sorgfältigere Auswahl und Prüfung seiner Ibeen den verlorenen Beisall wieder zu gewinnen.

Desto gegründetere und unbezweifelte Ansprüche hatte er auf das ihm einstimmig zuerkannte Lob eines tugende haften, menschenfreundlichen und wohlthätigen Mannes. In Pfenninger wohnte ein reger Sinn für alles Schöne in der Natur und in der moralischen Welt. Mit der ihm eignen Wärme freute er sich über jeden Keim des Guten unter den Menschen. Sein Interesse für alles Schöne und Edle, wo es sich immer sinden mochte,

blieb sich gleich. In ber ascetischen Gesellschaft zu Zürich, beren Mitglied er seit ihrer Entstehung (1768) war, suchte er die altere und neuere Philosophie mit der biblisschen Geschichte und Lehre in Verbindung zu bringen, und auf diese Weise auch den speculativen Kopf für das Christenthum zu interessiren, sür welches er durch seine populäre Darstellung längst die bloßen Gesühlsmensichen gewonnen hatte. Von vielem Nachdenken zeigeten seine Versuche einer solchen Vereinigung des Aesthetischen mit dem Speculativen, und ihm blieb in jedem Fall das Verdienst eines geübten christlichen Selbstsorschere.

Pfenninger's Empfanglichkeit fur bas Schone in den Runften zeigte fich befonders in feiner leidenschaftlichen Liebe gur Dufit. Dhne barin theoretifche Renntniffe gu befigen, und ohne große practifche Fertigkeit, Die er fich bei feinen überhauften Gefchaften nicht hatte ermerben tonnen, fpielte er mehrere Inftrumente, befchrantte fich fiben in ben letten Jahren meistens auf Clavier und Gefang. Um meiften liebte er religiofe Gefange. Seine Stimme war nicht ftart, aber fanft und wohllautend. Rachtheilig fur fein Organ wirkten feine figende Lebens= weise und fein furzes Gesicht, bas ihn nothigte, mit vorgebogenem Rorper ju arbeiten. Ein gemeinschaftlis der Befang erhohte ihm aud ben Benuß im Rreife fei= ner Familie. Dort fand er feine liebste Erhohlung nach feinen zahlreichen Umtsgeschaften, Krankenbesuchen und fhriftstellerischen Arbeiten, falls er nicht bei Lavater war, den er in ber Regel taglich fah, und turg vor ober nach bem Abenbeffen zu befuchen pflegte.

Diese Augenblicke gehörten zu den schönsten seines Lebens, oligleich sich nicht leugnen läßt, daß seine Beschränkung des Umgangs auf wenige Individuen, die eben so sühlten, wie er, und deshalb auf seine seltsamen und gewagten Ideen leicht eingingen, nachtheisig für seinen Geist wirkte. Manche übertriebene und unstatthafte Aeußerung in seinen Schriften würde wegs

gefallen fenn, wenn er barüber ben Tabel einiger tritifchen Freunde vernommen batte. Go felten Pfenninger übrigens auch mit Undern gusammentraf, immer war fein Gefprach lehrreich und unterhaltend. Freundlich be= grußte er Beben, auch ben Unbefannten, und felten ent= ließ er Jemand, ohne ihm etwas Rubliches, Belehren= bes ober Troftliches gesagt zu haben. Characteristische Buge in feinem Character maren feine Befcheibenheit und Demuth. Mur mit ber fraftigen Art bes Musbrucks, in ber er fich gefiel, war es zu entschuldigen, wenn Pfen= ninger, ber unablaffig an feiner moralifchen Befferung arbeitete, fich gleichwohl oft ben allerunwurdigften Berehrer Christi nannte. "Dft will mich's bunten," fchrieb er an einen Freund, "ich habe Demuth; aber mahr= lich, es follte mir schaubern ob ben großen Trummern von Stolz und Gitelfeit, Die auf bem Grunde meines Bergens noch liegen und weg muffen, wenn ber fcone Saame Frucht bringen foll. Aber mas ift Gott unmöglich? Gei une bice Sahr in beinen fconen Beschaften ausnehmend gesegnet burch ben Reichthum ber gottlichen Barmherzigkeit, burch ben auch ich, ber Muerunwurdiafte, gesegnet werde!"

Von inniger Religiosität beseelt, glaubte Pfenninger besonders jugendliche Semuther nachdrucklich warnen zu mussen vor den Abwegen, die zum religiosen Sceptizismus oder Indisperentismus führen. Characteristisch für seine Sinnesart ist der Rath, den er in dieser Hinssicht einem jungern Freunde gab. "Leihen Sie, sagte Pfenninger, der Wahrheit immer ein offenes Ohr, schlagen Sie sich noch zu keinem Religionssystem, dis Sie die Vielde ganz wie ein anderes Buch gelesen haben, als ob Sie solche nie gelesen hatten. Nehmen Sie daraus für sich nur, was Sie verstehen, was Sie begreifen können, was Sie begründet und gut sinden, was Sie ganz für wahr halten. Dies bewahren Sie fest in Ihrem Herzen, und lassen es sich durch nichts wieder entzeißen. Alles andere lassen Sie einstweilen auf der Seis

te; aber verwerfen Sie nichts; benn was Ihnen jest buntel barin vorkommt, kann Ihnen einst helle wers ben." —

Redlich benute Pfenninger die mannigfachen Gelegenheiten, die sein Amt ihm darbot, im Stillen Wohlsthaten zu üben, die selbst mitunter seine Kräfte übersschritten. Aber während er bemüht war, die Noth Ansberer zu stillen, konnte es seinem eignen reizbaren Gemüth nicht an mannigfachen Leiden sehlen, die aber sein sesterauen auf Gott und eine allwaltende Vorseshung nie erschütterten.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pfenninger nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Fünf Borlefungen, von ber Liebe ber Bahrheit, von bem Ginfluffe bes herzens in ben Berfiant, von feblerhafter und richtiger Methode, bie beilige Schrift zu flubiren. Burich 1773. 8.
- 2) Appellation an ben Menidenverftand, gemiffe Borfalle, Schriften und Perfonen betreffent. hamburg 1776. 8.
- 3) Bon ber Popularitat im Predigen. Binterthur 1777 1786. 3 Bboen. 8.
- 4) Chrifiliches Magazin. Burich 1779 1784. 4 Bbe. 8. (ober 8 Ctide. Richt alle Auffage in biefem Magazin find von Pfenninger.)
- 5) Cammlungen ju einem driftlichen Magazin, nicht für gelehrte, aber grübtere Lefer. Burich und Binterthur 1781-1783. 4 Bbe. 8.
- 6) Prebigten über bie Geligpreifungen, nach Datth. 5, 1-12. lengo 1782. 8.
- 7) 3wei Predigten, veranlaßt burd Raifer Sofephe TolerangeCbitte. Deffau 1783. &
- 8) Jubifche Briefe, Ergablungen, Gefprache u. f. w. aus ber Beit Tefu von Ragareth, ober eine Meffiade in Profa. Deffau und Leipzig 1783. 12 Bochen. 8.
- 9) Repertorium für bentenbe Bibelverehrer aller Confessionen. Barich 1784 – 1786. 2 Bbe. 8. (jeber 2 Salften bisbenb.) 3ter Banb Ifte halfte. Cbenb. 1786. 8.
- 10) Philosophische Borlefungen über bas fogenannte Reue Teftament. Leipzig 1785 1789. 6 Bbe. 8.
- 11) Ueber bie Parabeln Sefu und ihre Rachahmung, in Prebigten. 3drich 1786. 8.
- 12) Die bebenklichen Girkelbriefe bes Protestanten Joh. Conr. Pfene ninger in natura; mit nothigen Bors und Racherinnerungen. Brees lau 1787. 8.
- 13) Bibliothet für bie Familie von Oberau, Wahrheitsfreunde ber berichiebenften Dentart. Ifter Geft von 3. B. v. S.: Conberfationen im Borhofe bes Tempels ber Bahrheit, bie nothigften practischen Pralie

minarien für Denter ber verschiedensten Spfteme. Burich 1790. 8. 2ter Heft: Alagen wider gewisse Sachwalter des Christenthums vor dem Richtstuhle der Bernunft. Chend. 1791. 8. 3ter heft: Ueber Aufklarung, Unvorgreissiche Gedanten, nehft Prüfung einer berühmten, wichtigen, von greisenden Abhandlung über diesen Gegenstand: Ueber Aufklarung und die Befärderungsmittel berfelben, von einer Gesclischaft 1789. Chend. 1791. 8. 4ter heft: Eine Portion Wahrheit zur Glückseligkeit, die jeder leicht haben und bamit leicht wuchern kann. Chend. 1791. 8. 5ter, öter und 7ter heft: Actatreissen über die Sache der Juden und Christen; Willein für geübte Denter und Denterinnen, in 3 Bandchen; versucht von I. B. v. S., einem Demokraten in der Denterrepublit. Breelou 1792. 8.

14) Paulus Cob ber Liebe, in 24 Capiteln über bas 13te Capitel feines erften Briefe an Die Gorinther. Gbent. 1791. gr. 8.

15) Predigten über bie Leibenegefdichte Sefu Chrifti, nach ben bier Cbangeliften. Frankfurt u. Leipzig 1791. 2 Bbe 8.

16) Die Familie von Chen, ober gemeinnügige Bibliothet bes Christianismus für feine Freunde und Gegner. Ifter Geft. Cbend. 1792. 8. (Gin 2ter Geft ericien nicht; ber 3te, 4te und 5te aber nach Pfemninger's Tobe. Cbend. 1793. 8.)

17) Briefe an Richt : Dufiter; über Dufit, ale Cache ber Denfcheit. Buric 1793. 8.

Pfenninger's Bildnif befindet fich im 3ten Theil von Lavater's Phoficanomit; vor dem bien Stud des 2ten Bandes von Lavater's Antworten auf Fragen und Briefe (1790; von Lips gestochen) und ver dem erften Stud der Dua Potrida (1793.)

#### Johann Jakob Pfiger

war ben 29. October 1684 ju Rurnberg geboren. In ber Beil. Beiftschule feiner Baterftadt erhielt er von bem Rector Brendel ben erften Unterricht, mabrend er fpaterbin, nach feinem Gintritt in's Gymnafium, Mphiborf's, Bulfer's, Efchenbach's, Gen= fried's u. A. Borlesungen benutte. Er verband bamit Privatstunden bei Sactspan, Faber und Beltner. Ime unterwiesen ihn in der Rhetorit und Gefchichte, dieser im Bebraischen und in ber Literargeschichte. grundlichen Borkenntniffen ausgeruftet, ging Pfiger (1702) nach Altborf, wo er unter die dortigen Alumnen auf= genommen ward. Mort und Sonntag, die damaligen Inspectoren jener Lebranftalt, erwarben fich manche Ber-Dienste um feine wiffenschaftliche Bilbung. Fleifig benutte Pfiber bie philosophischen und theologischen Col= legien, welche von Rotenbed, Omeis, Moller, Sturm, Bagenseil u. M. gelesen wurden. Durch ben zulestgenannten Gelehrten mard er zu einer grund= lichen Renntniß ber hebraifden Alterthumer geführt. Un= ter Rotenbed's Borfis vertheidigte er (1705) feine Differtation: ,,de sensuum moderamine in inquirenda veritate," und unter Lange (1706) feine academifche Streitschrift: "de antichristianismo antidiluviano." Durch offentliche Bertheidigung feiner Inauguraldifferta= tion: "de Malachia propheta pontificio" erwarb er fich noch in bem genannten Sahre die Dagifterwurbe.

Um biese Zeit (1706) ging Psiger nach Leipzig, verließ aber biese Universität, der damaligen Kriegsunruhen wegen, bald wieder, nachdem er einige Borlesungen bei Sttig, Rechenberg und Gottstied Dlearius gehört hatte. Er wandte sich
nach Jena, wo Fortsch, Buddeus und Struve
seine Hauptführer im Gebiet des theologischen Wissens
wurden, und zugleich seine historischen und literargeschicht=

lichen Kenntnisse erweiterten und berichtigten. Bon dem grösten Bortheil für seine wissenschaftliche Bildung war für ihn zu Anfange des I. 1709 eine gelehrte Reise, die ihn von Iena nach Leipzig, Wittenberg, Berlin, Stettin, Greisswald, Rostock, Lübeck, Kiel, Hamburg, Bolfenbüttel, Helmstädt und Halle führte. Auch Arnstadt und Gotha berührte er auf der Rückreise nach Nürnberg, wo er im September 1709 wieder eintraf, nach dem er in den genannten Städten die vorzüglichsten Bibliotheken besucht und die Bekanntschaft mehrerer aus-

gezeichneten Belehrten gemacht hatte.

3m 3. 1711 ward Pfiger zu Rurnberg Inspector ber Altdorfischen Alumnen. Gein Talent als Rangelred: ner verschaffte ihm zwei Sahre fpater in feiner Bater: stadt bie Stelle eines Diakonus an ber St. Aegibien: firche. Um diese Zeit (1715) vermahlte er sich mit Catharina Burger, ber Tochter eines Rathefchreibers zu Rurnberg. Das Glud Diefer Che wurde nur baburch getrubt, daß fie finderlos blieb. Un: gern fah ihn feine Gemeinde, beren Achtung und Liebe er fich zu erwerben gewußt hatte, im 3. 1717 aus Murnberg Scheiben. Er folgte um biefe Beit einem Ruf jum Professor ber Theologie nach Altborf. Bugleich marb ihm ein Diakonat übertragen. Gein gcabemifches Lehr: amt eroffnete er im Dezember 1717 mit feinem Programm: "de divina providentia in testibus veritatis excitandis." Im 3. 1718 erlangte er die theologische Doctorwurde. Bei Diefer Gelegenheit vertheibigte er feine Differtation: "de Apolline, Doctore apostolico, ex Actor. 18, 24—28." Noch im J. 1724, in welchem er Rector der Universität geworben war, erhielt er die, burch Marperger's Abgang nach Dresben erledigte Stelle eines Paftors an der Aegibienkirche in Rurnberg. Er mard zugleich Infpector bes bortigen Gymnasiums. Im 3. 1749 ward er Prediger an der St. Lorengfirche in Rurnberg und Inspector ber Candi: baten bes Prebigtamts. Bereits bas nachfte Sahr er: bob ihn zur Burbe eines Antistes Ministeril und gum Paftor an ber St. Gebaldfirche. Much bie um biefe Beit (1750) burch G. P. Morl's Tod erledigte Stelle eines Stadtbibliothefars ward ihm übertragen.

Die letten Sahre feines Lebens trubten ber 1757 erfolgte Tob feiner Gattin, und manche korperliche Lei= ben, benen fein Rorper ben 10. Marg 1759 im. 75ften Sahre erlag. In bem langen Laufe feines Lebens mar er Beuge mehrerer Jubelfeste gewesen. 3m 3. 1717 hatte er bas zweite Jubilaum ber Reformation, und 1723 bas erfte ber Universität Altborf gefeiert; 1730 bas Jubilaum ber Mugeburgischen Confession, 1733 bie vierte Jubelfeier bes St. Megibiengymnafiums, beffen Inspector er damals mar, und 1748 bas hundertjährige Gedichtniß bes Bestphalischen Friedens. Geine grund= licher theologischen Renntniffe entwickelte Pfiger in ein= gelnen Abhandlungen eregetisch = fritischen Inhalts. Für die religiofe Erbauung, bie ihm febr am Bergen lag, fogte er, neben feinen Rangelvortragen, auch durch einige afcetifche Schriften, unter benen feine (gehn) "Betrach= ungen über bas Gebet bes herrn" (1718) im 3. 1743 neu aufgelegt murben.

Mußer einigen Beitragen ju Journalen hat Pfiger

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. continens ideam prudentiae litterariae generalem. Altorf. 1711. 4.

2) Diss. de Apotheosi Pauli et Barnabae a Systrensibus frustra tentata, ad Actor. 15, 11 sqq. Ibid. 1713. 4.

- 3) Auserlesenes Sanbbuch für gottselige Strante und Sterbenbe, fo ten Frau Susanna Maria Enbterin, gebornen Sanbrartin, ift gefammelt, von ihm aber in Ordnung gebracht und mit einer Borrebe bafeben werben. Rurnberg 1716. 8.
- 4) Progr. de testibus veritatis, ad orat. auspical. invitatorium. Altd. 1717. 4.
- 5) Diss. de Appolline, Doctore apostolico, ex Actor. 18, 24-28. Ibid. 1718. 4.
- 6) Diss. de congregatione non deserenda, ex Ebr. 10, 25. Ibid. 1718. 4.

7) Diss. de beneficiis typicis. Ibid. 1723. 4.

8) Progr. ad inaugurationem J. L. Jani, M. Frisii etc. Ibid. 1723. fol.

9) Leidenpredigt auf herrn Sohann Bulfer, Prebiger und Profeffor a. f. w. Mitborf 1727. Rel.

10) Leichenprebigt auf herrn 3. 2Bebel, Prebiger und Profeffor u.

f. w. Cbent. 1727. Rol.

- 11) Siftorie bee Leibene und Sterbene unfere Geren Jefu Chrifi, fammt beigefügtem Gebet und Gefangen, wie folde ju Rurnberg auf bie Freitage in ben Betftunden gebraucht werben. Chent. 1727. 8.
- 12) Das Gebet bes herrn in gehn Betrachtungen; nebft einem bop
- pelten Anhange. Cbenb. 1718. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1743. 8. altern Geb. Rath und vorberften Landpfleger u. f. w. Chent. 1729. Fol.
- 14) Die Gute Gottes, welche bebrangte Seelen gur verlangten Rube Teitet; eine Salzburger Emigranten : Prebigt, welche, nebft mehrern, auf Dberberrliche Berordnung gehalten und gebruckt worben. Cbend. 1732. 4.
- 15) Leidenpredigt auf herrn Chriftoph Rurer von baimen. borf, vorberften Lefunger und Schultheißen. Gbent. 1732. Fol.
- 16) Leidenpredigt auf herrn 3. G. bolgfduber, altern Geb. Rath und vorberften Landpfleger u. f. w. Cbend. 1742. Rol.
- 17) Leidenpredigt auf beren 2. R. Rreffen von Rreffenftein. Cbenb. 1742, Rel.
- 18) Leidenpredigt auf herrn Confulenten G. 28. Dardbrenter bon Sogen. Cbenb. 1743. Rol.
- 19) Leidenpredigt auf Berrn C. F. Behaim von Comaribad, altern Geb. u. Rriegerath u. f. w. Cbend. 1746. Fol.
- 20) Leidenpredigt auf Geren Mirid Cebaftian Furer bon bak menborf, Ceptemvirn und Rriegeoberften. Cbent. 1750. Rol.
- Pfiger's Bilbnif befindet fic vor Beltner's Schrifte Vitae Theo. logorum Altorphinorum. Gine Schaumunge auf ibn pragte Befiner.

# Johann Christoph Ludwig Pflaum

war ben 16. September 1774 zu Baleborf bei Bamberg geboren und ber Cohn eines bortigen Predi= gers, bem er eine forgfaltige Erziehung verdankte. Die geiftigen Unlagen bes Knaben entwickelten fich nur lang= fam. Der Mangel eines treuen Gedachtniffes erschwerte ihm bas Bernen, feit er im S. 1781 bie lateinische Schule ju Beiffenburg im Nordgau besuchte, wo fein Bater Prediger geworben mar. Doch beschäftigte er sich fcon bamals mit ber Musarbeitung beutscher Muffage und felbft mit einigen poetischen Berfuchen, Die er aber, qu= rudgeschreckt burch bas Miftrauen, welches ber Bater in feine Fabigkeiten feste, vor Diefem forgfaltig verbarg. Indeß hatte er fich in feinem fechzehnten Sahre bie nothigen Borkenntniffe erworben, um in bas Gymnasium ju Unfpach treten ju tonnen. Das vortheilhafte Beugniß über ben Umfang feiner Kenntniffe, welches ihm ber Profeffor Faber gab, hatte leicht nachtheilig fur ibn werben tonnen. Bahrend er fich fruber bei feiner Schuch= ternheit fur unwiffend gehalten hatte, glaubte er bald allen feinen Mitschulern überlegen zu fenn, und fein Fleiß verminderte fich.

Erst während seines Aufenthalts in Erlangen, wo er zwei Jahre später seine academische Lausbahn eröff=
nete, ward es ihm fühlbar, wie viel er noch zu lernen
habe. Zu seinem frühern Fleiß zurückkehrend, arbeitete
er ganze Nächte hindurch, nicht ohne Nachtheil für seine
Gesundheit. Als er nach breijährigem Ausenthalte Er=
langen verließ, verweilte er ein halbes Jahr in seiner
heimath, wo er sich im Predigen übte, und übernahm
dann eine Hauslehrerstelle in Heidenheim. Auf einer
Reise nach Anspach beward er sich um die dort erledigte
Mittagspredigerstelle, die er im J. 1798 erhielt. Sie
gonnte ihm hinlängliche Muße, neben seinen täglichen
Catechisationen und seinen Feiertagspredigten, noch ein

Bildungeinstitut für zwölf Jünglinge ans angesehenen Familien zu begründen. Als Kanzelredner gewöhnte er sich, da sein schwaches Gedächtniß ihm ein wortliches Memoriren erschwerte, an einen freien Vortrag, der, verbunden mit einer lichtvollen Darstellung, auch durch

fein treffliches Drgan unterftust marb.

In feinem Beruf fuhlte er fich fehr glucklich. Aber feine Lebensfreuden trubte (1802) ber Tob feiner Gat: tin, einer gebornen Urnhold aus Erlangen, mit ber er fich erft im 3. 1800 vermablt hatte. Much auf feine Befundheit wirkte jener Berluft febr nachtheilig. Er unternahm eine Rufreise in bie Rheingegenden. Bu Stuttgart fand er in ber Schwester feines Freundes, bes Burtembergifchen Sauptmanns v. Lobbaner, eine zweite Battin. Diefe Che, im 3. 1803 gefchloffen, marb fur ihn in fpatern Sahren eine reiche Quelle ber fchen ften Lebensfreuden, zu benen befonders die Geburt feines erften Rindes im S. 1804 gehorte. Bereits im nach ften Jahre (1805) mard er Feldprediger bei einem preu-Bifchen Regiment. Der Chef beffelben, General v. Zauen: gien, genehmigte bie meiften Plane, welche Pflaum bamale zu einer verbefferten Ginrichtung ber Militarschulm entwarf, und gab ihm außerbem mehrere Beweise feines Butrauens. Nicht ohne Schmerz trennte er fich bereits im October 1805 von feiner, in Stuttgart gurudbleibenden Kamilie, um bem nach Baireuth beorderten Regimente zu folgen. Durch die Abtretung Unspachs fah er balb nachber abermals fein Standquartier verandert. Er war genothigt, fich von manchem werthen Befige thum, befonders von feiner bebeutenden Bucherfammlung, gu trennen, und biefelbe weit unter ihrem Werth gu veraußern. Auf bie Nachricht: bas Regiment, bei bem er ftand, werbe nach Gottingen in Garnison fommen, nahm er Urlaub, und holte feine Familie von Stuttgart ab. Der Befehl zum Abmarfch mard im August 1806 bekannt gemacht. Aber brei Stunden vor Gottingen übertaschte ibn ein Courier mit ber Contreorbre, baß

bas Regiment nicht nach ber genannten Universitätöstabt. fondern nach Magdeburg bestimmt fei. Dort fand Pflaum, nach einer bochft beschwerlichen Reise, bas Regiment bei= nahe aufgeloft, ba bie meiften Unspacher Landeskinder in ihre Beimath guruckgekehrt maren. Doppelt beugte ihn in feinen, bei ber bamaligen Theuerung ohnedieß brudenden Berhaltniffen, bas Gefühl ber Entbehrlichkeit. Ein Bittschreiben, an Friedrich Bilbelm III gerichtet, ber bamals fein Standquartier in naumburg hatte, ver= schaffte ihm die erledigte Pfarre zu helmbrechts im Dber= mainfreise. Dort langte er im 3. 1807 an, nachbem ihn bie Ginfchließung Magbeburgs manchen Bedrangnif= fen und einem ganglichen Gelbmangel preisgegeben hatte, bem ein Feldprediger bes Baireuthischen Regiments mit ebler Uneigennütigkeit abhalf.

Bludlich in ber gewiffenhaften Erfullung feiner Berufegeschäfte, Die ihm hinlangliche Muße zu manchen literarischen Arbeiten gonnten, war doch allmalig ber Bunich nach einem ausgebreitetern Birkungskreife in ihm tege geworben. Ginen folchen erhielt Pflaum im 3. 1820 ale Defan und Stadtpfarrer in Baireuth. Aber bereits im 3. 1822 marb er in ber Erfullung feiner Berufs= geschafte gehemmt burch eine zunehmende Rorperschwache, welche bald in gangliche Lahmung überging. Demunge= achtet blieb fein Beift thatig. Muger Stanbe, ju geben, ließ er fich auf die Rangel fuhren, und als auch bies nicht mehr moglich mar, bilbete er in feinem Saufe einen Rreis zu religiofer Unterhaltung. Durch Unterflugung theilnehmender Freunde und burch ein Gefchent ber Ro= nigin von Preugen ward es ihm moglich, Steben und Marienbad zu besuchen. Aber ber Gebrauch ber borti= gen Beilquellen hatte keinen gludlichen Erfolg. Der Tob seines britten Sohnes erschutterte ihn tief. Die 216= nahme seiner Krafte ward ihm seitbem immer fühlbarer, und fanft entschlummerte er ben 7. Man 1824, nach= bem er noch am Morgen seines Tobestages, im Bor= gefühl ber naben Auflosung, feiner troftlofen Gat=

tin einige ruhrende Abschiedsworte in bie Feber bictit

batte.

Mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen 3meigen bes theologischen Biffens, unter benen ihm feiner gang fremb geblieben mar, vereinigte Pflaum eine ungeheuchelte Religiositat. Auf ben Glauben an eine geoffenbarte Religion, ber burch ein grundliches Studium ber heiligen Schrift immer fester geworben mar, grunbete er feine theologischen Grundfate. Die Uebergeugung, baß Chriftus ber Cohn Gottes und jugleich bet Weg fei, um gur Wahrheit zu gelangen, sprach er mit Begeifterung aus in feinen religiofen Bortragen, Die fich burch Rlarheit ber Gebanten, logische Unordnung, blubende Phantafie und tiefe Menschenkenntniß empfahlen. Die practische Seite bes Christenthums ließ er felten un: beruchfichtigt und entfernte fich nicht leicht aus ben Schrans ten einer eblen Popularitat. Bu moralischer Befferung zu wirken, war ber Sauptzwedt, ben er mit allen feis nen religiofen Bortragen verband. Dahin zielten feine bringenden Ermahnungen jur hauslichen Undacht, ju einer murbigen Reier ber Sonn = und Resttage, jum flei: Bigen Lefen ber Bibel und zu einem reinsittlichen Lebens: Much feine Schriftstellerischen Arbeiten, vorzuge lich die sechs Jahrgange seines "Sonntagsblatts," (ber lette auch unter bem Titel: "Familienanbachten") fein "Predigtbuch fur ben Burger und Landmann," "Beicht= und Communionbuchlein," fein "Leben Jefu" und ahnliche Berke hatten ohne Musnahme Die Tenbeng, Religiositat und moralische Beredlung in einer Beit gu forbern, wo ber Berfall ber Rirchenzucht auf chriftlichen Sinn und Bandel immer nachtheiligere Birfungen au-Berte. Rur burch bie Biebereinführung ber in ber alteften driftlichen Rirche üblich gemesenen Presbyterial= verfaffung, glaubte Pflaum, tonne jenem Uebel abgeholfen werben. Er brachte biefe Ibee (1817) offentlich in Unregung burch eine fleine, aber gehaltvolle Schrift, in welcher er ber boben Bunbesversammlung zu Frank-

furt am Mann die "bringenbften Beitbeburfniffe ber protestantischen Kirche" schilderte. Noch naher berührte er biesen Gegenstand in feinem (1822) herausgegebenen Berte: "Die Rirchenalteften, ein Bort gur Bebergigung für fie und ihre Babler." Gegen Underebentenbe be= wies er Tolerang, von bem Grundfaß ausgehend, baß Dulbsamkeit mit mahrer Aufklarung mohl vereinbar fei, und daß diefe jene gemiffermagen erzeuge. Defto fraf= tiger aber arbeitete Pflaum ber Lauheit im Chriftenthum und bem religiofen Indifferentismus entgegen. Gine vor= jugliche Aufmerkfamkeit richtete er auf ben Religioneun= terricht in ben Bolksschulen. Er brang auf fleißiges Le= fen und Erklaren ber beiligen Schrift und auf genaue Renntniß ber Unterscheidungslehren ber einzelnen driftli= den Confessionen. Aber seine gutgemeinte Absicht, ben Bolksschullehrern eine Unweisung gur practischen Bibel= erklarung zu geben, marb verkannt, und Pflaum im 3. 1820 der bisher geführten Localinspection überhoben. Ueberhaupt verwickelte ihn fein Gifer, überall nugen zu wollen, in manche Irrungen und literarische Fehben, un= ter andern mit bem Infpector bes Schullehrerfeminars in Bamberg, Dr. Schott. Bervorftechende Buge fei= nes Characters, bem es nicht an liebenswurdigen Seiten fehlte, maren seine Uneigennütigkeit und seine Milbe gegen Urme und Rothleidende.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Pflaum nachfolgende Schriften geliefert:

1) Sprace bee Bergene; ein Gebicht. Anfpach 1798. 8.

3) Anspadifde Bodenfdrift. Cbent. 1800. 8.

5) Die Religion Sefu im tatechetifden Unterrichte borgetragen. Leips 1802, 8, 2te Auflage, Cbenb, 1803, 8.

6) Beildenlefe. Cbent. 1808. 8.

<sup>2)</sup> Bluthen. Cbent. u. Rurnberg 1799 — 1800. 2 Bochen. 8. (Das mitte auch unter bem Titel: Berfuche in ber Dichtkunft, nebft einigen Aphorismen. Cbent. 1800. 8,)

<sup>4)</sup> Anspachische Monateschrift; jum Besten murbiger Armen herausgegeben (in Berbindung mit v. B . . . ). Chend. 1801 u. 1802. (Gin Jahrgang.)

<sup>7)</sup> Reuer Briefwechfel von und fur Anaben und Dabogen aus ben ge-

- 8) Erfte Anleitung gur Religion Sefu, für Boltofdulen; eine Bei loge gum Geiler'ichen Ratechiemus. Leipzig 1810. 8. 2te Auflage Gulmbach 1810. 8.
- 9) Handbuch ber Geographie von Deutschland; für Baterlandefreund zunachst für die vaterlandische Zugend. 1stes Geft: Geographische Stigt vom Königreich Bapern. (Nurnberg) 1811. gr. 8. (Auch unter ber Titel: Geographische Stizze vom Königreich Bapern u. f. w.)
- 10) Carl v. Cobbauer's zerftreute Blatter. Rurnberg 1813. & (Bon Pflaum berausgegeben.)
- 11) Lebensbeschreibungen merkwurdiger Manner für Jünglinge. Stut gart 1813—1819. 6 Theile. 8. (Der erste auch unter bem Titel: Pete ber Große, eine Lebensbeschreibung für Jünglinge. Gbend. 1813. 8 Der zweite auch u. b. A.: Garl ber Große u. f. w. Gbend. 1814. 8. De britte auch u. d. Triedrich der Große u. f. w. Gbend. 1815. 8. De vierte und fünste auch u. d. A.: Martin Luther u. f. w. 1 126 u. 211 Bochen. Ebend. 1817. 8. Der sechste auch u. d. A.: Luther's Persti lichteit. Ebend. 1819. 8.) Wit Kupfern.

12) Religion, eine Angelegenfeit ber Furften. Dem erhabenen Go greffe ju Wien geweiht. Leipzig 1814. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1814.8.

- 13) Gin Bort jur rechten Beit an meine Bruber, veranlaßt burd bigu Berlin allerhochft angeordnete Konigl. Preuß. Commission jur Bert lung bes protesiantischen Gultus. Chenb. 1814. 8.
- 14) Beicht : und Gommunionbuchlein fur junge Chriften, vorzüglich fi Gonfirmanben. Cbend. 1815. 8. 2te Auflage. Rurnberg 1818. 8.
- 15) Offene Frage und Bitte an die gesammte protestantische Geifild feit in Deutschland. Ausgesprochen von einem Mitgliede berfelben, Leg 1816. 8.
- 16) Offener Bericht an bie gesammte protestantische Geiftlichteit i Bayern, ben Fortgang ber in ber Schrift: "Frage und Bitte an bi gesammte protestantische Geiftlichkeit in Deutschland" jur Sprache gibrachten Angelegenheit betreffenb. Cbenb. 1816. 8.
- 17) Ueberzeugungen und Borfage in Betreff ber burch feine: "Freg und Bitte an Die gesammte protestantifche Geiftlichteit in Deutschland in Anregung gebrachten Angelegenheit. Gulmbach 1817. gr. 8.
- 18) Die bringenbften Beitbeburfniffe ber protestantifchen Rirde . . 1817. 8.
- 19) Conntageblatt für acht evangelische Gottes und Chrifius Berd rer. Rurnberg 1817 1822. 6 Jahrgange 8. (jeber 4 hefte bilbent ber lette Zahrgang auch unter bem Titel: Familienanbachten; nebft e nem Anhange vermischter Nachrichten und Bemerkungen.)
- 20) An bie fammtlichen theologischen Facultaten, so wie an alle Dect ren ber Theologie im protestantischen Deutschland. Gin ehrerbietigt Schreiben von bem protestantischen Pfarrer u. f. w. Cbenb. 1819. gr. 8
- 21) Das Leben Sefu für Geift und Berg, evangelifc bargefiell Gbenb, 1819. 8.
  - 22) Chriftliche Lieber. Cbenb. 1822, 8.
- 23) Die Rirdenaliteften; ein Bort gur Bebergigung fur fie und ib Babler. Chenb. 1822, gr. 8.

Dalled by Google

#### Johann Georg Pfotenhauer

war den 2. October 1710 gu Wegendorf an der Unfrut in Thuringen geboren, und ber Gohn eines bortigen Predigers, dem er eine forgfaltige Erziehung ver-Den anfanglichen Unterricht feines Sohnes burch hauslehrer übernahm fpater ber Bater felbft. Shule ju Raumburg unterwiesen ihn ber Rector Bloge und ber Conrector Schocher, jener befondere im Bebrai= Durch raftlofen Rleiß und rege Bigbegierbe un= terfütt, erwarb fich Pfotenhauer die nothigen Borkennt= miffe, um 1729 die Universitat Leipzig beziehen gu ton= nen. Den anfänglichen Plan, fich bem academischen Le= bin zu widmen, gab er wieder auf. Theologie blieb vorzugeweise fein-Studium, und fleifig benutte er bie Collegien, welche von Borner, Claufing, Pfeiffer, Deiling, Bebenftreit, Teller u. A. gelefen Der zuletigenannte Belehrte ertheilte ihm auch eine zweckmäßige Unweisung zur Kanzelberedsamkeit. bem Gebiet ber orientalischen Sprachen und ihrer Litera= tur ward Carpzov fein Sauptführer, und feine phi= lojophischen Renntniffe erweiterte er in Muller's Borlefungen.

Nach Beendigung seiner academischen Lausbahn ihernahm Pfotenhauer (1733) eine Hauslehrerstelle bei dem Kammerherrn v. Posern zu Thierbach. Bereits im nächsten Jahre schied er aus diesen, seiner Neigung entsprechenden Berhältnissen, als ihm die Bekanntschaft mit der Familie v. Landwest eine Pfarrstelle zu Groß= Göstewiß verschaffte. Im I. 1741 ward er als vier= ter Diakonus nach Wittenberg berusen. Dort rückte er 1744 in die dritte und 1749 in die zweite Stelle hin= aus. Im I. 1754 ertheilte ihm die theologische Faculztät zu Wittenberg den Grad eines Doctors der Theoslogie. Er starb den 21. November 1757 und hinterzließ den Ruhm eines Mannes, der mit gründlichen Kenntzdering, b. g. Ib. D. III. Bb.

niffen in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens eine ungeheuchelte Frommigkeit vereinigte. Mit uner= schutterlicher Festigkeit hing er an dem Offenbarungsglau= ben und fuchte beffen Gegner, besonders ben burch feine pantheiftischen Lehrsabe beruchtigten Ebelmann, mit triftigen Grunden zu befampfen. Die Grangen ber Da= Bigung überschritt er nicht in feiner "vollstandigen Wi= berlegung bes Cbelmannifchen Glaubensbefenntniffes." Die beiden Theile Diefes Berte erfchienen in ben 3. 1748 und 1749. Seine im 3. 1754 vertheidigte Inauguraldisputation zeigt, mas er unter mahrer Religio= fitat verftanden miffen wollte. Fur bie einzige Grund= lage berfelben hielt er bie fymbolischen Bucher ber evan= gelisch lutherischen Rirche, und bie in jenen Buchern ent= haltenen Lehren nahm er gegen bie Ungriffe Urnolb's, v. Loen's, Ebelmann's u. A. fraftig in Schus.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pfoten=

hauer nachfolgenbe Schriften geliefert:

1) Commentatio gratul. de eo, quod in vita piorum longa et brevi, beneficium divinum est. Vitebergae 1745. 4.

2) Bollftanbige Biberlegung bes Chelmannifden Glaubenebetenntniffes, worin zugleich eine frangofische freidenterische Schrift, welche bisber unter zwei Titeln bekannt gewesen, untersucht und beurtheilt wirt. Bittenberg u. Frankfurt 1748-1749. 2 Theile. 8.

3) Rurge nachricht von bem vorhergegangenen Unterricht und bem barauf erfolgten Zaufact eines geborenen Juben. Bittenberg 1750. 4.

4) Commentatio de rationalismo in contrahendis Christianoruma matrimoniis fugiendo, Ibid. 1752. 4.

 Commentatio de matrimonii prae coelibatu praerogativis. Ibid. 1753. 4.

6) Diss. inaug. qua probatur libros nostros symbolicos doctrinara verae pietatis recte et plene tradere. Ibid. 1754. 4.

#### Ernst Christian Philippi

war ben 23. Dezember 1668 zu Gulingen in ber Dbergraffchaft Sona im Rurftenthum Celle geboren. Sein Bater, ber bort bie Stelle eines Superintenbenten befleibete, marb ihm bereits im vierten Jahre burch ben Tob entriffen. Die erften Renntniffe in ber Religion und in ben Sprachen verdantte Philippi einigen Sauslehrern. Er befuchte hierauf bas Gymnafium ju Bremen, mo ber Rector Gaffig und ber Conrector Billemer fur feine wiffenschaftliche Bilbung forgten. Geit feinem funfa gebnten Sahre bereitete er fich auf ber Schule gu Raumburg an ber Saale, unter ber Leitung bes Rectors Topfer und des Conrectors Beinfius gur Universitat Im Man 1689 eroffnete er feine academische Laufbahn in Leipzig. Alberti, Coprian, Rechen-berg, Schmidt und Friderici leiteten feine hiftori= ichen und philosophischen Studien. Im Bebiet ber Theo= logie, mit welcher er fich vorzugsweise beschäftigte, mas ren Dlearius, Carpzov, Rivinus, Sorn und Gunther feine Sauptfuhrer. Durch ben guletigenann= ten Gelehrten empfohlen, marb Philippi (1694) Prediger an ber St. Petri = und Paulifirche ju Liegnit in Schlefien. 216 aber einige Sahre fpater Die Evange= lifch = Lutherischen bort mehrere Rirchen und die Beiftli= den baburd ihre Memter verloren, mußte auch Philippi im Juny 1700 auf Raiferlichen Befehl feiner Stelle entfagen, bie er fieben Sahre hindurch betleibet und fich burch ben unermubeten Gifer in feinen Berufsgeschaften, burch feine ungeheuchelte Religiositat und feinen untabel= haften Lebenswandel allgemeine Achtung erworben hatte.

Es eroffnete sich ihm indest um diese Zeit (1700) ein noch größerer Wirkungskreis, als ihn im September des genannten Jahrs ein Ruf nach Dresden überraschte. Er ward bort Diakonus an der Kreuzkirche, und einige Monate spater Prediger an der Sophienkirche. Bon

Halle, wo er 1709 Pastor an ber St. Ulrichklirche geworden war, berief ihn 1714 ber Herzog Moriz Wilbelm zu Sachsen=Merseburg zu seinem Hosprediger und zum Assessor bes Stiftsconsistoriums. In diesen Berbaltnissen blieb Philippi, nachdem er mehrere Anträge zu auswärtigen Stellen, unter andern nach Sorau, Halberstadt und Homburg, entschieden abgelehnt hatte, bis zu seinem Tode. Auf der Kanzel vom Schlage gerührt, starb er wenige Tage nachher den 26. Februar 1736 im acht und sechzigsten Lebensjahre.

Der literarischen Welt ward Philippi burch nache folgenbe Schriften, abcetischen und practischen Inhalts bekannt, die den eifrigen Unhanger und Berehrer Spe-

ner's nicht vertennen laffen:

1) Biberlegung bes Irrihums vieler Lutheraner von ihrem Babu, Seudel:, Schein : und Munbglauben. Salle 1710. 4.

2) Chriftliches Gefangbud. Merfeburg 1716. 8.

3) Beugniß ber Bahrheit von ben vornehmften und gemeinften Mangeln beim Beichtwefen in ber evangelischen Rirche. Salle 1720. 4.

4) Gottliche und evangelische Bahrheit von haltung ber Gebote Geb tes und Chrifti. Merfeburg 1724. 4.

5) Griter und zweiter Bufpruch, ober Unterricht von ber beiligen Schift. Beipalg 1732. 12.

# Johann Rudolph Anton Piberit

war ben 18. August 1720 zu Pyrmont, balb nach bem Tobe feines Baters, eines practifchen Urgtes, gebo. ren, ber an ben bortigen Beilquellen vergebens Gene= fung gefucht hatte. Seine Mutter fehrte mit ihm nach homberg in heffen zurud. Der bortigen Schule ver-bankte Piberit ben ersten Unterricht, und bezog hierauf (1737) bie Universitat Jena. Dort maren Bald, Ruß und Reufch feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. Philosophie horte er bei Stellmag, Sallbauer, Daries u. M. Phyfit bei Sama berger. Unter Greiffenhahn's Leitung erwarb et fich grundliche Renntniffe in ben neuern Sprachen, befonbers im Italianifchen. Wie eifrig er fich mit philofophischen Studien beschäftigt haben mußte, bewies ein gunftiges Beugniß bes Profeffors Bolfahrt in Jena, unter beffen Borfit er (1738) feine Differtation: ", de voluntate, decreto et bonitate Dei" vertheidigte. Um biefe Beit nothigte ihn bie maßige Unterftugung, Die ihm feine Mutter gewähren konnte, Sena ju verlaffen. Er ging in feine Beimath gurud und im Fruhjahr 1739 nach Marburg. Dort leiteten Bolf, Schrober, Distemann und hartmann seine philosophischen und philologischen Studien. Rirchmeier und Ries ers weiterten seine Kenntniffe in ber Theologie, 3m Octos ber 1741 marb er von ber theologischen Facultat ju Marburg und im nachften Monate in Caffel examinirt und in die Bahl ber Canbidaten bes Predigtamts aufgenommen. Er betrat feitdem mehrmals die Ranzel. Aber die Reigung jum academischen Leben führte ihn (1745) wieder nach Marburg zurud, wo er noch in dem genannten Jahre Magister, 1746 Licentiat ber Theologie und 1747 ordentlicher Professor der Philosophie ward.

Um diese Beit (1748) verheirathete er fich mit Rargaretha Elifabeth Scheufler, ber Lochter

eines Beffen = Rothenburgifchen Rangleprathe. Rur feine Thatigfeit eroffnete fich ibm ein ausgebreiteter Birfungs= treis burch lateinische Predigtubungen, Die er wochentlich mit einigen Studirenden bielt. Er veranstaltete qu bieber Davibifden Pfalmen fem 3weck einen Abbruck nach einer hollandischen Ausgabe; gerieth aber burch bies Unternehmen mit bem bamals nach Marburg gerufenen Profeffor ber Theologie S. B. Rraft in manche Brrungen, die durch zwei von Piberit in ben 3. 1750 1751 herausgegebene Schriften einen noch bebent: lichern Character anzunehmen ichienen. Die erfte: "L. Bolognini et F. Sandii Tractatus de indulgentiis" hatte er Pabft Benedict XIV, Die zweite: " Gedanten von ben Schluffeln bes himmelreichs" betitelt; bem Churfurften von Maing jugeeignet. Rudfichtelos und ohne Menschenschen hatte Piberit, nach bem Beifpiel bet erften Reformatoren, beren Schriften er genau tannte, mit Freimuthigkeit feine Unfichten über manche Disbrauche ber fatholiften Rirche geaußert. Der Raifer: liche Buchercommiffarius v. Scheben fand fich baburd bewogen, in Frankfurt bie Debicationen von ben Buchern abreifen zu taffen und gegen Piderit bei bem Land: grafen Philipp VIII von Beffen eine Beschwerbe eingureichen. Characteriftifch find Piderit's Borte in einer Rechtfertigung an jenen Furften, welcher bie über bie eine Schrift bes Beklagten anfangs verhangte Confisca: tion Spaterhin wieder aufbob. "Ich furchte," fagt Diberit in jenem Schreiben, "ben lebenbigen Gott, ben Bater unfere Beren Jefu Chrifti; ich furchte feine fchred: lichen Gerichte, und furchte, bag mein eigenes Buch am fungften Tage gegen mich zeugen und mein Richter werben wurde, wenn ich ben Muth finten taffen und ben Befum, ben ich in meinem Buche bekannt, nun burch eine Raltfinnigfeit aus Furcht verleugnen wollte. Bielmehr hab' ich bie Boffnung zu bem lebenbigen Gott, baß er feine Sache felbft fuhren helfen wind beshalb meine rebliche, : zur Ausbreitung | bes Damens unfere

herrn Jesu Christi abzweckende Absicht fraftig unterftus

Der Streit, welcher ihm biefe Erklarung abnothigte, wat faum geendigt, ale Piberit burch eine Sammlung von Differtationen, bie er 1752 unter bem Titel: "De erroribus Theologorum logicis circa Scripturam Sacram" herausgab, in ben ungegrundeten Berbacht gerieth, Die Gottlichkeit ber beiligen Schrift geleugnet gu haben. hatte nur behauptet, baß fich aus den gewöhnlichen De-finitionen der Theologen von der Bibel blos folgern laffe, fie fei nicht Gottes Bort, fondern nur ein außer= licher fchriftlicher Musbruck beffelben. Befondern Unftog an dem Inhalt jener Abhandlungen nahm ber, ihrem Berfaffer abgeneigte Professor 3. 28. Kraft, ber ba= male Probekan der theologischen Facultat mar. 218 er in ihrem namen, ungeachtet fich Piberit zu einer Bertheibigung feiner Schrift erboten hatte, bei dem bamali= gen Prorector und Professor Rahl sich zuerst mundlich, bann fchriftlich beschwerte, ward, mit Bustimmung ber juriftifchen und medicinischen Facultat, ber Druck jener Differtationen einstweilen suspendirt. Auf ben Bericht, welcher in biefer Ungelegenheit an ben ganbgrafen Bil= helm VIII abging, ward jenen Abhandlungen zwar bie Confiscation querkannt, diefelbe aber balb nachher wieber aufgehoben, als eine, burch den Kurator ber Universis tat v. Enben, auf ben Befehl bes Furften, eingeleitete Untersuchung fur Piderit ben vortheilhafteften Musgang gewann. Bon feinem gandesherrn empfing er mehrere Beichen ber Gunft und bes Wohlwollens. Er erhielt Befehl, vor bem Landgrafen felbit an beffen Bofe in Caffel ju predigen, ba ber Rurft vernommen hatte, bag bie bortigen Prediger Bedenken getragen hatten, ihn wegen jener Befchuldigungen die Kangel betreten zu laffen. Bugleich marb er burch ben Minifter v. Enben ber fer= nern fürftlichen Gnabe versichert und bereits ju Unfange bes 3. 1753 feine bisherige Befoldung erhoht.

Seitdem feste er feine bogmatischen und exegeti=

ichen Borlefungen mit ruhmlichem Gifer fort, und betrat mehrmals mit Beifall bie Rangel. Bon Berfolaungen, Die Neib und Disgunft ihm bereiteten, blieb er gwar nicht gang verschont. Aber ihn Schutte Die Gunft feines Rurften, Die ihm feit jener Beit unveranderlich blieb. Landgraf Wilhelm VIII bestätigte ihn, als er 1758 von bem academischen Senate jum Prorector gewählt werben war, auf brei Jahre hintereinander in Diefer Burbe. Gein fluges Benehmen mahrend ben bamaligen Rriege= unruhen mandte manche Bedruckungen von ber Univerfitat ab, und ber Landgraf, in gerechter Unertennung feiner Berbienfte, trug fein Bedenken, ihm bie Aufficht über die Einquartirung und über bas Polizemmefen im Dberfürstenthum zu übergeben. Diefen Untrag begleitete bie Berficherung, in allen Fallen bes fürstlichen Schutes gewärtig fenn ju konnen. Bu ben Muszeichnungen, Die er zu jener Beit (1759) ber Academie, beren Mitalied er mar, verdankte, gehorte bie Burbe eines Doctors ber Theologie.

Mit bem Tobe bes Landgrafen und ber im Minister rium eintretenben Beranberung regten fich inden feine gablreichen Begner wieder. Sie suchten auf feinen Character und feine Lehrweise ein falfches Licht zu werfen. Befonders hatten fie es zu verhindern gewußt, bag Diberit, obgleich er mehrmals mit Beifall ben theologischen Lehr= ftubl und bie Rangel betreten hatte, zu einer theologiichen Professur gelangen konnte. Rur scheinbar mar bie Auszeichnung, als ihm im S. 1766 die Professur ber morgenlandischen Sprachen und ber Philosophie an bem Collegium Carolinum ju Caffel übertragen marb. Er verlor badurch die freie Wohnung, die er bisher in Marburg gehabt hatte, und fah fich auf ein minder aahlreiches Mubitorium eingeschrankt, anderer Bortheile nicht zu gebenken, fur beren Berluft ihm eine fehr ma-Bige Gehaltszulage feinen Erfat bieten fonnte. Freiheit, neben feinen Borlefungen über orientalifche Spraden und über Philosophie, auch theologische Collegien

ju lefen , tonnte ihm , als Doctor ber Theologie, nicht ftreitig gemacht werben. Aber feine Differtation: "de demonstrationum in Theologia revelata meritis." mit welcher er feine angekundigten Collegien über Dogmatit, Kirchengeschichte bes Alten Testaments, Somiletit n.f.w. eroffnete, führte für ihn mancherlei Widerwartig= feiten berbei. Die irrigen Lehrfage, welche feine Abhandlung angeblich enthalten follte, zogen ihm einen ftrengen Berweis bes Consistoriums zu, begleitet von ber Beisung, funftighin nichts Theologisches ohne Genfut bes geiftli= den Minifteriums brucken zu laffen. Balb bes Natu= ralismus, bald bes Fanatismus beschuldigt, vertheidigte fich Piderit, nachdem feine Bitte, ihm feine Denuncian= ten und die vorgeblich anftoßigen Punkte in feiner Dif= sertation zumnennen, fruchtlos geblieben war, in einer neuen Abhandlung, unter dem Titel: "Theses ex universa Theologia secundum confessionem doctorum reformatae l'ecclesiae desumtae." Aber auch diefe Schrift, Die ats Belego fur feine Behauptungen nichts als wortliche und budiftabliche Muszuge aus mehrern, als orthodor allgemein anerkannten Schriften angesehener Theologen enthielt, aus Abhandlungen von Enther, Calvin, Bwingli, Decolampadius, Crocius, Rirdmeiet, Qurrebin u. U. ward von bem geift= lichen Ministerium fur noch anstößiger, als die frubere Differtation gehalten, und ihrem Berfaffer 1767 fowohl bas Balten theologischer Borlesungen, als auch die Berausgabe theologischer Schriften formlich untersagt. Piderit's Ge= genvorstellungen und Bertheidigungofdriften blieben un= beachtet, obgleich ber bamalige Minister b. Cannegie-Ber von feiner Unschuld überzeugt zu fenn schien. so größere Sensation machte (1775) ber von Piderit her= ausgegebene , erfte Beitrag gur Bertheibigung und Er= lauterung bes Ranons und ber driftlichen Religion über= haupt." Gine bamals von Raspe errichtete Deputation des Collegio Carolini gab in einer, bem Directorium jener Lehranstalt gemachten Anzeige Piberit Schuld, rab-

binifche Grundfage vertheibigt, ben Profeffor Casparfon als einen Anhanger bes Socinianismus verbachtig gemacht zu haben u. f. w. Much in auswartigen Jour: nalen ward Piderit wegen jener Schrift, ungeachtet mehrere berühmte Theologen, unter andern Grufine in Leipzig, Balch in Gottingen, Dietelmaier in Altborf, ihm bie Zeugniffe ihres Beifalls nicht verfagt hatten, heftig angegriffen, befonbere von Griesbad, ber bamale noch in Salle lebte, im 45ften Stud bet bortigen gelehrten Zeitung, und von Deinet im 71fin Stud ber Frankfurter gel. Unzeigen vom 3. 1775. Diberit, obgleich bei biefer Ungelegenheit abermals gewarnt, bei Strafe ber Caffation teine theologische Schrift mehr brucken zu laffen, gab boch bereits im nachften Jahre feinen "greiten Beitrag gur Bertheidigung und Erlaute rung bes Ranone u. f. w." heraus, und verwirkte ba burch bie ihm gebrobte Strafe. Mit Rudficht auf feine zahlreiche Ramilie mard indes die ihm zuerkannte Caffation noch im 3. 1776 wieder aufgehoben; bas Berbot, etwas Theologisches drucken zu laffen, ihm indes aber male eingescharft. Demgemaß tonnte auch ber von ibm entworfene Plan zu einer Bereinigung ber brei drift: lichen Glaubenspartheien erft 1781 an's Licht treten. Much in ber letten Periode feines Lebens; nach bem Regierungsantritte bes landgrafen Bilbelm IX, bemubten fich feine Begner, ihn bei jenem gurften wegen felner religibfen Grundfabe verbachtig ju machen. traf bas feltsame Schicksal, mabrend er gegen Fana: tismus, Naturalismus und Socinianismus fortwabrend geeifert batte, eben biefer Srrthumer beschuldigt, und gulett gar noch ale ein Unhanger bes Ratholicies mus bezeichnet zu werben. Diefe ungegrundeten Befchulbigungen, verbunden mit ben mannigfachen truben Schickfalen, die er erlebt, und mit feiner fast ununterbrochenen Geiftesanstrengung, erschutterten feinen von Ratur feften Rorper. Er ftarb, nachbem er 1776 in Runi= aunde Dung, ber Tochter eines Rentmeifters in

Marburg, eine zweite Lebensgefährtin gefunden hatte, ben 2 August 1791.

Tufer einigen Beiträgen zu Sournalen hat Piberit

nachfolgende Schriften geliefert:

I) Dis. philos. positiones nonnullas de voluntate, decreto et boniate Dei exponens. Jenae 1738. 4.

- 2) Epistola philos. de vera et reali spectrorum notione. Hersliid 1742 fol.
  - 5) Epistola philos. de sympathia animorum. Ibid. 1742. fol.
- 4) Bridrift an die Studirenden auf der Universität Marburg, wie er in dem bevorstebenden halben Jahre mit feinen Borlefungen halten
  - 5) Diss. II de electricitate. Ibid. 1745. 1746. 4.
  - 6) Diss. inaug. de angelis. Ibid. 1746. 4.
- 7) Dis. VII positiones mixtas complexas. Ibid. 1746-1749. 4.
- Dis. IX de obligatione morali per voluntatem spirituum pe-
- 9) Carmen funebre in obitum J. F. Hombergk zu Vach, Acad. home, Ihid. 1748. fol. (inteinisch und beutsch.)
- 100 Carmen funebre in obitum: J. S. Kirchmeieri, D. et Prof. Taol primar. Ibid. 1749. fol.
- il Diss. inaug. philos. de pathologia divida sive de affectibus
- 12 Din II Theses miscellaneae. Ibid. 1749. 4. ...
- 13) Dia. Positiones miscellaneae. "Ibid. 1749. 4.
- 14 Diss. I et II de quibusdam regulis intellectus. Ibid. 1750. 4.
- 15) Diss. Positiones quaedam de philosophia in Atheismum non discente. Ibid. 1750. 4.
- Dist de abstractionis mentalis constitutione et usu. Ibid.
- Diss. de characteribus: Antichristi. Ibid. 1750. 4.
- 13) Diss, de modificandis ad captum simpliciorum demonstratio-
- 19) Diss. de mundo hoc nunquam annihilando. Ibid. 1750. 4.
  30) Progr. quo Decani munere defunctus ad solemnia summoia philosophia honorum Joh. Müllero conferendorum invitaliid. 1750. 4.
- Diss. de sanctitate in genere et quibusdam e us speciebus,
- Ludovici Bolognini et Felini Sandei Tractatus de indulgentiis, adendos curavit atque ut plurimum, ex ipsis Romanae Eccles positionibus illustravit. Ibid. 1750. 4.
- Stranten von den Schuffeln des Gimmelreichs. Chend. 1751. 8.
- Diss. philos. de genuina methodo tractandi jus naturae.
  1751. 4.
  Diss. Theses ex Theologia naturali. Ibid. 1751. 4.
- Problemata phitos, quaedam a solis Theologis resolvenda.

- 27) Radvicht über feine funftigen Borlefungen (nebft Anmertung aber bie Schulftublen). Marburg 1752. 4.
- 28) Gebicht zu bem Bermablungefefte Bergege Frlebrich Augu Golftein, mit Ulrite Frieberite Bilbelmine, Pringeffin beffen : Marburg. Chenb. 1752. Fol.
- 29) Diss. VIII de erroribus Theologorum logicis circa Sacra Scripturam. Ibid. 1752. 4.
- . 30) Diss. IV de Atheismo. Ibid. 1753. 4.
- 31) Diss. inaug. quasdam ex universa philosophia exhibens in ses. Ibid. 1753. 4.
- 82) Diss. Theses de animas humanae mortalitate ejusque rationis principils probatione. 1hid. 1756. 4.
- 33) Freie Betrachtungen über bas Erbbeben zu Liffabon und an and Orten. Cbenb. 1756. 8.
  - 84) Diss. Theses ex Theologia depromtae. Ibid. 1758. 4.
  - 85) Diss. philos, de modesto alios sibi praeserente, Ibid. 1758
- 86) Diss. inaug. Observationes in loca quaedam Ps. XC difficient exhibens. Ibid. 1758. 4.
  - 37) Diss. II Theses sistentes. Ibid. 1758. 4.
    - 83) Diss. Theses X de animahus brutorum. Ibid. 1758.4.
- 39) Progr. acad. occasione Jubilaei Marburgensis conscriptible. 1758. fol.
- 40) Oratio solemnis acad. Mach. Jubilaeum auspicans et 0m rem Lib. B. a *Moltke* introducens. Ibid. 1758. fol.
- 41) Deffentliche Aubelfeier ber Universität Marburg, wegen ber ge neten Wiederkunft ihres theuerften Landesvaters, am 11. July mit e Blebe beschloffen, Gbend. 1758. Fol.
- 42) Progr. in actum doctoralem. Ibid. 1758. fol.
  - 43) Progr. in obitum J. N. Funccii, Prof. Eloq. Ibid. 1758.
- 44) Progr. in obitum J. F. Michaelis, Acad. Pharmacopol. Il 1759. fol.
- 45) Progr. in electionem novi Prorectoris academici. 1759. fol.
  - 46) Progr. in obitum C. Th. Pollmanni, Stud. Ibid. 1759. f
  - 47) Diss. de venia offensori danda. Ibid. 1759. 4.
  - 48) Progr. in obitum J. A. Junghenii, Superint. Ibid. 1759.
  - 49) Progr. in obitum Wilhelmi VIII, Hass. Landgr. Ibid. 1760.
- 50) Progr. quo Panegyricum in obitum Wilhelmi VIII etc. is cat. Ibid. 1760. fol.
- 51) Progr. in obitum Ph. J. Berelli, Med. D. et Prof. I
  - 52) Progr. in obitum Joh. Ruppel, Stud. Ibid. 1760. fol.
  - 53) Diss. Positiones mixtae. Ibid. 1760. 4.
- 54) Progr. ad electionem novi Prorectoris academici. I
- 55) Leichenrebe auf ben Tob bee erften reformirten Prebigere ju M burg, I. G. haftenpflug'e. Chenb. 1763. 4.

- 56) Diss. de demonstrationum in Theologia revelata meritis. Cass. 1767. 4.
  - 57) Diss. de voluntate sapientis. Ibid. 1768. 8.
- 53) Progr. quo ad solemnia examinis publici invitavit. Ibid. 1768. 4.
- 59) Progr. II de titulo et nomine Josephi Patriarchae in Aegypto. Ibid. 1768. 1769. 4.
- 60) Trauerrebe auf bas Abfterben bes Staatsminifters v. Cannes giefer. Ebent. 1772. 4.
- 61) Beitrage jur Bertheibigung und Erlauterung bes Ranons ber heisligen Schrift und ber driftlichen Religion überhaupt. Iftes Studt: Eine witer bie Rennicott'fce, Michaelis'iche und andern Unternehmungen gehaltene Berlefung. Frankf. u. Leipzig 1775. 8.— 2tes Studt: I. Die alte Masora, ein Mittel zur Erhaltung bes Tertes. II. Masorethische Tabellen. III. Beschreibung berselben. IV. Bom Reri und Ketibb. V. Kannicott'scher Dunft. Cbenb. 1776. 8.
- 62) Antwort auf Geren D. Semler's zu halle S. 16 ber gelehrten Beiträge zur Samburger neuen Zeitung bekannt gemachte Erklarung und fain an ibn geschehene Gerausforderung. Frankf. 1776. 8.
- 63) Einleitung und Entwurf jum Bersuche einer zwischen ben ftreitlegen Theilen im roinischen Reiche vorzunehmenden Religionsvereinigung ben verschiedenen katholischen und evangelischen Personen, welche fich zu bieser Abficht in eine Gesellschaft vereinigt haben. Frankf. u. Leipzig 1781. 8.
- 64) Beitrage ju ben neueften Religionevereinigunge-Coriften. Frank furt 1782. 5 Stude. 8.

## Georg Christoph Pisansti

war ben 23. August 1725 ju Johannieberg in Oftpreußen geboren. \*) Er fammte aus ber in Polen ehemals febr ausgebreiteten Familie v. Belm. Giner feiner Borfahren, ber gur Beit ber Reformation fein Baterland verlaffen batte, und nach feinem Uebertritt von der fatholischen Religion zur lutherischen, Prediger au Pifaniggen in Preußen geworben mar, nannte fich feitbem nach feinem Bohnorte. Den erften Unterricht erhielt Pifansti in ber Schule feiner Baterftadt und ju Angerburg. Seine Mutter, eine Tochter bes an bem gulestgenannten Orte lebenden Probfte Selwing, forgte vereint mit biefem grundlich und vielfeitig gebildeten Manne, ben feine naturhiftorifden Forfchnigen jum Mitgliede ber Berliner Academie ber Biffenschaften erhoben hatten, fur die Beiftes : und Bergensbilbung bes talent: pollen Rnaben.

Seit dem J. 1742 studirte Pisanski Theologie in Königsberg. In seinem 23sten Jahre (1748) ward er Collaborator an der Altstädtischen Schule, noch in demselben Jahre Conrector und 1759 Rector der Domsschule. Um diese Zeit erlangte er die Magisterwürzde, und nachdem er, außer seinem pådagogischen Birkungskreise, auch als academischer Docent thätig gewessen war, erhielt er (1773) durch Bertheidigung seiner Inauguraldissertation: "de praegustu vitae aeternae, praesertim extraordinario" den Grad eines Doctord der Theologie. Er starb mit dem Character eines Conssistorialraths, den er 1789 erhalten hatte, den 11. October 1790, innig betrauert von seiner Gattin Johanna Agnes Liedert. Bis zum sechzigsten Jahre hatte er sich, ungeachtet seines angestrengten Kleißes, durch stühe

The same

<sup>\*)</sup> Rad Boroweli's Angabe in feiner Bleinen Schrift: Ueber Pifansti's Leben und Character (Konigsberg 1790); nach Andern ben 13. August 1725.

Entfernung von aller Beichlichkeit, burch Ordnungsliebe und strenge Diat, noch feiner vollen Lebenskraft und einer fast unerschütterten Gesundheit zu erfreuen gehabt. Seit jener Zeit aber litt er oft an Steinschmerzen, und seine Krafte schwanden sichtbar.

Der zwedmäßigen Unwendung feiner Schul= und Universitatsjahre hatte Pifansti eine grundliche und viel= seitige miffenschaftliche Bilbung zu banten gehabt. logie und die damit verbundene Renntnif ber altern Sprachen, blieb fein Sauptftudium. Aber auch in ben neuern, besonders ber frangofischen und italienischen, hatte er nicht minder bedeutende Fortschritte gemacht, als in ber Belt= und Literargeschichte, in ber Philosophie und Mathematif. Der zulestgenannten Biffenfchaft gewann er ein entschiebenes Intereffe ab, und lofte bie fcmierigften Aufgaben mit Leichtigkeit. Den unzweideutigften Beweis für die Grundlichkeit feiner Renntniffe und fur bie viel= feitige Richtung, welche fein Beift nahm, lieferten feine, ihrem Inhalte nach febr verschiedenen Schriften. behandelte barin bie verschiedenartigften gacher, Theolo= gie, Raturgefchichte, vaterlanbifche Alterthumer, Literar= gefdichte u. f. w. Schabbar maren vorzüglich, außer feiner " Befchichte ber Belehrfamteit in Preugen," feine "Beitrage zu ben gesammelten Schriften ber beutschen Gefellichaft zu Roniasberg." beren Bicebirector und Genior er mar.

Doch nicht blos in seinen Schriften, auch als Schulsmann und academischer Docent gab er manche Beweise seines gründlichen Bissens. Neben seinen philosophischen, sthlistischen und historischen Vorlesungen, las Pisanski Eregese, Dogmatik, Moral, Kirchengeschichte und theoslogische Encyclopadie. Auch wöchentliche Disputirubungen hielt er für zweckmäßig. Bon dem orthodoren Lehrsbegriff der Kirche glaubte er sich nicht entsernen zu dursen. Aber die Strenge, mit welcher er an seinem theoslogischen System hing, machte ihn nicht intolerant gegen Andersdenkende. Den Geist der Duldsamkeit und Ras

Bigung Derleugnete er auch nicht in ben literarifchen geh: ben, in die er fich mit Start und mit einem Belehr: ten in Grafau verwickelt fah. Jener griff ihn in ben Beimarifchen Rirchengeschichtsacten, Diefer, ein ftei: fer Unhanger bes Papismus, noch heftiger an wegen ber von Pifaneti verfaßten Schrift: "uber Die Ueberbleibsel bes Seidenthums und Pabstthums in Preugen." Huger Diefen literarischen Streitigkeiten batte er feine mehr. Muf Beforderung mahrer Frommigkeit ichien fich fein ganges Denken und Sandeln ju concentriren. auch in Ronigsberg mit Betftunden und Andachtsubun: gen ehemals mancher Disbrauch getrieben und religiefe Heuchelei beforbert worden war, konnte ihm nicht unbekannt geblieben fenn. Aber von einer ftrengen Conntagsfeier wich er nicht ab, und empfahl biefelbe bringenb feinen Schulern.

Dit feinen Collegen, Urnold, Bod, Bacgfo, Golbbect u. M. lebte er in freundschaftlichen Berhalt= niffen, und zeigte fich ftets bereit, fie bei ber Abfaffung literarifcher Arbeiten burch feltene Berfe aus feiner Biblio: thet ober burch feinen Rath zu unterftugen. Die ge-nannten Gelehrten haben zum Theil offentlich bie Binte und : Berichtigungen geruhmt, bie fie Pifansti verbantten, ber bei feiner großen Belefenheit und feinem gludlichen Gedachtniffe von ihnen wie ein vollständiges Lexikon über Die Preußische Geschichte betrachtet und gebraucht werben konnte. Mit biesem freundlichen Buvorkommen vereinigte Pifansti eine feltene Uneigennübigfeit. Much bem min: ber Bemittelten war fein Mubitorium-geoffnet. cuniarem Gewinn zu ftreben, lag nicht in feinem Character. Er bedurfte wenig, ba er überall in feinem Leben bie grofte Simplicitat beobachtete und jeben überflußigen Mufwand vermied. Der grofte Theil feiner Beit, wenn fie nicht von Schularbeiten und Vorlefungen in. Unspruch genommen ward, verging ihm an feinem Schreibepulte, wo er neben feinen literarifchen Arbeiten einen weitlauftigen Briefwechsel mit mehrern auswartis

gen Gelehrten unterhielt, besonders mit Delrichs in Berlin, Pauli in Halle, Perard in Stettin und Berportenn in Danzig. Aber so wenig er eigentlich in großer Freund der Geselligkeit war, wies er sich doch in vertrauten Girkeln heiter, unbefangen und gesprächig. Besonders ward er oft durch Mittheilung unterhaltender Inechoten die Seele solcher Zusammenkunfte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pifaneti

- 1) Bem Monbregenbogen. Ronigeberg 1749. 4.
- 2) Mertwurbigteiten bes Spirbings : Gees. Cbenb. 1749. 4.
- 3 Radricht von ber jegigen Cinrichtung ber Allifiabtifden Parocial-
- 1) De selicitate docentium in scholis. Ibid. 1749. fol.
- 5) Leben und Schriften bes preuß. Mathematifere Andr. Concii.
- 6) De meritis Prussorum in poësin Latinam. Regiom.
- 7) Ben ben Belohnungen wohlberbienter Chullehrer. Ebenb.
- 3 Betrachtungen über bie heutigen Senbichreiben nach ber Dobe.
- De meritis in Prussiam Vinrici a Kniprode, supremi Ordinis leutonici Magistri, scholarum Prussicarum antiquissimi patront. 1753. 4.
- 19) Bon bem 1454 gwifden ben brei Stabten Ronigsberge entftanben Burgertriege. Gbent. 1754. 4.
- 11) Der Bruder und ber Chrift; bei bem Carge einer Comefter,
- 12) Dos Leben Robert Roberthin's, eines berühmten Preußen.
- 13) Bem Bachethum ber Stadt Ronigeberg. Cbenb. 1755. 4.
- 14) Beleuchtung einiger Ueberbleibfel bes Beibenthums und Pabfithums Preufen. Cbenb. 1756. 4.
- 15) Beantwortung einer Schrift, die wiber biefe Abhandlung 1757 in berausgekommen ift. Cbent. 1758. 4.
- 16) Radridt von bem preufifden Dichter Daniel Germann.
- 17) Diss. Examen argumentorum pro immortalitate animae a scrone allatorum. Ibid. 1759. 4.
- 18) De tironibus mature in scholis adversus naturalismum mu.

- 19) Die trbifden Gladeguter ale Aufmunterungen gur Ewightit; eine Stanbrebe. Ronigeberg 1759. Fol.
- 20) Das erneuerte Andenten bes preufifchen Poeten Gimon Dad. Gbenb. 1759. 4.
- 21) Untersuchung, ob Sannibal bei feinem Uebergange über bie Mipen bie glubend gemachten Felfen burch Effig gesprengt habe. Ebmb, 1759. 4.
  - 22) De meritis Prussiae in Livoniam. Ibid. 1760. 4.
  - 23) Ertlarung einiger preufifchen Spruchworter. Chent. 1760. 4.
- 24) Discussa nonnullorum iniqua de ingeniis Prussorum indica Ibid. 1761. 4.
  - 25) Das bocffe Gut; eine Stanbrebe. Cbenb. 1761. Fol.
- 26) Diss. IV: Historia litteraria Prussiae primis lineis adumbrati Ibid. 1762 — 1765. 4.
  - 27) Das Leben bes Profeffore 3. G. Bod. Cbenb. 1762. 4.
- 28) Die Linderung der Wehmuth auf bem fanften Sintritte ber Ett benben; eine Standrede, Gbenb. 1762. Fol.
- 29) Die Berbienfte bes Pomefanischen Bischofe Siob b. Dobent um ben Staat und um die Gelehrfamkeit in Preugen. Gbei 1763. 4.
- 30) Commentatio de lingua Polonica, ICto Borussico utilissim Ibid. 1763. 4.
  - 31) Das Leben bee D. und Prof. Th. Bolg. Cbenb. 1764. 4.
- 32) Radricht von bem 1656 gefchehenen Ginfalle ber Sataren in Pn fen. Gbent. 1764. 4.
- 33) Dentmal, bem Dberappellatione und Pupillenrath Ih. G.
- 34) Das Leben bes D. und Prof. ber Arzneygelahrtheit D. \$ Saxtmann. Gbenb. 1765. 4.
- 35) Das Leben bes D. und Prof. ber Arznergelahrtheit 3. C. Lau meyer. Chend. 1765. Fol.
- 36) Bon ben belohnten Berbienften ber preußischen Schullehrer in ! außerhalb Preugen. Cbend. 1766. 4.
  - 37) Historia Graecae linguae in Prussia. Ibid. 1766. 4.
- 33) Diss, de tribus linguis Prussiae regno vernaculis. 1 1767 4. (Deutsch von ihm selbst in ben Schriften ber Konigl. beuts Gesellschaft zu Konigeberg. Ih. 2. S. 94 u. f.)
- 39) Disquisitio, an animae humanae sit naturalis facultas v cinandi? Ibid. 1767. 4.
- 40) Bon ben gottlichen Abfichten bei bem verlangerten Leben ber ter Birche. Gbenb. 1767. 4.
- . 41) Bon der noben Berwandtschaft bes Lehramte in Rirchen und Clen. Chend. 1767. 4.
- 42) Berbienfte um milbe Stiftungen, ale bie bauerhafteften Dentm bes Radruhme; eine Stanbrebe. Cbenb. 1768. Fol.

- 43) 3ab. Arnbt's und feiner Schriften gefegnetes Andenten in Preufen. Ronigeberg 1768, 4.
- 44) Diss. de causis quibusdam diversi censorum gustus in dijudicando poemate. Ihid. 1769. 4.
  - 45) De montibus regni Prussiae notabilioribus. Ibid. 1769. 4.
- 46) Der Deffunftler im Seiligthum; eine Stanbrede. Cbent, 1770. Fol.
- 47) Die Borguge bes Altere in obrigfeitlichen Armtern. Cbenb.
- 48) Bergeichniß ber Zubellebrer lateinischer Schulen, Die bas 50fte Sabr ibres Lehramts erreicht ober überschritten haben. Gbenb. 1770. 4.
- 49) Das Andenten bes Aribunalrathe A. Schimmelpfennig, eines grefen Boblebaters ber Gathebralfdule. Gbenb. 1771. 4.
- 50) Die frobe Ewigfeit, ein Corfaal ber Gerechten; eine Stanbrebe. Comb. 1774. Fol.
- 51) Ueber bie Sprache ber Auserwahlten; eine Standrebe. Cbenb. 1772. Fol.
- 52) Befdreibung eines alten preußischen Manuscripts, bas einige biblifde Bucher enthalt. Gbend. 1772, 4.
- 53) Diss. inaug. de praegustu vitas aeternae, praesertim extrasordinario. Ibid. 1773. 4.
  - 54) Bon Bintelfdulen. Cbenb. 1774. 4.
- 55) Quaestio philos, an excellens memoria facultatem dijudi-
- 56) Canonica librorum omnium V. T. auctoritas ipsius Christi testimoniis asserta. Berol. 1775. 8.
- 57) Die bobe Berpflichtung ber Theologen, bas Bert bes Gerrn nicht laffig ju treiben; eine Stanbrebe. Gbent. 1775. Fol.
- 58) Ben ben Bemuhungen ber preufifden Schullehrer um bie Beforber rung ber Gottfeligteit. Konigeberg 1776. 4.
- 59) Leben, Character und Berbienfie bes Commerg: und Stadtraths 3. 6. Liebert. Gbend. 1776. 4.
  - 60) Untiberhaftien Dangig 1776. 8.
- 61) Αογία τε Θεε Judaeorum fidei credita, ex Rom. 3, 2. illustrata. Regiom. 1778. 4.
- 62) Befeuchtung ber fogenannten Liblifden Damonologie. Dangig 1778. 8.
- 63) Progr. de errore Irenaei in determinanda aetate Christi. Regiom. 1778. 4.
- 6t) Progr. II de miraculosis Spiritus S. donis, e vaticinio Joel 2, 1, 2, non amplius exspectandis. Ibid. 1778, 1779, 4.
- 65) Vindiciae Psalmorum ob exsecrationes nuper impugnatorum.
- 66) 3. Sallervord's Berbienfte um bie Gelehrtenhiftorie. Gbenb. 1779. 4.
- 67) Progr. de officio explorandi spiritus 1 Joh. 2, 1. Christianis injuncto. Ibid. 1780. 4.

- 68) Der thatige Mann in Gefchaften ; eine Standrebe. Ronigeberg 1780. Fol.
- 69) Bemerkungen über bie Oftfee, infonderheit an ben Ruften von Preufen. Ebend. 1781. gr. 8.
- 70) Adversaria de accommodationibus V. T. în novo obviis. Gedani 1781. 8.
- 71) Progr. causas expendens, cur Apostoli resurrectionem Christi ante ejus adscensum in coelum non divulgaverint. Ibid. 1782. 4.
- 72) Promeritum honoris monumentum D. Th. Chr. Lilienthelio sacratum etc. Ibid. 1782. fol.
- 73) Bon abliden Lehrern lateinifder Schulen; ein Programm. Cbent. 1782: 4.
- 74) Ein paar Anmerkungen über bas Schreiben bes herrn D. Starte in ben Novis Actis histor. occles. Th. 54. S. 770 u. f. Chent. 1782. 8.
- 75) Progr. An religio christiana sine Scriptura S. intemerata conservari queat? Ibid. 1782. 4.
- 76) Hymnologia Christiana, ex Ephes. 5, 18. 19. Ibid 1783. 4.
- 77) Bermehrtes Berzeichnif ber Aubellehrer lateinischer Schulen, bie bas 50fte Zahr ihres Lehramts erreicht ober überschritten haben. Cbent. 1783. gr. 8.
- 78) Ein Rechtsgelehrter, ber Religion und Rechtschaffenheit verbindet; eine Stanbrebe. Chenb. 1783. Fol.
- 79) Progr. de ἀφθαφσία corporum humanorum per Christum demum extra dubium posita. Ibid. 1784. 4.
- 80) Progr. Salvator noster Jesus Christus magnus Deus. Ibid. 1784. 4.
- 81) Progr. de cultu Dei publico, magno religionis Christianas stabilimento. Ibid. 1785. 4.
- 82) Progr. Religiosa Christi adoratio, ab objectionibus recentissimis vindicata. Ibid. 1785. 4.
- 83) Radricht von bem gelehrten Ronigeberger Deldior Guilanbin. Cbenb. 1785. 4.
- 84) Bon bem Gregoriusfefte ber Schulen , befonders in Preugen. Chenb. 1786. 4.
- 85) Progr. Num Magi Christum civili an religioso cultu adorsverint? Ibid. 1786. 4.
- 86) Progr. de Christo duodecenni, inter doctores sedente. Gedani 1787. 4.
- 87) Bergeicinif von funfzig Gelebrten, bie in ber Cathebralfcule Unterricht genoffen haben. Gbenb. 1787. 4.
- 88) Rebe beim Amtojubelfrite bes zweiten Burgermeiftere und Rriegerathe Glogau. Gbenb. 1788. Fol.
- 89) Officia quaedam concionatorum vicariorum illustrata. Ibid. 1788. 8.

The state of the s

- 90) Progr. An liber Jonas non historiam, sed fabulam continuent? Gedani 1789. 4.
- 91) Diss. Monits quaedam de usu stili orientalis in Theologia. Ibid. 1789. 4.
- 92) Defensio Apostolorum ab imputato ipsis in divulganda Christi doctrina dissensu. Ibid. 1750. 4.
- 93) Entwurf ber preußischen Literargeschichte. Mit einer Borrebe von bem Leben, Character und ben literarischen Berbienften bes Berfaffers, heraus: gegeben von L. G. Borowski, Prediger zu Konigsberg. Aeltere Gestichte vom ersten Beginnen gelehrter Kenntniffe in Preußen bis zum Ansange bes fiebenzehnten Sabrhunderts. Konigsberg 1791. gr. 8.

## Hermann Undreas Piftorius

war den 18. April 1730 in Bergen, ber Sauptstadt Rugens, geboren. 2016 er feinen Bater in fruhem Alter verlor, forgte fein Stiefvater, ber nachherige Superintenbent Bebhardi in Stralfund, febr angelegentlich für bie wiffenschaftliche Bilbung des Knaben, beffen Beiftesanlagen fich rafch entwickelten. Hus bem Bymnafium feiner Baterftadt, das er mehrere Sahre befuchte, trat er fpåterhin in das Carolinum ju Braunschweig. malbe eroffnete er feine academifde Laufbahn und befcbloß fie in Gottingen. In ben zwei Sahren, bie er hierauf als Privatgelehrter zu Hamburg und Altona lebte, beschäftigte ibn eine Ueberfegung von Sume's Berken, welche 1754 gedruckt marb. Die Liebe gum Baterlande führte ihn um biefe Beit wieder nach Bergen gurud. 3m 3. 1757 ward er Prediger gu Schaprobe auf ber Infel Rugen und im nachften Jahre Prapofitus und Paftor ju Poferis. Dies Umt befleibete er mit unermudeter Berufetreue bis ju feinem Tobe ben 10. 90: vember 1798.

Pistorius besaß schähenswerthe Kenntnisse in den einzelnen Zweigen des theologischen Wissens und in den altern und neuern Sprachen. Von regem Forschungszgeiste beseelt, hatten philosophische Studien ein besondres Interesse für ihn. Seit dem J. 1764, in welchem er seinen Schwager Spalding in Berlin besuchte, hatte er an der allgemeinen deutschen Bibliothek als Mitarbeiter thatigen Antheil genommen. Der größte Theil der Schriften, die er für jenes Journal recensirte, war philosophischen Inhalts. Pistorius neigte sich in der Philosophie zu einem gemäßigten Scepticismus, der ihn vor einer partheilichen Vorliebe für irgend ein philosophisches Spestem bewahrte. Weder ein Anhänger der-Leibnig-Wolfischen Schule, noch den Aussprüchen Kant's unbedingt beipflichtend, so sehr er auch bessen Tiessinn schätz,

empfahl er fich in feinen Gritifen über ben Ronigsberger Philosophen durch Grundlichkeit, Scharffinn und Dagigung im Urtheil. Ueberhaupt konnte er fich ruhmen, nie einen Schriftsteller burch bittern und ungerechten Zabel gefranft und ju einer Unticritit genothigt ju haben. Aus bem Englischen überfette Piftorius, außer einigen Schriften von Sume, noch (1764) "Shudford's Abhandlung von ber Schopfung und bem Falle bes Men= fchen." Den Berth einer beutschen Uebersetung ber von dem Englander Bartley herausgegebenen "Betrachtungen über ben Menschen" erhobte Piftorius burch Schabbare Unmerkungen und Bufabe, Die felbft von eng= lifchen Belehrten fur werth gehalten wurden, einer neuen Ausgabe bes Hartlenschen Werks als Supplementband beigefügt zu werden. Bu ber von feinem alteften Cohne (1785) veranstalteten Uebersetung bes von de Brof. fes geschriebenen Berts: "Du culte des Dieux Feuches" fchrieb Piftorius eine einleitende Abhandlung, "uber Aberglauben, Bauberei und Abgotterei" betitelt. In Allem, mas aus feiner Reder floß, bewährte fich seine grundliche Gelehrsamkeit, sein philosophischer Scharf= finn und feine gludliche Darftellungsgabe. Doch nicht blos als Gelehrter, auch als Mensch erwarb er sich burch fein Wohlwollen und feine Bereitwilligkeit, Unbern ju bienen, allgemeine Achtung und Liebe.

Mußer mehrern Ueberfetungen in ben hamburgifchen Beitragen zu ben Berten bes Biges und ber Gitten= lehre (1753 und 1754), ju bem Hamburgischen Dagazin, und gablreichen Recensionen fur bie allgemeine beutsche Bibliothet, bat Piftorius nachfolgende Schriften geliefert :

<sup>1)</sup> Davib Sume's vermifcte Schriften über bie Sanblung, bie Das nufacturen, und bie anbern Quellen bee Reichthums und ber Dacht eines Etaate Mus bem Englifden. Samburg 1754. 8.

<sup>2)</sup> hanway's Reifen, überfest. Erfter Abeil. Gbend. 1754. 4.
3) Don Duirote im Reifrocke, ober die Gefchichte ber Arabella. Aus bim Englischen. hamburg u. Leipzig 1754. 8.
4) David hume's Sittenlehre ber Gefellschaft, als beffen vermischter Schriften 3ter Theil. hamburg 1756. 8.

- 5) Shudford's Abhandlung von ber Schopfung und bem Falle bes Denfchen. Aus bem Englischen. Samburg 1764. 8.
- 6) Commentatio in quaestionem: Exercetne Deus jus leges ferendi pro arbitrio, an ita, ut rationes legum divinarum mens humana intelligere queat? A Curatoribus legati Stolpiani propositam. (Diese Abhanblung erhielt bas Accessit und warb mit einigen bollanbischen Abhanblungen über benselben Gegenstand zu Leiben 1770 gebruckt.)
- 7) Chrengebachtniß bes herrn C. 2. Brunnemann. Stratfunb
  - 8) Unmertungen gu Buntel's Leben von Fr. Micolai. (1778.)
- 9) Cinleitungeversuch über Aberglauben, Bauberei und Abgotterei und andere Buface ju ber von seinem Sohne veranstalteten Uebersegung bet Berts von be Broffes: Du culte des Dieux Fetiches, beutich unter bem Titel: Ueber ben Dienst ber Fetischen Gotter, ober Bergleichung ber alten Religion Argeptens mit ber heutigen Religion Nigritiens. Berlim u. Stralfund 1785. 8.
- 10) Liturgie und Gebetsformeln zum öffentlichen Gottestienfte fur Spriften von allen Confessionen, von Sofeph Priestler. Aus bem Engilichen übersett, mit einer Borrebe über bie Möglichteit und ben Berth eines allgemein driftlichen Gottesbienftes. Cbenb. 1786. 8.
- 11) De legibus divinis non a mero Dei arbitrio proficiscentibus; commentatio, quae ad legati Stolpiani praemium a. 1769 proxime accessit; denuo ab auctore perlustrata et corollario ad ostendendam congruentiam cum principiis philosophiae Kantianae aucta. (in ten Commentationibus theologicis edit. a Velthusen. Voll. III. 1796.)
- 12) Unmerfungen und Bufage gu feines Sohnes Ueberfegung von F. Belsham's Essays. (Berlin 1798, gr. 8.)

Gin Bilbnif von Piftorius befindet fich vor bem 105ten Banbe ber Allgem, beutschen Bibliothet (1791).

### Martin Friedrich Pitiscus

war im 3. 1721 zu Samburg geboren. Den bortigen Lebranstalten verbantte er feine wiffenschaftliche Bilbung. Nach Beendigung feiner academischen Laufbahn erhielt er 1756 in feiner Baterftabt Die Stelle eines Sonntagepredigers und Catecheten an ber Buchthaus= firche. Die gewiffenhafte Berwaltung feiner Berufege= icafte gonnte ibm, bei einer genauern Gintheilung fei= ner Beit, auch in biefen Berhaltniffen binlangliche Duge, fich mit bem Studium ber orientalifden Sprachen gu beschäftigen, bas fur ihn feit feiner Jugend ein entschied= nes Intereffe gehabt hatte. Bollig feiner Reigung ent= sprechend war baber eine Professur ber orientalischen Spra= den an bem Symnasium zu hamburg. Er erhielt sie im 3. 1768 und ward zugleich zweiter, und 1784 er= fier Bibliothekar ber Stadtkirche. Außerdem war ihm die Aufficht über bie judifchen Profelytenanftalten über= tragen worden. Seitbem hielt Pitiscus Borlefungen uber Doffelt's Bertheibigung ber driftlichen Religion, uber Baumgarten's Bermeneutit und uber Pfeif= fer's Critica sacra. Er ftarb ben 13. November 1794 mit bem Ruhm eines vielfeitig gebildeten Theologen. Als Drientalist hielt er die Mitte zwischen ber von Dang und Dichaelis befolgten Lehrmethobe, ichien fich aber mehr jenem zu nabern. Seiner theologischen Denkart nach entfernte er sich nicht von bem altern firch= lichen Lehrbegriff, zeigte sich aber tolerant gegen Un= berebenfenbe. Dafur fprach unter andern eine Schrift, in welcher er bie von Leffing berausgegebenen Bolfenbuttelfchen Fragmente einer Beurtheilung unterwarf. Im Alten Teftament, über beffen Ranon er (1776) ein auch noch jest nicht gang unbrauchbares Werk lieferte, glaubte er, unter allen andern Schriften ber Bebraer, vor= jugsweise die Hauptspuren der Weisheit Gottes au finben.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pitiscus nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. Argumenta quaedam ad evincendum quod ad investigationem cognitionis perfecțio facultatum animae practicarum aeque necessaria quam theoreticarum. Hamb. 1761. 4.

2) Berfuch von ber Religion ber Stammeltern bes menfolichen Ge

folechte. Cbent. 1768. 4.

 Eximium divinae sapientiae specimen, quod de omnibus priscorum Ebraeorum scriptis solum V. T. supersit. Ibid. 1763. 4.

4) Predigt über 1 Corinth. 2, 23-32. Cbenb. 1772. 8.

- 5) Abhandlung von bem Buwache, welchen bie burgerliche Geschichtetenntniß in ben lettversiossenen zehn Jahren gehabt hat; (in ben Schrif, ten auf bas Amtsjubilaum bes Protosyndicus Rlefecer. Chent. 1775. 8.)
  - 6) Ueber ben Ranon ber Bucher bes Alten Teftamente. Cbent. 1776. 8.
  - 7) Bar Beurtheilung ber von herrn hofrath Leffing berausgegebes men Fragmente eines Ungenannten von Dulbung ber Deiften. Cbenb. 1779. 8.
    - 8) Vita Consulis N. Schubackii. Ibid. 1783. fol.
    - 9) Memoria Senioris J. D. Winkleri. Ibid. 1784. fol.

## Heinrich Ludwig Planck

war ben 19. July 1785 ju Gottingen geboren, und ein Gohn bes noch lebenben Confiftorialraths, era ften Profesors ber Theologie und Abts Gottlieb Satob Pland. Den erften Unterricht erhielt er burch Privatlehrer. In den 3. 1801 — 1803 besuchte er bas Gymnasium feiner Baterftabt. Dort eröffnete er auch feine academifche Laufbahn. Muger feinem Bater maren Staublin, Ummon und Gichhorn feine Sauptfuhrer im Gebiet des theologischen Biffens. In Der Phislosophie unterwies ihn Bouterwet und Berbart, wahrend Benne und Beeren feine philologischen und historischen Studien leiteten. Schon bamals gab Pland, mit glucklichen Naturanlagen und einer regen Bifbegierde ausgeruftet, ruhmliche Proben feines Fleifes. Das Stres ben nach einer umfaffenden, grundlichen Gelehrfamteit, verbunden mit einem entschiedenen Salent fur historische Forschungen, trat unvertennbar hervor in zwei Abhand= lungen, welche in ben 3. 1805 und 1806 ben von ber theologischen und philosophischen Facultat zu Gottingen ausgesetten Preis erhielten. In ber erften jener Ab= handlungen suchte Planck Die Aufgabe zu lofen: welchen Berth Die Zeugniffe ber Gegner bes Christenthums und ber katholischen Rirche in ben ersten brei Jahrhunderten bei ben Beweisen fur bie Bahrheit ber Geschichte Tesu und die Mechtheit ber neutestamentlichen Schriften haben. Diese Preisschrift blieb gufallig ungebruckt. Die zweite führt den Titel: "de principiis et causis interpretationis Philonianae allegoricae."

Im J. 1806 erhielt Pland die Stelle eines theoslogischen Repetenten, welche er drei Jahre hindurch mit seinem Freunde Gefenius bekleidete, und sich auf diese Beise practisch vorbereitete, um ein academisches Lehrsamt bekleiden zu können. Bevor er dasselbe indeß antrat, unternahm er, theils um seine durch anhaltende

Seistesanstrengung erschöpfte Gesundheit zu stärken, theils seine Welt= und Menschenkenntniß zu erweitern, eine Reise durch einen Theil von Deutschland. In Kiel, Greifswalbe, Rostock, Wittenberg, Leipzig, Halle und Sena machte er die personliche Bekanntschaft mehrerer

ausgezeichneter Belehrten.

Nach ber Rudtehr von jener Reife, Die fur feine Gefundheit nicht ben gewunschten Erfolg hatte, eröffnete er (1806) feine academischen Borlesungen in Gottingen, in benen er mit ber Interpretation einzelner Bucher bes Alten und Reuen Testaments einen grundlichen grammatikalischen Unterricht im Bebraischen vereinigte. Daß er, auch neben Gichhorn, mit vielem Beifall las, verbankte er ber Lebendigkeit, Rlarheit und Grundlichkeit feines Bortrags. Der Eregese und Critif bes Reuen Testaments widmete er fich mit besonderer Borliebe, um baburch eine fichere hiftorifche Stube fur ben Umfang feines theologischen Biffens ju gewinnen. Im Berbft 1806 erlangte er bie Magistermurbe. Um fich als Pris vatbocent der Philosophie zu habilitiren, schrieb er 1807 in lateinischer Sprache eine Abhandlung über Die Dedea bes Ennius und über die übrigen Fragmente jenes romifden Dichters, welche er in einem, fie begleitenden Commentar erlauterte. Er fchickte Diefer Schrift eine Abhandlung: ,, de origine atque indole veteris tragoediae apud Romanos" voraue, wandte sich aber feitbem von ber classischen Philologie zu Forschungen uber bas Ibiom ber Sprache bes Reuen Teftaments und zu bamit verbundenen hiftorifch = fritischen Unterfudungen. Gegen Schleiermacher fuchte er bie Mecht= beit bes erften Briefs Pauli an ben Timotheus in einer eignen Schrift (1808) mit überzeugenden Grunden gu retten. Seine Belehrfamkeit, bie Scharfe feines Urtheils, feine einfache und lebendige Darftellungsgabe zeigten fic bei biefer Belegenheit von einer fehr glanzenben Seite. Der von Planck ein Sahr fpater herausgegebene "Ent: wurf einer neuen synoptischen Busammenstellung ber brei

ersten Evangelien, nach Grundsahen ber hohern Critit"
scheint weniger bekannt geworden zu senn, als er es verz bient. Den selbstständigen Forscher erkennt man leicht in dieser Schrift wieder, ungeachtet ihr Verfasser nach der von Eichhorn aufgestellten Hypothese die Verz wandsschaft der drei ersten Evangelien aus der Benutung gemeinschaftlicher Quellen herzuleiten gesucht hatte.

Im 3. 1810 ward Planck, nachdem er kurze Beit philosophischer Privatdocent gewesen war, zum außeror= bentlichen Professor ber Theologie ernannt. Scharffin= nige Forschungen über bie Eigenthumlichkeit ber Sprache bes Reuen Teftaments enthielt fein bamals gefchriebenes Programm: "de vera natura atque indole orationis graecae Novi Testamenti." Rlar und vollständig entwickelte Planck, mit Bermeibung fruberer Grrthumer, ben Character ber neutestamentlichen Diction in biefer Schrift, mit welcher er zugleich eine "Isagoge philolo-gica in Novum Testamentum" ankundigte. Nur ankunbigte. Mur langfam ructe bies umfaffende Bert, welches bie immer fühlbarer werbenben Mangel bes Schleusner'schen Beritons befeitigen follte, pormarts. Daß aber Planck nicht gesonnen mar, biefe Arbeit aufzugeben, zeigten meh= tere feiner in ben 3. 1818-1827 gedruckten Programme, in benen er ichabbare Beitrage gur neutestamentlichen Lexikographie lieferte. Dahin gehören unter andern seine "Fragmenta Lexici in Scriptores Novi Testamenti recens adornandi."

Die Resultate seiner Beschäftigung mit der Eregese und Eritik des Neuen Testaments legte Planck theils in seinen academischen Vorlesungen, theils in mehrern lazteinischen Programmen nieder, in welchen er unter anzbern die Hypothese von einem Urevangelium und die hisstorische Wahrheit der ersten Capitel des Lucas gegen Schleiermacher vertheidigte, und Semler's irrige Insicht von dem Begriffe des Kanons zu berichtigen suchte. Sein Streben, in der systematischen Theologie einen sesten Standpunkt zu gewinnen, trieb ihn zu phis

tofophifchen Stubien, fur welche Berbart's Borlefungen ihm querft ein lebhaftes Intereffe eingeflogt hatten. Dit unermubetem Gifer ftubirte er die neuern philofo: phischen Spfteme, ohne Unbanger irgend einer Schule au werden. Er wies vielmehr alle philosophischen Borftellungen, welche ihm mit ber hiftorifchen ober fritischen Grundlage ber Theologie nicht vereinbar fcbienen, ent: ichieben ab. Daß er fich binfichtlich ber philosophischen Methobe an Rant und Fries angeschloffen hatte, fieht man aus feinen beiben, in ben 3. 1812 und 1814 gefdriebenen Programmen: "de fundamento theologiae recentioris, ejusque cum doctrina Novi Testamenti consensu." Aber aus ber Richtung feines Beiftes, ber er feitbem unveranderlich treu blieb, erflare fich jum Theil wenigstens auch die in jenen Abhandlungen enthals tene Critit bes von Daub aufgestellten theologischen Snitems.

Den Standpunkt, von welchem Planck in feinen bogmatischen Borlefungen ausging, bezeichnet fein Programm: " de duplici religionis expositione necessaria, priore ac posteriore, in theologia systematica accuratius distinguenda." Den Grund, Die Entwide: lung und Bollendung ber Ibce ber Religion wollte er in diesem Programm genau bestimmt und ben Unterschied zwischen paffiver und activer Religion festgestellt miffen. Um beutlichften lernt man indeß feine philosophifch:theo: logische Denkweise in ihrem gangen Busammenhange in feiner (1817) herausgegebenen Schrift: "Ueber Offenbarung und Inspiration" kennen, in welcher Planck, in Bezug auf die von Schleiermacher aufgestellte Inspirationstheorie, als Vermittler bes Rationalismus und Supranaturalismus auftrat. Dag er feinen Unfichten treu geblieben mar, bewies fein (1821) herausgegebener "turger Abrif ber philosophischen Religionslehre," melder ale eine Urt von philosophischer, theilweise apologes tifcher Einleitung in die Dogmatik vom Standpunkte bet

Eritischen Philosophie ju betrachten ift.

Mit dieser Schrift, der letten unter seinen größern Arbeiten, beschäftigte sich Planck zu einer Zeit, als schon die ursprüngliche Kraft seines Geistes gebrochen und sein Körper durch mehrjährige Leiden erschüttert worden war. Schon im I. 1806, bald nach der Rücksehr von seiner damaligen Reise, hatten sich die ersten Spuren seiner Kränklichkeit gezeigt, aus denen späterhin, durch zu anshaltende Geistesanstrengung, das furchtbare Uebel der Epilepsie hervorging. Vergeblich blieben alle ärztlichen Bemühungen; sie führten nur momentane Besserung hersbei, ohne die Krankheit in ihrem Grunde zu heben.

bei, ohne die Krankheit in ihrem Grunde zu heben. In diefer Lage fah er sich genothigt, einen Ruf nach Greifswalde abzulehnen. Erheiterung in feinen Lei= ben gewährte ihm die fich immer gleich bleibende Liebe feiner Buhorer und die Anerkennung seiner Berdienfte. Im 3. 1815 erhielt er die theologische Doctormurde und 1823 eine ordentliche Professur der Theologie. Mit stiller Resignation ertrug er sein Uebel auch ba noch, als es bis ju einem Grabe gestiegen war, ber feine Birtfamteit und felbft ben Rreis feines Umgangs auf mehrfache Beise beschrankte. Benigstens einen Ersat für Entbehrungen Dieser Art bot ihm ein gluckliches Fa- milienleben in seinem eignen und im vaterlichen Sause. In den letten Jahren seines Lebens, als seine außere Birksamkeit allmalig ganz aufhorte, sah er, von der Welt abgewendet und immer mehr auf sein Inneres, auf das Leben in Gott jurudgezogen, der Stunde feiner Befreiung von fo ichweren Leiden ruhig und gefaßt entgegen. Go nahte ihm ben 23. September 1831 ber Lob nach einer leichten Unpaflichkeit, wie fie oft in weit hoherem Grade feine Rrampfe begleitete. Das plogliche Stocken des Athems, mahrend eines ruhigen Schlum= mers, ließ sich nur burch einen hinzugetretenen Schlag= fluß erflaren.

In fruhern Lebensjahren, als korperliche Leiben noch nicht seinen Geist nieberbeugten, war Planck, ungeachtet seiner vorherrschenden ernsten Stimmung, oft

harmlos froblich, befondere; wenn ihn Augmanderungen auf's Land zu Bermandten ober Freunden führten. - Große Gefellfchaften liebte er nicht, besto mehr kleinere Girtel, besonders in dem vaterlichen Saufe. Seinem mufterhaften Fleife burften Berftreuungen Diefer Urt feinen Gintrag thun. Etwas Tudytiges in ber Biffenschaft, ber er fich vorzugsweise widmete, zu leiften, mar fein-unermubetes Beftreben. Diefer ruhmliche Chraeis artete nicht in Stolz und Unmagung aus, obgleich er feine Deinung ftete fcharf und bestimmt außerte. Gein ebler, uneigennubiger Character machte ihn zu einem treuen Freunde. Obgleich er mit Recht Bedenken trug, jedem, ber nicht feines vollen Bertrauens genoß, fein Inneres ju offenbaren, war er boch nicht verschloffen. Gegen feine vertrauten Freunde pflegte er fich mit Offenheit über feine Plane und Bestrebungen ju außern. In fruhern Jahren hatte er fich viel mit Rirchengeschichte und Patrifit beschäftigt, boch ben Plan, eine Cammlung ber Rirchenvater zu veranftalten, wieber aufgegeben, als fein philologisches Interesse auf die neutestamentliche Eregese überging und er fich mehr mit bem fpeculativen Theil ber Theologie beschäftigte. Bu philosophischen Studien führte ihn fruh innere Reigung, offenbar aber auch Berbart's anregender Bortrag. Die Ethie jenes Philosophen ftubirte er fleißig, begeistert von ber 3bee, funftig eine driftliche Moral auszuarbeiten. Diefe Idee blieb unaus geführt. Doch entsagte er bem Studium ber Philoso phie nie gang, wiewohl er biefe Biffenschaft fpaterbi mehr als Theolog betrieb, wahrend biefelbe anfangs unabhangig von ber Theologie, als Forschung überhaup ein entschiedenes Intereffe fur ihn gehabt hatte.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Pland nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Dissi de principiis et causis interpretationis Philonianae alle goricae. Gottingae 1806. 4.

<sup>2)</sup> Ennii Medea, commentario perpetua illustrata, cum fregmentis, quae in Hesselii, Merulae aliisque hujus poetae editionibu deside

desiderantur. Accedit Disputatio de origine atque indole veteris tragoediae apud Ron.anos. Gottingae 1807. 4.

- 3) Bemertungen über ben erften Paulinifden Brief an ben Timotheus; in Beziehung auf bas tritifche Genbichreiben von herrn Profeffer Fr. Chleiermacher. Chent. 1808. 8.
- 4) Entwurf einer neuen fonoptifden Bufammenftellung ber brei erften Evangelien, nach Grundfagen ber bobern Gritit. Cbent. 1809. 8.
- 5) Progr. de vera natura atque indole orationis graecae Novi Testamenti commentatic. Ibid. 1810. 4.
- 6) Progr. Negatur, philosophiae Platonicae vestigia exstare in Epistola ad Hebraeos. Ibid. 1810. 4.
- 7) Progr. Exponuntur quaedam de fundamento theologiae recentions, ejusdem cum doctrina Novi Testamenti consensu. Particula prior. Ibid. 1812. 4. Particula posterior. Ibid. 1815. 4.
- 8) Pivgr. Inest Anonymi Epistola, e MS. Guelpherbytano descripta, de nova secta Quaerentium sive Scrutatorum, vulgo Seekers, in Anglia exorta. Ibid. 1814. 4.
- 9) Progr. Insunt quaedam de duplici religionis expositione necessaria, priore ac posteriore, in theologiae systemate accuratius distinguenda. Ibid. 1816. 4.
- 10) Ueber Offenbarung und Inspiration, in Beziehung auf Geren Dr. Ehleiermacher's neue Unfichten über Inspiration. Gbenb. 1817. 8.
- 1i) Progr. Fragmenta quaedam Lexici în scriptores Novi Testamenti recens adornandi. Ibid. 1818. 4.
- 12) Progr. Quaedam de recentissima Luci Evangelii analysi critica, quam Vener. Schleiermacher proposuit. Ibid. 1819. 4.
- 13) Progr. de significatu Canonis in ecclesia antiqua ejusque senie rectus instituenda. Ibid. 1820. 4.
- 14) Rurger Abrif ber philosophischen Religionslehre. Cbend. 1821.
- 15) Progr. Observationes quaedam ad historiam verbi graeci N. T. in Lexico librorum sacrorum adornando haud negligendam. lbid. 1821. 4.
- 15) Progr. Quid consensus et differentiae inveniatur apud auctores N. T. in persona Christi τοῦ σωτήροσ adambranda. Ibid, 1823. 4.
- 17) Progr. I.—III. Articuli nonnulli s. fragmenta Lexici in Sacros Scriptores N. T. recens adornandi. Ibid. 1824—1827. 4.

### Meinhard Plesten

war ben 8. Juny 1696 in Bremen geboren m ber Sohn eines bortigen Raufmanns. Mit bem Unte richt, ben er feit feinem fechsten Jahre in ber Domidu feiner Baterftadt erhielt, verband er Privatftunden, meld ibn, bei feinem unermudeten Fleife, in Stand fette im 3. 1712 das evangelisch = lutherische Bymnasium Bremen mit Bortheil besuchen zu konnen. Poleman Lochner und Foppe, unterwiesen ihn bort in ber Ph lologie, Beschichte, Philosophie und Theologie. Buglei ubte er fich im Disputiren, und vertheidigte unter a bern die Abhandlung: "de Atheismo Philosophoru gentilium celebriorum." . Auch bei feinem Austri aus bem Gymnasium im 3. 1716 vertheidigte er unt bem Borfit bes bamaligen Superintenbenten Gerhar Meier eine Differtation, in welcher er die Behauptung "Judam Iscarioten Sacrae Eucharistiae conviva fuisse" gegen bie 3weifel einiger neuern Theologen Schutz nahm.

Um jene Zeit (1716) bezog Plesten die Universit Wittenberg. Dort beschäftigte er sich, neben seinen the logischen Studien, welche Wernsdorf, Chlade Schröer und Elswich leiteten, mit der Philosoph Physik, Mathematik und Literärgeschichte. Zugleich it er sich sleißig im Disputiren, und vertheidigte unter abern, unter dem Vorsitz des nachherigen Prosesso, unter dem Vorsitz des nachherigen Prosesso Reimarus in Hamburg, dessen Dissertation: "differentiis vocum hebraicarum" als Respondent. ward Mitglied eines von Lenser gestisteten literärisch Vereins, und gab von dem Fortschreiten in seiner wsenschaftlichen Vildung so unzweideutige Veweise, daß behilosophische Facultät zu Wittenberg sich veranlaßt sau ihm, als er auf einige Wochen in seine Heimath gene war, während seiner Abwesenheit die Magisterwürde

ertheilen.

3m 3. 1719 vertheidigte Pleeken unter Bichmannshaufen's Borfit feine Abhandlung: "de columnis aeneis (Jachin et Boas) in porticu a Salomone positis." Er erwarb fich baburch bas Recht, offentliche Borlefungen über hebraische Grammatik und Beichichte ber Philosophie ju halten, Die er nach Ber= theidigung seiner Dissertation: "de Benjamino parvo" im 3. 1720 eröffnete. Gleichzeitig ward er Abjunkt ber philosophischen Facultat, gab aber ben Plan, sich bem academischen Leben zu widmen, wieder auf, als er (1720) Die Stelle eines Subrectors an bem Athenaum und der Domschule in feiner Baterftadt Bremen erhielt. Den Antrag, Rector in Stade zu werben, lehnte er (1724) ab, folgte bagegen im nachsten Sahre bem Ruf jum dortigen Oberpfarrer an ber Micolai= und Pan= cratifirche. Bei ber Dieberlegung feines, funf Jahre bindurch mit ruhmlichem Gifer verwalteten Schulamts in Bremen hielt er feine Abschiederede: "de praejudicatis quibusdam circa scholae opinionibus." 1733 widerfuhr ihm die Muszeichnung, zum Confiftorial= tath ernannt, und 1740 von ber Konigl. beutschen Befellichaft in Gottingen jum Mitgliede aufgenommen gu merben.

Eine noch größere Ausbehnung erhielt sein Wirtungstreis, als Plesken (1743) Generalsuperintendent des
Fürstenthums Celle, Pastor primarius in der Stadt dieses Namens und Hannöverischer Consistorialrath ward.
Im J. 1748 beehrte ihn die Universität zu Göttingen
mit der theologischen Doctorwürde. Seine durch mehtere Arankheitszusälle, besonders durch ein Brustübel
(1753) erschütterte Gesundheit ward seit dem J. 1755
durch ein hinzugetretenes Fieber immer leidender. Doch
zenas er durch ärztliche Hülfe wieder und konnte sich,
mit erneutem Eiser, seinen Amtsgeschäften widmen. Aber
der um diese Zeit (1756) ersolgte Tod seines Sohns,
der in frühem Alter als Secretär dei der Königl. Justitzanzlen in Celle starb, erschütterte ihn ties. Seine

Rrafte Schwanden feitbem fichtbar, und ber Tob nah

ihm fanft ben 30. Man 1757.

Nicht ohne Borgefühl feiner naben Auflosung, bat er berfelben mit Rube und ftiller Ergebung entgegeng feben. Bon jeber an Thatigkeit gewohnt, unterzog fich ber Beforgung feiner Berufegeschafte fo lane als es ihm feine immer mehr fcwindenden Rrafte ve gonnten. Durch unermudeten Fleiß, unterftugt von eine treuen Gedachtniffe, war Plesten zu fehr grundlich Renntniffen in ben einzelnen Theilen bes theologisch Biffens gelangt. Mit großer Lebhaftigfeit bes Beiff vereinigte er ein gereiftes und besonnenes Urtheil. Ge ungeheuchelte Religiositat, feine Berechtigkeiteliebe u fein ftreng moralischer Lebensmandel erwarben ibm a gemeine Achtung. Reine geringere genoß er unter fein gelehrten Beitgenoffen, obgleich ihm, burch überhau Umtegeschafte beschrantt, nur wenig Duge zu literal fchen Arbeiten blieb.

Außer einigen Beitragen zu Sournalen hat Plest

nachfolgende Schriften geliefert:

 Diss. qua demonstratur, Judam Iscarioten Sacrae Eucharis convivam fuissae. Bremae 1716. 4.

 Syllabus plagii vel damnatorum vel accusatorum. Viteber 1717. 4.

3) Syllabus novus ejusdem argumenti. Ibid. 1718. 4.

- 4) Diss. de columnis aeneis (Jachin et Boas) in porticu a smone positis. Ibid. 1719. 4.
  - 5) Diss. I et II de Benjamino parvo. Ibid. 1720. 4.
  - 6) Diss. de homine, in cujus naso est spiritus. Ibid. 1720. 4
- 7) Diss. de quibusdam pro existentia Dei argumentis sollicita Bremae 1725. 4.
- 8) Series docentium in Athenaeo scholaque cathedrali Breme aeu Programma ad orationem valedictoriam Bremensem. I 1725. 4.

# Johann Friedrich Pleffing

war ben 28. October 1720 gu Conit in Preugen geboren. In ben Schulen feiner Baterftadt und fpa= terhin auf bem Gymnasium zu Elbing zeichnete er sich vor manchem feiner Mitschuler burch feltene Beiftesan= lagen, Rleiß und rege Bigbegierbe aus. Borguglich be= ichaftigte er fich mit ben altern Sprachen, bie er bei dem von ihm gewählten Studium der Theologie nicht entbehren zu konnen glaubte. Er eroffnete im 3. 1740 seine academische Laufbahn in Jena, und beschloß fie, rachdem er auch in Leipzig gewesen war, und die Vorlesungen ber bortigen Professoren fleißig benutt hatte, zu balle. 3m 3. 1746 marb Pleffing britter Prediger an ber lutherischen Rirche ju Cothen, und jugleich Rector ber bortigen Stadtschule. Balb nachher erhielt er ben Titel eines Consistorialaffeffore und eine Pastorstelle Bachenheim in ber Pfalz. Spaterhin mard er Prebiger zu Belleben im Magbeburgifchen Saalfreife. Mus biefen Berhaltniffen fchied er im 3. 1764, einem Ruf nach Wernigerobe folgend. Er ward bort Dberprediger an ber Sylveftertirche und ftarb, nachbem er einige Sahre vor feinem Tobe ben Character eines Graflich Stolberg= Bernigerodischen Consistorialrathe erhalten hatte, ben 31. Dezember 1793.

Mit ungeheuchelter Religiosität und einem streng moralischen Lebenswandel vereinigte Plessing eine gründ= liche und vielseitige Gelehrsamkeit. Unter den einzelnen Zweigen des theologischen Wissens war ihm keiner ganz stemd geblieben. Sein erster schriftstellerischer Versuch, in welchem er den Ursprung der Abgötterei nachzuweisen bemüht war, sprach nicht weniger für seine Belesenheit und seinen Forschungsgeist, als seine (1785) herausgezeichen "Betrachtungen über die Auferstehungsgeschichte Tesu." Den Werth und die Brauchdarkeit dieses Werksenhöhte er, als es 1788 neu ausgelegt werden mußte,

durch ein hinzugefügtes Register über die darin enthitenen Materien. Dieser Gegenstand schien ein so ei schiedenes Interesse für ihn gewonnen zu haben, daß ihn 1789 nochmals in einer synoptischen Darstellumach den von den vier Evangelisten gegebenen Narichten über Iesu Leben behandelte. Sein historisterischer "Bersuch über Golgatha und Christi Gralkeitscher "Bersuch über Golgatha und Christi Gralkonnte zur Zeit seiner Erscheinung (1789) als ein braubares Repertorium alles dessen gelten, was bisher ül diesen Gegenstand öffentlich zur Sprache gekommen war

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pleffi

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Berfuch bom Urfprung ber Abgotteren. Leipzig 1757 - 17

2) Bom Ernft im Chriftenthum; eine Gebachtnifprebigt auf ben t ftorbenen regierenben Grafen von Stolberg : Bernigerabe. Bernigen 1779. gr. 8.

3) Die Auferstehungegeschichte unsere Geren Sefu Gbrifti, at neue betrachtet. Cbent. 1785. 8. 2te vermehrte und verbefferte Aufgil Galle 1788. 8.

4) Ueber bie Worte Sefu Chrifti Joh. 4, 48-u. f. Wernign 1785. 4.

1785. 4.
5) Geschichte ber Graber, nebft einer Rebe von ber Beiligkeit ber C tebader. Cbend. 1786. 8.

6) Garmonifde Gefchichte ber Auferstebung Zefu Chrifti bis ju ner himmelfahrt, nach ben vier Evangeliften. Chenb. 1789. 8.

7) Ueber Golgatha und Chrift i Grab; ein hiftorifch : tritifor ? fuch; mit einem Grundrif von ber Gegend und Stadt bee heutigen rufaleme. Salle 1789. 8.

### Johann Sakob Plitt

war ben 27. Februar 1727 zu Wetter in Heffen geboren und der Sohn eines dortigen Handelsmannes. Den ersten Unterricht erhielt Plitt in den offentslichen Schulen seiner Vaterstadt, dis er Ostern 1741 als Jögling des Gymnasiums zu Lippstadt der speciellen Aufssicht des Conrectors Munch übergeben ward. Nach dem Tode dieses Manne, der sich um seine Bildung manche Verdienste erward, kam Plitt (1742) in das Chymnasium zu Soest, verließ aber diese Lehranstalt zwei Jahre später und bereitete sich in seiner Heimath zur Universität vor.

In Safle, wo er feit bem Fruhjahr 1745 feine academifche Laufbahn eroffnet hatte, benutte er Deier's, Baumgarten's, Anapp's u. 21. philosophische und theologische Borlefungen. Bei Rruger borte Plitt Phyfit, bei Bolf Mathematit, wahrend ber Miffionar Coulg im Gebiet ber orientalischen Sprachen und ber biblischen Eregefe fein Sauptführer warb. Rach einer Heinen Reife über Leipzig, Jena und Erfurt fehrte er gu Ende bes 3. 1747 wieder in feine Beimath gurud. Aber die Reigung jum acabemischen Leben führte ihn bereits im nachsten Sahre nach Marburg, wo er burch feine; unter Spangenberg's Borfig vertheidigte Differta= tion: ,, de eo, quod juris naturae est circa gradus prohibitos eorundemque dispensationem" die philosophische Magisterwurde erlangte. Gleichzeitig nahm ibn bie beutsche Gesellschaft in Gottingen zu ihrem Mitgliede auf. Seine faum begonnenen academischen Borlefungen wurden unterbrochen, ale er bem wieberholten Untrag der lutherischen Gemeine in Caffel, bort eine Gaftpredigt ju halten, Gehor gab. Er fand als Kanzelredner fo großen Beifall, baß er balb nachher, auf ben ein= stimmigen Bunfch feiner Gemeine, zu Marburg ordinirt ward und 1749 feine Antrittspredigt in Caffel bielt.

Er verheirathete sich im nachsten Jahre mit Henriette Sophie Schlosser, ber Tochter eines dortigen Prebigers, und ward durch sie Bater einer zahlreichen Kamilie.

Mls Plitt Caffel im 3. 1755 verließ, um bie ihm angetragene ordentliche Professur ber Theologie auf ber Universitat Rinteln zu übernehmen, erwarb er fich in Sottingen bie theologische Doctormurde burch Bertheidigung feiner Inauguralbiffertation: "de gloria Dei in promulgatione legis Sinaiticae a blasphemis quorundam verae religionis hostium calumniis vindicata." 3m October 1755 eroffnete er ju Rinteln feine theologischen und philosophischen Borlefungen. Bu ben lettern authorifirte ihn ein fürstliches Rescript. Mit Buftimmung bes Beb. Rathe v. Enben, bamaligen Curators der Universitat Rinteln, ftiftete er eine beutsche Gefellichaft, ober rief vielmehr ein folches Inftitut, bas bereits feit bem 3. 1750 bestanden hatte, aber fehr in Berfall gerathen mar, wieder in's Leben. 3m 3. 1756 erhielt Plitt neben feiner Profesfur auch bie burch Ronig's Tob erledigte zweite Predigerftelle bei ber lutherifchen Gemeine in Rinteln, und als Schroter, ber bisherige erfte Prediger, ftarb, mard er Paftor primarius.

Der sich immer mehr verbreitende Auf seiner grundlichen Gelehrsamkeit und seines redlichen Characters erdffnete ihm mehrere Aussichten zu anderweitigen Besorberungen. Als der Senior Wagner in Hamburg starb,
wünschte ihn die dortige Gemeine an der St. Michaeliskirche zu ihrem Prediger. Er folgte indeß 1762 einem
Ruf nach Franksurt am Main, wo er Senior und erster Prediger an der dortigen Hauptkirche ward. Seine glücklichen Amtsverhaltnisse wurden durch manche hausliche Leiden getrübt, als wiederholte Krankheitsansalle seine Gattin und Kinder heimfuchten. Um tiefsten verwundete indeß seine stüdlichen Fall eines im Göttingen studienden Sohns. Die heilung des Jünglings ließ eine Nervenschwäche zuruck, welche, verbunden mit andern Kranks beitszufällen, ärztlicher Hulfe hartnäckig Trog bot. Als Plitt, um seinen Sohn abzuholen, mit seiner Gattin nach Göttingen reiste, ward er von einem heftigen Castharr befallen. Das Uebel vermehrte sich, aller angewandten Mittel ungeachtet, seit seiner Wiederankunft in Franksurt in solchem Grade, daß bereits der 7. April

1773 feinem thatigen Leben ein Biel fette.

Mit einem einnehmenden Meußern, einer wohlgebil= beten Geftalt, einer fraftigen Stimme und einem flaren und fliegenden Bortrage vereinigte Plitt fehr grundliche Renntniffe in ben einzelnen 3meigen bes, theologischen Biffens, und befonders in ben orientalischen Sprachen: Sein reger Beift trieb ihn zu einer ausgebreiteten Tha-tigfeit, die ihm, außer seinen Predigten und Confiftorialgeschaften, noch jur Leitung bes theologischen Gemina= riums und ju Disputirubungen binlangliche Beit gonnte. lteberall wies er fich wohlwollend und freundlich, und wer irgend seines Raths und Beistandes bedurfte, konnte beffen verfichert fenn. Die liebensmurbigen Buge feines Characters als Mensch floffen aus ber ungeheuchelten Religiositat, bie ihn beseelte. Den Glauben an eine un= mittelbare Offenbarung ließ er fich nicht nehmen. Aber er wies fich nicht undulbfam gegen Undersbenkenbe. Selbft in einigen theologischen Febden mit v. Loen und Edelmann überschritt er nicht die Grengen ber Dagis gung, als er die von jenem angefochtene Kindertaufe (1751) als firchliches Saframent in Schut nahm, und gegen biefen (1754) bie Ehre Gottes bei ber Burech= nung des Sundenfalls zu rechtfertigen suchte. Die Spuren ber gottlichen Beisbeit und Gute, auf bie fein religide gestimmtes Gemuth überall hingewiesen ward, bemubte er fich unter andern auch (1756) aus ben Spra= chen der Menschen und ihrer Verschiedenheit barzuthun, und in einer gleichzeitig geschriebenen Abhandlung den genauen Zusammenhang zwischen der unendlichen Gute Gottes und feiner ftrafenden Gerechtigkeit ju zeigen.

Rehnliche Segenstande, gröstentheils dogmatischen und ascetischen Inhalts, boten ihm den Stoff zu seinen übrigen Schriften, unter denen die drei Bande seiner "theologischen Untersuchungen," in den I. 1763 — 1771 herausgegeben, manche, besonders in practischer Hinsicht, schähdere Ansicht enthalten. Rein practisch war auch die Anweisung, sich zu acht evangelischen Predigern zu bilden, die er (1766) den Mitgliedern des unter seiner Leitung stehenden theologischen Seminariums in seiner "Pastoraltheologie" gab, während er (1768) in seinem "Unterricht in der Glaubens- und Sittenlehre," der im I. 1774 zum zweitenmale ausgelegt ward, besonders seine Consirmanden berücksichtigte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen, besonders zu dem Hessischen Gebopfer, hat Plitt nachfolgende Schriften geliefert:

1) Rettung einiger Erflarungen und Beweise ber Detaphpfit wiber Beren Chr. Gottfr. Struenfee. Salle 1746. 8.

2) Diss. Meditationes philosophicae de vita cognitionis ab ejus claritate, veritate ac certitudine non necessario pendente. Ibid. 1747. 4.

 Diss, de eo, quod juris naturae est circa gradus prohibitos corundemque dispensationem. Marburgi 1748. 4.

4) Progr. acad. lectionum habendarum rationem reddens. Ibid. 1748. 4.

5) Beweis, bağ in biefer, als ber beften Belt, eine Auferfichung ber Tobten gutunftig fei. Gbenb. 1748. 8.

6) Commentatio philos. de usu principii rationali et mutationis entium contingentium in Theologia et Jurisprudentia naturali. Ibid. 1748. 4.

7) Die Schulbigkeit ber Bubbrer, ihren geifilichen Lehrern bas ichmete Amt, welches biefelben fuhren, zu erleichtern; Antrittspredigt aus Cphel. 6, 19. Gaffel 1749. 4.

8) Prufung ber Grunde, womit herr Professor Meier bie Rernunft ber Thiere in biesem und jenem Leben erweisen will; nebst einem Unbonge, worin die Schrift: Amusement philosophique sur le language des bêtes beurtheilt wird. Gbent. 1749. 8.

9) Beweis, bag eine fdriftliche, auf verschiebene Art abgefaßte gottliche Offenbarung bei ben gegenwärtigen Umftanben ber Menschen bie befte fei. Cbend. 1750. 8.

10) Beweis, baf bie Rinbertaufe in ber heil. Schrift befohlen, und in ber erften driftlichen Rirche ublich gewesen fei, wiber ben herrn v. Loen. Samburg 1751. 8.

- 11) Bernunft: und foriftmäßige Gebanten über biefenigen Denfchen, welche balb nach ihrem Tobe wieder auferstanden und gröftentheils zweis mal gestorben find. Marburg 1752 (eigentlich 1751) 8.
  - 12) Specimen onirologiae. Ibid. 1752 (eigentlich 1751) 8.
- 13) Reben über wichtige Bahrheiten bes Glaubens und ber Gottfelig- feit. Cbenb. 1752. 8.
- 14) Die Beisbeit und Gute Gottes bei bem langen Leben ber Deniden vor ber Sunbfuth und beffen Abeurjung nach berfelben. Caffel
  1753. 8.
- 15) A. Sorned's Abhandlung von ber Ueberlegung, bie zu einem gottseligen Banbel erfobert wird; aus bem Englischen übersest größiens theils ven M. Fr. Ph. Schloffer, völlig zu Stande gebracht und herausgegeben von M. J. I. Plitt. Cbend. 1754. 8.
- 16) Rettung ber Chre Gottes bei ber Burechnung bes Sunbenfalls une ferer Boreltern, wider die Feinde ber driftlichen Religion, befonders 3. G. Chelmann. Samburg 1754, 8.
- 17) Abhandlung von ben gottlichen Abfichten bei ber vierzigiahrigen Reife ber Rinber Ifrael burch bie Bufte Canaan. Caffel 1755. 4.
- 18) Die Gnabengeschäfte bes beil. Geiftes in Abficht auf bie unverbefs ferliche Geilbotbnung ber driftlichen Religion, in einer Prebigt über bas Evangelium am zweiten Pfingftage 30h. 3, 16-21. Cbenb. 1755. 4.
- 19) Die unterschiebenen Wirtungen bes vertündigten Evangelii in ben Bubbrern, als ber Grund einer mahren Freude und Betrübnif in bem Gemuth eines Lehrers, üben 1 Gorinth. 15, 1—4 am 12ten Sonntage nach Trinit. bei bem Abschiebe von seiner Gemeine. Gbend. 1755. 4.
- 20) Diss. inaug. theol. de gloria Dei in promulgatione legis Sinaiticae a blasphemis quorundam verae religionis hostium calumniis vindicata. Gottingae 1755. 4.
- 21) Progr. ad orat, inaug. religionem christianam esse optimam. Rintel, 1755. 4.
- 22) Diss. philos. theolog. de nexu inter bonitatem Dei infinitam et justitiam ejus punitivam arctissimo. Ibid. 1756. 4.
- 23) Betrachtung über bie Beisheit Gottes bei ben Sprachen ber Denichen und ihrer Berichiedenheit; nebft einer Unzeige, wie es mit ber zu Rinteln aufzurichtenben beutichen Gefellichaft gehalten werben folle, Gbenb. 1756. 4.
- 24) Beurtheilung bee Beweises, welcher fur bie Wahrheit ber driftliden Religion aus ihrer ftarten Ausbreitung und wunderbaten Erhaltung gnommen wird; eine Ginlabung ju ber Reier bes Geburtefeftes bes herrn Landgrafen Bilbelm VIII von ber Rintelnichen beutschen Gesellichaft. Chenb. 1757. 4.
- 25) Der unschähbare Berth ber menschlichen Geele, ale ein fraftiger Beweggrund zur redlichen Berwaltung bes evangelischen Predigtamte; in einer Antrittspredigt aus bem Evangelium Luc. 11, 14 18 am 3ten Benntage nach ber Kaften zu Rinteln. Chenb. 1757. 4.
- 26) Bier Predig'en von ber Biebergeburt, über bas Evangelium am Conntage Deuli. Gaffel 1757. 8.
- 27) Die rechte Zubereitung ber Menichen, ihrem Gotte in mabrer Bufe ju begegnen, wenn er Gerechtigteit und Gute offenbaret in ben gehauften Etrafgerichten über ein Bolt; in einer Bufpredigt über Amos 4, 6-13. Binteln 1758. 4.

- 28) Sifferifc meralifde Abhandlung von ber Augeburgifden Genfeffen, woburch zu Anhorung einer bem bantbaren Anbenten ber 1558 in ber Graffchaft Schaumburg geschehenen offentlichen Annahme berfeiben gewibmeten Rebe eingelaben wird. Rinteln 1758, 4.
- 29) Aurge Bieberholung ber hauptwahrheiten, welche er in ben 3. 1757 und 1758 in Predigten feiner Gemeine vorgetragen. Cbenb. 1759. 4.
  - 30) Diss. de vero conceptu ceremoniae religionis. Ibid. 1759. 4.
- 31) Abhandlung von ben falfchen und mabren Bortheilen bes Reieges in ber beften Belt; Ginlabungefdrift zu einer Rebe in ber beutfden Befellichaft am Geburtetage bes herrn Landgrafen Bilbelm VIII. Cbend. 1759, 4,
- 32) Die geseghete Berbindung ber Gottesgelehrsamkeit mit ber Rechtes gelehrsamkeit, eine Trauerrebe bei Beerdigung P. P. Bolffhardt's, ber Rechte Dr. und Prof. ju Rinteln. Chend. 1759. 4.
- 33) Die vertrefftichen Gigenschaften eines driftlichen Gelben bei bem Berguge ber gottlichen Gulfe; eine Cabinetepredigt über Datth. 15, 21-28. Chenb. 1759. 4.
- 34) Diss. hist. theolog. sistens testimonia quorundam Ecclesiae Patrum pro baptisma infantum a falsis interpretationibus cel. Hovenii vindicata. Ibid. 1760. 4.
- 35) Das unveranderte Augeburgifde Glaubenebetenntnif, mit einer Borrebe begleitet. Chenb. 1761. 8.
- 36) Diss, theolog. exeg. ad Genes. 4, 13 de poenitentia Caini. Ibid. 1761. 4.
- 37) Mintelniche Abichieds und Frankfurtische Antritteprebigt, am 2ten Offertage und Conntage Cantate über Die ordentlichen Evangelien. Frankfurt a. Dt. 1762. 4.
- 38) Der Chrift ohne Sorgen; 3wo Predigten über bie Cvangelien am 5ten und 7ten Sonntage nach Arinit, Ebend. 1762. 4.
- 39) Die heilige Berwunderung über bie herrlichkeit Gottes, welche er burd Erhorung bes Gebets um Frieden offenbaret; an bem gefeierten Dant: und Friedensfeste ben 20. Darg 1763, über Jerem. 33, 6-9. Cbenb. 1763. 8,
- 40) 3wolf Predigten von ber Bortrefflichteit ber driftlichen Religion. Cbenb. 1763, 8,
- 41) Paftoralschreiben an seine liebe Gemeine, worinnen er ihr bekannt macht, bag er in bem neuen Kirchensahre vom Isten Abrentsonntag 1763 bis babin 1764 unter gottlichem Beiftanbe über bie Glaubenelehren ber evangelischen Religion predigen wolle. Gbend. 1763. 8.
- 42) Theologische Untersuchungen, Gbend. 1764-1771, 3 28bc. 8. (jeber von 4 Studen.)
- 43) 3mo Predigten, welche nach vollzogener Bahl und Kronung Josephi II. Rom. Konigs gehalten worden über 1 B. Dof. 49, 26 und 2 B. d. Chronit 23, 11. Chend. 1764. 4.
- \*44) Der große Reichthum ber Menschen, bie als Arme bas Cvanges lium annehmen; bie erfte Predigt in ber, nach verliehenem Frieden, ers neuerten Armenhaustirche, am 2ten Sonntage nach Arinit. über Zes. 61, 1—4. Chend. 1764. 8.
  - 45) Beweis, bağ bie Lehre ber evangelifden Rirche vom beiligen Abende

mahl bie rechte und mahre fei; in einer Prebigt über 1 Corinth, 10, 16. Frankfurt a. Dt. 1764. 8.

- 46) Rebe bei ber an Mittwoch vor Oftern, ben 3. April 1765 geforbenen Taufe eines erwachsenen Separatiften, über Rom. 6, 3, 4, Chenb. 1765, 4.
- 47) Die neuen Wohlschaten Gottes in seiner Kirche auf Erben, als ein flacker Beweggrund zur Beobachtung driftlichen Wohlschandes; erfte beutsche Predigt in ber erneuerten Weißfrauenkirche, über die Epistel am iften Sonntage bes Abvents Rom. 13, 11 14. Ebend. 1765. 4.
- 48) Der Tob ber Großen auf Erben, ale eine Bestätigung ber wichstigen Babeheit von bem Leben ber Menschen nach bem Tobe; in einer Trauer: und Chrengebachtnifpredigt auf ben Rom, Kaiser Franciscum I über 1 B. Dos. 48, 21. Cbend. 1765. 4.
- 49) Paftoralfdreiben an feine liebe Gemeine, worin er ihr bekannt macht, bag er in bem neuen Kirchenjahre vom Isten Abventefonntage 1766 bis babin 1767 über die Sittenlehre ber evangelischen Religion prebigen wolle. Ebend. 1766. 8.
- 50) Paftoral: Theologic, ober Unterricht vom rechtmäßigen Berhalten eines evangelischen Predigers; fut bas theologische Seminarium gu Frankfurt am Mann ausgefertigt. Ebenb. 1766, 8.
- 51) Trauer: und Chrengebachtnifpredigt auf bie Raiferin Josepha, über Offenb. 3ob. 3, 21. Cbenb. 1767. 4.
- 52) Unterricht in ber Glaubene: und Sittenlehre ber evangelifden Res figien, jum Gebrauch feiner Confirmanten. Cbenb. 1768. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1774. 8.
- 53) Rachtrag zu ber bieberigen Streitigkeit über bie Lehre vom heilis gen Abentmahl; bestehend in einer zuverläßigen Relation berjenigen Unterrebung, welche auf bem 1661 zu Cassel gehaltenen Colloquio von ben Rintelischen und Marburger Theologen geführt worden ift. Frankfurt u. Leipzig 1768. 8.
- 54) Predigten von ber Bahrheit ber driftliden Religion und einigen bamit verbundenen Lehren. Frankf. a. DR. 1769. 8.
- 55) Radricht von ber Oberheffischen Stadt Better und ben baraus abftammenben Gelehrten. Ebenb. 1769. 8.
- 56) Aftronomisch = theologische Untersuchung ber Cometen. Cbenb. 1770. 8.
- 57) Anzeige eines im Seminario theologico zu haltenben Collegii exegetici. Ebenb. 1771, 8.
- 58) Rebe bei ber Bermahlung bes Furften Reuf Seinrich XI mit ber Grafin Alexanbrine von Leiningen : Guntereblum. Chenb.
- 59) Bieberholung bes haupfinhalts feiner in bem Riechenjahr 1771 über bie Evangelien gehaltenen Prebigten. Ebenb. 1772. 8.
- 60) Gludfeliger Buftand gemiffenhafter Menfchen, bie burd Chrisftum Gott und Mues baben; in brei Prebigten. Cbend. 1772. 8.

Plitt's Bilbnif bat 3. G. Saib ju Augeburg in Fol. gefteden.

# Johann Ludwig Christian Plitt

Sohn des Borigen, war ben 6. May 1753 gu Caffel geboren. Den Lehranstalten feiner Baterftabt ver= banfte Plitt ben erften Unterricht. Dort erwarb er fich, unter der Leitung seines Baters, der mit Gifer fur feine wiffenschaftliche Bildung forgte, die nothigen Borkennt= niffe, um die Universitat Gottingen beziehen zu tonnen. Ein unglucklicher Fall und die burch andere Rrankheits= aufalle herbeigeführte Mervenschwache wirkten nachtheilig auf feine Befundheit und hinderten ihn in ben Fortichrit= ten, die er, bem Studium ber Theologie fich widmend, bibber in feiner wiffenschaftlichen Bilbung gemacht hatte. Rur allmalig ichien er zu genesen, als er 1773 in feine Bei= math gurudigekehrt mar. Dort erhielt er bie Stelle eines Bauptvaftore an ber St. Marienkirche und Confiftorial= raths ju Friedberg. In der theologischen Literatur er= warb er fich bamals (1777) einen geachteten Ramen burch den Abdruck, ben er von Soubigant's fritifchem Commentar über bas Alte Teftament veranstaltete. Mus feinen bisherigen Umteverhaltniffen fchied er im 3. 1797. Um biefe Beit ward er evangelifch-lutherifcher Prebiger zu Krantfurt am Main. Bald nach feiner bortigen Un= funft versant Plitt indes, noch eb' er fein Umt angetre= ten hatte, in eine unheilbare Schwermuth, welche, ver= bunden mit manchen, burch bie bamaligen politischen Greigniffe fur ihn berbeigeführten Drangfalen, balb in volligen Bahnfinn überging. Er mußte in einem Bartenhause bei Frankfurt, wohin ihn feine Bermandten brachten, bewacht werben, bis ber Tob ben 17. Februar 1800 feinen Leiben ein Biel feste.

Fur ben Umfang seiner theologischen Kenntniffe, wie für seinen Scharssinn und sein richtiges Urtheil sprach am entschiedensten ber bereits erwähnte Abdruck von Houbigant's kritischem Commentar über das Alte Tesskament. Plitt erhöhte ben Werth und die Brauchbar-

feit bieses Werks, indem er die in der Pariser Ausgabe vor jedem Theile befindlichen Prolegomena zusammenstellte, und dadurch zuerst den richtigen Standpunkt angab, um die Principien kennen zu lernen, von denen jener gesichäfte Eritiker bei seiner Verbesserung des hebrässchen Tertes ausging. Aber sowohl diesen, als den griechisschen Tert und die im Ganzen nicht versehlte, aber doch oft sehr gewagte lateinische Uedersetung glaubte Plitt, ohne Nachtheil sur die Brauchbarkeit des Werks, wegslassen zu können. Ein besonderer Abruck der lateinischen Version, den er späterhin versprach, unterblied. Unter seinen übrigen Schriften verdienen seine Trauerpredigten auf Joseph II und Leopold II hervorgehoden zu wersden, als würdige Schilderungen der Größe jener beiden Monarchen.

Außer einigen Casualreben und Beitragen zu Journalen hat Plitt nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Caroli Francisci Houbigantii, Oratorii Jesu Sacerdotis, Notae criticae in universos Veteris Testamenti libros cum Hebraice, tum Graece scriptos; cum integris ejusdem Prolegomenis, ad Exemplar Parisiense denuo recusae. Vol. I et II. Francof. ad M. 1777. 4.

<sup>2)</sup> Rebe bei bem Leichenbegangniffe bes herrn hauptpaftors Ben astor, über Pf. 119, 76. Cbenb. 1778. 4.

<sup>3)</sup> Ueber bie beste Art ber Erwartung eines forgenfreien Lebens nach Pf. 55, 23; eine Gaftpredigt am 7ten Sonntage nach Arinit, in ber Betlarichen Stadtfirche gehalten. Betlar 1786. 8.

<sup>4)</sup> Trauerprebigt auf ben großen Raifer ber Deutschen, Joseph II. Friedberg 1790. 4.

<sup>5)</sup> Trauerpredigt auf den unvergeflichen Raifer Leopold II u. f. w. Frankf. a. DR. 1792. 8.

# Gottfried Ploucquet

war ben 25. August 1716 ju Stuttgart geboren und ber Gohn eines bortigen Baftgebers. Geine Familie, urfprunglich aus Frankreich fammend, hatte ihr Baterland wegen ber Religionsverfolgungen meiden muf: Durch Lebhaftigkeit des Beiftes und rege Bigbegierde zeichnete fich Ploucquet icon in fruber Jugend aus, und mahrend er bas Gymnafium feiner Bater: ftadt befuchte, gab er unzweibeutige Beweife, baf er, aller Bielmifferei und bloger Unfullung bes Gedachtniffes abhold, geneigt ichien, als benkenber Ropf fich in feinen wiffenschaftlichen Bestrebungen eine eigne Bahn zu brechen. Sein Beift gewann, als er (1732) burch feinen Gintritt in bas theologische Stift ju Tubingen mit mehrern talentvollen Junglingen in nabe Berührung fam. fleißige Lecture ber mathematischen und philosophischen Schriften Bolf's brachte querft Rlarheit in feine Borftellungen, und icharfte feine Denkfraft, indem er burch ben genannten Philosophen zu beutlichen und bestimmten Begriffen geführt ward. Ceitdem blieben ihm Mathematit und Philosophie ungertrennliche Biffenschaften. gewann baburch ben Bortheil, in bem metaphyfifchen Theil feines fpater von ihm gegrundeten Spftems ftets confequent zu bleiben. Die Leibnig = Bolfische Philosophie beschäftigte bamals fast alle benkenden Ropfe Deutsch= Die von Cartefius, Lode und Leibnig aufgestellten Ibeen hatte Bolf in ein gufammenbangen= bes, in fich abgeschloffenes Syftem gebracht, bas auch ben fuhnften Anforderungen ju entsprechen fchien, ba es felbst bas religibse und moralische Interesse nicht unberudfichtigt ließ. Ginem forschenden Geifte blieb ba= ber nichts weiter übrig zu thun, als eine nabere Bestimmung ber gegebenen Form jenes Lehrgebaubes und eine gefälligere Abrundung feiner einzelnen Theile. Darin burfte im Befentlichen Ploucquet's Berbienft um Die Philo=

Philosophie zu setzen senn, und diese Wissenschaft, für die ihm stets eine Borliebe blieb, mit der Theologie zu versinden, ward sein eistriges Bestreben, als er 1732 seine academische Laufbahn in Tübingen eröffnete. Dafür spricht eine unter Pfass's Borsis (1740) vertheidigte Dissertation, in welcher er die Unmöglichkeit der Transssuhstantiation gegen Barignoni darzuthun suchte.

Mle Ploucquet 1738, Tubingen verließ, marb'er, nach ber in feinem Baterlande üblichen Gitte, Bicarius bei mehrern Predigern. In Diefen Berhaltniffen fand er hinreichende Muge, feine Meigung zu philosophischen Speculationen zu befriedigen. Doch erwarb er sich auch ichatbare physikalische und landwirthschaftliche Renntniffe. 3m 3. 1742 ward er Pfarrer zu Rotenberg. verheirathete er fich mit Chriftine Dagbalene Ebel, die ihn jum Bater einer gablreichen Familie Mus feinen bisherigen Umteverhaltniffen ichieb Ploucquet im 3. 1746. Um biefe Beit erhielt er bie Stelle eines Diakonus ju Freudenftabt im Schwarg-Ermuntert burch einen acabemischen Freund, ben nachherigen Professor ber Mathematik Ries in Tubingen, ber bamals bei bem Observatorium in Berlin angestellt war, trat Ploucquet als Schriftsteller auf burch bie Be= antwortung einer von ber Berliner Academie ber Bifsenschaften aufgeworfenen Preisfrage über bie Monaben. Seine 1748 ju Berlin gebruckte Abhanblung: "Primaria monadologiae capita accessionibus quibusdam confirmata et ab objectionibus fortioribus vindicata" erhielt zwar nicht ben Preis, murbe jedoch bes Acceffits fur murbig befunden. Er gewann burch biefe und einige andere Schriften in ber literarischen Welt einen Ramen, und ber Bergog Carl von Burtemberg, burch den Minister Sartenberg auf ihn aufmerksam ge= macht, ernannte ihn 1750 jum Professor ber Logit und Retaphysit auf der Universitat Tubingen. Bei diefer Gelegenheit schrieb Ploucquet feine Inauguralbiffertation: "do Materialismo" und eroffnete im Berbft 1750 fein aca= Docring, b. g. Ih. D. 111. 28b.

bemifches Lehramt mit einer Rede aber bie Philosophie Chrifti. 'Ale Dotent empfahl ihn in allen feinen Collegien, die mathematischen und oconomischen, die er mitunter las, nicht ausgenommen, die Rlarheit und Beftimmtheit feines Bortrage, bas Bermeiben von Digref: fionen und von rhetorischem Schmudt, und bie gerechte Unerkennung fremder Berbienfte um die Biffenschaft, bet er fich vorzugeweise midmete. Rant, Gulger, Garve, Cberhard u. 2. Schabte er febr hoch. Die Unfichten jener Gelehrten mit ben philosophischen Borftellungen ber Alten, besonders ber Griechen zu vergleichen, mard fein Lieblingegeschaft, bas ibn jur Berichtigung feiner eigenen Ibeen führte. Bielen Scharffinn bot er auf, als er (1768) Die Grunde bes Sertus Empiricus für und wider bas Dasenn Gottes einer Prufung unterwarf. Much feine Abhandlungen über die Rosmogonie Epis ture (1755), über Die Speculationen bes Pythagoras (1758), über bie Lehrfage bes Thales von Milet und Unaragoras (1763) sprachen für bie Diefe feines Rorfchungegeiftes. Dicht blos aus Leibnis, ben er unter ben altern Philosophen febr fchatte, auch aus Dales branche, Lode und Descartes erweiterte er feinen Ibeenkreis. In einer Musmahl feiner philosophischen Abhandlungen, die 1781 erfchien, widerlegte er manche neuere Ensteme, unter andern bas Rantifche. Befonbers trat er bem einzig moglichen Beweisgrunde fur bas Dafenn Gottes entgegen, welchen Rant aus bem Begriff ber abfoluten Existenz herzuleiten gefucht hatte. Aber mahrend Ploucquet ihm manche unrichtige Folgerung aus an fich richtigen Pramiffen nachwies, ließ er bem Scharffinn jenes großen Denters volltommene Berechtigteit wiberfahren. Die Refultate feiner Prufungen bet altern und neuern philosophischen Spfteme hatte er (1759) in seinen "Fundamentis philosophiae speculativae" niebergelegt. Dies Compendium, bas in ber Geschichte ber philosophischen Spfteme ftete mit Achtung genannt

werben muß, wurde nach wiederholten Auflagen noch im

3. 1782 neu gebruckt.

Um biese Zeit ward Ploucquet's literarische und acasbemische Thatigkeit, die seit dem J. 1778, in welchem ihn der Herzog Carl von Wurtemberg als Interimslehser an die Militaracademie zu Stuttgart berusen hatte, noch erweitert worden war, ploglich unterbrochen. Sehr geschwächt durch eine Apoplerie, obgleich nicht völlig des Gebrauchs seiner Geisteskräfte beraubt, vermochte er nicht, seine Borlesungen fortzusegen. Doch las er, wenn es ihm sein körperlicher Zustand erlaubte, noch viel, besons ders in den alten Classikern und täglich einige Stunden in dem griechischen Texte des Neuen Testaments. Zu den Leiden, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens trasen, gesellte sich noch das Unglück, durch einen in seiner Wohnung entstandenen Brand den grösten Theil seiner Habe, unter andern seine zahlreiche Bibliothek,

feine Banbichriften und Briefe zu verlieren.

Ploucquet ftarb ben 13. September 1790, nachbem er fich an feinem Tobestage Scheinbar mohl befunben und wenige Stunden vorher noch im Matthaus gelesen hatte. Gine einfache Diat und haufige Bewegung hatte feinen von Ratur ftarken Rorper lange gefund erhals ten. Much in feinem hauslichen Leben herrichte bie grofte Prunt, Glang und Aufwand, maren ihm Simplicitat. verhaßt. Ungeachtet einer etwas rauhen Außenseite ver-leugnete fich bem, ber ihn genau kannte, nicht leicht bie Redlichkeit, Gutmuthigkeit und Offenheit feines Characters. Durch biefe Gigenschaften erschien er in feis nem hauslichen Rreife, als Gatte und Bater, wie in feinen collegialifchen Berhaltniffen, von einer febr liebensmurbigen Seite. 216 einen icharffinnigen Denter und hellen Ropf zeigte er fich im Gebiet bes logischen und metaphysischen Biffens durch scharfere Prufung und nas here Bestimmung der altern Beweise fur das Dafenn Gottes, besonders des kosmologischen und physiko = theo = logischen Beweises. Auch auf die Lehre von der Berbindung zwischen Seele und Korper suchte er ein helleres Licht zu werfen. Aus seinen mannigfachen Bemushungen, die Logik auf einfachere Grundsaße zurückzuführen, entsprang Ploucquet's Entdeckung bes logischen Calculs, durch den er zur leichtern Prüfung der Rettenschlusse wesentlich beitrug, und mit der (1763) darzüber geschriebenen Abhandlung große Sensation erregte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Ploucquet nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. theologica, qua clar, Varignanii demonstratio geometrica possibilitatis transsubstantiationis enervatur. Tubingae 1740.4.

2) Primaria monadologiae capita, in ter Dissertation, qui a remporte le prix propose avec les pieces, qui ont concourus. à Berlin 1748. 4.

3) Methodus tractandi infinita in methaphysicis. Tubinga

1748. 4.

- 4) De corporum organisatorum generatione disquisitio, lecta in conventu Academiae regise Borussicae scientiarum et elegantiarum litterarum. Stuttgard. 1749. 4.
- 5) Diss. de Materialismo. Tubingae 1750. 4. cum supplementis et confutatione libelli: l'homme machine. Ibid. 1751. 4.

6) Diss. de libero arbitrio. Ibid. 1752. 4.

7) Diss. de natura affectuum. Ibid. 1753. 4.

8) Diss. de perfecte similibus. Ibid. 1753. 4.

9) Principla de substantiis et phaenomenis. Francof. et Lipsias 1753. 8. Editio II. Ibid. 1764. 8.

10) Diss. de forma corporis. Tubingae 1754. 4.

11) Diss. de cosmogonia Epicuri. Ibid. 1755. 4.

12) Diss. de miraculorum indole, criterio et fine. Ibid. 1755.4.

15) Diss. de principio mundi. Ibid. 1756. 4.

14) Diss. de speculationibus Pythagorae. Ibid. 1758. 4.

15) Diss. anti-Bayliana, qua cum idea bonitatis absolutae malum cum suis effectibus non pugnare evincitur. Ibid. 1753. 4.

16) Diss. de epocha Pyrrhonis. Ibid. 1758. 4.

- 17) Solutio problematis Lugdunensis, qua ex una hac propositione concessa: Existit aliquid: existentia entis realissimi cum suis attributis eruitur. Ibid. 1758. 4.
- 18) Fundamenta philosophiae speculativae. Ibid. 1759. 8. Editio nova. Ibid. 1782. 8.
- 19) Animadversiones in principia Dn. Helvetii in libro: De l'esprit. Ibid. 1759. 4.
  - 20) Examen meletematum Lockii de personalitate. Ibid. 1760.4.
  - 21) Diss. de lege continuitatis s. gradationis. Ibid. 1761. 4.

- 22) Diss. Providentia divina res singulares curans e natura Dei et mundi adstructa. Tubingae 1761. 4.
  - 23) Diss, de dogmatibus Thaletis et Anaxagorae. Ibid. 1763. 4.
- 24) Observationes ad commentationem D. Kant de uni possibilifundamento demonstrationis existentiae Dei. Ibid. 1763. 4.
- 25) Methodus tam demonstrandi directe omnes syllogismorum species, quam vitia formae detegendi, ope unius regulae. Ibid. 1763. 8.
- 25) Methodus calculandi in Logicis, praemissa commentatione de arte characteristica. Ibid. 1763. 8.
- 27) Untersuchung und Abanderung ber logitalifden Gonftructionen bes hettn Profeffore Cambert. Cbenb. 1765. 8.
- 23) Diss. Sententia Dn. Robinet de aequilibrio boni et mali paradoxa. Ibid. 1765. 4.
- 29) Diss. Examen theoriae Dn. Robinet de physica spirituum. Ibid. 1765. 4.
- 30) Diss. Propositiones Dn. Robinet de incomprehensibilitate Dei, sub examen vocatae. Ibid. 1765. 4.
- 31) Diss. Problemata de natura hominis ante et post mortem. bid. 1766. 4.
- 32) Sammlung ber Schriften, welche ben legischen Galcul bes herrn Professors Ploutquet betreffen; mit neuen Bufagen herausgegeben von X. F. Bot. Frankfurt u. Leipzig 1766. 8. 2te Auftage. Chent. 1773, 8.
  - 83) Diss. de placitis Democritae Abderitae. Tubingae 1767. 4.
- 34) Rebe über bie Frage, ob es moglich fei, baß eine Belt von Cwig-
- 35) Diss. Examen rationum a Sexto Empirico tam ad propugnandam quam impugnandam Dei existentiam collectarum. Ibid. 1768. 4.
  - 36) Der Lumpenfpiegel . . . 1768. 8.
- \$7) Diss. Cogitationes Robineti de origine naturae expensae. Tu-bingae 1769. 4.
  - 88) Diss. de origine sermonis. Ibid. 1770. 4.
  - 39) Diss. de natura et mensura quantitatum. Ibid. 1771. 4.
- 40) Institutiones philosophiae theoreticae. Ibid. 1772. 8. Editio secunda s. t. Expositiones philosophiae theoreticae. Stuttgard. 1782. 8.
- 41) Diss: Creatio mundi e natura rerum mundanarum intellecta. Tubingae 1772. 4.
- 42) Diss. de praecipuis animae humanae symptomatibus. Ibid. 1773. 4.
- 43) Diss. de rerum ortu, duratione, alteratione et interitu. Ibid. 1774. 4.
- 44) Memoria amicorum, qui ipsomet praeside disputationes defenderunt. Ibid. 1774. 4.
- 45) Diss. de Hylozoismo veterum et recentiorum. Ibid. 1775. 4.
  - 46) Diss. de viribus primitivis. Ibid. 1776. 4.
  - 47) Diss. de natura boni et mali. Ibid. 1777. 4.

- 48) Diss. de momentis philosophiae contemplativae in practicis. Stuttgard. 1778. 4.
- 49) Elementa philosophiae contemplativae, sive de scientia ratiocinandi, notionibus disciplinarum fundamentalibus, Deo, Universo et speciatim de homine. Ibid. 1778. 8.
- 50) Diss. Disquisitio rationum, quae tam ad stabiliendam quam ad infrigendam animi humani immortalitatem afferri possunt. Ibid. 1779. 4.
  - 51) Diss. de principiis dynamicis. Ibid. 1780. 4.
- 52) Diss, de natura et mensura virium derivativarum. Tubin-gae 1781. 4.
- 53) Commentationes philosophicae selectiores, antea seorsim editae, nunc ab ipso auctore recognitae et passim emendatae. Ultraj. ad Rhen. 1781. 4.
- 54) Bertheibigung biefer Sammlung gegen bie Gottingifchen gelehrten Anzeigen. Zubingen 1781. 8.
  - 55) Expositiones philosophiae theoreticae. Stuttgard. 1782. 8.
- 56) Variae quaestiones metaphysicae cum subjunctis responsionibus. Tubingae 1782. 4.

# Elias Friedrich Poge

war ben 14. September 1748 ju Frembiswalbe, unweit Buberteburg geboren und ber Cohn eines Schloffers. Der Furftenschule ju Grimma, wo Benfel. Dpig und Rrebs feine vorzüglichften Lehrer maren, und bierauf ber Universitat Leipzig verdantte er feine wiffenschaftliche Bildung. Theologie blieb fein Saupt. ftubium. Bugleich ubte er fleifig fein angebornes Salent fur geiftliche Berebfamteit. In Bittenberg, mo er 1770 Die Magistermurbe erlangte, beschloß er feine ocademische Laufbahn. Drei Jahre fpater erhielt er bie Stelle eines Diakonus zu Gilenburg. Bon bort marb er 1778 als britter Diakonus an Die Stadtfirche ju Torgan berufen. Sein Rednertalent entwickelte fich auf eine fo glangende Beife, baß ber Stadtrath ju Dag. beburg fich bewogen fand, ihn 1785 jum zweiten Prebiger an ber St. Jatobefirche gu ernennen. Mus bies fen Berhaltniffen ichied er im 3. 1788. Er folgte um biefe Beit einem Rufe nach Dresben, wo er funfter Diakonus an ber Kreugkirche und Sophienprebiger marb. Mehrere Untrage ju auswartigen Stellen lehnte er feit. bem ab. 1815 marb er Archidiakonus und 1820, nach Cramer's und Tittmann's Tobe, Stadtprediger.

Poge's bisheriger Wirkungskreis erweiterte sich, als ihm neben seinen übrigen Amtsgeschaften auch die Berswaltung der Dresdner Ephorie übertragen ward, zu einer Beit, wo mit dem herannahenden Alter seine physischen und geistigen Krafte immer mehr zu schwinden schienen. Einige Worte in einer Rede, welche er bei der Feier leines funfzigjahrigen Amtsjubilaums im Juny 1823 hielt, schienen auf das nahe Ende seiner irdischen Laufsbahn zu deuten. Der Aufenthalt in Carlsdad und in dem Dorfe Blasewis, wo er einige Sommermonate verzlebte, so wie späterhin der Gebrauch des Struve'schen Gesundheitsbrunnens schien ihn einigermaßen gestärkt zu

haben. Im Dezember 1823 besiel ihn indeß, nach gehaltener Predigt, eine bedeutende Schwäche, die durch
arztliche Husse nicht beseitigt werden konnte. Während
Schlaslosiskeit und Mangel an Appetit sich einstellten,
schwanden seine Kräfte sichtbar. Vergebens hoffte er auf Wiederherstellung seiner Gesundheit während eines Aufzenthalts in Blasewiß, wo er'im April 1824 eine landzliche Wohnung bezogen hatte. Der Tod nahte ihm sanft ben 3. August 1824.

Mit grundlichen Kenntnissen in den einzelnen Zweizgen des theologischen Wissens vereinigte Poge das Tazlent eines beliebten Kanzelredners. Er besaß die Gabe, zum Herzen zu sprechen, und nicht leicht versehlte eine seiner öffentlichen Reden ihren Eindruck auf das Gemuth seiner Zuhörer. Eine seltene Freimuthigkeit war ihm eigen. Ihm galt kein Ansehn der Person in Fällen, wo er die Mängel und Gebrechen des Zeitalters öffentlich rügen zu mussen glaubte. Die Lehren des Christenthums in ihrer unsprünglichen Reinheit zu erhalten und zu verztünden, war sein eifriges Bestreben. Er haßte alle kirchliche Neuerungen, von denen er sich kein Heil verssprechen konnte, und war der entschiedenste Gegner des in neuerer Zeit so oft gehegten und gepflegten religiösen Sectengeistes.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Poge nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Predigten über wichtige Bahrheiten ber Religion in gegenwärtigen Beiten. Leipzig 1777. 8.
- 2) Rebe bei ber Confirmation und Ginfegnung ber Rinber. Chent. 1778, 8,
- Diss. de criteviis quibusdam suspectis in reperiundis prophetiis Messianis. Torgav. 1784. 4.
- 4) Menfchen, a's Fremblinge und Pilger bier auf Erten; eine lecalprebigt. Leipzig 1787. gr. 8.
- 5) Predigt am himmelfahrtstage 1796 in ber Sauptlieche ju Zorgau gehalten: Wie wir und auf die funftige Arennung unferer Geliebten vorbereiten tonnen. Dreeben 1797, gr. 8.
  - 6) Prebigt bei Ginmeihung ber erneuerten Godpitaltirde ju Ct. 30:

teb: Ueber ben Berth einer milben Stifftung, Die fur Alte und Schwache bestimmt ift. Dreeben 1800. gr. 8.

- 7) Bas wir thun muffen, wenn wir und bei ber offentlichen hinrichtung einer Diffethaterin als gute Burger, und weise Shriften auszeichnen wollen. Gine Prebigt, bei Beranlaffung einer ben 31. Auguft 1894 bes verfiebenben hinrichtung einer Diffethaterin, am 13ten Conntage nach Trinit. in ber Kreugtirche gehalten. Ebenb. 1804, gr. 8.
- 8) Wie febr wir Urfache baben, uns ber Bollenbeten zu erinnern, Die fich um und verbient gemacht haben. Cbend, 1807. gr. 8.
- 9) Bogu wir in unfern Tagen bie hoffnung auf bas Ewige und Befefere verzüglich gebenuchen follen; eine Buftagepredigt, Ebend. 1812. 8.
- 10) Altarrebe bei ber Confirmation ber Rinter am Palmfonntage. Chent, 1812. 8.
- 11) Rebe am Grabe tes Geren Stadtprebigere M. 3. F. G. Cras mer, gehalten ben 7. September 1820. Cbent, 1820. 8.

# Frang Pollaschet

war ben 4. October 1757 zu Frenberg in Mahren Die erfte miffenschaftliche Bilbung verbantte er in bem Symnafium feiner Baterftabt ben Piariften. Bu Dimus und Brunn beschäftigten ihn philosophische und hierauf theologische Studien, feit er in der gulegt: genannten Stadt Mitglied bes Didcefan . Gemingriums geworden mar. 3m 3. 1781 erhielt er auf ber Unis versitat Brunn ein offentliches Lehramt ber griechischen Sprache und neutestamentlichen Grammatit. Ueber bie genannten Gegenstande hielt er zwei Sahre fpater, gum Professor an bem Lyceum ju Dimus ernannt, offentliche Borlefungen, nachbem er bereits 1781 bie Priefterweihe empfangen hatte. Gin R. R. Regierungebecret erhob ihn 1788 jum zweiten Bicerector am Didcefan = Generals Seminarium zu Dimut. 216 biefe Lebranftalt aufgehoben ward, erhielt er, mit ber Busicherung einer anftandigen Curatpfrunde, eine Penfion von 500 Al. versah feitbem bei einigen benachbarten Beiftlichen bie Stelle eines Bulfepredigere, bis er (1794) gum Profeffor ber Dogmatit an bem Lyceum ju Dimug ernannt 1800 erhielt er bort eine ordentliche Professur ber Moral und Paftoraltheologie. Mus biefen Berhalt: niffen trat er im 3. 1803. Um Diefe Beit marb er Pfarrer zu Dolein. Das 3. 1815 erhob ihn zum theologischen Stubienbirector ju Dimus und Brunn. lichfeit nothigte ihn indeg, bereits 1817 diefe Stelle nie: berzulegen. Seitbem wibmete er fich bis zu feinem, im 3. 1818 erfolgten Tobe ausschließlich feinem Beruf als Seelforger und ber Abfaffung einiger ascetischen und moralifden Schriften, unter benen fein ,, Gebetbuch für bas Bolt" (1802), seine "driftliche Sittenlehre m Beispielen" (1807) und feine "Belehrungen aus Bilbern ber heiligen Schrift" (1811) fich burch ben popus laren Ton ber Darftellung empfahlen. Für minder gebildete Leser war auch die Erklärung einzelner Bucher des Neuen Testaments berechnet, welche er bereits 1791 herausgegeben hatte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Polla-

fchet nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Greiarung ber beiligen Coriften bes Reuen Teftaments fur gemeine Leute. Brunn 1791. 8.
  - 2) Frühlehren über bie Spiffeln bes gangen Sahre. Cbenb. 1798. 8.
- 3) Das Reiter'iche Gebetbuch in's Bohmifche überfest. Cbent.
- 4) Oratio dicta in magna aula academica, dum expugnata Mantua sacra fecerunt Deo Professores et Academici Olomuceni dia 25. Aug. 1799. Olomucii (1799) 4.
- 5) Vota in secunditias Nicol. Quapil, Parochi Semerzicensis. Ibid. 1802. 8.
  - 6) Gebetbuch fur bas Bolf. Brunn 1802. 8.
  - 7) Moralis Christianae. Olomucii 1803. 2 Voll. 8.
- 8) Regulae pastorales in usum suorum auditorum ad curam animatum finito anno scholastico egressarum. Ibid. 1808. 8.
- 9) Die mabre Erkenntnif Gottes, ober brei Rocturnen von ben Bolltommenheiten Gottes; jur Erweckung ber baublichen Unbacht. Cbenb.
  1803. 8.
- 10) Chriftliche Sittenlehre in Beispielen auf jeben Tag bes Jahrs. Brinn u. Dimug 1807. 8.
- 11) Belehrungen aus Bilbern ber heiligen Schrift fur bie Schulkinber ber Doleiner Pfarre. Dimus 1811. 8.
  - 12) Lefe, und Betbuch fur Die lieben Rinber. Cbenb. 1811. 8.

# Christian Friedrich Polz

war ben 13. Januar 1714 ju Rieber = Rofla im Großberzogthum Beimar geboren. Geinem Bater, ei= nem bortigen Prediger, und einigen Sauslehrern verbankte er ben erften Unterricht. In feinem vierzehnten Jahre trat er in bas Gymnasium zu Weimar. forgten ber bamalige Inspector jener Lehranstalt Riefe: wetter und ber Conrector Reichard, ber fpaterbin Superintenbent ju Buttstadt warb, mit Gifer fur feine miffenschaftliche Bilbung. Bereits nach vier Donaten bezog er die Universitat Jena, wo er brei Jahre hindurch philosophische und theologische Borlefungen borte. Roch mehr, als burch biefe Collegien, bilbete er fich burch ben Umgang mit einem Stubirenben Corvinus. Gleiche Liebe zu ben Biffenschaften und Uebereinstimmung in ib= ren Unfichten bilbete amifchen Polz und feinem Freunde ein febr inniges Berhaltniß. Unter bem Borfige jenes jungen Mannes, ber bereits bie Magistermurbe erhalten, und fich burch bie Berausgabe einiger gelehrten Abhand: lungen, besonders eines Bandbuche ber Logit, auch als Schriftsteller bekannt gemacht hatte, vertheibigte Poli (1739) beffen Differtation: "de consuetudinibus" als Respondent. Aber bereits bas ebengenannte Sahr ent: riß ihm feinen Jugendfreund in ber Bluthe feines Lebens.

Nach einem dreisährigen Aufenthalte zu Jena, wo er seit dem J. 1740 die Aussicht über den damals dort studirenden Sohn des Königl. Preuß. Commissionsraths Stecher geführt hatte, eröffnete Polz Privatvorlesungen über Logik und Metaphysik. Im J. 1744 ward er Magister der Philosophie und bald nachher Prinzenzlehrer zu Weimar. Diese Stelle legte Polz 1756 nieder, als er zum außerordentlichen Professor der Philosophie in Iena ernannt ward. Eine ordentliche philosophissiche Professur erhielt er im J. 1759. Für die Collezgien, welche er seitdem las, wählte er Gegenstände der

kogik, Metaphysik und des Naturrechts. Im I. 1770 erhielt er den Character eines Sachsen = Weimarischen und Eisenachischen Kirchenraths. 1771 ward er außerors dentlicher und 1777 ordentlicher Prosessor der Theolosie. Seitdem hielt er auch theologische Vorlesungen nach dem naturalistischen Systeme, welches er sich gebildet hatte. Der Beifall, den er als academischer Docent gesunden hatte, verminderte sich spaterhin, und er schien seinen Ruhm überlebt zu haben, als er den Z.

Dezember 1782 im 69ften Jahre ftarb.

Polz befaß ichasbare philosophische und theologische Kenntniffe. Durch grundliche Belehrfamkeit, Scharffinn und ein richtiges Urtheil empfahl er sich als acade= mifcher Docent und als Schriftsteller. Der Umfang fei= ner philosophischen und theologischen Renntniffe war nicht gering. Jene entwickelte er in einigen Differtationen, lo= gifchen und metaphysischen Inhalts, Diese (1755) in fei= net scharffinnigen Abhandlung "vom Gebrauch und Diß= brauch der Glaubensanalogie." Die Hauptresultate fei= nes Nachdenkens und mehrjahriger Forschungen legte er (1777) in einem Berte nieder, bem er ben Titel "na= turliche Gottesgelehrsamkeit" gab. Er erklarte und be= wies in biesem 800 Seiten fullenden Quartbande bie Dogmen der Raturtheologie, und fuchte fie gegen manche Einwurfe und 3meifel zu rechtfertigen. Im Gan= gen aab er indes mehr eine Literargeschichte, als eine eigentliche philosophische Darftellung ber Naturtheologie. Der fleiß, ben er auf bies Bert gewandt, ließ bie un= gemeine Beitlauftigfeit und Breite bes Stole, an ber es litt, bedauern.

Außer einigen Beitragen ju Sournalen hat Pols

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Cammlung einiger geiftlichen Reben, welche gröffentbeils an hoben Reftagen in ber Stadtkirche zu Rena gehalten und auf Berlangen herausgegeben worben. Zena 1746. 8.

2) Antwort auf die Bertheibigung bes logischen Lebrsages: Divisio logica, semper per membra, contradictione opposita, formanda. Rebft ber Bertheibigung feiner Gegner und einer Buschrift an alle seine Leser. Chend. 1748. 4.

5) Diss, de notitione individui magis evoluta, caque ad De nec non ad hunc mundum adplicata. Jenae 1750, 4.

4) Diss. qua demonstratur. hominem integrum, qui progredi ad statum confirmationis in bono, nobiliorem esse et perfection creaturam bonis angelis. Ibid. 1752. 4.

5) Diss. de praescientia divina apagogice et offensive ex rati demonstrata. Ibid. 1752. 4.

6) Diss. in qua îns devolutionis imperanti ex jure territorii c veniens, ex principiis juris naturalis deducere auctor constur. Il 1754. 4.

7) Abhandlung vom rechtmäßigen Gebrauch und Digbrauch ber 6 bent : Aebnlichteit, bei Auslegung heiliger Schrift. Chent. 1765. 8.

8) Fasciculus commentationum metaphysicarum, qui conti historiam, dogmata atque controversias dijudicatas de primis pi zipiis, nimirum de absolute primo, ejusque characteribus, pi cipio contradictionis, exclusi medii inter duo contradictoria, tionis sufficientis et identitatis indiscernibilium. Ibid. 1758. 4.

9) Progr. de theoria experientiarum. Ibid. 1750. 4.

10) Disputationes philosophicae logicam et metaphysicam s ctantes, una cum exegetica; collectae, auctae et emendate. Il 1767. 8.

11) Raturliche Gottesgelehrsamkeit, barin nicht nur ihre Lehrsate langlich erklart und bewiesen, sondern auch die literarische und phile phische Geschichte derfelben, eine Aufthfung der dawider gemachten and nebft einer kurzen Unweisung, wie solche zur Ausübung der Gettesfur anzuwenden, und zwar jedes in einem besondern Abschnitte zu finden Wend. 1777. 4.

Gin Bilbnif von Poly befindet fich vor bem eben genannten Bal

# Volkmar Conrad Poppo

war den 28. Februar 1691 ju Greuffen in Thus ringen geboren. Seinen Bater, einen bortigen Rechtsgelehrten, verlor er im britten, feine Mutter im neunten Der fruhe Tob feiner Eltern verfette ihn in eine durftige Lage. Aber bas burch feine Mutter fruh in ihm geweckte Vertrauen auf Gott erlosch nicht bei ben brudenben Berhaltniffen, in benen er feine Jugend verlebte. Geine rege Bigbegierbe, bie ihn jum fleißigen Lefen trieb, vertrug fich nicht mit ben Relbarbeiten und landlichen Beschäftigungen, benen er sich, nach bem Buniche einiger Bermandten, wibmen follte. Gine gunftigere Bendung erhielt fein Schickfal, als er burch eine Schme= fter feiner Mutter in die Schule zu Gifenach gefandt Obgleich bamals bereits vierzehn Sabre tonnte er nur nothburftig lateinisch lefen. Doch fpornte es ihn jum Fleiß, als er burch Theilnahme an ber Currende und bem Singehor, fo wie burch Unterrichteftunben in mehrern angesehenen Familien fich in eine minber drudende Lage verfett fah. Befonders nahm fich der Director Muller feiner thatig an, indem er ihn gum Bauelehrer feiner Rinder mablte.

Unter diesen Verhaltnissen machte Poppo rasche Fortschritte in seiner intellectuellen Bildung. Auch in Jena, wo er 1716 seine academische Lausbahn eröffnete, sehlte es ihm nicht an Gönnern und theilnehmenden Freunden, zu denen besonders Buddeus gehorte. Auf den Rath diese Gelehrten nahm Poppo, nachdem er einige Privatscollegien gelesen hatte, im I. 1719 die Magisterwürde an. Er vertheidigte mit Beisall um diese Zeit seine Dissertation: "de natura intellectus" und im nächsten Jahre die Abhandlung: "de natura philosophandi." Die gleichzeitig versaste Schrift: "Spinozismus detectus," in welcher er die mathematische Lehrmethode in der Philosophie verwarf, ließ Poppo, da einige seiner

Gegner ben Drud in Jena zu verhindern mußten, in Weimar erscheinen. In ber genannten Residenz ward er baburch vortheilhaft bekannt, und burch Bermenbung einiger Gonner ihm bas Bicariat zu Groß = und Rlein: Romftadt übertragen. Er verfah zugleich die Amteverrichtungen in ber benachbarten Gulgbachifden Gemeine. Rach wenigen Wochen erhielt er, auf Unsuchen ber brei dazu gehörigen Gemeinen, Gulzbach, Dberndorf und Berreffen, ben Ruf jum Paftor berfelben und jum 20: juntt ber Dornburgischen Superintendentur. Mus biefen, feiner Reigung entsprechenben Berhaltniffen Schied er, nach einer vierzehnjahrigen fegenbreichen Wirksamkeit, im 3. 1734. Er ward um biefe Beit nach Christianstadt am Bober berufen, als Paftor einer Schlefischen Grenge gemeine. 216 er ben 23. November 1753 farb, binterließ er ben Ruhm eines vielseitig gebilbeten Belehrten, aus beffen Feber bie nachfolgenden Schriften gefloffen find:

1) Diss. de natura intellectus. Jenae 1719. 4.

3) Spinozismus detectus. Vimariae 1721. 8.

<sup>2)</sup> Diss. de libertate philosophandi. Ibid. 1720. 4.

<sup>4)</sup> Systema biblicum ober orbentlicher Busammenhang und kurzeisch ter Inhalt ber heitigen Schrift Alten und Reuen Testamente und eines jeben biblischen Buche infonderheit, albier nach feinem Grundrif vergetftellet. Bullichau 1745, &

#### Johann Porft

war ben 11. Dezember 1668 gu Dbertogau im Fürstenthum Baireuth geboren und ber Cohn eines bortigen Bierbrauers. Den erften Unterricht verbankte Porft ber öffentlichen Schule feiner Baterftadt. Aber feine frub ermachte Bernbegierbe hatte mit manchen Schwierigkeiten ju fampfen. Geine Eltern, die ihn ihrem Gewerbe ober bem Kaufmanneftande zu widmen wunschten, gaben nur ungern ihre Ginwilligung jum Studiren. Durch Pri= vatstunden, die ihm ber Pfarrer Degen in Cautendorf ertheilte, gelangte er zu ben nothigen Borkenntniffen, um 1683 in das Gymnasium zu Sof treten zu konnen. Dort maren Pertid, ganris und Beiß feine vorjuglichsten Lehrer. Dit feiner im 3. 1690 gehaltenen Abschiederebe: "de exiguis Waldensium initiis, laetioribus hinc paulatim incrementis et vita etiam cum doctrina" verließ er hof und wandte fich nach Leipzig. Dort eröffnete er feine acabemische Laufbahn. Friberici, Rebel und Beibling unterwiesen ibn in ber Philosophie, Franke und Ittig in ber geiftlis om Beredfamteit, Gunther, Dlearius, Carpjon und Rivin in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens, welchem er fich vorzugeweise widmete. einer grundlichen Kenntniß ber orientalischen Sprachen, besonders der hebraischen, führte ihn Steinbrecher. Rach Beendigung feiner academischen Laufbahn übernahm Porft 1692 eine Sauslehrerstelle bei bem Superintendenten Laprit zu Meuftabt an ber Mifch. Bugleich ubte er fich fleißig im Predigen. Seine eremplarische Frommig= teit war nicht frei von einer entschiebenen Sinneigung ju bem bamals fich immer mehr ausbreitenben Pietismus. Sein Beift nahm unwillführlich biefe Richtung, ale er mit mehreren Schriften Spener's bekannt warb. Diefen berühmten Theologen personlich kennen zu lernen, bot sich ihm eine erwunschte Gelegenheit, als er ben Confistorial= Dorring, b. g. Ib. D. 111. 23b.

rath Aftmann in Baireuth, ber einen Ruf nach Berlin erhalten hatte, (1685) in jene Residenz begleitete.

Dort lebte Porft brei Jahre, in bem vertrauten Umgange mit Spener, Schab und Aftmann, bis er (1698) als Prediger nach Malchow und Soben-Schonhaufen berufen mard. Tief ergriffen von ber Robbeit und Unwissenheit ber bortigen Gemeinen, fuchte er au ihrer moralischen Beredlung nach feinen besten Rraften ju wirken. Mußer ben zweimaligen Sonntagspredige ten hielt er mit ben Mitgliedern feiner Gemeine haufige Betftunden, und legte bei bem religiofen Unterricht, ben er ertheilte, Urnbt's mahres Christenthum und ahnliche Berte gum Grunde. Aber Die ununterbrochene geiftige Unftrengung, bie mit feiner Birffamteit verbunden. mar, wirtte nachtheilig auf feine Gefundheit. Unfabig, bie Rangel zu betreten, mußte er um einen Gehulfen bitten. Dach feiner Ruckfehr aus Carlsbad, mo er Benefung gesucht und gefunden hatte, überraschte ibn (1704) ein Ruf nad Berlin. Er ward bort Prediger an ber Frie: brichswerberichen und Dorotheenstadtischen Rirche. Für bas Seelenheil biefer beiben Bemeinen, beren eine aus Lutheranern; bie andere aus Reformirten bestant, mit Gifet ju wirken, ließ er fich febr angelegen fenn. Mußer ben Predigten und Betstunden hielt er sonntaglich nach bem Nachmittagegottesbienfte noch hausliche Undachtsubungen. Seine redliche Absicht, acht driftlichen Sinn ju weden und zu erhalten, tonnte nicht verfannt werden, obgleich er manches harte und lieblose Urtheil über fich ergeben laffen mußte. Demungeachtet ließ fich die Ronigin von Preufen Cophie Luife nicht abhalten, ihn 1709 ju ihrem Beichtvater zu mablen. Bier Sahre fpater (1713) warb er zum erften Prediger, Probft und Inspector bet Dicolaifirche in Berlin ernannt. Bu biefen Burben fügte sein ihm wohlwollender Monarch noch 1716 ben Character ein Confiftorialrathe und eines Commissairs bes Urmenbirectoriums.

In ben legten Sahren feines Lebens hatte Porft

haufig Unfalle von Schwindel. Er prebigte feitbem felt= ner, und ftets mit großer Unstrengung. 3m 3. 1727 betrat er jum lettenmale die Rangel. Bu ber merklichen Abnahme feiner Krafte gesellte fich ein Schlagfluß, ber ben 9. Januar 1728 feinem Leben ein Biel feste. Der Ruhm eines mit grundlichen Kenntniffen ausgerufteten Theologen kann Porft nicht streitig gemacht werden. Aber nicht blos als Gelehrter, auch als Mensch war er allgemein geachtet burch seinen liebevollen, friedfertigen Character, burch seine ungeheuchelte Religiositat und feine Theilnahme an Urmen und Rothleibenben. sprach ein betrachtliches Legat, welches Porft, ungeachtet er eine Familie hinterließ, ber Wittwen= nnd Armencaffe in Berlin in feinem Teftament vermachte. Bie GDe= ner, ben er hochverehrte, brang er wiederholt auf ein rein practisches Chriftenthum, verband aber, wie fein Borbild, überspannte und willführliche Begriffe mit bem Befen ber mahren Frommigkeit. Diefe Richtung feines Beiftes machte ihn allen weltlichen Bergnugungen, auch ben unschuldigsten, abhold, und er glaubte gegen ben Lang und bas Schaufpiel (1706) in einer besonbern Schrift eifern zu muffen. Die ihm eigene Mäßigung verleugnete er gteichwohl nie, felbst ba nicht, als et sich bffentlich rechtfertigte gegen einen bittern Sabel, ben feine (1705) gedruckte Predigt: "bie Gott mohlgefällige Berfammlung ber Glaubigen" in ben "unschuldigen Rachrichten" er-Den Weg, ben ber Glaubige mandeln muffe, um jur emigen Geligkeit zu gelangen, bezeichnete er (1722) in seiner "Theologia Viatorum practica," und in der (1723) herausgegebenen "Theologia practica Regenitorum." Beide Schriften, die er gleichzeitig in ein Compendium zusammenfaßte, scheinen von feinen Beitge= noffen viel gelefen worden zu fenn, weil von jener (1755) bie funfte, von biefer (1743) bie vierte Auflage veran= staltet werden mußte. Auch seine Sammlung von Ca-sualpredigten, unter bem Sitel: "Theologia homiletica in exemplis" murde 1735 jum zweitenmale gebrudt.

Außer einigen Beitragen gu Journalen hat Porft nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Unterrebung gwifden einem Cvangelifden und einem gur romifden Rirde Getretenen. Berlin 1698. 8.
- 2) Parentation auf 3. P. Aftmann, Prebiger in Berlin. Cbenb. 1699. 4.
- 3) Die Gott wohlgefaltige Berfammlung ber Glaubigen; eine Prebigt am erften Pfingfitage. Gbenb. 1705, 8.
- 4) Gilfertig entworfenes und wiederholtes Zeugnif ber Bahrbeit wiber alle in ber Chriftenheit übliche Luftbarteiten, ber Opern, Comobien und anderer Spiele, aus ber berühmten Kirchenlehre, reformirter, lutherifcher und papiftischer Theologorum, gotifeliger l'oliticorum und vernanftiger Beiben ibren Schriften, aus Liebe jur Babrbeit, bem in weltlichen Luften aber truntenen armen Chriftenvolt zur Warnung und zum Beften vorgetragen, ganz ohne allen Jusas eigener Worte, außer was zur Conpperion hat geschen muffen. . . 1706. 8.
- 5) 3mei Budlein I. Dr. Martin Luthere kleiner Gatechiemus und II. einige Fragen, fo jum Chriftenthum notig, mit Sprichen aus ber beiligen Schrift befestigt und ben Einfaltigen zu gute mitgetheilt . . . 1708 8. (Danisch und beutsch unter bem Tiete: Deutliche Fragen und Antworten, worinnen ber kleine Gatechiemus Dr. Martin Luthers nach ber Drbnung bes heils erlautert, und ber Kern ber gettlichen Letze borgestellt, auch mit Sprüchen ber heiligen Schrift besesigt wied. Gespenhagen 1723. 12. 2te Zuflage Gorlig 1741.12. 3te Zauer 1761.12.)
  - 6) Beiftliche liebliche Lieber ober Befangbud. . . 1708. 8.
- 7) Der fogenannten unschuldigen nadrichten unrichtige und fophiftifche Gensur burch eine richtige Berantwortung feiner Predigt von Gott wobigefälliger Bersammlung ber Glaubigen, in einem Gendschreiben vorgestellt. Leipzig 1709. 8.
- 8) Der rechtschaffene evangelische Chrift, welcher in einem einfaltigen Gesprach Ginem, ber erft neulich papistisch geworden, seinen Glaubenegrund vorstellt, ber romischen Kirche Berfall anzeigt und widerlegt, auch endlich benfelben babin bringt, baß er seinen Berfall erkennt, und stieder zur evangelischen Kirche wendet; allen Bedrängten und verfolgten evangelischen Gbriften zur Prüfung, nebst einer kurzen Anleitung zur Hausklirche mitgetheilt. Berlin 1712. 12. 2te Austage Chend. 1717. 12.
- . 9) Clend ber unbuffertigen Sunber; eine Bufpredigt am Pfingftmentage 1713 gehalten. Gbend. 1714. 12.
  - 10) Die grofte Bierbe bee Saufes Gottes. Cbenb. 1714. 12.
- 11) Amt eines evangelischen Lebrers, aus zwei Abichiebspredigten und einer Anzugspredigt bestehend. Gbend. 1714. 12.
  - 12) Entbrannter Born Gottes über bie Unteufcheit. Gbenb. 1715. 12.
  - 13) Reuer Mitar. Cbent. 1715. 12.
- 14) hiftorische Nadricht und aufrichtige Prufung ber fogenannten Infpirirten. Gbend. 1715. 12.
- 15) Senbfdreiben an bie Personen, welche jum Theil fur Propheten wollen gehalten fenn, Cbenb. 1715. 12.
  - 16) Das Berhalten ber Glaubigen. Cbenb. 1715. 12.
  - 17) Berpflegung ber Armen. Gbenb, 1716. 12.

- 18) Gluige Fragen, fo jum Chriftenthume nothig. Beriln 1716. 12.
- 19) Beiliges Zubelfeft ber evangelifden Rirde. Gbenb. 1718. 12.
- 20) Bifftationspredigt in ber St. Meofaltitiche gehalten. Gbenb. 1719. 12.
- 21) Theologia Viatorum practica ober bie gottliche Führung ber Seelen auf bem Bege jur seligen Ewigkeit; barinnen gezeiget, wie ber Mensch in ber Sicherheit hingebet, baraus aufgewecket, vietsattig versuchet, in die Bahn geleitet, und im Glauben jum Genuß aller dennbund beilsguter gebracht wird. halle 1722. 4. 2te Auflage. Gbenb. 1725. 4. 3te Gbenb. 1732. 4. 4te Chenb. 1740. 4. 5te Chenb. 1755. 4.
- 22) Apoftolifche Rirchenvisitation mit einer Ginleitung, wie Die Biftation mit Rugen gu halten. Berlin 1722, 8.
- 23) Theologia practica Regenitorum, ober Wachsthum ber Wieben geborenen, ba gezeigt wird, wie sie aus einem Alter in Christo in's andere fortgeben, aus Kindern Junglinge und Bater, und endlich zur seligen Emigteit vollendet werden. Salle 1723. 4. 2te Auflage. Chend. 1726. 4. 3te Chend. 1734. 4. 4te Chend. 1743. 4.
- 24) Compendium Theologias Viatorum et Regenitorum practices, eber bie gottliche Fuhrung ber Seelen und bas Bachethum ber Glaubis gen, in einem kurzen Auszuge vorgestellt, barin gezeigt wird, wie ber Sunber aus ber Sicherheit aufgeweckt, in die Buße geseigt wird, wie ber ben und Genuß aller göttlichen Gnabenschäpe gebracht, aus einem Alten bin Chrifto in bas andere fortgechet, geläutert und zur Seligkeit vollens bet wird. Ebend. 1723. 8. 2te Auffage Ebend. 1728. 8. 3te Ebend. 1730. 8. 4te Chend. 1740. 8.
  - 25) Das fcone Grbtheil ber Anechte Gottes. Berlin 1723. 4.
  - 26) Der Bug tes Batere jum Cobne. Cbenb. 1724, 12.
- 27) Rurger Auszug aus ben vornehmften Ronigl. Preuß. Cbieten und Berordnungen ber Churmart Brandenburg; Die etwa einem Inspector, Prediger, Gandibaten und Andern zu wiffen nothig fenn mochten. Rebft einem Andange von Chesachen, Blutfreundschaft und Schwagerschaft, ber Synobal- Wittwencasse, Confirmation der Kinder, Processen und Commissionen. Chend. 1725. 4. 2te Austage Chend. 1727. 4.
  - 28) Cble und wohlgeordnete Dufit ber Glaubigen. Cbent. 1726, 4.
- 29) Theologia homiletica in exemplis, ober befondere Predigten bei verfchiedenen Gelegenheiten, an unterschiedenen Drien und Zeiten geshalten, welche vormals einzeln an's Licht gegeben, nunmehr aber zusams mengedruckt und mit nothigen Registern verfeben. Salle 1727. 4. 2te Auflage Gbend. 1735. 4.
- 30) Realregifter gum Porft ifchen Gefangbuche, barin man bie Das terien, wovon gange Lieber ober einzelne Berfe beffelben handeln, fogleich finden tann, nebft einem Regifter ber biblifden Stellen, über welche gange Lieber verfertigt, ober bie in einzelnen Berfen berührt find. Berei in 1783. 8.

# Beba Pracer

mar ben 24. Juny 1750 gu Sollenftein in ber Dberpfalz geboren. Er trat, nachbem er feine philosophiichen und theologischen Studien vollendet, in bas Benebictinerstift Reresheim, wo er mit Gifer fur eine gwedmaßigere Ginrichtung ber ju jenem Stift geborigen Land: schulen zu wirken fuchte. Much bie Berbefferung ber Schulen bes Stifts St. Gallen ließ er fich febr angelegen fenn, als ihn ber Furftabt jenes Rlofters im 3. 1783 ju fich berief. 3wei Sahre fpater folgte er einem Rufe bes Bergogs Carl Engen von Burtemberg nach Stuttgart, wo er auch fur die bortigen fatholifchen Lehts anstalten wirtsam war. Er ward hierauf, nachdem er eine Zeitlang Pfarrgebulfe gu Juftingen gemefen mat, Pfarrer zu Trokenstein und Leinstetten auf bem Schwarzwalbe in ber bem Grafen v. Sponet gehörigen Grafe Schaft Dber = Hohenberg. Im July 1809 ernannte ihn ber Ronig von Burtemberg jum Stadtpfarrer und Detan au Stockach. In ben 3. 1810-1817 befleibete er eine Pfarrstelle zu Schorzingen. Er ward zugleich Detan bes Canbcapitels zu Cbingen, und im Dezember 1817 jum General = Vicariaterath in Rothenburg am Redar ernannt. Als er bort im July 1819 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines mit grundlichen Renntniffen ausgerufteten Theologen und eines aufgeklarten und hellen Ropfs. Deben feiner amtlichen Birkfamkeit, Die porauglich die Berbefferung bes Schulwesens berucksichtigte, zeigte er sich auch als Schriftsteller thatig. Ein Wort gur rechten Beit gesprochen mar feine (1798) herausgegebene Schrift: "Ueber bas Berhaltniß ber fatholifchen Religion ju ben gegenwartigen Beitumftanben." Bur Berbefferung bes Rituals ber katholischen Rirche Schrieb er (1806) einen brauchbaren Entwurf, ben er, zu zwei Banben erweitert, (1814) neu brucken ließ. Gine britte Musgabe erschien 1819. Rur bie offentliche Gottesverehrung forgte er burch ein zweckmäßig eingerichtetes Gefangbuch, mit Melodien von Werkmeister, ber auch an der herausgabe selbst Antheil hatte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pracher nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Ueber bas Berhaltniß ber tatholifden Religion zu ben gegenwartis gen Britumftanben, ober ein Wort zur rechten Beit, gesprochen von einem tathelifden Geiftlichen. Frantf. u. Leipzig 1798. 8.
- 2) Reue Liturgie bes Pfarrers Dt. in R. im Departement E. Dit einem Anhange von ben besten Mitteln, gute Geiftliche ju erhalten. Der frangofischen Nationalsynobe jur Prufung vergelegt. Zubingen 1802. 8.
- 5) Morgen : und Abendgebet, fammt bem heiligen Rofentrang, in gem einer Litaney. Fur bas hatholifche Landvolt. Leinftetten 1804. 8.
- 4) Reus und munderbare Geschichte, bie fich mit bem frommen und gettseligen herrn Gottlieb Weißmann, Pfarrer in Freykirch und Deton bes Landcapiteis Frommbofen zugetragen hat, als er am 8. Jas nuar 1801 feine Boftes Lebensjahr erreichte und feine Jubolmeffe hielt, noch ber von ihm felbft gehaltenen Predigt. Frankf. u. Leipzig (Tubins gen) 1804, 8.
- 5) Entwurf eines neuen Rituals von einer Gefellschaft katholifcher Geifte liben bes Bifthumb Conftanz. Tubingen 1806. gr. 8. 2te Auflage. Ebend, 1814. 2 Bbe. 8. 3te Chend, 1819. 2 Bbe. 8. (Die legte unster dem Aitel: Der katholische Gottesdienst, oder vollständiges Gebetbuch; in welchem Worgen:, Meß: und Abendgebetc, vollständiges Gebetbuch; und Litanepen, ber erklatte Rofenkranz, ber Kreuzweg, Gebete auf verschieden Festage, Beichte und Communiongebete, und vorzüglich auch Gebete für alle kirchlichen Geremonien bes ganzen Jahres enthalten sind.)
- 6) Cenbidreiben an Geren Derry, Berfaffer ber Corift: Ueber ben Cntwurf eines neuen tatbolifden Rituale. Ulm 1807. gr. 8.
- 7) Gefangbuch, bei ber Gottesberehrung ber katholischen Kirche zu ges brauchen. Tubingen 1807. 8. Mclodien baju, Chend. 1808.. 2. Gefte. 8. (Gemeinschaftlich mit B. Dt. v. Bertmeister herausgegeben).
- 6) Leitfaben gum Griftfathollichen Unterricht in furgen Cagen. Cbenb. 1808, 12.
- 9) Sebanten über bie Urfachen ber gegenwartigen Armuth und über bie beften Mittel, berfelben abzuhelfen. Gbenb. 1817. 8.

# Christian Gottlieb Pratorius

mar ben 30. August 1693 ju Bergborf geboren und ber Cohn eines bortigen Pfarrers. Fruh entwickel: ten fich feine Beiftebanlagen. Schon als Bogling bes Symnafiums zu Bauben zeichnete er fich, obgleich erft neun Sahre alt, vor manchem feiner Mitfdhuler burch feine Talente, wie burch Bleiß und Bigbegierbe aus. Der Rector Rofenberg forgte mit Gifer fur feine wiffenschaftliche Bilbung. 3m 3. 1708 ging er nach Gorlis und 1710 nach Breslau. In bem bortigen Elifabeth : Gymnafium bereitete er fich ju feiner acabe: mischen Laufbahn vor. Muf ber Universitat Bittenberg blieb Theologie fein Sauptftubium. Er erwarb fich bie Magisterwurde, und in ben einzelnen Zweigen bes theo= logifchen Biffens fo grundliche Renntniffe, daß er bereits 1717 nach feines Baters Tobe beffen Stelle zu Bergborf übernehmen tonnte. Funfgehn Jahre blieb er in Diefen Berhaltniffen, bis er (1731) von ber Mebtiffin bes Rloftere ju Marienstern ale Dberpfarrer nach Bernftabt berufen marb. Dort ftarb er 1738 im 45ften Lebens= jahre, allgemein geschabt, wegen feiner grundlichen theo= logischen Gelehrfamkeit, feiner Berufetreue und feines unbescholtenen, friedfertigen Characters. 218 theologischer Schriftsteller machte er fich portheilhaft bekannt burch eine Abhandlung, in welcher er Die (1715) theosophischen Lehrfage bes Englanders glubb beftritt, und burch Die "Amoenitates biblicae" (1723), von benen die erften Theile ohne feinen Ramen erfchienen. Die Bollenbung biefes, gur Beit feiner Erfcheinung vielgelefenen Berte un= terbrach fein Tob.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen hat Pratorius nur die nachfolgenden Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Disp. de philosophia Fluddiana. Budiss. 1715. 4. 2) Amoenitates biblicae über bie funf Buder Dofis. Chent. 1724-1729. 6 Abeile. 4.

# Ephraim Pratorius

war ben 11. Mary 1657 ju Dangig geboren und ber Cohn eines Lehrers an ber Marlenfchule. Den Lehr= anstalten feiner Baterftabt und bem bortigen acabemi= ichen Gymnafium verbantte er feine wiffenschaftliche Bilbung. Ausgeruftet mit grundlichen Renntniffen in ben altern Sprachen, bezog er 1679 bie Universitat Bittenberg, wo er fich bem Studium ber Theologie wibmete. Die Gintunfte feines Batere erlaubten ihm nur eine maßige Unterftugung feines Sohns. Aber Pratorius machte, obgleich an ben nothigsten Bedurfniffen oft Mangel leidend, befto großere Fortschritte in feiner mif= senschaftlichen Bildung. Bon Leipzig, wohin er sich 1681 begeben hatte, ging er 1683 in feine Baterftabt Danzig zuruck. 3mei Sahre fpater folgte er einem Ruf nach Munfterberg. Aber Die Liebe gur Beimath führte ihn 1698 wieder nach Dangig, als ihm bort eine Prebigerftelle an ber St. Lagarubfirche angetragen marb. 3m 3. 1702 ward er Paftor an ber St. Jafobefirche und 1705 Senior bes Ministeriums. Um biefe Beit ging er nach Thorn, wo er als Paftor an ber bortigen Marientirche ben 14. Februar 1723 ftarb. 216 theo= logischer Schriftsteller machte er fich vortheilhaft betannt burch eine fur Die bamalige Beit febr vollständige Literatur ber Somiletif.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Prato-

<sup>1)</sup> Bibliotheca homiletica ober homiletischer Buchervorrath über bie gange Bitel. Leipzig 1691 — 1698, 3 Theile. 4. 2te Auflage. Ebenb. 1711 — 1719. 3 Theile. 4.

<sup>2)</sup> Geiftliche Seelentaube, ober funf Predigten über bas Lieb: Balet will ich bir geben u. f. w. Cbenb. 1700. 8.

<sup>3)</sup> Athenae Gedanenses, s. Commentar, histor, chronolog, originem et constitutionem Gymnasii Dantiscani illustris, itemque recensionem superiorum ejus Antistitum s. Protoscholarcharum nee

non vitas et scripta Rectorum ac Professorum ejusdem continens Lipsiae 1713. 8. 4) Cafualpredigten, Cbenb. 1718. 8. 5) Anglecta, ad Athenas Gedanenses, ab Ephr. Praetorio edites Gedani 1758. 8. (Ben & A. Schott berausgegeben.) 6) Dangiger Lebrergebachtnif. Dangig 1760. 4. alie achiffuctunaffice er er er erfundere einiffundie 20,000 3 30 and manual . J. 4400 4577 5... 15 3563 md. J. / a mining gate 

" and retries" - colored

# Georg Gottlieb Preu

war ben 1. October 1710 gu Magerbein im Dets ingifchen geboren, und ein Gohn bes bortigen Pfarrers nd nachherigen Diafonus an ber-Barfugerfirche ju Mugs= urg, Georg Dichael Preu. Erfreut über bie in rüher Jugend fich entwickelnben Beiftebanlagen feines Johns, unterrichtete ihn ber Bater felbft, bis er in fels em achten Lebensjahre in Die lateinische Schule gu Det ngen trat. Dort zeichnete er fich burch Rieif und Bigbegierbe aus. 3m 3. 1720 marb er unter bie irftlichen Stipendiaten aufgenommen. Ein rubmiches leugniß feiner erlangten Renntniffe gab er im 3. 1729. Im Diefe Beit bielt Dreu gur Ginweihung beeneu etriche ten Seminariums in griechischer Sprache feine Rebe on ben Schulen ber Briechen, und gleichzeitig eine beuts he, in welcher er von ber, einem jeben Studirenben numganglid nothigen Beobachtung Des außern Uns andes fprach. Unter ber Leitung feines Baters, bet 729 Diatonus zu Mugeburg geworben mar, bereitete : fich auf feine academische Laufbahn vor, bie er 1732 Bena eröffnete. Seine bort begonnenen philologischen, hilosophischen und theologischen Studien feste et, nach nem viertehalbjabrigen Aufenthalte, ju Balle fort, wo m unter Baumgarten's Leitung befonbere bie pras ifche Erklarung ber Pfalmen beschäftigte.

Durch Privatsleiß erweiterte und berichtigte Preu ine in academischen Vorlesungen erlangten Renntzisse seit bem I. 1737, in welchem er wieder nach lena zurückgekehrt war. Für feine gründlichen Kenntzisse in der Kirchengeschichte und Patristik sprach eine, nter Walch's Vorsit (1738) vertheidigte Differzition. In dieser Abhandlung, durch welche er die Ragisterwürde erlangte, suchte er die, wider das von dabst Stephan I wegen der Rehertause erlassene Decret erichteten Briefe Cyprians und Firmilians gegen

bie Behauptung bes Francistaners Raymund Di rius: bag jene Schreiben von ben Donatiften unt schoben worden seien, mit hinreichenden Grunden zu i fertigen.

Beit (1738) begab er fich, nad ner Reise durch einen Theil von Dber = und Dieber fen , au feinem Bater nach Mugeburg, wo er fic Predigen und Catechiffren ubte. Bieber genefen einer lebensgefahrlichen Rrantheit, die ihn im 3. befiel, übernahm er im nachften Sahre bie ibm ang gene Stelle eines Deftpredigers, legte fie aber bald ber nieber, ale er (1743) jum vierten Diafonus a evangelischen Barfugerfirche gewählt marb. Er fpaterhin jum erften Diafonat hinauf, und empfahl burch bie gemiffenhafte Suhrung feines Lehr = und bigtamte, und burch fein ausgezeichnetes Salent als techet. Er war aber auch in ben übrigen 3meigen theologischen Wiffens fo wohl bewundert und megen f unbescholtenen Characters fo allgemein geschapt, ba aufrichtig betrauert mard, als ein fruber Tob ben October 1758 feinem thatigen Leben ein Biel feste Muger ber oben ermahnten Differtation find Schriften aus Preu's Feber gefloffen. Diefe Abbanit

Vindiciae Epistolarum Cypriani et Firmiliani adversus Step Papae décretum de haereticorum baptismo, oppositse Rai Missorio. Jenae 1738. 4.

führt ben Titel:

# Georg Michael Preu

Bater bes Borigen, war ben 26. Marz 1681 gu ifenburg im Nordgau geboren, und ber Sohn eines thanbers. Die Sorgfalt, welche feine Eltern auf ten mit dem innigsten Dante. Gering war bie Unigung, welche fie ihm gewähren konnten, als er, ben Rector 2. Doberlein grundlich vorbereitet, Universität Leipzig bezog. Doch erwarb ibm ber mit welchem er feine theologischen Studien betrieb, Bolwollen Strig's, Gunther's una Beipgi-Professoren. Durch Sttig empfohlen, ber ihm Bibliothet zu freiem Gebrauch eroffnete, ward Preu blehter bei einer wohlhabenden Raufmannefamilie. Rufe, Die ihm bies Berhaltniß gonnte, benutte miffenhaft zur Erweiterung und Berichtigung feinet ligifen Renntniffe und zu Fortschritten in feiner mouftlichen Bildung überhaupt. Besonders verbit n einen großen Theil feines acabemischen Lebens thungen im Predigen und Disputiren. Rach einem funfjahrigen Mufenthalte verließ Preu ig, und ging in feine Beimath gurud. Dur burge mar er Sauslehrer gu Dettingen. Er legte biefe nieder, als ihm bas Rectorat an ber bortigen beitertragen marb. Seitbem wirfte er mit gleis Gifer für Die fcientififche und moralifche Bilbung ber b. Er gewann ihre Liebe burch feine Babe, gum n ju fprechen, und wußte fich burch bas freunds Berhaltnis, in welchem er mit feinen Umtscollegen auch ihre Achtung ju fichern. Det Gifet, mit m er als Rector fur die Berbefferung bes Schul-6 geforgt hatte, ließ bedauern, ihn im 3. 1710 bisherigen Birtungstreife entruckt gu feben. Um Beit ward er Pfarrer gu Magerbein und Rleins

eim. Das Archibiakonat ju Dettingen, welches et

1715 erhielt, verwaltete er vierzehn Jahre hindurd seltener Berufstreue. Er schien nicht geneigt, seiner herigen Wirkungskreis zu verändern, und lehnte mi Antrüge, die in dieser Hinsicht an ihn ergingen, schieden ab. Doch glaubte er 1729 einem Ruf Augsburg solgen zu mussen. Er ward dort Dia an der St. Jakobskirche, 1732 Pastor und 1736 nior des Ministeriums.

Die gludlichen Berhaltniffe, in benen Preu ju burg lebte, maren bald nach feiner Unkunft burd Tob feiner Gattin Maria Gufanna Losbrod Sochter eines Rechtsconfulenten in Beigenburg, 9 worden, mit welcher er feit bem 3. 1705 in eine gludlichen Che gelebt hatte. Seine Rinder, wie feinen nachberigen Schwiegerfohn, ben Raufmann hard v. Greif und feinen jungern Bruber Sol in ber Religion und in ben Biffenschaften zu unti ten, mar ibm ein bringendes Bedurfniß und mahre gensangelegenheit. Um bie nothige Beit gu jenen teprichte zu gewinnen, ohne feinen Umtegeschafte irgend eine Beife Gintrag zu thun, begann er im mer und Winter frub um 4 Uhr feine Lehrstunde er bam um 7 Uhr wieber abbrach und Abende for Rach dem Tobe feiner Gattin lebte er noch zweit einer kinderlofen Che. 3mei Sabre vor feinem Frankelte er oft, und ftarb, nachbem er fich von Schlagfluß, ber ihn 1745 getroffen, icheinbar erholt hatte, ben 20. Mary bes genannten Sahres

Ein kräftiger Körperbau und eine durch Kran zufälle selten erschütterte Gesundheit hatten ihn in rastlosen Thätigkeit unterstützt. Bis zu seinem isten Jahre war ihm die Abnahme seiner physische geistigen Kräfte wenig sühlbar geworden. Mit sehr treuen Gedächtnisse, welches ihm behülslich gwar, nicht blos in der Theologie, sondern auch dern Wiffenschaften sich gründliche Kenntnisse zu ben, vereinigte Preu eine seltene Schärse des U

und eine fehr: lebhafte Phantasie. Diese Naturanlagen empfahlen seinen mundlichen und schriftlichen Vortrag. Aber fie machten ihn auch zugleich gewandt fur bas practische Leben. Sein Character als Mensch gewann durch unbescholtene Redlichkeit, die ihn aller Schmeiche lei und Beuchelei abhold machte. Es war indes nicht Stolz und Anmagung ober Mangel an Nachgiebigfeit, wenn er, befondere in religiofen Ungelegenheiten, ben Beg verfolgte, den er nach feiner innersten Ueberzeugung für ben richtigen hielt. Er feste feine Shre barin, das ihm anvertraute Pfund jur Chre Gottes und jum Rugen der Menschen redlich zu verwenden. Ihr geistiges Wohl zu sorbern, lag ihm sehr am Herzen, und unermüdet wirkte er in seinen Kanzelvorträgen für diesen Iweck. Aber nicht blos um ein todtes Wissen, um lebendige Erstenntniß war es ihm zu thun. Dies zeigte er vorzügslich in dem Unterrichte seiner Consirmanden und in der Rorbersiums zum Kanzes des krissen Abandwahls. Gie Borbereitung jum Genuß bes heiligen Abendmahle. Gi= nen um fo tiefern Gindruck machten feine Lehren, ba fein untadelhafter Lebenswandel ihnen in jeder Hinsicht ent= sprach. Er konnte nicht blos in seinem hauslichen Kreise, sondern auch seiner Gemeine als ein Vorbild gelten durch bas Wohlwollen, mit welchem er die ganze Menschheit, seine Feinde nicht ausgenommen, umfaßte, und stets be-teit mar, Bofes mit Gutem zu vergelten. Den Geist ber Milbe und Magigung verleugnete er auch nicht in feiner literarifchen Febbe mit bem Dominitaner Ferler in Augeburg, ber in einer 1730 herausgegebenen Schrift, Licht und Schatten betitelt, Die Beschluffe Des Tribentinisien Conciliums hervorgehoben und über Die Augsburgische Confession ein bochft einseitiges Urtheil gefallt batte. Preu bewies feinem Gegner flar und bunbig, daß meder bie Ausspruche ber Rirchenvater, noch ber Concilien, noch der Pabste eine Norm für die christlichen Glaubens= lehren seyn könnten. Er rügte die falschen Allegate aus der heiligen Schrift und aus den Kirchenvätern, und be= rief sich auf die unwiderleglichsten Zeugnisse der letzern

in den ersten fünf Jahrhunderten, um zu beweisen, daß man in der altern driftlichen Kirche eben das gelehrt habe, was in der Augsburgischen Confession enthalten sein Gein Gegner ward durch diese, in einer eignen Schrift mitgetheilte Rechtsertigung so innig überzeugt von der Wahrheit der evangelischen Lehrsabe, daß er 1781 den Entschluß faßte, zur evangelischen Kirche überzutreten. Allein Ferler ward, als er kaum sein Kloster verlassen hatte, wieder dahin zurückgebracht, und dis zu seinem Tode (1785) gefänglich verhaftet.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Preu nachfolgende Schriften geliefert:

· Da Leday Goog

<sup>1)</sup> Progr. Historia scholastica Oettingensis. Oettingae 17.. 4.

<sup>2)</sup> Der Geift ber angeblich mahren, aber falfc befundenen Inspiration in Job. Friedr. Roden, nebft 3. Lode's Gebanten von ber Guthusiafterey. Ulm 1720. 4.

<sup>3)</sup> Das Licht ohne Schatten, ober bie purlautere Babeheit, welche in ber evangelischen Kirche Chrift's gelehrt wird, klar und grundlich bargenelt gegen bas Licht und Schatten herrn Johann Ferler's u. f. w. Augeburg 1730—1735. 3 Abtheilungen. 8.

## Joachim Heinrich Pries

war ben 12. November 1714 zu Rostock geboren, wo sein Bater die Stelle eines Bürgermeisters bekleidete. Den ersten Unterricht erhielt Pries durch Hauslehrer. Seit dem I. 1728 besuchte er das Ghmnasium zu Güsstrow. Bon dort kehrte er 1732 nach Rostock zurück, wo er seine academische Lausbahn eröffnete. Wahre Neizgung sührte ihn zum Studium der Theologie. Bei Burgmann und Aegin hörte Pries Dogmatik, Moztal, Symbolik und theologische Polemik. In dem zuslehtgenannten Collegium gelangte er zu einer genauen Kenntniß der damaligen pietistischen Streitigkeiten. Im Naturrecht unterwies ihn Becker, und in den altern Sprachen, besonders im Hebraischen, genoß er den Unzterricht Kampfer's und Wolf's, unter deren Leitung er sich zugleich fleißig im Disputiren übte.

Bon Rostock, wo er im J. 1735 unter Wolf's Borsit seine Dissertation: "de Philippi Melanchthonis in Academiam Rostochiensem meritis" verthese bigt hatte, wandte sich Prick (1736) nach Jena. Dort waren Ruß, Bucherer, Reusch, Pfeisfer und Outh seine Hauptsührer im Gebiet des theologischen Bissens. In der Kirchen= und Literargeschichte unterwies ihn Stolle, in dessen Hause er wohnte und dessen sieß ihn Stolle, in dessen Hause er wohnte und dessen steistlichen, Hebraischen, Chaldaischen und Sprischen tweiterte und berichtete Pries unter Tympe's, Hof= mann's und Stellwag's Leitung. Mathematik, Phi= losophie und Naturlehre horte er bei Hamberger,

Als Pries Jena nach dreijährigem Aufenthalte (1789) berließ, unternahm er eine Reise durch einen Theil von Deutschland. Sie führte ihn über Leipzig und Halle ach Weimar, Erfurt, Gotha, Schmalkalden, Cassel, Böttingen und Goslar. Von dort ging er über den Dering, d. g. Ih. D. III. 286.

Rohler, Reufch und Bergog.

Barg nach Bolfenbuttel, Braunschweig, Sannover, Gelle hamburg und Lubeck. In ben genannten Orten macht er bie Bekanntidhaft ber beruhmteften Gelehrten und an berer ausgezeichneten Perfonen. Bu Roftod, mo er 173 eintraf, habilitirte er fich, nachbem er bereits bas Jah zuvor von ber bortigen philosophischen Facultat bie Ma giftermurbe erhalten hatte, burch Bertheibigung feine Differtation: "de immortalitate animae, in syste mate influxus physici salva" jum academischen De Gine Fortfegung biefer Abhandlung ließ er i 3. 1740 bruden. Seine Borlefungen erftrecten fu über Metaphysit, Moral, geistliche Beredfamteit, w züglich aber über alle einzelnen Theile ber Philosophi Wie unentbehrlich er ein umfaffendes und vielfeitiges Bi fen fur jeden Belehrten hielt, besonders aber fur be geiftlichen Rebner, zeigte er in einer eignen Schrift, b er 1741 brucken ließ. 3mei Sahre fpater (1743) erbie er bie burch Engelten's Tob erledigte Stelle eine Predigers an ber St. Johannisfirche, und in bemfelbi Jahre eine Professur ber philosophischen Moral. Er ! offnete fein Lehramt mit einer Rebe über bie von b Academie zu Dijon aufgeworfene Frage: "Utrum leg naturales solae sufficient ad promovendam societ tum perfectionem, an vero leges politicae seu viles accedere debeant?" Noch eh' er burch Brith bigung seiner Inauguraldissertation: "De non consum matis patribus Veteris Testamenti ad dictum Pan 11, 39. 49." (1749) ben Grab eines Docto ber Theologie erlangt hatte, las Pries, mit Bewilligu ber theologischen Facultat, theologische Collegien. bem Programm bes bamaligen Defans Buramann, m ches er ber eben angeführten Differtation vorfette, & Bon feiner & er einige Nachrichten von seinem Leben. meine gu St. Johannis, beren Liebe und Butrauen in hohem Grade genoß, trennte fich Pries ungern, er (1758) jum Paftor an ber St. Marientirche ju R ftod ernannt ward. Mur funf Jahre mar es ihm bes vergonnt, dies Amt zu verwalten. Der Tob sette ben 1. August 1763 seinem thätigen und gemeinnützigen Leben ein Ziel.

Als Kanzelredner und academischer Docent ward Pries wegen der Gründlichkeit und Klarheit seines Vortrags allgemein geschätt. Diese Eigenschaften dienten auch seiz nen Schriften, gröstentheils lateinischen Dissertationen und Programmen, zur Empfehlung. Den Inhalt derselben diedeten die Lehre von der Unsterdlichkeit der Seele, von der Präeristenz Gottes vor Abraham und ähnliche christliche Dogmen. In einem Programm, das er (1757) in Quistorp's Namen schrieb, unterwarf er die Meiznung des Augustinus, das der Korper Christi nach seiner Auserstehung blutlos gewesen sei, einer scharssinnizgen Prüsung.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Pries nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de immortalitate animae, in systemate influxus physici salva. Rostochii 1789. 4. Continuatio. Ibid. 1740. 4.
- 2) Bon ber Gelehrsameeit, ale einer nothigen Gigenschaft eines geifte liben Redners, wider einige Einwurfe vertheibigt. Gbend. 1741, 4.
  - 5) Diss. de indole orationum ad captum vulgi. Ibid. 1742. 4.
- 4) Diss, inaug. de non consummatis patribus Veteris Testamenti ad dictum Pauli Ebr. 11, 89. 40. Ibid. 1749. 4.
- 5) Diss. philos. Quo sensu aeternitas Dei fixa sit momentum? Ibid. 1752. 4.
- 6) Progr. de quaternitate doctrinse nostrae, de unione personali, perquam inique imputata. Ibid. 1753. 4.
- 7) Progr. de modo confortationis angelicae, quae juxta Luc. 22, 43. patienti servatori obtigit. Ibid. 1753. 4.
- 8) Progr. de Jona, Christi, nec patientis, nec mortui et sepulti, sed resurgentis, typo. 1bid. 1753. 4.
- 9) Diss. exegetico polemica de praeexistentia Dei ante Abraham, ex Joh 8, 58.; a recentissimis Wetstenii detorsionibus vindicata. Ibid. 1755. 4.
- 10) Diss. dogmatico-polemica, nonnulla de officiis Christi momenta generalia sistens. Ibid. 1756. 4.
- 11) Progr. sub examen vocans cogitationes recentissimi cujusdam Autitrinitarii, de Spiritu Sancto, Ibid, 1756. 4. (in Cfchens
  bad's Ramen geschrieben.)

- 12) Progr. examinans Augustini sententiam, corpus Chrim'n suscitati esse exsangue. Rostochii 1757. 4. (in I. B. Duistorp' Namen geschrieben.)
- 13) Diss. historico-theologica de Prophetis et Apostolis, salvinspiratione divina, in scribendo amanuensium opere usis. Ibi 1757. 4.
- 14) Diss. theologica de infallibilitate Apostolorum, Naturalist nostri aevi opposita. Ibid. 1760. 4.
- 15) Progr. de Tridentinis, non peculiari Spiritus Sancti, sed peuliaris spiritus, ductu et gubernatione congregatis et decernen bus. Ibid. 1762. 4.
- 16) Progr. de sanctis angelis, Apostolorum reliquorumque ecc siae doctorum, nec non fidelium, conservis. Ibid. 1762. 4.

#### Joachim Beinrich Pries

Sohn bes Borigen, mar ben 24. September 1747 ju Roftod geboren. Die erfte miffenschaftliche Bilbung verdankte er feinem Bater und einigen Privatlehrern. Er ftudirte bierauf ju Guftrom, Roftod und Greifes Muf ber gulestgenannten Universitat erlangte Pries 1769 bie Magistermurbe. Ale er bald nachher in feine Baterftadt gurudtehrte, las er bort theologische und philologische Collegien, gab aber ben anfanglichen Plan, fid aufschließlich bem academischen Leben zu wid= men, wieder auf, als ihn zwei Sahre fpater bie Rlo= ftergemeine in Ribnig ju ihrem Prediger mabite. Mus diesen Berhaltniffen schied er im J. 1779. Er ward um biefe Beit jum zweiten Profeffor ber Theologie und Paftor an ber Beiligen = Beiftfirche in Roftod ernannt. Pries ftarb, nachbem er 1791 bie theologische Doctor= wurde erlangt hatte, ben 24. October 1796, ben Ruhm eines vielfeitig gebildeten Belehrten hinterlaffend, ber vorzüglich in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens und in ben altern Sprachen ichagbare Rennts niffe befag. Er entwickelte fie in mehrern Programmen, historisch = bogmatischen Inhalte, über ben ftellvertreten= ben Job Chrifti, über bie Perfonen, an welche Paulus feinen Brief an die Galater fcbrieb u. f. m. Ge= gen bie Angriffe einiger Reuern vertheidigte er (1780) bie Beisheit bes Erlofers in ben Erfcheinungen nach feis ner Auferstehung. Fur die Roftocifchen gemeinnutigen Auffabe vom 3. 1781 lieferte er eine furge Beschichte ber Fastenzeit in ber driftlichen Rirche.

Außer biefem und einigen andern Beitragen gu Journalen hat Pries nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Progr. Mosen Deuter. 18, 15. de Messia vaticinantem sistens. Rostoch. 1779. 4.

<sup>2)</sup> Progr. quo sapientia Redemtoris in apparitionibus post resurrectionem a recentioribus insuetibus defenditur. Ibid. 1780. 4.

- Progr. quo naturam Jesu Christi divinam e nomine Filii Dei probat. Rostoch. 1782. 4.
- Progr. Mottuorum resurrectionem hominibus religiosis veteris foederis non incognitam fuisse. Ibid. 1783. 4.
- 5) Progr. de personis quihus Epistola ad Galatas a divo Paulo scripta est. Ibid. 1786. 4. \*)
- 6) Progr. de morte Christi vicaria ex loco Pauli, 2 Cor. 5, 14. 15. Ibid. 1788. 4.
- 7) De numero Paschatum a Christo post baptismum celebrate-
- 8) Diss. inaug. . . . Ibid. 1791. 4.

<sup>\*)</sup> Meufel ichreibt im 2ten Nachtrage zur vierten Ausgabe feines ger lehrten Deutschlands bies Programm irriger Beise bem im 3. 1788 verftorbenen Rector bes Gymnasiums in Gustrow, Johann Gubriel Pries, ju.

## Johann Georg Pris

ober Pritius, wie er fich nach ber Gitte feines Beitalters nannte, mar ben 22. September 1662 gu Leipzig geboren und ber Sohn eines Rurschners. Seine gelehrte Bildung verdankte Pris ber Nicolaischule feiner Baterftadt und ber bortigen Universitat. Er besuchte fleißig die theologischen und philosophischen Borlesungen Alberti's, Menten's, Scherzer's, Carpzov's und anderer ausgezeichneten Profefforen. 3m 3. 1685 erlangte er die Magisterwurde. Funf Jahre spater mard er Prediger an ber Nicolaifirche, 1691 Mitglied ber theologischen Facultat und 1693 Baccalaureus ber Theox 3m 3. 1698 folgte Prig einem Ruf nach Berbft. Mit der ordentlichen Professur ber Theologie und Metas phyfit, welche er bort erhielt, war bas Paftorat an ber Dreifaltigkeitekirche verbunden. Durch Bertheibigung feis ner Differtation: "de Pelagianismo orthodoxae ecclesiae a Reformatis inique imputato" ward er (1698) Licentiat und im nachften Sahre Doctor ber Theologie in Leipzig. 3m 3. 1701 ward Prit Superintenbent und Inspector ber Schulen ju Schleit im Boigtlande. Durch fein Rednertalent und burch feine grundliche Ges lehrfamteit, verbunden mit ben achtungswerthen Gigen: Schaften, welche feinen Character ale Menfch gierten, er= warb fich Pris die Gunft bes regierenden Grafen Reuß in fo ungemeinem Grabe, bag er von bemfelben gum hofprediger und Beichtvater ernannt ward. Dem Bohls wollen jenes Fürsten verdankte er auch (1705) die Mits tel ju einer Reife nach Solland und England. Er lernte auf Diefer Reife Poiret, Clericus, Bitringa, Des rizonius, Bante, Whifton, Subfon und andere berühmte Gelehrte, unter andern auch ben Quater Bil= liam Denn, tennen.

In Schleit, wohin er wieber zurudgekehrt mar, überraschte ihn 1708 ein Ruf nach Greifswalbe, ben er,

ber bamit verbundenen vortheilhaften Bedingungen wegen, nicht ablehnen zu burfen glaubte. Er ward bort in bem genannten Jahre Profeffor ber Theologie, Confistorial: rath und Paftor an ber Marientirche. Hus biefen Berhaltniffen fchied er im 3. 1711. Bum Genior bes evangelischen Ministeriums in Frankfurt am Main ernannt, begab er fich im Mugust bes ermahnten Sahres borthin, nachdem er einen gleichzeitigen Ruf zum Probft nach Magdeburg abgelehnt hatte. Mehrere Untrage ju auswartigen Beforderungen ließ er feitbem unbeachtet. Bu Leipzig und zu Bittenberg hatte er erfter Profeffor ber Theologie, und in Pommern Generalfuperintendent werben tonnen. Er refignirte indeg, aus Liebe gu felner Frankfurter Bemeine, auf Die ihm angetragenen Stels Mis er ben 24. August 1732 im 70sten Lebens: jahre unverheirathet ftarb, bestimmte er in einer tefta: mentlichen Berfügung 3000 Fl. zu einem theologischen und 600 Fl. zu einem hebraischen und mathematischen Stipendium.

Mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen 3migen bes theologischen Biffens vereinigte Pris auch in andern scientifischen Rachern eine vielseitige Belehrsam: feit. Wie viel eine folche gur Gludfeligfeit der Den: Schen beitrage, hatte er (1695) in einer eigenen 26: handlung zu zeigen gefucht. Befeelt von ungeheuchelter Religiositat, strebte er als Rangelredner, wie als Schrift: fteller, unermudet zu moralischer Beredlung bes Bergens gu wirken. Er zeigte fich als thatiger Beforderer eines rein practifden Chriftenthums, nach bem Beifpiel Gpener's, ben er hochverehrte, und mehrere feiner Schrif: ten herausgab, unter andern die "Catechismustabellen" und ben "Unterricht vom Umt ber Berfohnung." Glauben, Soffnung, Liebe und Geduld feste er Die Sauptbestandtheile bes Chriftenthums. Bon einer ent= Schiedenen Sinneigung zum Dietismus tonnen gleichwohl me: ber fein " Troft ber Glaubigen" (1714), feine "geiftliche Tugenb = und Sittenlehre" (1721), noch irgend eine feiner

übrigen ascetischen Schriften gang freigesprochen werben. Die Milbe feines Characters hielt ihn von theologischer Polemit fern, und felbft in einer Abhandlung, in wels der er bie Unfterblichfeit ber Seele gegen bie Einwurfe Abgill's zu vertheidigen fuchte, überschritt er nicht bie Grenzen der Mäßigung. Die moralischen Borschriften und lehrreichen Betrachtungen, welche in den Somilien des Matarins enthalten find, fuchte Pris (1698) burch eine Ausgabe ber Berte jenes agnptischen Ginfiedlers ju verbreiten, welche 1714 neu aufgelegt ward. Durch die bingugefügten Parallelftellen und Barianten bes Tertes erhohte er den Werth einer (1703) von ihm veranstal= teten Musgabe bes Reuen Teftaments in griechischer Sprache. Sie murbe 1723 jum brittenmate gedruckt. Bielen Beifall icheint auch feine lateinisch geschriebene Gin= leitung in Die Schriften bes Reuen Teftaments gefunden ju haben. Dies Bert, im 3. 1704 gepruckt, erfchien mit Bufagen von J. E. Kapp 1722, und von C. G. hofmann 1737. Roch nach einer Reihe von Sahren (1764) erschienen Additamenta zu jenem Abbruck bes Reuen Testamente.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Prit nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de primo falso Hobbesii. Lipsiae 1688. 4.
- 2) Diss. de gloriae cupiditate. Ibid. 1688. 4. .
- 3) Diss, de Atheismo in se foedo et humano genere noxio. Ibid. 1689. 4.
- 4) Diss. de contemtu divitiarum atque facultatum apud antiquos philosophos. Ibid. 1689. 4.
- 5) Diss, de praerogativa sexus masculini prae foeminino. Ibid. 1691. 4.
  - 6) Diss, de recto usu rationis. Ibid. 1692. 4.
  - 7) Diss. de Christo crucifixo. 1 Cor. 1, 20. Ibid. 1692. 4.
  - 8) Diss. de causis finalibus in rerum essentiis explicandis attendendis. Ibid. 1694. 4.
  - 9) Diss. de quaestione, quantum eruditio conferat ad felicitatem humanam? Ibid. 1695. 4.
    - 10) Diss. de republica literaria. Ibid. 1695. 4.
  - 11) Dofie Ampralbi Betrachtungen über ben Buftanb ber Glau-

- 12) Gilbert Burnet's Reifen burd bie Schweig, Rtalien u.f.w. Rebft einem Anhange von Quietismo. Leipzig 1696. 12.
- 13) Gilbert Burnet's biftorifc politifce Betrachtungen uber bat Leben und bie Regierung ber Ronigin Daria. Cbenb. 1696, 12.
- 14) Guriofer Geichichtetalenter Bilbelm III, Ronige in Großbrittannien. Cbent, 1698. &
- 15) Diss. de Pelagianismo orthodoxae ecclesiae a Reformatis inique imputato. Ibid. 1698. 4. Editio II. Ibid. 1708. 4.
  - 16) Destowitifder ober Ruffifder Rirdenftaat. Cbent. 1698. 8.
- 17) S. patris Macarii Aegyptii opuscula. Ibid. 1698. 8. Editio II. Ibid. 1714. 8.
- 18) Jo. Miltoni litterae nomine Senatus Anglicani, Cromwellii Richardique ad diversos in Europa principes et res publicas exaratae. Ibid. 1699. 12.
- 19) Richard Bayter's Chrengebachtnif aufgerichtet von 28. Batet. Cbent. 1701. 12.
- 20) Proben ber Berebfamteit in gebunbenen und ungebunbenen Rebm. Chenb. 1702. 8.
- 21) 3. Aegin Unfterblichteit ber Menfchen auf Erben an Leib und Seele. Cbenb. 1702. 12.
- 22) Diss. de immortalitate hominis contra Asgillium. Ibid. 1702. 4.
- 23) Novum Testamentum graecum. Ibid. 1703. 12. Editio II. locis parallelis et variis lectionibus aucta. Ibid. 1709. 12. Editio III. lbid. 1728. 12.
- 24) Brandopfer ber Glaubigen, welche fie taglich auf bem Brandaltar ihres herzens ihrem Gott zu bringen haben. Gbenb. 1703. 12.
- 25) Der ehrenreiche Buftand eines gottfeligen Lehrers; Leichenpredigt auf ben Archibiakonus M. Marquarb in Schleig. Aus Pf. 73, 23. 24. Chenb. 1703. 4.
  - 26) Jo. Arndii de vero Christianismo Libr. IV. Ibid. 1704. 12.
- 27) Introductio in Novum Testamentum. Ibid. 1704. 12. Editio II. Ibid. 1709. 12. Editio III cum novis accessionibus J. E. Kappii. Ibid. 1722. 8 maj. Editio IV cum notis C. G. Hofmanni. Ibid. 1737. 8 maj. Additamenta. Ibid. 1764. 8 maj.
- 28) Lobrebe auf ben Godflabter Sieg, gehalten in ber Gofcapelle ju
- 29) Das freudenreiche Bekenntniß eines buffertigen herzens; Leiden, predigt auf A. Chr. v. Cospodt aus Jef. 38, 17. Gbend. 1706. 4.
- 30) Die erfte Anbacht in ber hofcapelle bes Grafen Geinrich XI. Aus Pf. 132, 1-9. Gbenb. 1707. Rol.
- 31) Diss. de amore Dei puro, in causa Fenelonii oratio. Ibid. 1708. 4.
- 32) Leidenpredigt auf Unna Ifabella, Grafin von Rindemaul; aus 30h. 13, 7. Cbent. 1708. Fol.
- 33) Solleigifde Abichiebeprebigt über bas Evangelium am Sonntage Regate. Cbenb. 1708. 4.
- 34) Greifewalber Antritteprebigt über Girad 4, 32. Chenb. 1708. 4.

- 55) Diss. inaug. de renatorum experientia spirituali. Lipsiae.
  - 36) Diss. de vero opum et divitiarum usu. Ibid. 1709. 4.
- Diss. de principio juris naturae genuino et universali. Ibid. 1709. 4.
- 33) Diss, de bonis et facultatihus prudenter administrandis. Ibid. 1709. 4.
- 39) Diss. de translatione in vitam aeternam sine transitu per mortem, Ibid. 1709, 4.
- 40) Disp. de statu religionis Christianae în regno Sinensi obcultum Confutii perturbato relatio, s. orationes duae. altera de cultu Confutii apud Sinenses habita et edita Schleizze 1704, altera de legatione Cardinalis Tournonii habita 1703 d. 1. Sept. cum in Acad. Gryphica munus Profess, ingrederetur. Hamb. 1709 4.
- 41) Diss, de Christo Jesu auctore salutis humanae consummato, Gryphisw. 1709. 4.
  - 42) Diss. de enthusiasmo P. Franc. Malebranchii. Ibid. 1710. 4.
- 43) Der mit himmlischer Weisbeit hodft gesegnete, jum remischen Ronig und Kaifer erwählte Carl VI. Aus 2 Chronif. 1, 8—12. Frankf. 1711. Fol.
- 44) Prebigt am Rronungeseffe Carle VI; aus bem 2 Bud b. Ron. 11, 12. Cbenb. 1712. Fet.
  - 45) Die Lebre von ber Gnabenwahl. Cbent. 1712. 8.
- 46) Dr. Phil. Sat. Spener's Catechismustabellen. Cbenb. 1713. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1717. 8.
- 47) Dr. Phil, Sat. Spener's gerechter Cifer wiber bas Pabfifim. Cbenb. 1714. 8.
  - 48) Troft ber Glaubigen. Cbenb. 1714. 8.
- 49) Beugniß ber Liebe Gottes gegen bie Stadt Frankfurt. Chenb. 1714, 8.
- 50) Friedensgebanten am Friedensfeste; aus Joh. 52, 7. Cbend. 1715. 8.
- 51) Die entfestiche Feuersbrunft am 4ten Sonnt. nach Trinit. Ebenb. 1715. 8.
- 52) Dr. Phil. Sat. Spener's Unterricht vom Amt ber Berich.
  - 53) Dr. Ph. Jac. Speneri Soliloquia. Ibid. 1715. 8.
- 54) Der von Gott Carl VI über bie Turten verliebene Gieg; eine Dantpredigt über Pf. 64, 10. 11. Cbenb. 1716. Fol.
- 55) Der von Gott ausgebetene Leopolb; bei ber Geburt bes Erghere 19ge bon Defterreich. Mus Sob. 16, 24. Chenb. 1716. Fol.
- 56) Die Inbrunftigteit eines glaubigen Chriften, fo fich burch feine Liebeeffammen in Gefangen und Gebeten herfurthut. Gbend. 1717. 12.
  - 57) Bubelfefte : Unbacht. Cbenb. 1717. 8.
- 58) Das mabre Chriftenthum, wie baffelbe burch bas Bert im Glauben, burch bie Arbeit in ber Liebe und burch bie Gebulb in ber hoffnung foll ausgeübt werben. Leipzig 1717. 8.
- 59) Geiftliche Augend und Sittenlebre, nebft ber Ausubung ber ganim Sittenlebre. Rrantf. 1721. 8.

- 60) Die Cinwethung bes Saufes Gottes zu Bethel; bei ber Gin bung ber Ricolaitirche. Frantf. 1721. 8.
- 61) Der von fich felbft gelehrte Beltweife, nebft Gebanten von jutunftigen Gludfeligfeit. Cbenb. 1726. 8.
- 62) Gott ber herr, ein Schilb feiner Glaubigen; Leichenpredigt 30h. Phil. Soilb, aus Pf. 28, 6, 7. Cbent. 1726. Fol.
  - 63) Theologia germanica, interprete Castellione. Lipsiae 1730.
  - 64) Zubelpredigt, aus Pf. 119, 46 48. Frantf. 1730. 8.
  - 65) Amica adlocutio ad Jo. Clericum. Ibid. 1731. 4.
  - 66) Elegia ad B. H. Brockesium, Ibid, 1731, 4.

## Daniel Beinrich Purgold

war im 3. 1708 ju Ferchland, einem Dorfe an ber Elbe im Magdeburgifchen, geboren. In feinem viergehnten Sahre trat er in bas Joachimthalfche Gymnafium ju Berlin, mo er fich die nothigen Bortenntniffe erwarb, um 1752 bie Universität Jena beziehen zu tonnen. Der robe Ton, welcher bamals auf jener Boch= fcule unter ben Studirenden herrschte, außerte weber auf feine Sitten, noch auf ben raftlofen Rleiß, mit weldem er fich dem Studium ber Theologie widmete, eine nachtheilige Birkung. Befonders benutte er die Duge, welche ihm eine Sauslehrerstelle bei einem benachbarten Landprediger gonnte, redlich ju Fortschritten in feiner wiffenschaftlichen Bilbung. Fur bie gludlichfte Beit fei= nes Lebens hielt er einen fiebenjahrigen Aufenthalt in halle als Lehrer an bem bortigen Baifenhaufe. Im 3. 1737 mard er Prediger ju Parchen im Magdeburs gifchen. Diefe Stelle verwaltete Purgold, geliebt und geachtet von feiner Gemeine, beren geistiges Bohl er fich febr angelegen fenn ließ, bis ju feinem, ben 10. October 1788 im 80ften Lebensjahre erfolgten Tobe. \*)

Purgold befaß schätbare Kenntnisse in den einzelenen Theilen des theologischen Bissens. Ohne die enteschiedene Unhänglichkeit an ältere Meinungen wurde sein Geist noch eine freiere Richtung genommen haben. Aber allen Neuerungen abhold, prufte er lange, eh' er sich enteschließen konnte, seine bisherigen Unsichten gegen fremde umzutauschen. Gleichwohl verschaffte ihm seine grundeliche Gelehrsamkeit die Bekanntschaft mit mehrern bezrühmten Gelehrten und andern, durch ihren Rang und Einsluß ausgezeichneten Personen. Ihre Achtung begrun-

<sup>\*)</sup> Rad Meufel (in beffen Leriton ber vom I. 1750 — 1800 verflorbenen beutschen Schriftfeller. 28b. 10. S. 365). Erne fit (in feiner Fortfegung von Sirfding's biftor. literarischem handbuche 2b. 8, Abth. 2, S. 187) läßt ihn erft im Januar 1789 fterben.

bete er auch, obgleich er erst spåt als Schriftsteller auftrat, burch mehrere theologische Werke. Mit vielem Scharssinn untersuchte er (1772) die Frage: Db Gott beleidigt werden, ob er zürnen und ob er versöhnt werden könne. Die Resultate seines Nachdenkens über die Religion Jesu legte er 1783 in einer eignen Schrist nieder, welche 1792 zum drittenmal aufgelegt ward. Die früher erwähnte Abneigung gegen theologische Neuerungen sprach sich unverkennbar aus in der Untersuchung der Frage, was Luther sür ein Recht gehabt habe, zu resormiren und was für ein Recht die jetzigen Theologen haben. Auch diese Schrift im J. 1785 gedruck, erlebte 1789 eine zweite Auslage.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Purgold

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Die Freude der Chriften im Beihnachtefeft; Die eigentliche Peter Chriften; Die fatanischen Bersuchungen, Die Chriftus erbuttet; in brei Predigten. Burg 1767. 8.

2) Cenbidreiben an ben ungenannten Geren Berfaffer ber Corift bom

falfchen Religionseifer. Cbent. 1768. 8.

3) Rann Gott beleibigt werben, tann er gurnen, tann er verfohnt werben? Magbeburg 1772. 8.

- 4) Arofischreiben eines alten Predigers an feine, wegen ber verschiebe nen Meinungen in ber Lehre bedummerten Amtebruber. Leipzig u. Frantf. 1773. 8.
- 5)- Prufung ber bieber gewöhnlichen Begriffe von ber Che und von ber Reufcheit, wie auch bes Sages bes kanonischen Rechts, bağ ber Bei schlaf vhne Abficht ber Zeugung eine schahdliche handlung fei. Magber burg 1773. 8.
- 6) Die Rechtglaubigfeit ber heiligen grlechifden Rirche. Cbenb. u. Belmfiabt 1773. 8.
- 7) Resultat meines mehr als funfzigjahrigen Nachbentens über bie Res ligion Sefu. Deffau u. Leipzig 1783. 8. 2te Auflage. Chenb. 1788. 8. 3te Chenb. 1792. 8.
- 8) Bas hat Luther für ein Recht, zu reformiren? Bas für ein Recht haben bie jesigen Theologen? Beldes ift bas non plus ultra ber protestantischen Kirche? Cbenb. 1785. 8. 2te Auslage. Berlin 1789.8.
- 9) Erzählungen; bas Angenehmfte und Ruglidfte aus ber Geschicht, zum eignen Wergnügen und um in Gesellschaft nicht unwiffend zu erscheinen; von bem Bersaffer bes Resultats meines mehr als funfzigjahrigen Rachbentens über bie Religion Zefu. Leipzig 1788, 8, 2te verbeffette Auflage (beforgt von Stenzel). Cbend. 1790, 8.

#### Michael Friedrich Quade

war ben 28. July 1682 ju Bachau in hinterpoms mern geboren, und der Cohn eines Predigere. feinem fechften Sahre gemeinschaftlich mit ben Sohnen Des Paftors Bering in Stargard burch Privatlehrer unterrichtet, gu benen befonders gahl und Binber= finn gehörten, ging Quabe, als ber Lettere, ein treffli= der Schulmann, Rector in Soldin ward, borthin. hinderfinn brei Sahre fpater bas Rectorat ju Stolpe übernahm, genoß Quade auch dort noch ein Jahr hindurch ben Unterricht jenes, um feine wiffenschaftliche Bilbung bodwerdienten Mannes. In bem Gymnafium gu Stargard beschäftigte er fich mit ber Philosophie und mit ben Schonen Wiffenschaften, unter ber Leitung bes Rectors Pafcha und feines Rachfolgers im Umte 3. F. Schmib. Bur Bollenbung feiner Schulftubien befuchte er noch einige Sabre bas Colniche und Friedrichswerberiche Inmnafium in Berlin, und bezog fodann (1700) bie Universität Bittenberg. Dort waren Schurgfleifch, Rofchel und Schoning feine Sauptfuhrer im Gebiet bes phi= losophischen Biffens. Mit ber Theologie, ber er fich vorzugeweise zu widmen wunschte, beschäftigte fich Quade erft ernftlich, als er (1702) fich von Bittenberg nach Greifsmalbe begab. Fleißig benußte er Maner's, Daf= fov's und Gebharbi's Borlefungen. Unter bem Borfit bes zulestgenannten Gelehrten vertheibigte er (1703) eine ungebruckt gebliebene Differtation: ", de Jano," und außerbem unter Maner noch einige acabemifche Streitschriften. Der ebengenannte Professor ber Theologie, ber jugleich bie Burbe eines Consistorialpra= fibenten und Profanglers auf ber Universitat Greifsmalbe betleibete, machte fich auf mehrfache Weife um feine Bilbung verdient, als er ihn in feine Wohnung aufnahm, und ihn zum Auffeher über feine toftbare Bibliothet ernannte. Dit ben Schapen berfelben marb Quade, mahrend eines fechsjährigen Aufenthalts in Maner's Baufe,

genau befannt.

Auch zur Erweiterung seiner Welt= und Menschenkenntniß verschaffte ihm sein Gonner Gelegenheit, als er
ihn auf seinen Reisen nach Polen und Sachsen zu seinem Begleiter wählte. Quade berührte Rostock, Wismar, Hamburg, Lübeck, Gelle, Hannover, Leipzig, Danzig, Konigsberg und andere berühmte Universitäts und Hanbelöstädte. Bu ben Gelehrten, die er kennen lernte, gehörten Ittig, Rechenberg, Pipping, Günther, Loscher, Neumann, Leibniß, Schelwig, Fecht, Quistorp u. a. m. Selbst mit einigen berühmten Staatsmännern ward Quade bekannt, unter andern mit bem Chursürstl. Hannoverischen Gesandten am Konigk. Schwedischen Hose, dem Freiherrn v. Frisendorf und bem Königk. Schwedischen Staatsrath Olaus hermelin.

Bei ber Geburtsfeier bes Ronigs Carl XII in Greifewalde erlangte Quabe (1704) Die Magistetwurbe. Gein Gonner, ber Profangler Dayer, et bob ibn gur Burbe eines Raiferl. Pfalggrafen und ge-Fronten Poeten. 3mei Sabre fpater (1706) mard et Baccalaureus ber Theologie. Bei Diefer Gelegenheit vertheidigte er feine Differtation: "de viris statura parvis, eruditione magnis," welche, mit Berudfichtigung feines eignen fleinen Rorperbaues, einen Schein von Gis telfeit auf ihn werfen tonnte. Seitdem las er mit Beis fall theologische und philosophische Collegien. Im 3. 1710 ward er Abjunkt ber theologischen Facultat, und fchrieb bei biefer Gelegenheit feine Differtation: "de apostasia a Lutheranismo ad Papismum aeternum exitiosa," und ein lateinisches Programm, in welchem er bas Leben bes Apostels Jubas fchilberte.

In einen neuen Wirkungskreis trat Quabe, als et 1716 Rector des academischen Gymnasiums zu Alts Stettin und Professor der Philosophie und des Styls ward. Das Rectorat behielt er bis zu seinem Tode,

beschränkte

beschränkte aber, als feine bisherigen Borlefungen über Philosophie, Ratur = und Bolferrecht (1754) Maaß und Delrich 6 übertragen worden maren, feine Collegien blos auf Moral und Stylistik. Er ftarb ben 11. July 1757 im 75sten Lebensjahre, nachbem er breimal ver= beinathet gemefen und burch feine beiben erften Chen, mit einer Tochter bes Predigers Nothenberg zu Gramgov und des Consistorialrathe und Oberpredigere Bierold p Stargard, Bater einer zahlreichen Familie geworben mar. Die Berbindung mit feiner britten Gattin, einer Tochter bes Rathsherrn und Raufmanns Born in Plon. mide ihn überlebte, war kinderlos geblieben.

Mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen 3mei= gm bes theologischen Biffens und in ben altern Spra= om vereinigte Quabe eine raftlose Thatigfeit und einen ublichen, unbescholtenen Character. Bei feinem fangui= ich eholerischen Temperament ichien er von Natur zu Ausbruchen leidenschaftlicher Beftigkeit geneigt. Er mußte indes fich felbst zu beherrschen und zu maßigen. Unge= achtt seiner vielfeitigen gelehrten Bilbung gierte ihn bie Brichibenheit, Die er felbst (1727) in einer eigenen 26= handlung empfahl. Wo fich ihm irgend eine Belegenheit bot, wies er sich bienstfertig und gefällig, vorzüglich burch die Bereitwilligkeit, mit welcher er Undern ben Butritt zu feiner gahlreichen und auserlesenen Bibliothet destattete.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Quabe nachfolgende Schriften geliefert, unter benen besonders line Differtation: "de apostasia a Lutheranismo ad Papismum aeternum exitiosa" (1711) und sein Pronamm: "de conditoribus Augustanae Confessionis" [1730] bervorgehoben zu werden verdienen.

Diss. historico theologica de Dionysio Areopagita scriptisque idem suppositis, Godofredo Arnoldo opposita. Ibid. 1708. 4.

<sup>1)</sup> Diss. historico-literaria de viris statura parvis, eruditione magnis. Gryphisw. 1706. 4.

<sup>3)</sup> Leonis Allatii, Chii, Bibliothecae Vaticanae Custodis, instrutio de Bibliotheca Palatina Romam transportanda, quam ex Decring, b. a. It. D. 111. 28b.

Mscto Italico bibliothecae Mayerianee eruit translatumque Latin vertit. Gryphisw. 1708. 4.

4) Diss. inaug. theologica de apostasia a Lutheranismo ed Pi pismum aeternum exitiosa. Ibid. 1711. 4.

5) Progr. inaug. de vita S. Judae Apostoli. Ibid. 1711. 4.

6) Reujahrepredigt. Cbenb. 1715. 4.

- 7) Progr. actui restaurationis Gymnasii atque inauguration trium Professorum Quadii, Heringii et Henrici de Bobari praemi sum. Sedini 1716. fol.
- 8) Oratio solemnis saecularis de reformatione ante Lutheru

frustra tentata etc. Ibid. 1717. fol.

- 9) Progr. de Principum Fridericorum in litteras et litteratos si vore. Ibid. 1717. fol.
- 10) Bon ber unschapbaren Gludfeligkeit ber Konigl. Preuß. u. Con Branbenburgifchen Lande, unter ber Regierung Friedrich Bilhelm Ronigs in Preußen. Chend. 1717. Fol.
- 11) Progr. de rectoribus scholarum quadragesimum laboris al num supergressis. Ibid. 1719. fol.
- 12) Oratio inaug. de amico et individuo eruditionis ac pietat
- nexu, dicta a. MDCCXVI. Ibid. 1720. 4.
  18) Oratio panegyrica, qua felicitas Fridericorum Borusso-Bradenburgicorum ostenditur. Ibid. 1720. fol.
  - 14) Progr. de Jureconsultis ex Theologis factis. Ibid. 1720 fol
- 15) Diss. historico philosophica tritum illud Stoicorum παφι δοξον περι τησ απαθειασ expendens. Ibid. 1720. 4.
  - . 16) Pradromus vindiciarum gloriae et nominis Pomeranorul b. i. Botlaufige Rettung ber Chre und bes Namens Pommericht I tion wiber Geren M. Christian Schottgen's altes und neues Po merland u. f. w. von einem Bahrheit liebenden Pommer. Restod u Reubrandenburg 1721. 8.
    - 17) Diss. moralis de modestia eruditorum. Sedini 1727. 4.
  - 18) Progr. de ritu veterum vota solvendi et nuncupandi var que votorum generibus. Ibid. 1730. fol.
    - 19) Progr. de conditoribus Augustanae Confessionis. Ibid. 1730.
  - 20) Diss. philos. practica de prudentia Philosophi, inpris Christiani, circa injurias. Ibid. 1782. 4.
    - 21) Diss. de foeda et infausta foederum violatione. Ibid. 1733.
  - 22) Progr. de morbis erudiforum ordini familiaribus et pletu que exitiosis. Ibid. 1741. fol.
  - 23) Diss. hist, geneal, sistens gesta notatu digniora Imperator gentis Austriacae, inde ab Interregno magno ad Carolum ust IV, ex diplomatibus scriptoribusque coaevis eruta. Ibid. 1741. 4
  - 24) Oratio solennis in ipsis hilariis pacis a Friderico II. R Borussiae, cum Hungariae et Bohemiae Regina, initae, hab Ibid. 1742. fol.
  - 25) Progr. ad exsequias J. Willichii, Senatoris et hypothec possessoris pagorum Pargow et Staffelde. Ibid, 1744, fol.
  - 26) Progr. ad solennia sacra saecularia secunda regii atque i demici hujus Gymnasii Palaeo Sedinensis, quo quaedam de v

fundationis hujus Gymnasii tempore et anno, neo non de gennina Bamimi fundatoris, in serie Ducum Pomeraniae Barnimorum de-nominatione, praefatus. Sedini 1744. fol.

27) Progr. ad solennia sacra saecularia secunda Academiae Regiomontanae de meritis Acad. Regiom. in Pomeranos et rem Pomeraniae publ. eccles. et litterariam. Ibid. 1744. fol.

meraniae publ. eccies, et interariant. Ind. 1744. 191.

28) Progr. de pia ac sedula mortis meditatione, tanquam optima Christianorum philosophia. Ihid, 1746. fol.

29) Progr. de usu et abusu studii mathematici. Ibid. 1747. fol.

- 30) Progr. de variis regii hujus atque academici Gymnasii inde ab ejus prima fundatione, per integrum saeculum, sub serenissimis ac gloriosae memoriae ducibus Pomerauiae fortuna et fatis, tam secuudis, quam adversis. Ibid. 1752. fol.
- 31) Progr. ad solennis introductionis Professoris juris ordin. D. Jounis Caroli Conradi Oelrichs. Ibid. 1752. fol.
- 52) Diss. epist. de felici rei litterariae successu et incremente per academias et scholas illustres, inde a saeculo XV et XVI passim per Europam, inprimis Germaniam, conditas atque erectas, in memoriam tertii Jubilaei Academiae Gryphiswaldensis. Ibid. 1756. 4.
- 33) Progr. de causis, quare elegantiores disciplinae, înprimis litterae Latinae, hedie contemtim habeantur a multis. Ibid. 1757. fol.

# Johann Jakob Quandt

war ben 27. Marg 1686 gu Konigeberg in Preu-Ben geboren, und ein Sohn bes Ronigl. Preug. Confistorialrathe und Paftore an der Altstädtischen Paro chialfirche Johann Quandt. In ber mit jener Rirche verbundenen Schule erhielt er ben erften Unterricht. Er erwarb fich burch feine feltenen Beiftesanlagen und feis nen Fleiß bas. Wohlwollen bes Rectors Martini, ber ihn 1701 fur fahig erklarte, feine academische Laufbahn in Konigsberg zu beginnen. Dort erwarb fich Quandt in der Philosophie und in den altern, besonders den orientalischen Sprachen, febr grundliche Renntniffe. Bugleich beschäftigte er sich mit historischen, mathematischen und physikalischen Studien. Geine Lehrer in Diesen verschie: benen miffenschaftlichen gachern maren Liebert, Schreie ber, Blafing, Sahme, v. Sanden und Rabe. Unter bem Borfig bes zulestgenannten Gelehrten vertheis bigte er seine ungedruckt gebliebene Abhandlung: "de sede categoriarum propria," unter bem Englander David Bilfins, ber fpaterhin Archibiatonus ju Guffolt und Canonifus zu Canterbury ward, 1704 feine Differtation: "de Gynaecocratia" und unter Blafing im nachsten Jahre die Abhandlung: ", de sphaerarum coelestium symphonismo." In ben genannten Dif= fertationen gab er erfreuliche Beweife feiner grundlichen Renntniffe in ber Philosophie und Mathematik. jener Zeit (1705) widmete er fich fast ausschließlich ber Theologie, die fein Sauptstudium blieb. Seine Ruhrer in bem Bebiet jener Biffenschaft maren ber Dberhofprebiger v. Sanden und ber Professor Defarov.

Im I. 1706 bezog Quandt die Universität Leipzig, wo Menke, Schmidt und Weise ise seine theologischen und historischen Studien leiteten. Durch Ortlob erweiterte er seine Kenntnisse im Hebraischen und in den judischen Alterthumern. Im I. 1708 ers

langte er durch Bertheidigung seiner Dissertation: "de Sagan sive Pontisicis maximi Suffraganeo" die Masgisterwürde. Die damaligen Kriegsunruhen und der Bunsch, sich in den altern, besonders den orientalischen Sprachen noch mehr zu vervollkommnen, bestimmten ihn, um jene Zeit (1708) nach Halle und von da nach Jena zu gehen. Auf der zuletztgenannten Hochschule horte Duandt Kirchengeschichte und biblische Theologie bei Budsdeuß, während Danz und Rus seine gelehrten Sprachstenntnisse erweiterten. Unter der Leitung jener beiden bestihmten Orientalisten machte er rasche Fortschritte im Rabbinischen, Arabischen und in den übrigen morgensländischen Dialekten.

Seine Welt= und Menschenkenntniß erweiterte Quandt um diese Zeit auf einer Reise durch Deutschland und Holland. Er berührte auf derselben die Universitäten Altdorf, Tübingen, Heidelberg, Marburg und Gießen, ging über Franksurt am Main, Hannover, Lünedurg, Bolsenbüttel und Celle nach Hamburg, und von da über Lübeck und Wismar nach Rostock, wohin ihn vorziglich der Ruf von Fecht's gründlicher Gelehrsamkeit zog. Aber auch mehrere andere ausgezeichnete Theologen und Sprachsorscher lernte er auf jener Reise, besonders während seines Ausenthalts in Gröningen, Leiden, Franezker und andern Städten Hollands kennen. Auf die Erzweiterung seiner Kenntnisse in der orientalischen Literatur und in den jüdischen Alterthümern hatte diese Reise den günstigsten Einfluß.

Qunftigsten Einstuß.
Duandt kam in seiner Vaterstadt Königsberg an, als dort die Pest herrschte. Nicht befallen von dieser Krankheit, eröffnete er im J. 1710 nach Vertheidigung seiner Dissertation: "de Asson ad Actor. 17, 13." philologische und philosophische Vorlesungen. Zu einer gründlichen Kenntniß in der theologischen Literärgeschichte gelangte Duandt, als er zu Ende des J. 1714 zum Ausseher der öffentlichen Bibliothek in der Königsberger Altstadt ernannt ward. Während er durch die Benugung

ber Schage jener Bucherfammlung ben Umfang feines Biffens erweiterte, wirfte er febr gunftig fur bie Bilbung Anderer, indem er bie feiner Mufficht übergebene Bibliothet zwedmaßig ordnete und fie zu allgemeinem Sebrauch eroffnete. Die im S. 1715 ihm verliebene au-Berordentliche Professur der Theologie verpflichtete ibn, ben academischen Statuten gemäß, sich in Rostod um tie theologische Doctorwurde zu bewerben. Dort vertheibigte Quandt, nachdem er fich, der damaligen Kriege-unruhen wegen, noch ein halbes Jahr in hamburg aufgehalten, und die trefflichen Buchersammlungen 2001f's, Bintler's u. a. Gelehrten fleißig benugt hatte, (1715) seine Inauguralbiffertation: "de Christi ostio pulsato ad coenam ingressu, ad Apoc. 3, 20." Die vortheil hafte Meinung von feiner grundliden theologifchen Gelebtfamfeit mard beftartt, als er, um Sig und Stimme in ber theologischen Facultat zu erhalten, im nachsten Sahre (1716) seine Abhandlung: "de gestis Christi quadragesimalibus resurrectionem inter et ascensionem" und gleichzeitig die Differtation: "de doxologiis Paulinis" vertheidigte.

Sein Wirkungstreis erweiterte sich, als Quandt im I. 1718 zum Consistorialrath und Pfarrer in Löbericht ernannt ward. Ohne die Amtspflichten, welche diese Stelle ihm auferlegte, nur im geringsten zu vernachläfzigen, suhr er fort, als academischer Docent in theologischen und eregetischen Borlesungen thatig zu senn. Im I. 1721 ernannte ihn der König von Preußen zu seinem Oberhosprediger. Gleichzeitig erhielt er eine ordentzliche Professur der Theologie und 1734 den Character

eines Rirchenrathe.

Um diese Zeit nothigte ihn seine, durch ununterbrochene Geistesanstrengung erschöpfte Gesundheit zu einer Reise nach Carlsbad, wo er über Danzig, Franksurt an der Ober und Oresden eintraf. Als er mit erneuten Kräften auf seiner Rückreise durch Sachsen Potsbam berührte, mußte er auf Königl. Befehl in der dortigen Sarnisonkirche in Gegenwart von Preußens Monarchen die Kanzel betreten, und auch bald nachher zu Berlin im Cabinet der Königin eine geistliche Rede halten. Erward durch die Würde eines Generalsuperintendenten in Preußen ausgezeichnet, lehnte aber (1741) den vortheilshaften Antrag, an Reinbeck's Stelle Probst in Berslin zu werden, entschieden ab. Der treuen und gewissenhaften Erfüllung seiner Amtspflichten brachte er jedes Opfer. Er blied selbst unverheirathet, aus Besorgnis, durch Familienangelegenheiten in seinem Beruf gestort zu werden. Der königs. deutschen Gesellschaft in Königsberg verdankte er 1743 die Auszeichnung, zu ihrem Prasidensten ernannt zu werden.

Mls Quandt ben 17. Januar 1772 ftarb, binter= ließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Kenntniffen in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens eine genaue Bekanntschaft mit ben orientalischen Eprachen und ihrer Literatur vereinigte. Gehr belefen mar er besonders in bem Talmud und in ben Rabbinen. Aber auch in ber Geschichte und in andern miffenschaft= lichen Rachern, befonders in ben bebraifchen Alterthumern war er fo bewandert, daß Bruder ihn mit Recht ei= nen Stern erfter Große unter ben evangelischen Theologen feiner Beit nennen konnte. Quandt entwickelte feine gelehrten Renntniffe in academischen Borlesungen und in mehrern Differtationen und Programmen bogmati= ichen Inhalte. Ale bentenben Ropf zeigte er fich bereits 1710 in gehn philosophischen Abhandlungen. nen Beweis feiner, mit großem Scharffinn verbundenen Gelehrsamkeit gab er, als er (1712) bie von bem Eng= lander Mill aufgeworfene Frage, ob ber Brief Pauli an die Ephefer an die Laodicaer geschrieben fei, einer Prufung unterwarf. Die Thaten Christi zwischen feiner Auferstehung und himmelfahrt suchte er gegen manche parodore Behauptungen Whifton's, Dodwell's und anderer englischen Theologen ju retten. Richt leicht über= fcritt Quandt in feiner theologischen Polemit Die Grenzen ber Mäßigung. Sein Verdienst als Gelehrter ward erhöht durch das Streben nach einer gemeinnütigen Birksfamkeit und Beförderung wahrer Religiosität. Er gab ein litthauisches Gesangbuch und 1735 eine Bibel in litthauischer Sprache heraus, in welcher er bereits 1727 das Neue Testament und die Psalmen hatte drucken lassen. Zur Jubelseier der, 200 Jahre zuvor zum erstenmal gedruckten deutschen Bibel besorgte er 1734 einen neuen Abdruck der heiligen Schrift, von einer Vorrede begleitet, in welcher er die Schicksale der Lutherischen Bibelüberseigung schilderte.

Außer einigen Beitragen ju Sournalen hat Quanbt

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de Gynaecocratia. Regiom. 1704. 4.

Diss. de sphaerorum coelestium symphonismo. Ibid. 1706. 4.
 Diss. de Sagan s. Pontificis maximi Suffraganeo. Lipsias

1708. 4.

4) Diss. de approximatione Spiritus S. substantiali. Rostochii 1709. 4.

5) Diss. de Asson, ad Actor. 27, 13. Regiom. 1710. 4.

- 6) Diss. Decas meletematum philologico politicarum. Ibid. 1710. 4.
- 7) Diss. contra Millium de quaestione: An Epistola ad Ephesios a Paulo Ephesiis an vero Laodicenis fuerit inscripta? Ibid. 1712. 4.
- 8) Diss. de atramento Hebraeorum, ex pandectis Talmudicis. Ibid. 1713. 4.
- 9) Diss. de cultris circumclsoriis ex secespitis Hebraeorum. Ibid. 1713. 4.
  - 10) Diss. de cornibus altaris exterioris. Ibid. 1713. 4.
  - 11) Diss. de cinere in sacris Hebraeorum. Ibid. 1713. 4.
- 12) Diss. inaug de Christi ostio pulsato ad coenam ingressu, ad Apoc. 3, 20. Rostoch. 1715. 4.
- 13) Diss. Gesta Christi quadragesimalis resurrectionem inter et ascensionem a Whistoni, Flaminii, Dodwelli, Harduini aliorumque paradoxis liberata. Regiom. 1716. 4.

14) Diss. de doxologiis Paulinis. Ibid. 1716. 4.

- 15) Sylloge Diss. L in Syllogen controversiarum Fechtii. Ibid. 1717. 4.
- 16) Progr. Deo corpus filio aptanti sacrum, ad Ebr. 10, 5. Ibid. 1722. 4.
- 17) Progr. de Christo triumphatore, ex Apoc. 1, 17. 18. Ibid. 1723. 4.
- 18) Progr. in honorem acternae pa ris sapientiae in determinando incarnationis tempore. Ibid. 1724. 4.

- 19) Progr. Christo triumphatori relictis in sepulchro fasciis sepulchralibus resurgenti sacrum, ad Joh. 20, 6. 7. Luc. 24, 12. Regiom. 1725. 4.
- 20) Progr. de Christo vero Ecclesiae fundamento in nomine Sethi typice adumbrato, Genes. 4, 25. Ibid. 1726. 4.
- 21) Progr. de Christo vero έξαναζασεωσ τῶν νεκρῶν auctore Phil. 3, 11., adversus auctorem Tractatus: Les Princesses Malabares. Ibid. 1727. 4.
- 22) Progr. de Christo hominum, non angelorum liberatore, ex Ebr. 2, 16. Ibid. 1729. 4.
- 23) Progr. de Christo, Pontifice ecclesiae immortali, ex Ebr. 7, 16. Ibid. 1730. 4.
- 24) Progr. de filio unigenito, qui est in sinu patris, ex Joh. 1, 18. Ibid. 1732. 4.
- 25) Progr. Sérvatori devoluto saxo resurgenti sacrum, ex Manh. 28, 2. Marc. 16, 4. Luc. 24, 2. Ibid. 1783. 4.
- 26) Progr. Gloria Spiritus gloriae ab inglorils empaectae cujusdam recentioris paradoxis vindicata. Ibid. 1739. 4.
- 27) Progr. Divinitas Spiritus S. ex ἐπικλησει veterum in consecratione S. Eucharistia demonstrata. Ibid. 1743. 4.
- 23) Progr. Ficta de saeculo Spiritus S. hypothesis discussa. Ibid. 1746. 4.
- 29) Progr. de picturis Spiritus S. sub juvenis speciosi forma repraesentantibus, a Benedicto XIV, Pontifice Romano, nuper prohibitis. Ibid. 1751. 4.
- 30) Progr. de Deo capite Christi, ex 1 Corinth. 11, 3. Ibid.
- Quanbt's Bilbnif, von Saib geftechen, befindet fich in Bru-

# Bernhard Friedrich Quistorp

war ben 11. April 1718 gu Roftod geboren unb ber Sohn eines Raufmanns. Geine Mutter ward ibm bereits in feinem vierten Sahre (1722) burch ben Job entriffen. Doch verbantte er feinem Bater, ber ihm in einer Tochter bes Predigers Burgmann an ber Ris colaitirche eine treulich fur ihn forgende Stiefmutter gab, eine zwedmäßige Erziehung burch Baublehrer, zu benen besonders Bild, Stippe und Rindler gehorten. Durch feltene Beiftebanlagen, rege Bigbegierde und une ermubeten Rleiß hatte fich Quiftorp die nothigen Bortenntniffe erworben, um im fechzehnten Sahre feine aca: bemifche Laufbahn in Roftock eroffnen zu konnen. Bi Mepinus horte er Logit, Metaphnfit und Dogmatit, bei Burgmann Somiletit, bei Berg Naturrecht, wabrend er burch Carpov zu einer grundlichen Renntnis bes Bebraifchen und ber jubifchen Alterthumer geführ ward. Fleifig ubte er fich im Disputiren und verthei bigte (1736) unter Burgmann's Borfit feine unge brudt gebliebene Differtation: "Commentatio exege tico-theologica στεναγμέσ αλαλήτουσ justo auctor vindicans."

Nach sechsjährigen academischen Studien auf de Universität Rostock wandte sich Quistorp (1740) nat Jena. Dort waren Walch, Pfeisser und hut seine Hauptsührer im Gebiet des theologischen Wissens Bei Müller horte er Philosophie, bei Fuchs Mathe matik, und seine Sprachkenntnisse, besonders im Grie dischen, erweiterte und berichtigte er unter Kräuter' Leitung. Zur Fortsetzung seiner Studien besuchte Quistorp, nachdem er ein Jahr in Jena verweilt hatte, not Wittenberg, Leipzig und Halle. Auf den genannten Un versitäten, wie auf einer Reise, die ihn nach Oresber Wolfenbuttel, Braunschweig, Lünedurg, Hamburg un Lübeck führte, ward die Bekanntschaft mit mehrern auf

zeichneten Gelehrten ihm forberlich ju feiner bobern

eiftesbilbung.

Im I. 1742 kehrte Quistorp nach Rostock zurück, ichdem er kurz vorher von der dortigen philosophischen acultat das Magisterdiplom erhalten hatte. Nach Berzeidigung seiner Dissertation: "Num actiones liberaed electione haud prosiciscentes dentur hisque desonsatio sponsaliorumque consummatio adcensentes sint?" erössnete er (1742) philosophische und theoegische Vorlesungen. Im I. 1749 wurde er zum orntlichen Prosessor der Theologie ernannt, und noch in mselben Iahre erward er sich durch Vertheidigung seint eregetisch nogmatischen Abhandlung: "de Judaeis orde compunctis Actor. 2, 37." die theologische Doswürde. In jene Zeit (1749) sällt auch seine Verschlung mit Catharina Dorothea Wienkens, r Tochter eines Rostocker Kausmanns.

Die Aussichten, welche sich ihm bamals zeigten, zu tem Predigtamte befördert zu werden, schienen wenig idendes für ihn zu haben. Gleichwohl übernahm er e (1753) ihm angetragene Stelle eines Superinten=nten in Rostock. Im S. 1766 folgte er einem Ruf ich Greisswalde. Dort erhielt er eine ordentliche Prossur der Theologie, und ward 1779 zum Generalsurintendenten über Schwedisch pommern und Rügen nannt. Er rückte zugleich in die erste theologische Prossur ein und wurde Prokanzler und Curator der Unis

ritat.

Als Quistorp ben 4. Januar 1788 starb, hinters

8 er ben Ruhm eines mit gründlichen Kenntnissen in
n einzelnen Zweigen des theologischen Bissens ausgesteten Theologen. Den Inhalt seiner, gröstentheils in
teinischer Sprache geschriebenen Abhandlungen bilbeten
egenstände der Dogmatik. Er gab eine eregetische Ers
drung von dem biblischen Begriff der Sohne und Tochs
r Gottes, schrieb über die Verschnungslehre, die Glaus
meanalogie, über das breisache Amt Christi und ans

vere kirchtiche Dogmen, imb suchte bie biblischen Zenisse von der Menschheit Christi gegen manche dawierhobene Einwurse und Zweisel zu rechtsersigen. Ehistorische Richtung nahm sein Geist, als er die Hythesen mehrerer Gelehrten von den altern Schriften, benen das erste Buch Mosis geschöpft sei, prüfte, in einer andern Abhandlung die Frage untersuchte, vor der Septuaginta schon eine griechische Uebersehres Pentateuch eristist habe.

Huper einigen Beitragen zu Journalen hat Diftorp nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. epist. de collatione librorum Scripturae S. in intertatione Scripturae S. haud injusta. Rostoch. 1736. 4.

2) Diss. epist, de palo Pauli Apostoli non unico morbo hy chondriaco, sed variis generatim adflictionibus explicando. I 1789. 4.

S) Diss. epist. Num actiones liberae ab electione hand profeentes dentur, hisque desponsatio sponsaliorumque consumm ascensendae sint? Ibid. 1742. 4.

4) Disp. de actu voluntatis divinas ejusque necessitate libe. Dei baud inimica. Ibid. 1743. 4.

5) Diss. epist. de atheismo Benedicti de Spinoza. Ibid. 1743

6) Progr. de summo in Deitate gradu. Ibid. 1744. 4.

7) Disp. exegetico-dogmatica atque inauguralis de Judaeis empunctis Actor. 2, 37. Ibid. 1749. 4.

8) Db es am bienlichsten fei, bie Leibenschaften zu erfiiden ober juvotten, ober fich benfelben und ihren Fuhrungen zu übertaffen, biefelben zu mufigen? Chenb. 1750. 4.

9) Der theologischen Facultat zu Rofted gegründeter Widerspruch gen eine in ben Medlenburgischen Intelligenzblattern eingerückte Abbitung von naturlicher Wahrnehmung mehrerer Selbstftandigkeiten in einigen Wesen Gottes; im Namen und mit Beiftimmung gedachter cultat umftanblich und bescheiden behauptet. Rofted und Wiemar 1751

10) Disp. de notione filiorum et filiarum Dei. Rostoch. 1751

11) Untersuchung, woraus bas Recht Gottes zur herrichaft über abgeleitet werben muffe? Cbenb. . . .

12) Exegesis notionis biblicae filiorum Dei biblica. Ibid.

13) Disp. de adoptione divina universim spectata. Ibid. 1753

14) Duthmaßungen einige: Gelehrten von ben altern Schriften aus De ofes fein erftes Buch genemmen haben fell. Gbenb.

15) Db bie Altvater vor und nach ber Gundfluth haben fcreiben nen. Cbenb. . . .

16) Disp. de adoptione ecclesiastica Veteris Testamenti.

17) Db ber Geiland auch ale Menich in feiner Riebrigfeit, fo er hatte

18 Disp. an et quond peccatum originis rationi pateat? Ibid.

D. S.

Di, et bie fogenannte gelecifche Ueberfegung ber 70 Dolmetider in Bibel Alten Teflaments ju Stanbe gekommen, fcon eine griete leberfegung ber funf Bucher Dofis vorhanden gewesen feil

Disp. exegetica de fide Dei opere. Joh. 6, 29. Ibid. 1757. 4.

the acta formali, temporisque, quo Christus illam procuravit,

Disp. de fide infantum. Ibid. 1765. 4.

Disp. dogmatico - polemica de fide Dei opere. Joh. 6, 29,

3) Oratio ausp. de arctissimo, qui praeconium veritatis inter mi, quo Theologus Lutherano-Evangelicus fungitur, interceanu. Gryphisw. 1766. 4.

Jagugerredigt am neuen Sahrstage. Cbenb. 1766. 4.

Disp. de analogia fidei. Ibid. 1767. 4.

7) Tentamen thesium theologicarum ad doctrinam et praxia

Pogr. de testibus tribus Johanneis, Spiritu, Aqua et Sanguine 5,8. Ibid. 1770. 4.

hegr. Num Michaelis Archangeli cum Diabelo de corpore diseptatio, Jud. 9. commemorata, fabula sit? Ibid. 1770.4.

of Progr. Num filius Dei hominem, an humanam naturam

Progr. de filio hominis Sabbathi Domino Matth. 12, 8.

Progr. de angelis Dei in legislatione Sinaitica ministris Ga-

חלקיהו abs ספך תורת כיר משה כבית יהוה abs חלקיהו ל Chron. 34, 14. 15. et 2 Reg. 22, 8. Ibid. 1771. 4.

Progr. de argumento quo gloriae fidelium futurae amplituPaulus asseruit Rom. 8, 18. sqq. Ibid. 1772. 4.

Disp. de speculis labri aenei tabernaculi Exod. 38, 8. Ibid

Disp. Mateologiae Suedenborgianae specimen, vindicias hu-

J. C. Burgmanni Institutiones theologiae dogmaticae recensuit

Etanbrebe bei ber Beerbigung bes Geren Dr. Coreng Stenge Gbenb. 1778. Fol.

Progr. II de triplici munere Christi. Ibid. 1784. 4.

# Johann Jakob Quistorp

war ben 19. Marg 1717 in Roftod geboren. I Lebranftalten feiner Baterftabt verbantte er feine wiff Schaftliche Bildung. In Roftod eroffnete auch Duffe nachbem er feinen Beift auf mannigfache Beife bereit und porzuglich in ben altern Sprachen febr grundl Renntniffe erlangt hatte, feine academifche Laufbahn. I Studium der Theologie blieb er treu. Damale (17 schrieb er seine "Epistola de influxu luctae poe tentium in articulum de satisfactione Christi," gab in biefer Abhandlung einen unzweibeutigen Ba feiner grundlichen theologischen Renntniffe. Doch im er in ber Bahl feiner Stoffe zu fchriftstellerifchen beiten auch auf Irrmege, befonbere als er burch wunderliche Ibeenaffociation (1756) zu einer Unte dung ber Frage geführt warb: Db eine Braut Recht ben Berluft ihrer Jungfrauschaft beweinen to Bermandt mit biefer Abhandlung mar fein Beweiß, eine vernunftige Che von feiner Berrichaft wiffe. Schrift marb mabrend feines Aufenthalts in Zena (11 gedruckt, wohin er ein Sahr fruber gegangen mar, bem er im 3. 1739 eine Bauslehrerftelle in Roftod Eleibet hatte.

Dort ward er 1742 Magister und vertheibigt bieser Gelegenheit seine Dissertation: "Conciliatam persectione et immutabilitate religionis natu exsistentiam revelationis immediatae praeceptor que huic propriorum contra M. Tindalium sisti Im J. 1743 erhielt er eine außerordentliche Prober Philosophie auf der Universität zu Kiel. Bier Ispäter solgte er einem Ruse nach Eutin. Er ward Fürstbischössich Lübeckischer Kirchenrath und Hospred Das J. 1754 sührte ihn, mit dem Character eines sistlorialraths, wieder in seine Vaterstadt zurück. Einstelle das Pastorat an der dortigen St. Nicolaitirche

eine orbentliche Professur ber Theologie. 3m 3. 1759 warb er an Rampfer's Stelle auch Professor ber Meztaphysik.

Als Quiftorp ben 26. Dezember 1766 farb, bin= terließ er ben Ruhm eines mit grundlichen Renntniffen ausgerufteten Theologen, ber fich vorzüglich um bie Theorie ber geiftlichen Beredfamteit manche Berbienfte erwarb. Die trefflichen Borfdriften, welche Dosheim ju einer popularen Interpretation bes Bibeltertes auf ber Kangel in feiner "Unweifung, erbaulich zu predigen" gegeben hatte, fuchte Quiftorp naber ju bestimmen. Die Borreden gu ben beiben Theilen feiner "Predigten über bie Sonn = und Festtagsepisteln" (1754) enthalten manche brauchbare Regeln fur eine zwedmäßige Benubung ber Eregese bei religiosen Bortragen. Quiftorp felbit mar fein großer Rangelredner. Gine ermubenbe Trodenbeit herrscht sowohl in den angeführten "Predigten über bie Conn = und Resttagsepisteln," als in ben vier Theilen feiner "Reben über verschiedene Texte ber beiligen Schrift." Ceine gange Darftellungsweise, felbft bie einzelnen Rebenbarten und Ausbrucke find biblifch = orientalifch. Dies fer Mangel ungeachtet find Quiftorp's Predigten in pratischer Sinsicht Schatbar. Nicht leicht ift irgend eine Stelle bes Tertes unerflart gelaffen. Mit Rugen mur= den fie baher immer noch von allen gebraucht werben tonnen, benen es an Beit ober Belegenheit fehlt, ausführliche Werke über Die Interpretation ber Bibel für ihre Rangelvortrage ju benugen. Manchen Scharffinn feigte Quiftorp in einigen lateinischen Abhandlungen, besonders als er (1764) die Lehre von ben guten En= geln, welche Teller aus ber Dogmatit verweisen wollte, in Schut nahri. Bervorgehoben ju merben verbient noch unter Quistorp's übrigen Schriften bie lette, in welcher er (1765) bie Grundlehren bes Chriftenthums tatechetisch behandelte.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Qui-

forp nachfolgende Schriften geliefert:

O 17 Antersudung ber Frage, ob eine Braut mit Recht ben Berluft fere Zungfraufchaft beweinen tonne? Roftod 1736. 4.

2) Epistola de influxu luctae poenitentium in articulum de sa-

tisfactione Christi. Ibid. 1736. 4.

S) Commentatio de perruptionibus spiritualibus, vulgo bom Durchbruch. Ibid. 1739. 4.

4) Beweis, baß eine vernunftige Che von teiner Gerricaft wiffe.

Zena 1741. 4.

5) Diss. metaphysica, conciliatam cum perfectione et immutabilitate religionis naturalis existentiam revelationis immediatae praeceptorumque huic propriorum contra M. Tindalium sistens. Rostoch. 1742. 4.

6) Die Gludfeligkeit ber hodzeitbichter. Riel 1743. 4.

- 7) Gebanten ben ber Trauung und priefterlichen Ginfegnung. Cbent. 1745. 4.
  - 8) Diss. de consensu juris naturalis praesumto. Ibid. 1746. 4.
- 9) Prebigten über verschiebene Texte ber beiligen Schrift. Chent 1746. 8.
- 10) Die Predigt Zefu Chrifti bes Gefreuzigten, Die vornehuft Befchaftigung ber Boten Reven Testaments, Gutin 1747. &.
- 11) Reben über verschiedene Terte ber heiligen Schrift, gum Untericht und gur Erbauung ber ihm anvertrauten Gemeine gehalten. Samburg 1748 1752. 4 Theile. 8.
- 12) Spottreben eines Mitgliebs ber beutschen Gesellichaft in Ind. berausgegeben von einem Mitgliebe ber beutschen Gesellschaft in Gottingen. Leipzig und Roftod 1753. 8.
  - 13) Predigten über bie Conn : und Festtage : Spifteln. Roftod 1754.

2 Bbe. 4.

- 14) 3wo Predigten bei Beranderung feines Umts. Chend. 1755. 8.
- . 15) De consensu juris naturalis praesumto Libellus. Ibid. 1755. 8.
- 16) Predigten über bie Conn: und Fefttage: Evangelien. Cbent. 1757. 2 Bbe. 4.
- 17) Diss. de Christo legem et prophetas non solvente, sed implente, ad verba Christi Mauh. 5, 17. Ibid. 1759. 4.
- Progr. de sacris poenitentiae victimis Jansenistarum. Ibid.
   4.
  - 19) Progr. de reventissima loci de angelis bonis ex theologia

dogmatica proscriptione Telleriana. Ibid. 1764. 4.

20) Grundlehren ber driftlichen Religion, mit Bugiehung und gur Erlauterung bes kleinen Gatechiemi Eutheri in ihrer naturlichen Berbinbung catechetisch abgehandelt. Cbend. 1765. 12.

#### Johann Jakob Rabe

war ben 16. Januar 1710 zu Lindfluhr unweit Burzburg geboren. Sein Vater, Wolfskeelscher Verwalter
und Amtmann zu Lindfluhr und Reichenberg, starb als
v. Seckendorsischer Amtsverwalter zu Sepenheim. In
seinem siebenten Lebensjahre kam Rabe zu seinen Großaltern nach Schwabach. Dort genoß er ben ersten Unterricht im Christenthume, im Lateinischen und im Griechischen. Den schwellen Fortschritten in seiner wissenschaftlichen Vildung verdankte er das Glück, dem damaligen Markgrafen Wilhelm Friedrich von Anspach vorgestellt zu werden. Aber die Zusicherung einer Stelle
in der damals berühmten Klosterschule zu Heilsbronn
hob der frühe Tod seines fürstlichen Gönners wieder auf.

Getauscht in Dieser Mussicht, auf welche Rabe manche Lieblingsplane gegrundet hatte, ward er im 3. 1723 Bogling ber Schule ju Windsheim. Dort unter= wies ihn ber Rector Doberlein in ben altern Epraden, der Philosophie, Mathematit und Geschichte. ftorischen Studien gewann er ein besonderes Intereffe ab. 216 er 1726 feine Großaltern in Schwabach befuch= te, ward er mit bem Altborfischen Professor Schmark personlich bekannt und erhielt, nach einer wohlbestande= nen Prufung, von jenem berühmten Philologen bas Berfprechen einer fraftigen Unterftugung in feinen Stubien. Die Ansicht feines Gonners, fich ausschließlich ber Philologie und ber Laufbahn eines academischen Docen= ten ju widmen, stimmte nicht mit Rabe's Reigung über= ein. Sie führte ihn gur Theologie. Muf ber Universis tat Altborf benutte er fleißig Beltner's und Baner's Borlefungen über Dogmatit, driftliche Moral, Hermeneutit und theologische Polemit. Beltner marb ihm Rathgeber und Freund, und die freundschaftliche Berbindung, in welcher Rabe brei Sahre hindurch mit jenem Gelehrten lebte, blieb ihm ftete unvergeflich. Unter Dorring, b. a. Ib. D. III. 28b.

Zeltner's Vorsit vertheidigte Rabe seine Abhandlung: "Von der Sitte und dem Rechte, unter dem Predigen die Vibel aufzuschlagen." Ware diese Abhandlung, was nicht der Fall war, dem Drucke übergeben worden, so wurde sie doch nur dienen, den kleinlichen Geist der da

maligen theologischen Unsichten zu bezeichnen.

Im 3. 1731 fehrte Rabe, nachdem er zuvor noch in Jena Buddeus und andere berühmte Theologen gebort, und in Schmeizel's damals fehr beliebtem Beltungecollegium ben hiftorischen Biffenschaften ein neues Interesse abgewonnen hatte, in seine Belmath zuruck. Die tressliche Bibliothek des Freiherrn v. Seckendorf in Unfpach, ber ihn jum Erzieher feiner Rinber gewählt hatte, gab ihm ermunichte Belegenheit, feine Bigbegierbe ju befriedigen. Bugleich tam er in Unfpach mit mehre: ren Freunden und Rennern ber Literatur in nabe Berbinbung. Bu biefen gehorten besonders Strebel, Stie ber, Deber, Geret, fpaterhin v. Bechmar, Rip: ping, Schmiebel, Ug und v. Gronegt. Er marb. ber Lehrer bes zulestgenannten, leiber bereits in feinem 26ften Lebensjahre verftorbenen Dichters, beffen poetijde Berte er fpaterbin (1771) in Berbindung mit Ug in amei Theilen berausgab.

Bereits im J. 1735 hatte sich Rabe durch die Herausgabe eines für die Diplomatik nicht unwichtigen Berks, dem er den Titel: "Calendarium sestorum dierunque mobilium atque immobilium etc." gab, dem Markgrafen zu Anspach Carl Friedrich Wilhelm so vortheilhaft empsohlen, daß er nach überstandenem Canzbidateneramen von jenem Fürsten zum Feld und Casernenprediger ernannt ward. Aber nur die Achtung seiner Borgesetzten konnte ihn für dies beschwerliche Amt und den damit verbundenen geringen Gehalt einigermaßen ents

Schädigen.

In gunftigere Berhaltniffe trat Rabe, als er (1741) britter Diakonus an ber hauptkirche in Anspach mard. Im 3. 1762 ruckte er in die zweite Stelle ein, und

zwei Jahre später ward er Archibiakonus. 1770 wurde er, gemeinschaftlich mit kynker, Schmidel, Losch und Uz zum Scholarchen und Vorsteher des Anspachisschen Gymnasiums ernannt, 1778 Stadtpfarrer und Consistorialrath. Das J. 1790 erhob ihn, in hohem Alter, zur Burde eines Generalsuperintendenten. Die mit diesen Stellen verbundenen Geschäfte verwaltete er mit einem Pflichteiser und einer sich immer gleichbleibens den Thatigkeit, die der Tod den 12. Februar 1798

feinem Leben ein Biel fette.

Durch ben Wechsel bes Schicksals in früher Juzgend geprüft, und getäuscht in mancher Lieblingshoffznung, war Rabe zu acht christlicher Demuth und einer stillen Resignation geführt worden. Von sich und seinen Berdiensten sprach er, bem die Gabe zu glänzen nicht eigen war, mit seltener Bescheibenheit. Aber sein Aeußeztes war auch nicht einnehmend, sein Blick ernst und sinzster, sein Vortrag ohne rhetorischen Schmuck. Selbst der Ton seiner Stimme hatte modulirter senn mussen, um eindringlich zu werden. Er war daher als Kanzelztedner nicht so allgemein geschätzt, als es nach dem innern Gehalte seiner Vorträge hätte senn sollen. Allzgemeine Achtung erward er sich indeß durch die gewissenz hafte Erfüllung seiner Amtspflichten, durch seinen friedzlichen Sinn, der ihn mit seinen Collegen in ungestörter Eintracht leben ließ, und durch manche andere liebenszwürdige Züge seines Characters, die sich vorzüglich in seinen häuslichen Verhältnissen, als Gatte und Vater, dann aber auch im Kreise seiner Freunde durch sein gezställiges und heiteres Benehmen entwickelten.

Sein Werth als Mensch wurde erhöht durch seine literarischen Verdienste. Von einem ausgezeichneten Gezbächtnisse unterstützt, war er durch rastlosen Fleiß zu einer vielumfassenden Belesenheit und zu mannigsachen, besonders historischen Kenntnissen gelangt. Mit dem Englischen, Französischen und Spanischen hatte er sich sleißig beschäftigt. Seine Neigung führte ihn indeß mehr

D 0 2

au ben orientalischen Sprachen, befonbere zu bem Bebraifchen, Sprifchen und Rabbinifchen. Die Refultate feis ner Bemuhungen ale Geschichte = und Sprachforscher legte er in feiner, mit fchatbaren Unmertungen begleites ten Uebersebung bes Talmub nieber, von welcher er in ben 3. 1760 - 1763 bie Difchnah in feche Theilen, und fpaterbin (1777 und 1781) einige Abschnitte ber Gemarah herausgab. Fur bie Besiegung gabllofer Schwierigkeiten auf jenem, bamals noch wenig bearbeiteten Felbe ber Biffenschaften bot ihm ber Dant und bie gerechte Unerkennung von Sachverstanbigen in offentlichen Blattern, unter andern in ber allgemeinen beutschen Bibliothet, reichlichen Erfat. In den Erholungestunden, welche ihm diefe muhfame Arbeit und feine Berufsgeschafte gonnten, beschäftigte er fich mit naturhiftorischen Stubien, besonders mit einer nabern Untersuchung ber Schmetterlinge und einzelner Pflanzengattungen.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Rabe nachfolgende Schriften geliefert, zu benen aber bie von Ernefti \*) ibm irrig beigelegte Ueberfepung von Lofi's Radrichten vom pabstlichen Sofe nicht gerechnet werben tann, ba fie aus ber Feber feines im 3. 1805 verftorbenen Sohnes Beorg Ludwig gefloffen ift.

1) Calendarium festorum dierumque mobilium atque immobilium, in usum chronologiae ac rei diplomaticae ita adornatum, ut dati quilibet mensium dies veterum more notati sine mora cum nostro computandi modo componi possint, praemissa praefatione usum ejus edocente. Onoidi 1735. 4.

2) Deifchnah ober Text bes Talmube; aus bem Gebraifden überfett, umschrieben und mit Anmertungen erlautert. Gbend. 1760 - 1763. 6 Theile. 4.

3) Der Prebiger Calomo, mit einer turgen und gureichenben Grtid: rung nach bem Bortverftanbe von bem Berfaffer bes Phabon; aus bem Bebraifden überfest. Cbenb. 1771. 4.

4) Der Talmubifche Tractat Brachoth von ben Lobfpruchen, ale bas erfte Buch im erften Theile, nach ber Sierofolymitanifchen und Babylor nichen Gemarah; aus bem Gebraifchen überfest und mit Anmereungen er-Salle 1777. 4.

5) Der Talmubifche Tractat Peah von bem Acerwintel, aus ber bie rofolymitanifden Gemarah überfest und mit Unmertungen erlautert, nebft einer Abhandlung von Berforgung ber Armen. Anfpach 1781. 4.

<sup>\*)</sup> S. beffen Fortfetung von birfding's biffor. literar. Sanbbude. 28b. 8. Abth. 2. &. 315.

## Wolfgang Christoph Rathel

war ben 12. April 1663 ju Gelbig im Furftenthum Baireuth geboren und ber Cohn eines bortigen Pfarrers, ber ihn felbft unterrichtete, bis er bie Gymna= fien zu Beilebronn und zu Baireuth besuchte. In jener Lehranftalt unterwiesen ihn Banbel, Rrebe, Ctub= ner. Roler und Brecht, in biefer Rentich, Der= tel, Fifenscher, Lapris und Sagen. Geine Reigung, fich ben Biffenschaften und vorzugeweise bem geistlichen Stande ju widmen, stimmte auch mit ben Bunfchen feines Baters überein. Rathel bezog bie Universitat Jena, wo er (1682) burch seine unter Durr's Borfit vertheidigte Differtation: "de veterum Gymnasio athletico atque praemiis victorum" bie Magisterwurde erlangte. Im nachsten Sahre (1683) mandte er sich nach Konigeberg, wo er bie theologischen Borlefungen ber bortigen Professoren be= nuste und nach einer Reife burch Preugen, Liefland und Polen in Baireuth eintraf. Gine nochmalige Gele= genheit, feine Belt = und Menschenkenntniß ju erweitern, bot fich ibm, nachbem er eine Beitlang Pagenhofmeifter gewesen war, ale Erzieher ber Gobne emiger Schlesi= fchen Mblichen. Er befand fich mit feinen Boglingen gu Samburg, ale er (1689) einen Ruf gum Profeffor ber ariechischen und hebraischen Sprache an dem Gymnasium ju Baireuth und jum Bibliothefar erhielt. Dies Umt eroffnete er mit feiner ungebruckt gebliebenen Rebe: "de Arminio novo teutonico, Christiano Ernesto." Sm 3. 1695 marb er orbentlicher Professor ber Moraltheo= logie und zwei Sahre fpater Superintenbent zu Reuftabt an ber Mifch, boch erft im 3. 1701 interbucirt.

Nach dem Ausbruche des spanischen Erbsolgekriegs begleitete Rathel als Hofprediger den Markgrafen Christian Ernft, der ihm 1704 den Character eines Kirgenraths ertheilte. Nicht blos in dem genannten Jahre,

auch 1707 und spaterhin, als Markgraf Georg Wilhelm die Regierung angetreten hatte, bot sich ihm eine mehrsache Gelegenheit zu Reisen in die Rheingegenden. Er sah Mainz, Worms, Spener, Frankfurt, Oppenheim, Würzburg, Hanau u. a. Stadte, und machte die perssonliche Bekanntschaft mehrerer ausgezeichneten Gelehrten. Bu diesen gehorten besonders Hartmann, Storr, Münster, Langermann, Eisenlohe und Bilfinger. Eine Schilderung seiner im J. 1707 unternommenen Reise gab Rathel in einem lateinischen Pro-

gramme.

Nach ber Rudfehr in feine Beimath gerieth et, als 1708 der Grundstein zu der Concordienkirche in Erlangen gelegt murbe, in ben ungegrundeten Berbacht bes religiofen Indifferentismus burch die Berausgabe feiner " Augeburgischen Confession," in welcher er bem ba= mals beabsichtigten Bereine amischen ber lutherischen und reformirten Rirche entgegenzutreten ichien. Die Errungen, in welche er fich entwickelt fah, wurden burch bas Streben herbeigeführt, bem immer mehr fich ansbreitenden Pietismus eine Schranke ju feben. Bergeblich blieben indeg bie Berfuche feiner Begner, auf feinen Character ein ameibeutiges Licht au werfen und ihm die Bunft und ben Schut feines Fürsten zu entziehen. Das Bohlmollen des Markgrafen benutte Rathel (1710) jur Stiftung eines Wittmen = und Baifenhauses zu Neuftabt an ber Aifch, obgleich sowohl jene Unftalt, als ein abnliches Institut, welches er fruber in's Leben gerufen batte, aus Mangel an bem bazu erforderlichen Fonds, spaterbin wieder einging. Fur Die giemlich reich botirte Rirchen: bibliothet in Reuftabt an ber Aifch hatte er burch Ber: mehrung bes barin befindlichen Bucherschabes mehr thun tonnen. Aber aus Liebe ju literarischen Arbeiten, und nicht frei von einer gewiffen Schriftstellereitelleit, vernachlässigte er bas ihm übertragene Umt eines Biblio: thefars.

Mls Rathel ben 28. Juny 1729 ftarb, hinterließ

er ben Ruhm eines mit grundlichen Kenntniffen ausgerufteten Theologen. Geine ungeheuchelte Religiofitat und fein acht driftlicher Sinn machten ihn zu einem-entschie= benen Gegner alles religiofen Sectengeistes, ben er in mehrern Programmen bestritt. Dabin geboren unter andern seine Programme: "de peccato in sectis" (1702) "de fanaticis et congregationibus privatis" (1703) und eine Abhandlung, in welcher er die Frage unter= fuchte, was von dem religiofen Separatismus zu halten fei. In einzelnen Abhandlungen über bie Balbenfer und andere Religionspartheien lieferte er nicht unwich= tige Beitrage gur Rirchengeschichte. Reben feinen gelehr= ten Arbeiten beschäftigte er sich viel mit ber Poefie, miß= brauchte aber fein Talent, nach bem Geschmacke feiner Beit oft zu Chronodistichen, burch welche er auch feine Einladungeschriften ju gieren glaubte.

Mußer mehreren Beitragen ju Journalen hat Ra-

thel nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de veterum gymnasio athletico atque praemiis victo. rum. Jenae 1682. 4.

- 2) Rlage, ale M. Joh. Rathel farb und bie Radricht ju Breslau einlief. Breelau 1687. 4.
- 5) Progr. An expediat principem proeliis interesse ac pugnae. Baruth. 1690. fol. pat.

4) Rentfcifde Grabs und Ehrenfaule. Cbent. 1690. 4.

5) Epictet, in's Deutsche überfest. Dele 1690. 8. 2te Auflage. Balreut 1693. 8. 3te Rurnberg 1718. 8.

6) Progr. de φιλαντια. Baruth. 1691. fol. pat.

7) Progr. ad natal. Christi Ernesti M. B. Ibid. 1691. f. p.

8) Oratio historica 1691 dicta: Palladium Baruthi sive de fundato Christian Ernestino - Collegio, quod floret Baruthi, ejusque propagatione et sustentatione etc. Ibid. 1692. 4.

9) Memoria M. Joach. Henr. Hagen, Prof. Ibid. 1693. f. p.

- 10) Reu volltommen vermehrtes Dartgrafliches Gefang : und Gebet: bud. Cbent. 1693. 8.
- 11) Epistola grat. ad Jo. Stübner, Conrector. Heilbronn. Ibid. 1693, 4.

12) Progr. de palladio. Ibid. 1695. f. p.

13) Oratio panegyr. de inscriptione Gymnasii Baruthini: Fun-

damentum ecclesiae et reipublicae. Ibid. 1695. 4.
14) Progr. de tristi imperii R. G. statu, in cujus salutem pacem esse ferendam. Ibid. 1695. f. p.

15) Progr. de omnium rerum vicissitudine. Baruth. 1695. f. p.

16) Progr. Sectariorum et Schismaticorum in quacunque religione a primaevo omnia fuisse plena. Ibid. 1695. f. p.

17) Progt. de αντογνωσια. Ibid. 1696. f. p.

18) Antunbigung einer unter feiner Leitung zu haltenben Combbie: bie befconte Unichulb von ben berühmten Beifen. Gbent. 1696. Fol.

19) Progr. de fundatione, dotatione et conservatione scholarum. Ibid. 1696. f. p.

20) Abbantung auf 3. G. Bernlein, Kammerrath. Ebent. 1697. 4.

21) Diss. de virtutis charactere, charactere Christiani Ernesti M. B. expresso. Ibid. 1697. 4.

22) Progr. valed. de Waldensibus. Ibid. 1698. fol.

23) Progr. de concordia in ecclesia, super 1 Timoth. 6, 3. Neap. ad Aiss. 1698. fol.

24) Progr. de beata republica, ubi pietas basis. Ibid. 1699. fol.

25) Progr. de jubilo millenario et jubilae impiorum anno. Ibid. 1700. fol.

'26) S. Augustini gottseelige und anbachtige Rachsinnungen zu Gott: Selbfigesprache, Gebet : und Sanbbuchlein. Cbenb. 1700. 4.

27) Progr. de privatis congregationibus seu conventibus. Neap. 1701. fol.

28) Progr. de peccato in sectis. Ibid. 1702. fol.

29) Morgenrothe ber bunteln Frage: was von heut zu Tage in eille lichen, absondertich auch in unsern Orten fich einschleichenden einzelnen Busammentunften zu halten sei, nach bem Wort und Zeugnif aus Zeugen ber Wahrheit vorgewiesen burch einen unpartheilschen mahren Christenrath. Ebend. 1702, 12.

30) Leidenrebe auf ben Burgermeifter Beismann über Pf. 73, 25.

 Progr. de fanaticis et congregationibus privatiss. Nesp. 1703. fol.

32) 28. Anipperbolling's Diffit an bie Pictiften. Chent. 1703. 4.

33) Literae ad S. Meyenbergerum. Ibid. 1704. 4.

84) Progr. de idolatria. Ibid. 1704. fol.

85) Progr. de fanaticis et rescripto Christiani Ernesti M. B. contra illos. Ibid. 1705. fol.

86) Progr. in Luc. 18, 8. Ibid. 1706. fol.

37) Reu vollftanbiges Martgraffich : Brandenburgifches Gefangbuch auf hochfurfil. Befehl herausgegeben mit einer Borrebe. Rurnberg 1706. 8.

88) Progr. de iteneribus, quae cum Serenissimo Christiano Ernesto fecit, testibusque veritatis inter pontificis in illis deprehensis. Neap. 1707. fol.

39) Augeburgifde Confession bei ber Grundfteinlegung ber Concordien: Eirche ju Erlangen. Gbenb. 1708. 8.

40) Progr. de historia Neostadiensis conscribenda. Nesp. 1708. fol.

- 41) Beidt . und Communionbudlein. Meuftabt 1709. 8.
- 42) Progr. de vita Caroli Francisci, Com. de Pückler. Ibid. 1709. fol.
- 43) Chriftbruberliche Entschulbigung und foulbigfte Ablehnung einiger Befontbigungen ber in etwas schulbig befundenen Unschulbigen Rachrichten von unschulbiger Segenwart, ber bes Indifferentismi beschulbigten erangelischen Theologorum bei bem in Erlangen 1708 gesetzen Concorbien: Richengrundsteine. Rurnberg (1708) 8,
- 44) Dos hodfürfilich : Brandenburgische gnabigft privilegirte Wittwens und Baifenhaus, bei ben Bunben Chrifti, mit Gott zu bauen angesfangen. (Reuftatt) 1710. Fol.
- 45) Gludwunsch jum Geburtetage bee Markgrafen 28 ilhelm Ernft: ber Brandenburgische altefte Granatenbaum, nach seiner lebhaften Purppurbluthe: Annehmlichteit und feiner traft: saftigen Kernfruchte Furtreff: lichteit. Chend. 1710. Fol.
- 46) Progr. de concordia inprimis religionis alienae. Ibid. 1710. fol.
  - 47) D. Martin Buther's beutiche Bibel. Cbenb. 1711. 8.
- 48) Progr. de anno jubilaco regiminis Christiani Ernesti M. B. quinquagenario. Ibid. 1711. fol.
- 49) hulbigungeprebigt bei bem Regierungsantritt bes Markgrafen Georg Bilbelm über Sef. 1, 16, 17. Reuftabt 1712, Rol.
- 50) Progr. Quaedam in laudes Christiani Ernesti M. B. ejusque successoris Georgii Wilhelmi. Ibid. 1712. fol.
- 51) Progr. de fide unica in religione christiana. Ibid.
- 52) Progr. de bibliothecis universalibus, praesertim theologica. Ibid. 1714. fol.
- 53) Progr. de tribunis Neapolitanis juncta continuatione de bibliothecis. Ibid. 1715. fol.
- 54) Remarquen über bas Universals vermehrende Menstruum Agricolae . . . 1716. fol.
- 55) Progr. Unicam ad veritatem esse viam, Galliamque insignes omni tempore habuisse testes. Ibid. 1716. fol.
- 56) DVLCe IVbILVM, In CoetV Vere CreDentIVM, De reLIglone antlqVissiMa ChrIstlana LVtherana. Ibid. 1717. fol.
- 57) Progr. contra Jesuitse Pragensis Jo. Kraus librum: Siftetis ion Bericht fur bas zweite lutherifche Zubeljahr. Chend. 1717. Fol.
  - 58) Progr. super Galat. 4, 18. Ibid. 1718. fol.
- 59) Leichenpredigt auf I. F. Albin, ber Rechte Befiffenen, uber Rom. 8, 18. Erlangen 1718. 4.
- 60) Progr. recensio rerum ab ipso Neapoli ad Ayssum gestarum, praesertim orationum synodalium. Ibid. 1719. fol.
- 61) Progr. de vita et meritis Superint. H. A. Stockfleth. Ibid, 1720. fol.

- 62) Progr. de historia litteraria, vitaeque scriptoribus. Erlang. 1721. fol.
- 63) Progr. de vita, fatis et meritis J. G. Layriz, Superint. Ibid. 1722. fol.
- 64) Bitte wegen bes errichteten Baifenhaufes ju Reuftabt an ber Zifd. Cheab. 1723. Fol.
- 65) Progr. historia synodi centesimae quartae 1693 habitae. Baruth, 1725, fol.
- 66) Progr. de bibliotheca patrum, quam commendat, Ibid. 1726. fol.

## Friedrich Eberhard Rambach

war ben 24. August 1708 zu Pfullendorf im Gos thaischen geboren und ber Sohn eines bortigen Prebi= gere, bem er ben erften Unterricht verbantte. Durch gludliche Beiftebanlagen, rege Bigbegierbe und unermu= beten Fleiß zeichnete fich Rambach feit bem 3. 1721 vor manchem feiner Mitschuler in bem Gymnafium gu Botha aus. Fifchbed, Reichard, Lefchnert und Boderobt maren bort feine Lehrer. Dhne feinen Schulftudien badurch Gintrag ju thun, beschäftigte fich Ram= bach viel mit ber Dufik. Mus innerer Reigung entschied er sich für bas Studium ber Theologie und bezog 1727 bie Universitat Salle. Dort unterwiesen ihn 3. S. und Chr. B. Michaelis in ben orientalifchen Sprachen. Bei Breithaupt und gange borte Rambach Gregefe und Dogmatit, bei feinem Bermanbten Rambach Bermeneutit, Rirchengeschichte und theologische Polemit.

Rach anderthalbiabrigem Mufenthalte in Salle ertheilte er Unterricht in bem bortigen Waisenhause und wurde 1730 ordentlicher Lehrer in bem bamit verbun= benen Konigl. Pabagogium. In biefen Berhaltniffen er= freute ihn ber belehrende Umgang Frener's, bes ba= maligen Inspectors jener Lebranftalt. Seinen Plan, fich ausschließlich bem Schulfache ju widmen, gab Rambach indef wieder auf, ale, nach Beendigung feiner academischen Laufbahn, eine zu Connern im Saalfreise gehaltene Predigt ihm bort 1734 bie Stelle eines Pfarrabjunkten verschaffte. In bem genannten Sahre verheirathete er sich mit Maria Margaretha Ul= rici, ber Tochter eines Raufmanns ju Calbe an ber Ungern ichied er von feiner Gemeine, beren Liebe und Achtung er fich ju erwerben gewußt hatte, im 3. 1736. Er warb um biefe Beit, nachbem er in Begenwart bes Konigs von Preugen, Friedrich Bilbelm I, auf beffen Befehl eine Probepredigt ju Bufter-

hausen gehalten hatte, Paftor zu Teuply in ber Mittels mark. Der Robbeit und Unwiffenheit feiner bortigen Gemeine arbeitete er fraftig entgegen burch bie Ginfuhrung eines zweckmäßigen catechetischen Unterrichts und burch wefentliche Berbefferungen in ben feiner Aufficht übergebenen Schuten. Geine verbienftlichen Bemabungen blieben nicht unbemeret, und nur ber Sob Friedrich Bilhelm I vereitelte (1740) Reinbect's Plan, Ram: bach nach Berlin zu gieben. Seiner hobern Geistesbil bung war indeß ein Ruf nach Salle, der um biefe Beit an ihn erging, in mehrfacher Sinsicht forderlich, besom bers burdy ben Umgang mit mehreren ausgezeichneten Seine Berhaltniffe als Diakonus an be-Belehrten. Liebfrauenkirche in Salle entsprachen in jeder Sinfict feinen Bunfchen. Rur eine lebensgefahrtiche Rrantheit und ber Bertuft eines Theils feines nicht betrachtlichen Bermogens traten ftorend in ben beitern Lebensfreis, ben er fich burch ben vertrauten Umgang mit einigen Freunben, befonders mit bem Geh. Rath Sofmann und bem Profesfor Joachim Lange geschaffen batte. Aber et fehlte ihm auch nicht an Gegnern, Die ihm zu schaben fuchten, und es befonders ju hintertreiben mußten, baf er au teiner theologischen Professur gelangen tonnte, une geachtet er bie bagu erforderlichen Rabigfeiten und gelebrten Renntniffe befaß.

Getäuscht in diesen Aussichten, folgte Rambach im I. 1745 einem Ruf nach Magdeburg. Er ward dott zweiter Prediger an der Heil. Geistfirche, und als sein Amtscollege Olearius starb, im I. 1750 Paston. Im nachsten Jahre erhielt er die durch Sucro's Tod erledigte Stelle eines Oberdompredigers. Er ward zweiledigte Stelle eines Oberdompredigers. Er ward zweiledigte Ephorus der Domschule zu Magdeburg, Königk. Preuß. Consistorialrath und erster Inspector im Holztreise. In freundschaftlichen Berhältnissen stand Ramsbach damals mit Goldhagen, der auf seine Empschlung von Nordhausen als Rector nach Magdeburg gerusen worden war, mit Bonsen und mit Steinmet.

Das 3. 1756 führte Rambach wieber nach Salle und. Er ward bort, mit bem Character eines Con-Morialraths, Hauptpaftor an der Liebfrauenkirche, erfter Smintor bes Saalfreifes und Inspector bes Gymna= In Salle eroffnete fich ihm, fo ungern er fich on feinen Dagbeburger Freunden getrennt hatte, ein meiterter Rreis fur feine Thatigfeit. Gie ward aber auf mannigfache Weise gehemmt burch bie Drang= k welche ber bamals ausgebrochene siebenjahrige Krieg abijuhrte. Bie tief ihn die Roth feiner leidenden brider ergriff, schildert ein Brief, ben er 1759 an Sohn Johann Jatob fchrieb, \*) ber bamals bebrerftelle an bem Padagogium des Liebfrauenklo= p Magdeburg bekleidete. Aber ihm ward die Freu= burch milbe Beitrage, welche an ihn eingingen, bie mm und Rothleidenden unterftußen ju tonnen. Unter Bechsel trauriger und freudiger Greigniffe waren ha Sahre in einer regen Geschäftsthätigkeit und bm Umgange mit mehrern, burch Geift und Berg Hiche Beife ausgezeichneten Belehrten verfloffen, als (1766) einen Ruf nach Breslau erhielt. Er warb an Burg's Stelle Dberconsistorialrath und Inwir ber evangelisch = lutherischen Kirchen im Fürsten= Breelau. Seine, ungeachtet feines vorgeruckten ns sid immer gleichbleibende Thatigfeit ward ge= mt, als ihn im Februar 1772 auf ber Kanzel ber blag ruhrte. Den aratlichen Bemuhungen feines Freunbes hofrathe Tralles, gelang es zwar, ihn fo berguftellen, daß er fich feinen ununterbrocher en atsgeschaften wieder unterziehen konnte; aber ein wieholter Anfall von Apoplexie feste ihn im 3. 1773 außer Thatigfeit. Den Tod nicht furchtend, ber

Beigl. über Iohann Zatob Rambach (geb. 1737, geft. 1818) bie beutschen Kanzelerbner bes 18ten und 19ten Zahrhunderts. Rach ibem Leben und Wirten bargeftellt von Dr. heinrich Doering. Renfabt a. b. D. 1830. C. 306—314.

ihm nur als ber Uebergang zu einem höhern Sein

fchien, ftarb er ben 16. August 1775.

Bervorstechende Buge in Rambach's Character m ren feine Offenheit, Sanftmuth, Gemutherube, Uneige nubigfeit und ein feltener Muth, überall, wo er es feine Pflicht hielt, ohne Menschenschen Die Bahrheit fagen. Mit ben genannten Gigenschaften vereinigte ein gartes Gefühl für Freundschaft. Wem er eint fein Berg aufgeschlossen hatte, der konnte ihm a unbebenklich in allen Ungelegenheiten fein Bertra Schmeichlern und heuchlern war er abho Im erfreulichsten mar fur ihn ber Umgang mit geleb ten und vielfeitig gebilbeten Dannern. Er mar g fprachig, ohne auf feine Meinungen ober auf fi Renntniffe einen entschiedenen Berth zu legen. Bon I maßung und Dunkel hielt ihn überhaupt bie angebon Milbe feines Characters fern, die ihn auch geneigt me te, jebe Rrantung und Beleidigung fchnell gu verzeil Leidenschaftlicher Musbruche, felbst in freudigen Aus bliden, ichien er überhaupt nicht fabig zu fenn. M Gewalt hatte über ihn der Rummer, der ihn bei 4 rafchenden traurigen Greigniffen in ein bumpfes bin ten verfentte.

Als Kanzelredner war Rambach beliebt. Der stand seiner Stimme erhöhte den Eindruck seiner reifen Vorträge, in denen er stets die Fassungskraft minder Gebildeten zu berücksichtigen pflegte. Ohne torischen Schmuck, einfach, klar und stets der West Schristenthums angemessen war die Sprache, der sich als Kanzelredner bediente. Er gesiel, ohne bares Streben, gefalleh zu wollen. Seine Pred memorirte er sorgsättig, und schrieb sie in frühern ren selbst wörtlich nieder.

Durch seine glucklichen Naturanlagen, besond burch ein sehr treues Gedachtniß und Scharfe bestheils war er, bei seinem unermudeten Fleife und steigung zu einer ununterbrochenen literarischen Iha

feit, ju febr grundlichen Renntniffen in ben altern und neuern Sprachen gelangt. Dit bem Frangofischen und Englischen hatte er fich vorzugeweise beschäftigt. Unter ben einzelnen Zweigen bes theologischen Wiffens mar ihm feiner gang fremd geblieben. Doch behielt er fur Dogma= tit und Rirchengeschichte vorzugeweise ein Intereffe. Dem altern firchlichen Lehrbegriff blieb er aus Ueberzeugung tren. Er tonnte fich nicht mit ben Unfichten befreunden, bie barauf hinausliefen, bas bobe Berbienft Chrifti als Erlofer der Menfchen ju fchmalern, Die Unbegreiflichkeit ber Genugthuungelehre barguthun und ben Unterschied mischen naturlich guten und geistlich guten Sandlungen geradezu aufzuheben. Bor folchen focinianischen Grund= fagen glaubte Rambach offentlich warnen gu muffen, in ber festen Ueberzeugung, bag Buge und Glaube ber ein= gige Weg gur zeitlichen und emigen Seligkeit fei. Aber auch in Diefen Rugen, ju benen ihn fein Gifer fur bie Lauterfeit bes Chriftenthums veranlagte, überfchritt er nicht die Brengen ber Dagigung. Um wenigsten fand man in ihm einen Gegner, wer mit einsichtsvoller Cri-tit bie Beweistraft einzelner Bibelftellen prufte, ohne bie Grundlage bes driftlichen Glaubens erichuttern gu wollen.

Als theologischer Schriftsteller zeigte sich Rambach burch zahlreiche Uebersetzungen historischer, bogmatischer und eregetischer Werke aus dem Englischen und Franzozuschen. Mit einigen ihrer Verfasser, unter andern mit Roques, Beausobre und Doddridge, stand er in Brieswechsel. Alle jene Bearbeitungen scheinen unster seinen Zeitgenossen großen Beisall gefunden zu hazter seinen Zeitgenossen großen Beisall gefunden zu hazben, selbst einige Schriften ver Englander Burkitt und henry, obzleich sie nur Erläuterungen einzelner Bibelstellen enthielten, durch ihren rein practischen Inshalt. Die nach Doddridge bearbeitete paraphrastische Erklärung des Neuen Testaments, von Rambach in den I. 1750—1751 in 2 Bänden herausgegeben, wurde selbst in der Schweiz nachgedruckt. Vorzugs=

weise gelehrte Lefer berudfichtigte Rambach in feiner Heberfegung von " Saurin's Betrachtungen über bie wichtigsten Begebenheiten bes Alten und Reuen Teffaments," von "Stadhoufe's Bertheibigung ber biblifchen Geschichte," von "Bower's Siftorie der Pabfte," von "Ribber's Beweis, baß Jefus ber Deffias fei" und in ahnlichen Bearbeitungen theologischer Berke bes Muslandes. Unter feinen eignen Schriften verbienen bie "Betrachtungen über die Sittenlehre der heiligen Schrift" (1744), Die "offentlichen Beugniffe von einigen beilfamen Bahrheiten ber Lehre Sefu" (1745), die "Gi fahrung ber Auferstehung Chrifti in ihrer Bahrheit und Rraft" (1747) und "bie Betrachtungen über bie wichtigsten Lehren Sefu und feiner Apostel" (1749) hervorgehoben zu werden.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen hat Ram

bach nachfolgende Schriften geliefert:

1) Das Dentmal gottlicher Führung. Salle 1740. 4. (Bine M fdiebs : unb Antritteprebigt.)

2) Rurge Untersuchung ber Frage: Db ben Juben und Geiben ihre bem Leiben Chrifti unternommenen Sandlungen gugurechnen mittal Chent. 1741. 8.

3) Geren Peter Roques, berühmten Paftors bei ber frangoffiffen Gemeine in Bafel, vier geiftliche Reben von ben Pflichten ber Unterthe men; aus bem Frangofifchen überfest, und mit einer Berrebe, barinner ben einigen anbern Schriften bes herrn Autoris, bie nachftene be Drude übergeben werben michten, eine vorläufige Dadricht ertheilet will Cbenb. 1741. 8.

4) 2B. Cherlod's, weiland orbentlichen Caplans Gr. Grofbeil Majefiat und Dechants gu. Ct. Paul, Bermahrungemittel gegen babfithum; in's Deutsche überfest nebst einer Borrebe und Anhang bem D. Joach im Lange's, Prof. publ. ordin. SS. Theol. bafel. Cbenb. 1741. 8.

5) Des herrn Peter Roques Geftalt eines evangelifden Lebren aus dem Frangofifden überfest, mit einer Borrebe bes herrn D E. Baumgarten. Cbent, 1741 - 1744, 3 Theile, 8.

6) Jatob Benfant beilige Reben über wichtige Babrheiten Lebre Jefu Chrifti; aus bem Frangofifden überfest und mit if Radricht von bem Leben und ben Schriften bes Berfaffere vermebn Cbent. 1742. 8.

7) Beren Friedrich Soffmann's vernünftige phyfitalifde There

gie; aus bem Lateinifden überfest. Chenb. 1742. 8.

8) Des feligen herrn D. J. Rambad's Betrachlungen ibe Befchichte ber Auferfichung Jefu Chrifti, wie fie bon ibm al

eine Fortsehung ber Betrachtungen über bas Leiben Chrift im 3. 1729 angefangen, und iho burch herrn F. C. Rambach ausgefertigt und mit einer Borrede von ber apostolischen Methode, die Wahrheit der Aufer, stehung Zesu zu beweisen, begleitet worden. Frankfurt a. M. 1742. 8.

9) Betrachtungen über bie Sittenlehre ber heiligen Schrift, fammt einer Nachricht feiner über bas Sittenbuch Sirach's zu haltenben Freiz tageprebigten. Salle 1744. 8.

10) Bilbelm Sherlod's auserlefene Beugniffe von ben wichtigften Grundwahrheiten ber driftlichen Religion; in's Deutsche überfest. Berlia 1744. 8.

- 11) Peter Roques auserlesene Predigten über einige wichtige Pflichten ber Sittenlebre Zefu; aus bem Frangofischen überset und als ein Anhang zur "Geftalt eines evangelischen Lehrers" mitgetheilt. Salle 1745. 8.
- 12) Die lette Bitte eines Lehrers an feine Gemeine. Gbent. 1745. 8.
  - 13) Erfter evangelifder Segen in Magbeburg. Cbenb. 1745. 8.
- 14) Ricard Bentlen's, Grofbrittannifchen Cofpredigere, Anmertungen uber bas Buch: Freiheit ju benten; nebft herrn Comond Gibfon's, Blichofs ju London, Warnungeschreiben vor Unglauben und Arrogeisteren; überset und mit einer Borrede von den verschiebenen Waffin, womit die Freigeister bieber gegen die Religion gestritten, begleitet. Chend. 1745. 8.
- 15) Deffentliche Zeugniffe von einigen beilfamen Wahrheiten ber Lehre Zefu, von ben Gemeinen Gottes zu halle und Magbeburg abgelegt. Chenb. 1745. 8.
- 16) Der britte und lette Abeil von G. A. Salig's vollftandiger Sieflerie bes Aridentinischen Concilii, nebft einem funffachen Anhange, auss gesettigt u. f. w. Cbenb. 1745. 4.
- 17) Jatob Saurin's Betrachtungen über die michtigsten Begebenbeiten bes Alten und Reuen Testaments. Ister Theil; auf's neue mit fliß übersetzt und mit einer Borrede begleitet von D. S. Baumgarsten. Rostod 1745. 4. — 2ter Abell; fortgeset von herrn Peter Reques, mit Anmerkungen vermehrt. Gbend. 1746. 4. — 3ter Theil, sertgeset von herrn Beausobre, Prediger bei der tranzsssichen Ges meine in Berlin, mit einigen Anmerkungen vermehrt. Gbend. 1747. 4. — 4ter Theil, fortgesest von F. C. Rambach, Gbend. 1749. 4.
- 18) heinrich Chatelain erbauliche Predigten über bie wichtigften Glaubenewahrheiten und Lebenepflichten ber Chriften. Magbeburg 1746 1748. 4 Abeile, 4.
- 19) Peter Roques Geffalt eines gemiffenhaften Richters; mit eis nr Borrebe von herrn 3. G. Bohmer; aus bem Frangofischen übers fest. Jena 1747. 8.
- 20) D. Bilhelm Cherlod's Abhandlung von ben Berfammlungen ber Chriften zum öffentlichen Gottesbienft; aus bem Englischen überfet. Roftod 1747, 8.
- 21) Die Erfahrung ber Auferstehung Chrifti in ihrer Bahrheit und ftaft. Dagbeburg 1747. 8.
- 22) Peter Roques Abbitdung ber mahren Gottfeligkeit, nach ihs nn wefentlichen Eigenschaften, Bortheilen, rechtmäßigen Grenzen und bienlichen hulfsmitteln; aus bem Französischen überfest und mit einer Derting, b. g. Ib. D. III. Bb. Ge

Radricht vom Leben und ben Schriften bes Berfaffere vermehrt. Mofted 1748. 8.

- 23) herrn Roques und Basnage biftorifde und moralifde Betrachtungen über bas Duelliren. Zena 1748. 8.
- 24) Des herrn Thomas Cherlod's, Bifchofe ju Banger, ober vielmehr jego Bifchofe zu Condon, Abhandlung vom 3weck und Gebrooch ber Beiflagungen, ihrer Burbigfeit halber aus bem Englischen überfest. Lemgo 1749. 8.
- 25) Des herrn Satob Gerces, Vicarii ju Appleby in ber Graffcaft Lincoln, Abhandlung von ben Wunderwerken, ober Erweis, bof ber Teufel gur Bestätigung eines Brethums beine Bunberwerte verrichten konne. Roftoct 1749 (eigentlich 1748) 8.
- 26) Philipp Dobbribge, ber beiligen Schrift Doctors und offente lichen Lebrers zu Rorthampton, Betrachtungen über bie Dacht und Gnate Iefu, felig zu machen; aus bem Englifden überfest und mit einer Ber rebe begleitet. Dagbeburg 1749. 8.
- 27) Betrachtungen über bie wichtigften Bahrheiten ber Lehre Lefs und feiner Apostel; nach Anteitung ber Conn : und Fefttäglichen Cpiffein. Chenb. 1749. 4.
- 28) herrn D. Philipp Dobbridge paraphraftische Erklarung bei fammtlichen Schriften Reuen Acftaments; aus bem Englischen überlett, mit einer Borrede bes herrn Abte &. A. Steinmeg. Magdeburg und Leipzig 1750—1751. 2 Abeile. 8.
- 29) Sammlung auserlefener Abhandlungen, jum Unterrichte bes Berftanbes und zur Befferung bes Gergens; gufammengetragen und überfett. Leipzig und Greifswalbe 1750. 8.
- 30) A. G. Reinbect's Cammlung auserlefener Reben, bie gröften theils bei befondern Gelegenheiten gehalten worden; gefammelt und her ausgegeben. Berlin 1750. 4.
- 31) Richard Ribber's, weiland berühmten Bifcofe von Bach und Bills, überzeugender Beweis, daß Zefus ber Meffias fei; aus bem Englischen überfest; auch mit bes Bifchofs Chandler's Bertheibigung ber Religion aus ben Beiffagungen ber Propheten vermehrt. halle 1751. 4,
- 32) herrn Thomas Stadhouse Bertheidigung ber biblischen Gefcichte und ber barauf gegründeten Religion. Aus bem Englischen über fest und mit einer Borrede von ben in ber Leil. Schrift vertommenben Schwierigkeiten begleitet. Roftod 1751 — 1752. 2 Theile. 8.
- 33) herrn Archibalb Bower's, ehebem öffentlichen Lehrere ter Metorik, hiftorie und Philosophie zu Rom, Ferrara und Macreata, auch Inquistionsraths am legtern Orte, unparthetiliche hiftorie ber remir ichen Pabfte, von ber erfen Gründung bes Stubtes zu Rem bis auf tie gegenwärtige Zeit. Aus bem Englischen überset. Magbeburg und Leipzig 1761 1779. 10 Ibeile. 4. (Den Sten, Iten und 10ten Ibeil übersetzte fein Sohn Aohann Aatob Mambach. Der lette Abeil führt auch ben Titel: hiftorie ber romischen Papfte seit ber Reformation bis auf bie jegigen Beiten.)
- 34) Geren' Philipp Dobbridge Reben an die Augend; iber Burdigkeit wegen und in ber hoffnung vieler Erbauung, aus bem Engrischen, überset. Magbeburg 1752. 8.
  - 35) 3. G. Rein bed's, Ronigl, Preuß, Confiftorialrathe und Profits

- ju Goln an ber Spree, Betrachtungen über bie Sonn und Refitäglichen Evangelien, und bie barin enthaltenen gottlichen Wahrheiten; gesammelt, burchgesehen und ergangt. Berlin 1753. 4.
- 36) D. Ifaar Batt's Betrachtungen über ben Bortrag ber Lehre bes Sefenes und Evangelii, ohne Berlegung ber Bahrheit und Liebe; sus bem Englischen überset und mit einer Borrebe begleitet. Magbes burg 1754. 8.
- 37) Jofeph Allein's Grundlegung jum thatigen Chriftenthum, 3te Auflage (von Rambach beforgt). Leipzig 1754, 8.
- 38) herrn Thomas Stadhoufe Lehrbegriff ber gangen driftlichen Religion; aus bem Englischen überfest und mit einigen Unmerkungen begleitet. Roftod 1755 1764. 7 Theile. gr. 8.
- 39) Der Frau Maria le Prince be Beaumont Lehren ber Aus gend und Beisheit für bie Zugend; aus bem Frangofischen überfest, mit einer Borrebe. Salle 1758. 8.
- 40) 28. S. Bougeant's hifforie bes breißigfahrigen Arieges und bes barauf erfolgten Beftphalischen Friedend; aus bem Frangofischen überfest, mit Anmerkungen und einer Borrebe begleitet. Ebend. 1758—1760. 4 Theile, gr. 8.
- 41) Dentmal ber über halle waltenden Gute Gottes, bei Gelegenheit bes herrlichen Sieges, welchen Gott den Baffen Gr. Konigl. Majeftat in Preußen über die bereinigte feinbliche Armee am 5. Rovember 1757 zei Rosbach im Stifte Merseburg verlieben, in zwo Predigten, die in ber hauptkirche zur lieben Frauen in halle gehalten worden, aufgerichs tet. Mit einem Borbericht. Cbend. 1758. 4.
- 42) 3. P. Riceron's Nadrichten von ben Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, mit einigen Bufagen herausgegeben u. f. w. 16ter bis 22fter Theil. Cbenb. 1758-1762. 8.
- 43) Urfacen von bem Berfall bes mabren Chriftenthumd; ehebem in englischer Sprace vergestellet von bem Berfasser ber gangen Pflicht bes Benfcen; ihrer Burbigkeit halber aus bem Englischen übersest. Cbenb. 1759. 8.
- 44) Schicksal ber Protestanten in Frankreich; aus bem Franzosisischen aberfest mit einigen Anmerkungen und einer Borrebe begleitet. Chenb. 1769. gr. 8. 2te Auflage. Chenb. 1759—1760. 2 Theile. gr. 8.
- 45) Paul Sarpi's Siftorie bes Tribentinifchen Concilli, mit D. Souraver's Anmerkungen herausgegeben u. f. w. Cbenb. 1761 1765. 6 Theile. 8.
  - 46) Das menfchliche Glend, in brei Prebigten. Cbenb. 1762. 8.
- 47) Schidfal ber Protestanten in England; aus englifden Gefdichte foreibern gufammengetragen und mit einer Borrebe begleitet. Ifter Theil. Cbend. 1762. gr. 8.
- 48) Aferander Tephfon's Abhandlung vom Sabbath ber Christen; aus bem Englischen überfest und mit einer Borrede begleitet. Rosfted 1763. 8.
- 49) Bilbelm Burtitt's, weiland Vicarii gu Debham in ber Graficaft Effer, practifche Erklarung bes Neuen Testaments; aus bem Englischen überfest und mit einer Borrebe begleitet. Chend. 1763—1768. 8 Theile. gr. 8.
  - 50) D. Philipp Dobbribge theologifche Senbichreiben über vers Ge 2

fchiebene, bie Religion und Gottfeligfeit betreffenbe Materien, mit einer Borrebe berausgegeben. Roftod 1764. 8.

51) herrn Thomas Stadhoufe Betrachtungen über bas apofisifide Glaubensbetenntnif und 39 Lehrartitel ber englischen Kirche. Mit einer Borrebe herausgegeben. Cbend. 1765 — 1771. 4 Theile. gr. 8.

52) Unparteiische hiftorie des Pabsitehums, von ber erften Grundung bes Stuhls zu Rom bis auf bas Tribentinische Concilium; entworfen von einer Gesellichaft gelehrter Manner in England. Magbeburg und Leipzig 1766 — 1769. 2 Theile. 4.

53) Anton Bladmore's driftlice Alterthumer; aus bem Englifoen überfest mit einer Borrebe. Breslau 1768-1769. 2 Theile. 8.

54) Math. henry practische Erklarung ber Psalmen Davids; aus bem Englischen übersett. Ifter Theil mit einer Borrebe vom Singen ber Psalmen Davids im ersten Tempel. Leipzig 1768. gr. 8. — 2ter Theil, mit einer Borrebe von ber gewissen und zwerlassignen Erste Lung ber hauptweissaungen bes Alten Testaments. Ebend. 1769. gr. 8. — 3ter Theil, mit einer Borrebe, barin ein breisaches, gegen biese Lieber Davids gesaftes Borurtheil abgelehnt wird. Ebend. 1770. gr. 8.

55) I. A. hen fel's, Predigers bei ber evangelischen Gemeine zu Reudorf am Grügberge, protestantische Kirchengeschicke ber Gemeinen in Schlessen, nach allen Fürstenthumern, vornehmsten Stadten und Dertern bieses Landes, und zwar vom Ansange ber Betebrung zum driftlichen Glauben vor und nach Hussi, Lutheri und Calvini Beiten bis auf bos gegenwärtige 1768ste Jahr; nebst einem vollständigen Berzeichnif aller jest lebenben Geistlichen bei ben evangelischen Kirchen, in acht Abschnitzen abgesaft und mit einer Borrebe versehen. Leipzig und Liegnit 1768. 4.

56) D. Chriftoph Timotheus Seibel, weiland Braunfdweigifch Suneburgifchen Confiftorialrathe, Generalsuperintendenten und Abte gu Ronigelutter, Paftoraltheologie; mit dientichen Bufagen bermehrt und mit einer Borrebe herausgegeben. Leipzig 1769. 8.

57) Catechetisches Sanbbuch jur Erleichterung bes Unterrichts ber Rine ber in ben Lanbiculen. Breslau 1769. 8. (Der Oberamte-Regierunger fecretar DR. F. Schafer war ber Berfaffer biefes Berte, welches Ramsbach mit Berbefferungen und einer Borrebe berausgab.)

. 58) Dath. henry practifde Erklarung ber Beiffagungen Zefaia; aus bem Englifden in einen freien Auszug gebracht und mit practifden Anmerkungen verfehen, nebft einer Borrebe. Leipzig 1771. gr. 8. \*)

Rambach's Bilbnif befindet fic vor feinen Betrachtungen über bie wichtigften Bahrheiten ber Lehre Sefu und feiner Apoftel, nach Anleitung ber Sonn : und Fefttaglichen Cpiffeln. (Magbeburg 1749.)

<sup>\*)</sup> Db Rambad alle hier angeführten Ueberfegungen felbft verfertigt ober, nur mit Anmerkungen und Borreden begleitet, herausgegeben bat, last fich nicht genau bestimmen.

# Johann Jakob Rambach \*)

war ben 24. Februar 1693 zu Salle geboren und ber Cohn eines Tifchlers. Diftrauen gegen feine Beiftesanlagen, verbunden mit beschrankten Mitteln, bemog ibn, im 3. 1706 Die offentliche Schule feiner Baterfabt ju verlaffen, wo er im Lateinischen und Griechischen rasche Fortschritte gemacht hatte. Er arbeitete, bem Gemerbe feines Batere fich widmend, in beffen Bertftatte, marb aber burch bie gufallige Berrentung eines Rufes wieder ju feinen Schulftubien und zu bem Plan gurudgeführt, fich den Biffenschaften zu widmen. Muf ber Schule gu Glaucha holte Rambad, mas er verfaumt hatte, burch mermudeten Rleiß bald wieber ein. Er genoß ben grund= lichen Unterricht Gruber's, bes nachherigen Bibliothe= tars zu Sannover, und Beffelmann's, ber fpaters hin Rector ju Bielefeld ward. Im 3. 1712 eröffnete Rams bach feine academische Laufbahn in Salle, mo er ben Plan; Medicin zu ftudiren, bald wieder aufgab, und fich mit Cifer zur Theologie mandte. In Der Philologie, bes fonbers in ben orientalifchen Sprachen, unterwies ihn Chr. 28. Michaelis. Bei Breithaupt horte er Dogmatit, bei Frante Bermeneutit. Im Gebiet ber biblifchen Eregefe murben S. S. Dichaelis, Unton und Lange feine Sauptfuhrer. Um burch feine erworbenen Renntniffe auch Andern gu nugen und jugleich feine Rrafte genauer tennen ju lernen , er= theilte Rambach Privatunterricht. In feiner wiffenschaft= lichen Bilbung, besonders in ber biblifchen Sprachfunde, hatte er bald fo bedeutende Fortschritte gemacht, baß 3. S. Michaelis (1715) bei ber Berausgabe feiner

<sup>&</sup>quot;) Ueber Johann Jatob Rambach (geb. 1737, gest. 1818) f. bie beutschen Kanzelredner bes 18ten und 19ten Jahrhunderts. Nach ihrem Leben und Wirken bergestellt von Dr. heinrich Doering. Reuftadt a. b. D. 1830. S. 306-314.

hebraischen Bibel sich seiner Hulfe bedienen konnte. Durch jenen Gelehrten ausgefordert, begab er sich, in Begleitung Lindhammer's, des nachherigen Superintendenten in Ostsriesland, im May 1715 nach Dalwig, einem Landgute des Freiherrn von Canstein, wo Mitchaelis, seiner wankenden Gesundheit wegen, sich dammals aushielt. Als Rambach im October des genammeten Jahres wieder in Halle eintraf, beschäftigte er sich mit der Fortsehung seiner Studien und mit mehrern Ente

wurfen zu literarifchen Arbeiten.

Gine Erholungsreife führte ihn (1719) nach bem Schloffe Polzig, wo er bei bem vielfeitig gebilbeten Grafen v. Bentel einige genufreiche Monate verlebte, und hierauf nach Sena ging. Dort benutte er vorzuglich bie philosophischen und theologischen Collegien, welche von Gyrbius und Bubbeus gelefen wurden. Unter bem Borfig bes zulettgenannten Gelehrten, in beffen Baufe er wohnte und fein Butrauen in feltenem Grabe genoß, vertheibigte Rambach (1720) feine Dif: fertation: "de idoneo sacrarum literarum interprete." Er ward um biefe Beit Magifter und las mit Beifall Dogmatik, hermeneutik, Eregefe und Catechetik. Reben biefen Borlefungen ubte er fich im Prebigen, und mar auch als Schriftsteller thatig, besonders durch die bet ausgabe feines "wohlunterrichteten Catecheten," in welchem er (1722) eine zwedmäßige Anleitung gum Relis gionsunterricht ber Jugend gab. Dies Bert erlebte 1762 bie gebnte Auflage.

Als Herrnschmidt (1723) in Halle stark, ward Rambach borthin als Abjunkt der theologischen Facultät berusen. Sein gründlicher und beutlicher Vortrag als academischer Docent verschaffte ihm zahlreiche Zuhörer. Als Schriftsteller suhr er fort, thatig zu senn. Ueber den Parallelismus der Bibel gab er (1723) in lateinischer Sprache scharssinige Bemerkungen heraus. Auch seine "Institutiones Hermeneuticae sacrae," welche 1764 zum sechsten Mal ausgelegt wurden, und mehrere

abcetische Schriften, unter anbern bie ,, Betrachtungen über bie letten fieben Worte Sefu am Rreug" fallen in jene Beit. Er hatte fich bereits einen fo geachteten Ra= men erworben, daß die theologische Facultat zu Salle fein Bedenken trug, ibn (1726) jum außerordentlichen, und im nachften Jahre, nach Frante's Sobe, gum orbentlichen Professor ber Theologie gu ernennen. biefen außern Auszeichnungen maren bereits einige Sahre früher (1724) bie Freuden bes bauslichen Lebens getreten, feit er in Johanna Glifabeth, einer Tochter bes Profeffore ber Theologie, Joach im Lange gu Balle, eine in jedem Betracht feiner murbige Gattin gefunden batte. Als fie ibm (1730) burch ben Tob entriffen ward, fchritt er zu einer zweiten Che mit Unna Glifabeth Butt= ner, ber Sochter eines Predigers ju Frankfurt am Mann. Mus beiden Chen überlebten ihn mehrere Rin= ber, unter ihnen ber als Conrector bes Gymnasiums zu Frankfurt am Mann (1807) verftorbene Sakob Theo= dor Frang Rambach, befannt burch mehrere paba= gogische Schriften und burch eine sehr brauchbare latei= nische Grammatif.

Den Untrag, im 3. 1731 beutscher Sofprebiger und ordentlicher Professor ber Theologie in Copenhagen ju werden, batte Rambach abgelehnt. Er folgte um jene Beit einem Ruf nach Giegen. Dort ward er Superintendent, Confifterialaffeffor und erfter Profeffor ber Theologie. Che er nach Gießen reifte, erwarb er fich gu halle burch Bertheibigung feiner "Diss. inaug. qua pellis Ovina Socinianorum detecta et detracta sistitur," welche 1732 mit A. Heidani diatribe de Socinianismo neu aufgelegt ward, ben Grab eines Doctors ber Theologie. Bur Erleichterung feiner Confiftorialge= Schäfte ward ihm ber Burgprediger Schilling beige= fellt. Die ihm 3. 1734 ihm angetragene Stelle eines erften Professors ber Theologie in Gottingen lehnte er ab, um bem Bunfch feines Furften ju entsprechen, ber ihn burch Mitwirfung bes hofpredigers Berchelmann

in Bießen zu behalten winschte. Doch bereits im nachften Jahre, ben 19. April 1735 ftarb er an ben Folgen eines hißigen Fiebers in ber Bluthe seines mannlichen Ulters.

Durch feinen fanftmuthigen und friedliebenben Character trug Rambach nicht wenig bei gur Berminberung bes Saffes gegen die Pietiften. Geine ungeheuchelte Frommigfeit, Die Tolerang gegen Undersbenkenbe, und feine raftlofe Thatigkeit erwarben ihm allgemeine Achtung. Bu moralischer Beredlung bes Bergens mirtte er besonders burch feine Rangelberedfamteit. Er mar einer ber beliebteften homiletischen Schriftsteller feines Beitalters. Bahlreiche Lefer fanden (1730) feine "evangeliichen Betrachtungen über bie Conn = und Resttagsevans gelien," welche nach wiederholten Auflagen noch im 3. 1747 gedruckt wurden, so wie eine (1731) herausgegebene Sammlung feiner letten Reben, Die er zu Salle theils von der Rangel, theils auf bem Catheber gehalten hatte. Bu biefer Sammlung wurde nach feinem Tobe (1738) noch eine neue, in vier Theilen hinzugefügt unter bem Ditel: "Geiftreiche Giegische Reben über verschiebene evangelische und apostolische Texte." Als einen fur feine Beit Scharffinnigen Eregeten zeigte fich Rambach in felner Interpretation mehrerer Paulinischen Briefe, an bie Romer, Die Galater, ben Titus u. f. w. Gein raftlos thatiger Beift burchfreugte nach allen Richtungen bas Gebiet bes theologischen Wiffens. Unter bem Titel: "Collegium introductorium historico-theologicum" erschien von ihm in ben 3. 1737 und 1738 eine ichat: bare hiftorifche Ginleitung in Die Streitigkeiten ber evangelifchen und romifd = fatholifchen Rirche. Bermanbten Inhalts mit biefem Berte mar ein anderes, in welchem er die Religionöftreitigkeiten ber evangelisch = lutherischen Rirche mit ben Socinianern geschildert hatte. Unter Dies fen Schriften, von benen ein großer Theil, wie bie angeführten Sahregahlen zeigen, erft nach feinem Tobe von Rirdner, Steinbart, Becht, Muller, Rebel, Reubauer, besonders von dem Lettern, herausgegeben ward, verdient noch ein aussührliches Werk über die Kirchengeschichte des Alten Testaments, unter dem Tietel: "Collegium historiae ecclesiasticae Veteris Testamenti" (1737), seine "Moraltheologie" (1738) und seine "Dogmatik" (1744) hervorgehoben zu wers den. Brauchbare Vorschriften zu einer zweckmäßigen Benugung der Universitätsjahre enthielt Rambach's "wohle unterrichteter Studiosus Theologiae," der im I. 1737 aus seinem Nachlasse gedruckt ward.

Außer mehreren Beitragen ju Journalen, befonbers ju bem heffischen Bebopfer, hat Rambach nachfolgenbe

Schriften geliefert:

1) Diss. de libro Coheleth s. Ecclesiastae Salomonis. Halae 1716. 4. Editio II. Ibid. 1725. 4.

2) Ant. a Burgundia Probirfiein ber Belt; aus bem Lateinifchen überfest und von Johann Lyfius, Paftor in Berlin, herausgegeben. Berlin 1716. 8. 2te Ausgabe (unter bem Titel: Die Citelteit ber Belt, mit einer Borrebe von I. G. Reinbeck.) Chenb. 1727. 8.

3) Geiftliche Poeffen. Salle 1720. 8. 2te Auflage Gieffen 1735. 8.

3te Salle 1753. 8.

4) Diss. de idoneo sacrarum literarum interprete. Jenae 1720. 4.

5) Diss. de Salomonis ad esum potumque adhortationibus, quas

libro Coheleth interspersit. Ibid. 1720. 4.

- 6) Wohlunterrichteter Gatechet, b. i. beutlicher Unterricht, wie man ber Jugend auf die allerleichteste. Art ben Grund ber driftlichen Lehre beibringen könne: barinnen die wichtigsten Bortheile, die beim Catechisten in Acht zu nehmen sind, treulich entbett werben. Ebend. 1722. 8. 2te Ausgage. Chend. 1724. 8. 6te Ausgade. Chend. 1730. 8. 7te Chend. 1734, 8. 8te Leipzig 1739. 8. 10te (mit einem Anhange von der Klugs beit eines Privat-Informatoris, das Christenthum zu lehren.) Chend. 1762. 8.
- 7) Observationes selectae de parallelismo Scripturae S. Jenas 1728. 4.

8) Poetifche Refigebanten von ben Wohlthaten Gottes. Cbent. 1723. 8. 2te Auflage. Cbent. 1727. 8. 3te Cbent. 1729. 8.

- 9) Betrachtung ber acht Geligkeiten, in ber Bergprebigt Sefu. Math. 5. Chenb. 1723. 8. 2te Auflage. Chenb. 1727. 8. 3te Chenb. 1730. 8. 4te Chenb. 1751. 8.
- 10) Institutiones Hermeneuticae sacrae. Ibid. 1724. 8. Editio II. Ibid. 1725. 8. Editio III. Ibid. 1729. 8. Editio IV. Ibid. 1732. 8. Editio V. Ibid. 1752. 8. Editio VI. Ibid. 1764. 8.
- 11) Betrachtungen über bie fieben Berheifungen, welche Chriftus in ben apocalpptifchen Briefen ben Ueberwindern gegeben bat. Salle

1724. 8. 2te Auffage. Cbenb. 1727. 8. 3te Cbenb. 1729, 8. 4te Cbenb. 1733. 8.

12) Betrachtung über bas Evangelium Cfaid von ber Geburt Zefu Shrifil Cap. 10, 6. Cbenb. 1724, 8. 2te Auflage Cbenb. 1726. 8, 3te Cbenb. 1729. 8. 4te Cbenb. 1733. 8.

13) Betrachtung ber Abranen und Ceufger Jefu Chrifti, in zwei Prebigten. Gbenb. 1725. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1727. 8. 3te Cbenb. 1729. 8. 4te Cbenb. 1731. 8.

14) Betrachtungen über bie fieben letten Worte bes getreuzigten Icfn. Chenb. 1726. 8. 2te Auflage Cbenb. 1727. 8. 3te Chenb. 1729. 8. 4te Cbenb. 1731. 8.

. 15) Betrachtung bes Geheimniffes Sefu Chrift in bem Borbilde ber ehernen Schlange und Freiftatte Afraele. Cbenb. 1727. 8. 2te Auffage Cbenb. 1728. 8. 3te Cbenb. 1730. 8. 4te Cbenb. 1734. 8.

16) Erkenntniff ber Babrheit zur Gottfeligkeit, ober zehn Predigten über verschiedene evangelische Texte. Gbend. 1727. 8, 2te Auflage Chend. 1728. 8. 3te Chend. 1731. 8. 4te Chend. 1736. 8.

17) Betrachtungen über auserlesen beilsame Worte bes Geren Ics.
Iena 1727 - 1733. 3 Theile. gr. 8. 2te Auflage Magbeburg 1763.
3 Theile. 8.

18) M. Luther's kleine Schriften, aus seinen großen Tomis uach und nach besonders herausgegeben. Ebend. 1727. 8. (In dieser Cammiung ift enthalten: 1) Die Erklärung der sieden Buspysalmen. 2) Das Beugniß von Christo für und. 3) Gestreiche Sermone vom Leiden Ehristi. 4) herrliches Zeugniß ron Christo, dem einigen Wege zur Seligkeit. 5) Unterricht vom Glauben und guten Werken. 6) Ausleigung der Festepistel am ersten Weidnachtsseiertage. 7) Meinung von der alle gemeinen Gnade Gottes. 8) Abhandlung von der Liebe und ihrer Fürtrefflichkeit. 9) Auslegung des 117ten Psams. 10) Auserlesen Tombriese an versolgte und angesochtene Personen. 11) Abhandlung von der hern farnisch und Wassen der Christen. 12) Anweisung zum Beten. 13) Vortrag von der heiligen Ausse. 14) Vermahnung zum heiligen Abendemabl.)

19) Diss. qua hypothesis de Scriptura S. ad erroneos vulgi conceptus accommodata, examini subjicitur. Halae 1727. 4. Editio II. Ibid. 1729. 4.

20) Introductio historico-theologica in Epistolam Pauli ad Romanos cum Lutheri ad hanc Epistolam praefatione, variis observationibus illustrata. Ibid. 1727. 8. Editio II. Ibid. 1730. 8.

21) Commentatio hermeneutica de sensus mystici criteriis ex genuinis principiis deducta necessariis cautelis circumscripta, Jenae 1728. 8. Editio II. Ibid. 1732. 8.

22) Exercitationes hermeneuticae. Ibid. 1728. 8. Editio II

Bremae 1741. 8.

23) Drei Festpredigten über auserlesene apostolische Terte auf Beib nachten, Oftern und Pfingsten zu Iena gehalten. Jena 1728. 8. 2te Auflage Chend. 1730. 8. 3te Chend. 1736. 8.

24) Progr. acad. de praestantia Immanuelis, ex Cant. 5, 10 sqq.

Halae 1729. 8.

25) Die Seligfeit ber Glaubigen in ber Beit und Emigkeit, aus 1 Iob. 3, 1. Chend. 1729. 8. 2te Auflage Chend. 1731. 8. 3te Leipe 1737. 8.

- 36) Exercitatio epistolica de Jobo, incarnationis Christi vate, ex whe Sichem sale conspersa ad G. F. Guden. Halae 1730. 4.
- 27) Diss. qua Jesu Christi summa divinitas ex ejus juramentis er seipsum demonstratur. Ibid. 1730. 4.
- 25) Progre acad. de Jesu Christo fratre hominum. Ibid. 1730.4.
- 29 Sebachtnifrebe von bem Geheimnif ber evangelifden Beiebeit In. 10, 21. 22, bei ber Beerdigung bes Geb. Rathe R. G. Gunb: Ing. Chend. 1730. Fol. u. 4. 2te Muffage Cbenb. 1732. 8.
- 30) Coangelifde Betrachtungen über bie Conn : und Fefttageevangelien. Bend. 1730, 4, 2te Auflage Cbend. 1731. 4, 3te Cbend. 1732, 4, Bend. 1736. 4. 5te Cbend. 1742. 4. 6te Cbend. 1747. 4.
- 31) Bieben Bufreben über auserlefene Texte bes Alten Teftamente. Miden 1730. 8. 2te Muffage Leipzig 1732. 8. 3te Cbent. 1735. 8. in Cbent. 1740. 8.
- 30 Betrachtungen über bas gange Leiben Chrifti, nach ber harmoni-Befdreibung ber vier Evangeliften abgebandelt. Jena 1730. 8. be Inflage Chent. 1731, gr. 8. 3te Chent. 1732. 8.
- 3 Jubelbetrachtung über ben 29ften Pfalm. Salle 1730. 8. 2te Mage Chend. 1733. 8.
- 36) Dentmal ber Liebe feiner im herrn entschlafenen Chegattin 300 tran Glifabeth, geborne Bangin. Chent. 1730. Fol. u. 8.
- 35) Progr. pentec. de spiritu fortitudinis, caritatis et moderatioqui pios confessores in Comitiis Augustanis rexit. Ibid. 1730. 1.
- 39 Diss. inaug. qua pellis Ovina Socialismorum detecta ac de-teas seitur. Ibid. 1731. 4. Editio II. (cum A. Heidani distribe le Socinianismo.) Ibid. 1732. 4.
- 37) Progr. paschale de ingenti terrae motu, resurrectionis Christi mite ac teste. Ibid. 1731. 4.
- 3) Progr. pentecostale de ingenti aeris commotione effusionis piritus S. comite. Ibid. 1731. 4.
- 39) Frantfurtifches Dentmal ober zwei Gaftpredigten von bem Bermen ber ewigen Liebe nach ber Geligteit ber Menfchen. Frantf. a. Dt. 331. 8.
- 40) Leste Reben, theile bon ber Rangel, theile von bem Catheber ge-Miten. Salle 1731. 8. 2te Auflage Cbenb. 1732. 8.
- (41) Oratio inaug. de paterno doctoris academici erga auditores has adjectu. Gissae 1781. 8.
- 12) Progr. de lectionum suarum ratione ac methodo. 231. 4.
- 43) Erfic Reben in ber Stadtfirche ju Biegen gehalten. Cbent. 1732. te Auflage Cbenb. 1733. 8.
- (4) Die beiligen Entfoliefungen einer betrubten Geele, aus Deich. 9. in einer Leichenpredigt ber Rammerrathin Bittich gehalten. 2te Muffage. Cbenb. 1734. 4. Ment. 1732. 4.
- (5) Der Rath Gottes von ber Seligfeit ber Denfchen, in turgen Cas m entworfen. Chend. 1732. 8. 2te Auflage. Gbend. 1733. 8. 3te umbete Auflage, von 3. Ph. Fresenius beforgt, Chent. 1737. 4. it Chent. 1751. 4. 5te Frantf. 1779. 4. 40) 3wiefaces Beugnif von bem unerfeslichen Berluft ber Gpabenzeit

und von der Race Gottes an feinen Feinden. Siefen 1732. 8. 21e Auflage Ebend. 1733. 8.

47) Diss. de majestate Christi divina, Petro vindice et suffragante Grotio asserta. Ibid. 1732. 4.

- 48) Darmftabtifches Gefangbuch von 531 mit turgen Anmerkungen er lauterten Liebern , auf hochfurftl. Befehl ausgefertigt. Darmftabt 1733. 8.
- 49) Die Pflichten bes Cabbathe, nebft einem breifachen Anhange. Gießen 1733. 8.
- 50) Theodor de Blanc Erweis ber Genugthuung Sefu Chriftis aus bem Frangofischen in's Deutsche überseit (von bem hofprediger Ber helmann in Darmftadt und bem Pfarrer hofmann ju Trebur) und mit einer Borrebe von ben Quellen, baraus bie feindliche Bestreitung bei Genugthuung Christi fließet, herausgegeben von 3. 3. Rambach. Chenb. 1733. 8.
- . 51) Vindiciae satisfactionis Christi a frivolis accusationibus Catechismi Racoviensis. Ibid. 1784. 4.
- 52) Das Bild eines unermubeten Anechts Gottes, bei Beerdigung & G. Cberwein's, Prof. Phil. Ord., wie auch Paedagogiarcha und Predigers, aus 2 Corinth. 4, 16 18. Cbend. 1734. 4.
- 53) Die gottliche Borsebung als eine Quelle bes Aroftes bei fcmerglichen Arauerfallen, bei Beerdigung ber Frau Togannette Chriftine Schmollin, bes Professors E. F. Neubauer's Chellebsten, aus Bes. 28, 29. Cbenb. 1734. 4.
- 54) Erbauliches Sandbuchlein für Kinder. Ebend. 1734. 12. 2tt Auflage Leipzig 1736. 12. 3te Ebend. 1761. 12. 4te Frankfurt 1772. 12.
- 55) Auserlefenes Sausgesangbuch bon 700 meiftentheils neuen, und zum Theil noch nie gebruckten Liebern. Frankf, 1735. 8.
- 56) Erlauterung über die praecepta homiletica von bem feligen Autore zu unterschiedenen Maien in Collegiis vergetragen, nun aber aus beffen Manuscriptis herausgegeben von Joh. Phil. Fresenius. Gießen 1736. 4.
- 57) Christus in Mofe, ober Betrachtungen über bie vernehmiter Beiffagungen und Borbilder in ben funf Buchern Mofis auf Gleichtum; herausgegeben von Joh. Phil. Frefentus. Gbenb. 1736—1737. 2 Theile. 4. 2te Auflage Frankf. 1761. 2 Theile. 4.
- 58) Auserlefene Reben über verschiebene evangelische und apefieliste Terte; herausgegeben von I. G. Dieg. Frantf. a. Dt. 1736, 8. 211 Auflage Chent. 1760. 8.
- 59) Erbauliche Betrachtungen über ben Catechismus Lutheri, wie auch über Frenlinghaufen's Ordnung bes Geils und beffen fogenanntes gulbenes X B G. Frankf. u. Leipzig 1736. 4.
- 60) Collegium introductorium historico theologicum, ober bifte rifche Ginleitung in bie Streitigkeiten zwifchen ben evangelischen und et mifch tatholischen Kirchen. Salle 1737 1738. 2 Abeile. 4.
- 61) Collegium historiae ecclesiasticae Veteris Testamenti, ober aussubrlicher Discurs über bie Rirchenhistorie bes Alten Testaments von Erschaffung ber Belt bis auf bie Geburt Chrifti; berausgegeben von C. F. Reubauer. Frankf. u. Leipzig 1737. 2 Theile. 4.

62) Erbaulide Betrachtungen über Die Beileguter in Chrifte, nad

unitung des von Phil. Fac. Spener herausgegebenen Tractatleins, luntere Mildy des Evangelii genannt. Frankf. u. Leipzig 1737. 4.

63) Beblunterwiefener Informator, ober beutlicher Unterricht von ber bematien und Erziebung ber Kinder; herausgegeben von C. F. Neuster. Bullichau 1737. 8. 2te Auflage Chend. 1742. 8.

bil beilfame Wahrheiten bes Evangelli, nach Anweisung ber Sonne fiftageevangelien bes gangen Jahrs; nebft einigen Bufpredigten, it we Berbereitungen auf die hohen Festtage und Marterwoche; mit wet Berede Dr. Joach. Lange'ne (herausgegeben von J. G. lieger, Gymnas. Hall. Collega quartus) Franksurt und Leipzig I. 4.

6) Ingniffe ber Wahrheit zur Gottfeligkeit, in 31 heiligen Reben medgegeben von 3. G. Steinbart). Bullichau 1737. 8. 2te Auf-

5) Bobiunterrichteter Studiosus Theologiae, ober grundliche Ansten, auf was für eine Art bas studium theologicum zur Chre in twa zum Rugen der Kirche Zesu Christi, auf der Universität nugen, zu mitteln und zu enden sei; mit einigen Anmerkungen und man dem rechten Gebrauch der Oration, Meditation und Tenden, als einem Kennzeichen der wahren Kirche, edirt von Chr. 141, Jaspector zu Laubach. Krankf. 1737. 8.

Beraltheologie, ober driftliche Sittenlebre, mit einer Borrebe von Bergug biefer achten Chition vor ber unachten Salberfiabtifden, \*) menten von G. G. Griesbad, nebft einer Borrebe Joach.

biliterungen über feine eigenen Institutiones Hermenouticae brauegegeben von C. F. Reubauer. Giefen 1738. 2

Mettärung ber Epistel Pauli an die Römer; herausgegeben von Freubauer. Bremen 1738. 4.

Beiftreiche Giefische Reben über verschiebene evangelische und aposte Terte, nebft Rambach's legter Bufpredigt über einen propher Tert, mit rüglichen Dispositionen, jum Druck beforbert von C. Reubauer. Cbend. 1738—1740. 4 Theile. 8.

beilsame Lehren Jefu Chriftl, nad Anleitung einiger Sonns feftogerpifteln und Evangelien, auch verschiedener anderer Sprüche Philipseift; fammt einer Borrede von A. Struenfee. Frankfurt

Eregetische und porismatische Erklärung ber Epiftel Pauli an Blater und an ben Titus; herausgegeben von G. G. Griesbach. in 1739, 4.

Deologische Betrachtungen über einige auserlesene und vortreffs. Matrien ber bogmatischen, polemischen und moralischen Gottesgestit; gesammelt und herausgegeben von A. L. Multer. Zena

Bidtige und erbauliche Erklärung ber Epifiel an die Coloffer;

Ginleitung über bas Sobelieb Salomonis, mit einer grundlis

<sup>1736. 4. 2</sup>te Auflage Cbenb. 1738. 4.

den Erflarung beffelben und Borrebe von bem Leben Calomonik. Leipzig 1740. 8.

77) Grundliche Erklarung tes Propheten Cfaia, barin noch einer Ginleitung sowohl in die Propheten überhaupt, als in den Cfaiam in sonderheit, alle Abeile besselben ordentlich zergliedert und aus der Philosogie und hermeneutik erklart, insbesondere aber der Kern aus dem wiel lauftigen Berte D. Camp. Vitringae mit vielem Riefe turz herausgestellet worden; mit Borrede, Anmerkungen und Register an's Licht go stellt von C. F. Reubauer. Bullichau 1741. 4.

78) Grundliche und erbauliche Erklarung ber Epistel Pauli an bie Bebraer; nebst einem boppelten Anbange: I) eines Anonymi Rettung bei im hessigen hebopfer von der Privat: Communion befindlichen Anmer tungen, wider das dagegen zu Bremen berausgetommene Bebenten, unter andern zur Bertbeibigung seiner Erklarung hebe. 10, 24 25. Il) Christian hecht's, Inspectors zu Laubach, apologetische Gedanten über die bem seetligen Berfasser in den Weimarischen nüglichen Anmerkungen verübelte Rebensart, daß Ehrist us den geistlichen Tod geschneckten gen verübelte Rebensart, daß Christ us den geistlichen Tod geschneckten ger Erstellung hebr 2, 9, wie auch einer Ginleitungs und Lerbeibigungsvorrebe, nüglichen Anmerkungen und Registern herausgegeben von G. F. Reubauer Frank, u. Leipzig 1742. 4.

79) Betrachtungen über bie Geschichte ber Auferftehung Chrifti, mit einer Borrete von ber apofiolischen Methode, die Babrheit ber Aufrifte bung Chrifti zu beweisen, von F. C. Rambach; nebft einem Anthone vom geiftlichen Tobe Jesu berauchgegeben von C. F. Reubauer

Chenb. 1743. 8.

80) Doamatische Theologie, ober driftliche Glaubenslehre, vermals in einem Collegio thetico über D. Joach im Lange'ne Oeconomism salutis dogmaticam und Bayer's Compendium Theologias positivae muntlich vorgetragen, nun aber aus bestehen eigenhandigem Wenuscript mit einer Borrebe, übrigen Anmerkungen und vollständigen Registern an's Licht gestellt von G. F. Reubauer. Chend. 1744. 2 Theile. 4.

81) hiftorifde und theologifde Ginleitung in bie Religioneftreitigkir ten ber evangelifd : lutherifden Rirde mit ben Socinianern; aus ber cip nen hanbidrift bes feligen Berfaffers an's Licht geftellt bon Chriftian

Secht. Coburg u. Leipzig 1745. 2 Theile. 8.

82) Betrachtungen über bie Apostelgeschichte, vormals in gewissen aber tifden Stunden ju Zena vorgetragen, nun aber ale ein Muster einer porismatischen Schrifterklarung mit Anmerkungen an's Licht gestellt ben E. F. Reubauer. Franks. u. Leipzig 1747. 2 Theile. 4.

83) Wunder ber bis jum Tobe bee Areuges erniebrigten Liebe, nelf nech einigen erbaulichen Gebichten 3. 3. Rambach's, berausgegeben

ben &. G. Debel. Giefen 1750. 8.

84) Gregetische und moralische Betrachtungen über bie sieben Pofteralt briefe Christi an bie sieben aflatischen Gemeinen in ber Offenbarung Iohannis 2 und 3; nehft einem vorgesesten Beweis von ber Gottlichteit und bem kanonischen Ansehen ber Offenbarung Johannis; mit einer Borrebe von h. C. Rebel, Frankf. u. Leipzig 1750. 8.

85) Betrachtungen über bie Tugenben Chrifti; berausgegeben ben

G. G. Griedbad. Cbenb. 1755. 8.

Bambach's Bilbnif befindet fich vor feinem Lebenstauf (Leipis 1736). Gine nach feinem Tobe, ibm zu Ehren geprägte Dentmunge fine bet man abgebildet und beschrieben in 3. h. Lochner's Cammlung mertwurdiger Debaillen. Gter Jahrg. 1742. E. 49 u. f.

## Siegmund Rudolph Rambach

war ben 6. Januar 1744 zu Halle geboren. Er folgte seinem Bater Friedrich Eberhard Ramsbach, ber dort die Stelle eines Diakonus bekleidete, in früher Jugend nach Magdeburg. Der dortigen Domsschule und späterhin dem Pädagogium zu Halle versdankte Rambach seine wissenschaftliche Bildung. Auf der ebengenannten Universität eröffnete er auch seine acadesmische Lausbahn, als sein Bater dort (1756) Hauptspastor an der Liebfrauenkirche geworden war. Er folgte demselben (1766) nach Breslau und ward von ihm ein Jahr später zum Generalsubstituten des Breslauer Misnisteriums ordinirt. Im J. 1771 wurde er zum zweisten Prediger an der Pfarrkirche zu Breslau, und 1775 zum vierten Diakonus dei St. Maria Magdalena gewählt. Er starb den 28. März 1809, nachdem er das

Sahr zuvor Paftor primarius geworden mar.

Bie fein Bater, bem er einen großen Theil feiner miffenschaftlichen Bilbung verbantte, befaß auch Rambach einen feltenen Umfang von Renntniffen in ben eingelnen 3meigen bes theologischen Biffens. Reben ben altern Sprachen hatte er fich auch mit ben neuern, besonders mit ber englischen beschäftigt, ohne indeß biefe Kenntniffe, wenn man bie Ueberfetung eines Theils von Stadhoufe's driftlicher Gittenlehre ausnimmt, gu literarischen 3meden zu benuten. Gehr abnlich mar Rambach feinem Bater in feiner theologischen Denkart. Much ihn führte innere Ueberzeugung zu bem altern Gy= ftem ber Rirche. Diefe Richtung, ber fein Geift treu blieb, verfolgte er auch in feinen Predigten, durch bie er fich ben Ramen eines fehr beliebten Rangelrebners er= marb. 216 eine Bereicherung ber homiletischen Literatur konnen zwar bie (1803) von ihm herausgegebenen zwei Banbe feiner " Predigten über bie evangelifchen Terte bes gangen Jahrs" nicht gelten. Aber sie empfehlen sich

boch burch ihre rein practische Tenbeng, burch fliegenbe Beredsamkeit und burch reine und edle Schreibart.

Die nachfolgenden Schriften, groftentheils ascetiichen Inhalts, sind aus Rambach's Feber geflossen:

1) Briefe jur Berbefferung bes Berftanbes und herzens an ein junges Frauengimmer von Stanbe; aus bem Englischen. Breslau 1774. 8.

2) Ih. Stadhoufe driftliche Sittentehre; aus bem Englischen. Bier Abeil 2te Abtheilung. Gbent. 1776. 8. (Die beiben erften Theile und bie erfte Abtheilung bes britten überfeste fein Bater Friedrich Cherhard Rambach.)

3) Rebe über Pf. 37, 5. bei Beerdigung bes feligen M. Chr. Sottl. Steinberg (bei beffen Lebensgefdichte von Scheibel. Chenb. 1781. 8.)

4) Gebachtnifprebigt gum glorreichen Anbenten bes bochfeligen Ronigs Friedriche II. Chend. 1786. 8.

5) Predigt am Conntage Rogate, balb nach ben entftanbenen und ge bampften innerlichen Unruben. Gbenb, 1793, 8.

6) An bas Brestauische Publitum jur endlichen Beruhigung, von einem Freunde bes Friedens. Ebend. 1793. 8.

7) In bie loblice Burgericaft ber Ronigl, Refibeng Breslau. Gbent. 1793. 8.

8) Predigten über die evangelischen Terte auf bas gange Jahr. Cbent. 1803. 2 Bbe. 8.

#### Michael Ranft

war ben 9. September 1700 ju Gulbengoffa bei Leipzig geboren, und ber Cohn eines Predigers. erfte Bilbung verdankte er feinem Bater, und besuchte fobann feit bem 3. 1712 bie Schule ju Chemnis. Dort erwarb fich Ranft Die Liebe feiner Lehrer burch feine Sabigfeiten und burd ben raftlofen Fleiß, ber ihn vor manchem feiner Mitfchuler auszeichnete. Er gelangte gu einer grundlichen Renntniß ber altern Sprachen, behielt aber für hiftorifche Studien ein besonderes Intereffe. Mit ben nothigen wiffenschaftlichen Bortenntniffen ausgeruftet, bezog Ranft (1720) die Universität Leipzige Reben bem Studium ber Theologie beschäftigte er fich bort mit literarifden Arbeiten, befonders mit einer Gehichte ber Universitat Leipzig, welche unter bem Titel: Acta Lipsiensium academica" in ben 3. 1723 -1724 in 15 Theilen erschien. Schon ber Umfang bie-16 Berte, abgefeben von feiner Grundlichkeit, lieferte in unwiberlegliches Beugniß fur feinen Rleiß.

Im J. 1724 erlangte Ranft zu Leipzig die Masisterwurde, und übernahm im nachten Jahre, nach Bes ndigung seiner academischen Laufbahn, eine Hosmeisterstelle bei den Sohnen des Amtshauptmanns v. Berspsch zu Gröbig. Aus diesen Berhältnissen schied er n. J. 1726. Er ging nach Dropsig, wo sein Bater bediger geworden war, um ihn bei seiner zunehmenden tranklichteit in seinen Amtsgeschäften zu unterstüßen. Im J. 1727 ward Ranft Diakonus zu Nebra, begab sich ber (1739) wieder nach Dropsig, und wurde dort, als in Bater (1743) starb, dessen Nachfolger im Amte. Im J. 1749 ward er Pfarrer zu Großstechau und beerwalde im Altenburgischen. Dort starb er den 18. pril 1774 an einem Schlagslusse, nachdem er im Laufe ines Lebens selten krank gewesen, und bis zu seinem Dorting, b. a. Ib. D. 111. 886.

Tobe im ungeftorten Befig feiner Geiftestrafte geblie-

Liebenswurdig in feinen bauelichen Berhaltniffen als Satte und Bater, und gemiffenhaft in ber Erfullung fei: iter Berufspflichten, ward fein Character als Menfch etboht burd feine literarifden Berbienfte. Dit einem fehr treuen Gebachtniß, bem er eine Fulle ber verfchiedenat: tigften Renntniffe bankte, vereinigte Ranft einen muftethaf: ten, faft beifpiellofen Rleif. Bom 3. 1732 bis gu fet nem Tobe (1774) führte er feinen "genealogischen Ar: divarius," eine historifch = politische Zeitschrift, beren Rortfebungen verschiedene Titel erhielten, ununterbrochen fort. Dies, von feinen Beitgenoffen viel gelefene Jour nal, wuche zu einer fehr bedeutenben Banbegahl an. Bon bem Leben und ben Schriften churfachfifcher Theo: logen gab er (1742) in einem eigenen Werte fchatbare Rachrichten. Das biographische Intereffe verlor et übete haupt bei feinen literarischen Arbeiten wenig aus bem Ange, wie feine Lebensbefchreibungen bes Ronigs Sta nislaus Lesczinsti, des gurften Leopolb von In halt : Deffau, bes Grafen Moris von Sadifen und anderer fürflichen Baupter, ober burch ihren Rang und Ginfluß ausgezeichneter Derfonen beweifen. Abet auch als theologischer Schriftsteller erwarb fich Ranft unbe ftrittene Berbienfte, als er ben mefentlichften Inhalt bet driftlichen Glaubenslehre (1754) in feinem "Corpus doctrinae Evangelico - Lutheranae" aufammenstellt. Dem altern firchlichen Suftem zugethan, fuchte er, burd eine fcarffinnige Interpretation einiger Capitel bes Briefs Pauli an die Romer, Die evangelifche Lebre von bet Gnabenwahl zu retten, und bie Meinung von einer in ber romifch = fatholifchen Rirche ju etwartenben, allgemeinen Betehrung ber Juben ju wiberlegen! Richt gang erkannte man feine liberale Denkungsart wiebet, als et feine Unficht, baß Christus in ber Nacht und in einem Stalle geboren worben fel, gegen einige bawiber ge machte Ginwurfe (1746) vertheidigte.

2 Muffer einigen Beitragen ju Journalen hat Ranft nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Acta Lipsiensium academica ober Leipziger Universitategeschichte. Leipzig 1723 24. 15 Theile. 8.
- 2) Deutsches Pavillon ber Mufen, ober Bersammlung ber Gelehrten, welche in Rezenstrung und Beurtbeilung ber allerneueften Schriften einen Beitrag thun. Gbenb. 1725—1726. 8 Abeile. 8.
- 9) Diss, de masticatione mortuorum in tumulis, Ibid. 1725. 4. Editio secunda s. t. de masticatione mortuorum in tumulis liber singularis duas continens dissertationes, quarum prima historico-critica, posterior vero philosophica est. Ibid. 1728. 8.
- 4) Necrologium Domus Saxonicae coaevum, ober vollfiantige Le benegeschichte aller in biesem 18ten Jahrhundert verstorbenen herzoge von Bachsen; nebst. bem Leben ber Ronigin Christiane Cherharbine ben Polen und Chursufin von Sachsen. Gbend. 1728. 8.
- 5) Lebend: und Regierungegeschichte gub wige, Ronige in Spanien. Chenb. 1728, 8.
- -6) Leben und Thaten bes Generalfelbmaricale, Grafen v. Flemming; nebit einer Radricht von ben beiben Cabinetsminiftern, Grafen v. Bigthum und Bagborf. Naumburg u. Beig 1732. 8.
- 7) Der genealogische Archivarius, welcher alles, was sich taglich unter ben jest lebenden boben Personen in der Welt an Geburten, Bermahlungen, Avancements und Todesfallen veranderliches zuträgt, mit Einzeutung vieler Lebensbeschreibungen forgfaltig vermerkt. Leipzig 1732—1738. 50 Theile nebst 5 Supplementen und hauptregistern oder 8 Bbe. 8.
- 8) Tractat von bem Rauen und Schmagen ber Tobten in ben Grabern, worinnen bie mahre Beschaffenheit ber Sungarischen Bampyre und Bluts sauger gezeiget, und alle von biefer Materie zum Borschein gekommene Schriften recensivet werden. Ebend. 1734. 8.
- 9) Selben :, Staate : und Lebensgeschichte bes fruhzeitigen Conquerans tens unferer Beiten Don Carlos, Infanten von Spanien. Regensburg 1735. 4.
- 10) Senbidreiben an herrn M. Joh. Chriftoph Colerus, hofprebiger zu Beimar, worinnen bie vorhabenbe Beschreibung ber Leben aller erangelische lutherischen Doctorum Theologiae biefes Saeculi betannt gemacht wird. Leipzig 1736. 8.
  - 11) Mertwurdiges Leben und Schickfal bes weltbekannten Ronigs Sta-
- 12) Cenbidreiben von bem Leben und ben Coriften bes beruhmten Botaniters Joh. Chrift. Burbaum, Profesors zu Petereburg ...
- 13) Unmafgebliches Gutachten von ber Harmonia praestabilita.
- 14) herrn Jean la Placette, ehemaligen Predigers ber frangofischen Gemeine zu Cepenhagen, Unterweisung von ber rechten Art zu predigen; allen angehenden Predigern zum Besten aus bem Frangofischen übersest, mit einigen nublichen Anmerkungen erlautert, und mit einigen andern, anbangeweise beigefügten: Eleinen Schriften, so von eben dieser Materie handeln und aus dem Englischen überlett worden, an's Licht gestellt.

8 f 2

Rebft einer Borrebe 3. C. Rapp's, Elog. P. P. O. #. f. w. bon bes herrn de Crousaz Gebanten, Die geiftiche Rebetunft auf Uniberfie taten gu treiben. Leipzig 1738 (eigentlich 1737) 8.

15) Rurge Stand: und Trauerrebe bei Beerdigung Gerrn Lubwig Gebbarb, bes G. R. R. Grafen v. Coum, in bem Schloftofe ju

Dropfig gehalten. Daumburg 1738. 4.

16) Genealogifd : hiftorifde Radridten von ben allerneueften Begebenbeiten, welche fic an ben europaifden Gofen jugetragen, worin jugleid bieler Stanbeeperfonen und anderer berühmter Leute Lebenebeidreibungen bortommen, ale eine Fortfegung bes genealogifch : hiftorifden Archivarii. Leipzig 1739-1752. 145 Theile ober 12 Bbe. 8. Rebft einem Unis berfalregifter.

17) Db Chriftus wirtlich in ber Racht und in einem Stalle geberen worden, in einem Genbichreiben turglich erortert. Beis 1740. 8.

- . 18) Cenbidreiben an herrn M. 3. G. Borfas, worinnen bie Deb nung, baf Chriftus weber in ber Racht, noch in einem Stalle geboren worden, gegen beffen unbescheibene Genfuren vertheibigt wirb. Gifenberg 1740. 4.
- 19) Leben und Thaten bes Furften Leopold von Anhalt Deffan. Leipzig 1741. 8. 2te Muflage Cbend. 1743. 8. 3te vermehrte Ausgabe Cbenb. 1750. 8.
- 20) Leben und Schriften ber Churfacfifchen Gotteegelehrten, Die mit ber Doctorwurde gepranget, und in bem jest laufenben Sabrbunbert tas Beitliche gefegnet haben, mit glaubwurdiger und unpartbeiifcher Feber nach alphaberifder Ordnung mit Fleiß befdrieben, und mit vielen nige lichen Anmertungen aus ber Stirchen . und Gelehrtenhiftorie erlautert. Leipzig 1742. 2 Theile. 8.
- 21) Leben und Thaten Pabft Benebict XIV und aller gur Beit feimer Bahl gelebten Cardinale ber romifc fatholifden Stirde. Samburg und Rubolftabt 1743. 8.
- 22) Leben und Thaten bee weltberühmten Grafen Moris bon Cad: fen, Generalmarfchalls von Frantreid. Leipzig 1746. 8.
- 23) Leben und Thaten fowebl bes Grafen v. Lowendaht, ale ber beiben Bergoge von Roailles und Richelieu, allerfeits Marfchallen bon Frantreich, nebft einer Fortfegung ber Lebenegefdichte bes berühmten Grafen Dorig von Sachfen. Chent. 1749, 8.

24) Reue genealogisch : biftorische Radrichten u. f. m. Cbenb. 1750 -1762. 146 Theile ober 12 28be. 8.

25) Leben und Thaten bes jungft verftorbenen Grafen De oris ben Sachsen; nebft einigen Berbefferungen und Bufagen gu tem Leben feines Rreundes, bes Darfdalls b. Lowenbabt. Chent. 1751. 8.

26) Die mertwurdige Lebenegeschichte ber vier Comebischen Relbmars fodlle Rebnichild, Stenbod, Meperfeld und Duder; nebf bem angefügten meremurbigen Leben und Ende bes betannten General 3.

R. Partul. Cbenb. 1753. 8.

27) Corpus doctrinae Evangelico - Lutheranae, omnia continens, quae de rebus fidei Theologiae cultori scitu necessaria sunt. Pars prior; cum ceusura et approbatione inclutae Facultatis theologicae Lipsiensis. Ibid. 1754. 8. Pars posterior; cum praefatione D. Chr. Gottl. Joecheri. Ibid. 1756. 8.

28) Rechtschaffener Chriften Duth und Troft in foweren Beiten. Cbenb. 1757. 4.

The state of the s

29) περί των φίλων τε νυμφιέ, seu de amicis sponsi ad Joh.

3, 29.; commentatio philologica. Lipsiae 1758. 4.

30) Deutliche Gretarung bes 9ten , 10ten und 14ten Capitele ber Cpiftel Pauli an bie Romer, ju Rettung ber evangelifden Lehre von ber Gnabenwahl und Widerlogung ber Meinung von ber allgemeinen Beteb. rung ber Juben; nebft einer Prebigt von bem gottlichen Berichte ber Berftockung und einer turgen Grorterung ber Rrage: mas bon ber allgemeinen Bekehrung ber Juben ju halten, und ob folde in ber romifche gatholifden Rirde ju erwarten fei? Gbent. 1760. 8.

31) Fortgefeste neue genealogisch : biftorifche Radrichten u. f. m. 168 Theile ober 13 Bbe. 8. (Der zweite bis Cbent. 1762 - 1777. breigebnte Band ift von einem Ungenannten ausgearbeitet worben.)

32) Leben bes wehlthatigen Philosophen, Ronige Stanislai Lesczinski, bergoge zu Lothringen und Bar, Schwiegervatere Ronige Qubmig XV Gbenb. 1767. 8. bon Frantreid.

33) Bollftantige Befdreibung bes Ruffifden Reiche und aller bagu geborigen Lande, Bolter und Derter, welche aus ten guverläßigften Rads richten mit Bugiebung ber beften Lanbtarten und neueften Reifebefdreis

bungen an's Licht ftellt u. f. w. Cbend. 1767. gr. 8.

34) Mertwurdige Lebenegeschichte aller Carbinale ber remifch : tatholis fden Rirde, bie in Diefem jestlaufenben Saeculo bas Beitliche verlaffen haben; aus ben richtigften und feltenften Dadrichten in gewiffen Theilen an's Licht gestellt von M. Dt. 1fter Theil, welcher, außer bem vor-gesetten Leben Clementis XI, 86 Garbinate in fich begreift. Regente burg 1768. gr. 8. - 2ter Theil, welcher bas Leben von 88 Gartinalen Chent, 1769. gr. 8. -3ter Theil. Cbenb. 1772. gr. 8. -4ten Theile Ifte Galfte. Gbent. 1773. gr. 8.

35) Mertwurbige Gefdichten und Dentwurbigfeiten, welche fich in ber bergangenen Beit, und zwar in ben 3. 1755 - 1768 jugetragen haben's

ausgezogen aus authentifcen Radrichten. Leipzig 1769. 8.

36) Gefammelte Radrichten von allerhand mertwurdigen Begebenbei. ten, feltfamen Borfallen, Beifpielen von Tugenden und Laftern, von Berbrechen und Strafen, wie quch von einer Menge theile nublichen, theile angenehmen Erfindungen und Entbedungen, bie binnen ben 3. 1755-1768 aus allen Theilen ber 2Belt bekannt geworben finb. Cbenb. 1770. 8.

37) Der Cadfifde Patriot, welcher aus ben bemahrteften Radricten ber ftubirenben Jugend bie politifche Siftorie feines Baterlantes in moglichfter Rurge aufrichtigft ergablt. Leipzig 1770 - 1773. 11 Ctude. 8.

38) Die mertwurdige Lebenegefdichte bes ungludliden Ruffifden Ralfere Petere III, fammt vielen Anerboten bes Ruffifchen Sofee und ber Perfonen, Die feit einiger Beit an foldem geberricht ober fonft viel gegolten baben; aus zuverläßigen Radrichten an's Licht gestellt von einem Freunde ber Babrbeit. Chenb. 1773. 8.

39) Das mertwurtige Leben bes berühmten Rurften Dengitow, welches mit vielen Unechoten an's Licht ftellt ein Llebhaber ber Bahrheit. Cbenb. 1774. 8.

#### Georg Raphel

ober Raphelius, wie er fich nach ber Gitte feis nes Beitalters nannte, mar ben 10. September 1673 au Lubben im Bergogthum Liegnis in Schlefien gebo: Den Lehranstalten feiner Baterftabt verdantte et ben erften Unterricht. In feinem funfgehnten Sabre (1688) trat er in bas Glifabeth = Bymnafium ju Bred: Dort maren Sande und Rrang feine vorziglichsten Lehrer. Raphel vollendete feine Schulbildung in bem Gymnafium zu hamburg. Dort erwarb er fic unter Untelmann's Leitung grundliche Renntniffe in ben altern Sprachen, befonders im Bebraifchen. Geine philosophischen und ichonwiffenschaftlichen Studien leitete Bincent Placcius, in Deffen Saufe er mohnte. In 3. 1696 bezog er die Universitat Roftock, wo er in bem ebengenannten Sahre die Magisterwurde erlangte. Dem von ihm gewählten Stubium ber Theologie blieb Gein Sauptführer im Gebiet Diefer Biffen: Schaft mar Secht, ber einen fehr gunftigen Ginflug auf Die Erweiterung feiner Sprachkenntniffe und auf feine Durch feine wiffenschaftliche Bildung überhaupt außerte. Bohnung in bem Saufe jenes berühmten Theologen genoß er auch feche Sahre hindurch feinen perfonlichen Um Die Reigung zu literarischen Arbeiten führte ibn gur Berausgabe einiger lateinischen Abhandlungen. feiner "Semicenturia annotationum philologicarum in N. T." gab er (1701) fchatbare Beitrage gur Interpretation einzelner Schriften bes Reuen Teftaments.

Nach Beendigung seiner academischen Laufdahn folgte Raphel (1702) einem Ruf nach Luneburg. Er bekleidete bort bis zum I. 1714 die Stelle eines Convectors an der Johannisschule, und ward hierauf Pastor an der Nicolaitische. Bereits im I. 1703 hatte er sich mit einer Tochter des Mecklenburgischen Geh. Rathe Neubauer vermählt. Diese sonst glückliche Che wurde

nur burch bas Schickfal getrübt, eine Tochter zu haben, die der Sprache und des Gehors zugleich beraubt war. Doch wußte Raphel diesem Mangel wenigstens einigermaßen abzuhelfen auf eine Art und Beise, die er

selbst (1718) in einer eigenen Schrift beschrieb.

Als ihm einige Jahre später (1721) eine Pastorstelle zu Hamburg angetragen ward, lehnte er biesen
Ruf ab, hauptsächlich veranlaßt burch die Streitigkeiten,
welche sich damals über das Recht, einen Domprediger
zu berufen, zwischen dem Magistrat zu Hamburg und
dem dortigen Domcapitel erhoben hatten. Im I. 1725
ward er Superintendent an der Nicolaikirche in Lünezkurg. Einen abermaligen Ruf nach Hamburg, der im
I. 1727 an ihn erging, sieß er unbeachtet. Zufrieden
in seinen Amtsverhaltnissen, geachtet und geliebt von
seiner Gemeine, lebte er in kunedurg bis zu seinem Tode,
der den 5. Juny 1740 im 68sten Lebensjahre er=
solgte.

Raphel besaß sehr grundliche theologische und phistologische Kenntnisse. Die lettern benutte er vorzüglich, um aus Herodot, Xenophon, Polybius, Arzian und andern griechischen Classikern ben neutestamentlichen Sprachgebrauch zu erläutern. Den Commenstar und die Homilien des Chrysosthom us begleitete er mit einer neuen lateinischen Version und mit kritischen Noten. Daß ihn selbst auf der Kanzel die Interpretation der Bibel beschäftigte, sieht man aus einigen in den I. 1720 — 1725 von ihm herausgegebenen Woschenpredigten, in denen er den Propheten Teremias ers

flarte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Raphel nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Oratio de Socratis studio contra Cardanum. Hamb. 1696. 8.

<sup>2)</sup> Diss. de jure naturali Disputationum. Rostoch. 1698. 4.
3) Problema de analysi logica exemplis illustratum. Ibid. 1701. 4.

<sup>4)</sup> Semicenturia annotationum philologicarum in Novum Testamentum. Ibid. 1701. 4.

- 5) Disp. de persuasoriis humanae sapientiae verbis ex 1 Cor. 2, 4. Rostoch. 1702. 4.
- Disp. de elocutione affectuosa in specie attentionis. Ibid.
   4.702. 4.
- 7) Disp. de jure naturae contra libellum: Licht und Recht. Comt. 1705, 8.
- 8) Annotationes philologicae in N. T. ex Xenophone collecte cum praefatione D. Fechiii de stylo N. T. ejusdemque cum profanis scriptoribus conferendi studio. Hamb. 1709. 8.
- 9) Arriani Indica, b. i. Intianifde Gefdichte ober Reifebefferiben ber Flotten Mieranbere bee Großen, aus bem Griechifden in's Den fche überfest. Chenb. 1710. 8.
- 10) Dispositiones epistolares, ductu Isagoges Epistolaris Journi Starkii. Lauenb. 1710. 8.
- 11) Chrysostomi Commentarius et Homiliae in Epistol. Pauli al Philem. cum nova interpretatione latina et aunotatiunculis quibes dam. Ibid. 1712. 8.
- 12) Adnotationes philologicae in N. T. ex Polybio et Amiste collectae. Hamb. 1715. 8.
- 13) Die Runft, Taube und Stumme reben gu lehren. Eineburg
- 14) Der Prophet Teremias, in ben Bochenpredigten ertlart, Comb
- 15) Aunotationes in S. Scripturam, historicae in Vetus, philologicae in Novum Testamentum ex Herodoto collectae. Ibid. 1731. 8.

### Ernst Ludwig Rathlef

war im 3. 1709 geboren. Gein Geburtsort lagt fich nicht ausmitteln. Auch von feinen übrigen Lebens-umflanden ift wenig mehr bekannt geworden, als daß er anfangs Paftor ju Defnerfen im Cellifchen, bann gu Langenhagen bei Bannover und hierauf Dberprediger gu Diepholy mar. Im 3. 1752 erhielt er Die Stelle eines Superintendenten zu Dienburg in ber Graffchaft Bona. mo er den 19. April 1768 ftarb, \*)

Mit grundlichen Renntniffen in den einzelnen Theil lm bes theologischen Wiffens und besonders in der Litrargefdichte ausgeruftet, batte Rathlef um fo mehr verbient, einen Biographen ju finden, als er felbst bie lebenbereigniffe beruhmter Beitgenoffen ju fchilbern bemuht gewesen war. Er that dies in bem britten Theil bes "jestlebenden gelehrten Guropa," ben er zu biefem von G. 2B. Gotten angefangenen Berte bingufügte, und in ber Fortsetzung beffelben, welche er unter bein Titel: " Geschichte jettlebenber Gelehrten" in ben 3. 1740 - 1744 brucken ließ. \*\*) Bielen Beifall fand unter feinen Zeitgenoffen bie mit S. C. 2B. Mener in ben 3. 1754 - 1756 herausgegebene Wochenschriftz "der Theolog," bie er unter ben Titeln : "der Gotteß= gelehrte" und "Conntageblatt" bis jum 3. 1759 forts fette. Gine in bem "Theologen" im S. 1755 mitgetheilte Preisfrage verantagte ibn, (1756) in einer eiges

<sup>&</sup>quot;) Diefe Rotigen find aus ben Mittheilungen gefcopft, welche Des fer (in feinem Beltrag ju einem Lerito ber jestlebenben Theologen. C. 826), Arinius (in feinen Beitragen ju einer Gefchichte berühmter Gottesgelehrten. Leipzig 1751. Bb. 1. C. 521 u. f. Bb. 2. C. 215 u f.) und Ernefti (in feiner Fortfebung von hirfding's bifter. literar. Sanbbuche. Leipzig 1806, 28b, 9, Abth. 1. C. 116 u. f.) über Rathlef liefern.

<sup>\*\*)</sup> Bergi, ben Iften Banb ber gelehrten Theologen Deutschlanbe. €. 508.

nen Abhandlung barzustellen, mas bas Berfohnenbe im Leben unseres Mittlers Jesu fei. Als einen gewandten Interpreten zeigte fich Rathlef in einer (1748) gefchriebenen lateinischen Abhandlung, in welcher er mit Beugniffen, aus der heiligen Schrift und aus Profanscriben= ten entlehnt, Die irrige Behauptung eines Ungenannten ju entfraftigen fuchte, baß ber Bethlehemitifche Rinbermord eine Beranstaltung ber agpptischen Priefter gewesen Lesenswerthe Betrachtungen, historischen und theo= logischen Inhalte, stellte er an in feiner ,, Acridotheolo= gie," ju welcher ibm die bamals in Siebenburgen, Un= garn, Polen, Schlefien und andern Bandern fich in gro-Ber Maffe zeigenden Beufdreden Die erfte Idee gaben. Ungebrudt blieb unter feinen Schriften bas aus bem Englischen in's Lateinische übersette und mit fortlaufenden Anmerkungen begleitete Berk: "Humphredi Hodii Liber de resurrectione corporis ex consensu nationum omnium probata."

Außer mehrern Beiträgen zum Brem = und Berdischen Hebopfer, zu Estuche's Erläuterungen heiliger Schrift aus morgenlandischen Quellen, zu Coler's theostogischer Bibliothet, zu ben hannoverischen gelehrten Anseigen u. a. Journalen hat Rathlef nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. de simulacro Nebucadnezaris aureo, ad Dan. 3, 1. Helmstad. 1730. 4.

<sup>2)</sup> Epistola de corpore Mosis ad Epist. Judae v. 8. Hannoverse. 1798. 4.

<sup>3)</sup> Gebanten von ber Bafterung bes beiligen Geiftes. Gelle 1733. & 2te Auflage, nebft ben aus bem Englischen überfesten Gebanten Daniel Bitby's von biefer Lafterung. Wolfenbuttel 1734. 8.

<sup>4)</sup> Der pertheibigte Rambad. Chent. 1735. 8.

<sup>5)</sup> Epistola de sacris litteris ex institutis Arabum Scenitarum illustrandis. Helmstad. 1736. 4.

<sup>6)</sup> Betrachtungen über unterschiedene Bahrheiten ber geiftlichen Biffenschaften. Bolfenbuttel 1737-1738. 2 Theile. 8.

<sup>7)</sup> Diss, de Maccabaeis sacrorum antiqui foederis librorum exulibus. Helmstad. 1739. 4.

<sup>. 8)</sup> Das jehtlebende gelehrte Guropa, ober Radrichten von ben vernehmften Lebensumftanten und Schriften jestlebender europaifder Gelehr-

Des Sten Theile 2tes bie 4tes Stud. Gene 1739 - 1740. 8. (Mit Diefen brei Studen vollenbete Rathlef ben britten Band von Gotten's gelehrtem Guropa. Er hatte auch ben groften Theil bes erften Studes, welches noch unter Gotgen's Ramen erfchien, verfertigt. \*)

9) Geschichte jestlebenber Gelehrten, eine Fortsetung bes gelehrten Europa. Gbent. 1740 — 1744. 8 Abeile; 8, (Die übsigen vin Theile lieserte 3. G. Strobtmann. Gbent. 1745 — 1748.)

10) Des beren Bean le Glere turger und beutlicher Beweis von ber Richtigfeit bee Chriftenthume, in zween Briefen, aus bem Frangoffe ichen überfest. Sannover 1741. 8.

11) Commentatio de auctore caedis primogenitorum Aegyptiacorum opposita commentatori iucognito, qui sam caedem sacerdoti-

bus aegyptiacis tribuit. Ibid: 1748. 4.

12) Drei Reujahrereben über bas orbentliche Reujahreevangelium. Cbend. 1748. 8.

13) Atribotheologie ober bifterifde und theologifde Betrachtungen über bie beufdreden, bei Gelegenheit ber fesigen Beufdreden in Girbenbut gen, Ungarn, Polen, Coleffien und England, nebft einer Wuthmafung, baf bie Celaven, welche bie Ifraeliten gweimat in ber Bufte gegeffen, weber Bachteln , noch beufchrecken , fonbern bie Boget Geleuciben gemo fen. Cbend. 1748 - 1750. 2 Theile. 8.

14) Historia Autographorum apostolicorum, Ibid. 1752. 8.

- 15) Der Theolog, eine Bochenfdrift. Rienburg 1754 1756. Jahrgange. 4. (Gemeinfchaftlich mit 3. 6. 2B. De e per berausgegeben).
- 16) Bas ift bas Berfohnende in bem Leben unfere Dittlere Seful in einigen Abhandlungen über bie im Theologen vom 3. 1755 mitgetheilte Preisfrage. Cbenb. 1756. 4.

Chenb. 1757 - 1758. 5 Theile. 4. (eine 17) Der Gotteegelehrte. Rottfebung bes Theologen.)

18) Conntageblatt. Cbenb. 1759. 2 Theile. 8. (eine Fortfegung bes Gotteegelebrten.) 19) Dantpredigt wegen bes Gieges bei Minben : Die Sant bes heren

bei ben Rriegen ber Ronige, über Gfaia 8, 9. 10. Gottingen 1759. 8. 20) Gefdicte ber Graffcaften Sopa und Diepholy. Bremen 1766 -1767, 3 Theile. 8.

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Iften Band ber gelehrten Theologen Deutschlanbe. **5**. 508.

## Johann Cberhard Rau

- ober Ravius, wie er fich nach ber Gitte feines Beitalters nannte, mar ben 16. July 1695 au Altenbach geboren, einem Gifenhammer und einer Stablhutte bes Umtes Sildenbach im Raffau = Ragenellenbogenichen Burftenthum Siegen. Er verbantte feinen Eltern eine forgfaltige Erziehung, und bezog, nachdem er bis jum 3. 1713 in der lateinischen Schule gu Giegen ben Unterricht bes Rectors Bellericheim genoffen batte, bie Universitat Berborn, wo er vorzüglich v. Samm's und Klorin's Borlefungen über Philosophie, Rhetorit und Geschichte benutte. Die Reigung, auch in ben schonen Biffenschaften, besonders aber in den orientalischen Gra: chen fich grundliche Renntniffe ju erwerben, fuhrte ibn nach Marburg. Dort unterwiesen ibn Schrober und Bottinger, jener in ben morgenlanbifchen Dialetten, besonders im Armenischen, Diefer in ben bebraifchen Mlterthumern. Bei Otho borte er ein Collegium übet bie Philosophie bes Cartefius und reine Mathematik nach bem von Bolf bamale berausgegebenen Compenbium. Um zu einer grundlichen Renntniß ber jubifchen Alterthumer zu gelangen, beschäftigte er fich fleißig mit ben Rabbinen und mit bem Salmud. Aber auch die neuern Eprachen, besonders die frangofische und italie: nische, blieben ihm nicht fremb. Seine theologischen Stubien vernachtäßigte er barüber nicht, und befuchte fleißig Schrober's, Dunfing's und Rirchmaner's Collegien. Eh' er Marburg, nach funfjahrigem Aufenthalte, verließ, ichrieb er feine Differtation: "de precibus Hebraeorum." Er vertheidigte dieselbe (1717) unter Schrober's Borfig, und trat in mehrern Disputationen als Opponent auf. In Berborn, wohin er wieder jurudgefehrt mar, befuchte er Pungeler's, Samel's und Schramm's theologische Borlefungen, gab aber ben

Sales Sales

Plan zu einer Reise nach Holland wieder auf, als er (1721) Professor der Philosophie, wie auch der hebraisschen und griechischen Sprache auf der Universität zu herborn ward. Er erössnete dies Amt mit seiner ungedruckt gebliebenen Rede: "de claris Germanorum philosophicis et polyglottis." Als Kalkhof (1731) herborn verließ, ruckte Rau in die dritte, und nach Classen's und Schramm's Tode (1754) in die erste theologische Professur ein.

Seiner gründlichen theologischen Gelehrsamkeit, von der er in mehrern Schriften unzweideutige Zeugnisse ge= liesert, hatte er die Auszeichnung zu danken gehabt, von der Societat der Wissenschaften zu Berlin (1729) zum Ehrenmitgliede ernannt zu werden. Das ihm zugesandte Diplom bestätigte die späterhin erneuerte Königl. Acades mie der Wissenschaften zu Berlin. Den Ruf zum dritsten Prosessor der Theologie in Franksurt an der Oder lehnte Rau im J. 1746 ab, als er mit einer bedeutens den Zulage seiner bisherigen Besoldung zugleich den Chasacter eines Fürstl. Oraniens Nassausschaften wirklichen Oberstonsstlieden Ditsenschaften zu Dillenburg erhielt.

Als Rau im J. 1770 starb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit gründlichen Kenntnissen in den einzelnen Zweigen des theologischen Wissens und in den altern Sprachen eine ungeheuchelte Religiosität vereinigte. Sie trieb ihn (1746), das von J. C. Edelmann, jenem entschiedenen Gegner der geoffenbarten Rezigion, bekannt gemachte Glaubensbekenntniß in einer eigezien Schrift zu widerlegen. Vorzüglich war er in der heologischen Literatur bekannt geworden, als et die Bahrheit der Tradition von einer großen Synagoge der Juden nach dem Babylonischen Eril (1729) in einer ateinischen Abhandlung gründlich untersuchte. In einer mdern: ", de lidamine facto in sacra mensa Exod. 15, 29." gab er unzweideutige Zeugnisse von der Un-

juverläßigkeit in den Erzählungen späterer judische Schriftsteller über die alten Gebrauche der Hebraer unitber die Auslegung des Mosaischen Gesetzes. Unter seinen übrigen Schriften, zum Theil unter dem Name Janii Verrii Bassanensis herausgegeben, verdienen di schätzbaren Anmerkungen nicht übersehen zu werden, welcher zu Reland's bekanntem Werke über die hebraische Alterthumer schrieb.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Ra nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de precibus Hebraeorum. Marburgi 1717. 4.
- 2) Prebigt über Pf. 107, 31 35., welche er ale Stubent, nach ber Umftanben ber Beit, ben 4. Rovember 1720 im ablichen Stifte Reppt gehalten. Gerborn 1721. 4.
- 3) Theses philosophicae controversae in principia Renati Caruni in usum collegii privati. Ibid. 1726. 4.
- 4) Diatribe de Synagoga magna, qua Judaeorum de Sensta quodam Hierosolymitano, post solutam captivitatem Babylonicam ab Ezra conscripto famosa traditio examinatur, et verane illa as falsa sit, disquiritur. Trajecti ad Rhen. 1726. 8.
- 5) Disp. physica de corpore infinite non dividuo; opposita mathematicis, atque in his clar. Serrurerio, Ultrajectino, publice vestilata. Herbornae 1729. 4.
- 6) Diss. philologico theologica de libamine facto in sacra mensi Exod. 25, 29, ventilata. Ibid. 1782. 4.
- 7) Monumenta vetustatis germanicae, ut puta, de ara Ubiorum in C. C. Taciti I Annal. libri duo: tum de tumulo honorario Ces et Lucii Caesaris in Confinio Ubiorum et Treverorum liber singularis; cum praefatione et figuris. Ultraj. ad Rhen. 1733. 8. Editis II. Arnhemiae 1753. 8.
- 8) Examen juris canonici et praxis fori ecclesisstici Protestar tium in causa raptus et affinibus. Ultraj. ad Rhen. 1798. 8. Ed tio II. Archemiae 1753. 8. (Diese und die selgenden Abhandlungs scheieb er pater dem Ramen Janii 1 errii Bussanensis.)
- 9) Notae et Animadversiones in Hadriani Relandi Antiquitate veterum Hebraeorum. Opus ab ipsis sontibus haustum. Herba nac 1743. 8.
- 10) Biberlegung bes Glaubenebefenntniffes 3. 5: Chelmann eines leichtfinnigen Freidentere und Religionsspietere. Frantf. u. 24 gig 1746. 8.
- 14) Programm auf bas Absterben bes Dr. und Prof. 3ch. Geia

- 12) Exercitatio academica pro nube super arcam foederis, opponta cl. M. C. G. Thalemanno, Lipsiensi. Accedit Schediasma deorthographia germanica. Pars I—III. Herb. 1757—1758. 4.
- 13) Gutachten ber herren Gottinger über bes Confifterialrathe und erfm Professor ber Theologie 3. G. Rau'en berausgegibene und bem hmg M. Thalemann ju Leipzig entgegengefeste Abbandlung bon fem Boter über ber Bundeslade, fammt beffen Bilbertegung. Gbent. 1757, '4...
- 14) Dissertationes sacrae antiquariae, una de nube gluriosa super arcam foederis, opposita cl. M. C. G. Thalemanno, altera de libamine fácto in sacra mensa, nunc recusa et emendata. Ultraji ad Rhen. 1760. 4.

# Johann Wilhelm Rau

war ben 9. Marg 1745 gu Rentweinsborf im frantifchen Rittercanton Baunach geboren, wo fein Batet Johann Jatob Rau bamals Rothenhanifcher Sause verwalter mar. Den erften Unterricht erhielt er in eini: gen Dorffdulen. In ben Unfangegrunden ber lateinis fchen Sprache unterwies ihn fein Bater. 3m 3. 1756 übergab er ihn ber offentlichen lateinischen Schule ju Ronigeberg in Franken. Muf den Rath bes bortigen Rie ctore Begel, ber ben talentvollen und wißbegierigen Anaben liebgewonnen hatte, fandte ihn fein Bater 1762 nach Coburg, wo er in bas bortige Gymnasium auf: genommen ward. Fifcher, der nachherige Ubt gu Alo: fterbergen, Frommann, Cramer, Link, Gruner (nachmals Professor ber Theologie ju Salle), Barles und Reber (bie nachherigen Professoren gu Erlangen und Gottingen) waren bort feine vorzuglichsten Behrer, bie fich um feine wiffenschaftliche Bildung fein geringes Berbienft erwarben.

3m 3. 1766 bezog Rau die Universitat Gottin: gen, wo er Balch's, Miller's, Michaelis, Gatterer's, Benne's, Bedmann's u. A. Borlefungen fleißig benutte. Die geringe Unterftugung, feine Eltern gemabren tonnten, nothigte ibn, Pripatuns terricht zu ertheilen. Schon in ben erften Monaten feis nes Aufenthaltes in Gottingen murde er Sauslehrer bei bem Leibmeditus und Profeffor Schrober. Wenn ihm nicht biefer Unterricht einen ju großen Theil feiner Beit geraubt hatte, murbe er fich fcon bamals um eine Stelle im philologischen Seminarium beworben haben. glied biefes, unter Benne's Leitung ftebenben Instituts ward er baber erft im 3. 1769, und 1770 theologischer Repetent. 216 folder hielt er offentliche Borlefungen über die Religionsurfunden und Dogmatif. Die übrige Beit benutte Rau theils ju Privatftubien, theils jum Besuchen Besuchen ber Gottingischen Bibliothet und zum Umgange mit Mannern, Die auf seine hohere Bilbung einen vor-

theilhaften Ginfluß haben konnten.

Durch Senne's Empfehlung marb er im 3. 1778 Rector ber Schule ju Peine im Silbesheimischen. Un= geachtet bes traurigen Buftanbes, in welchem fich iene Anftalt befand, ju beren Berbefferung fich wenig Mus: fichten zeigten, lebte Rau bort in nicht ungunftigen Ber-Besonders erfreulich mar fur ihn die mit mehrern Gelehrten in ber bortigen Gegend angefnupfte Befanntschaft. Bu biefen gehorte besonders Serufalem in Braunschweig. Gleichzeitig mit bem Untrage, Rector in Silbesheim zu werben, überrafchte ihn ber Ruf jum Cymnafiarchen und Professor ber Theologie in Dort= mund. Putter in Gottingen hatte ihn zu biefer Stelle, bie et im 3. 1776 antrat, vorgeschlagen. Buvor vers beitathete er fich mit Caroline Benriette Bedwig Bubner, einer Sochter bes Stadtfynditus gu Deine, mit welcher er in einer fehr gludlichen, burch mehrere Rinder gefegneten Che lebte.

In Dortmund fand er eine sehr freundliche Aufznahme, und lebte sowohl mit seinen Collegen, als mit mehrern angesehenen und einflußreichen Personen, besonz ders mit dem damaligen Oberscholarchen v. Beröwordt, genannt v. Wallrabe, in freundschaftlichen Verhältnissen. Als nach einem anderthalbjährigen Ausenthalte in Dortmund das philosophische Lehramt am Archigymnassium erledigt ward, gab der Magistrat einen Beweisseines Vertrauens, indem er ihm den größten Theil der zu jenem Amte gehörigen Arbeiten und Geschäfte überztrug und zugleich eine bedeutende Vermehrung seiner Einzkuste damit verband. Nur Kränklichkeit trübte diese glüdlichen Verhältnisse, die er mit keinen andern zu verz

tauschen munschte.

Um so überraschenber kam ihm zu Ende des 3.
1778 ber Antrag zur vierten theologischen Professur in Erlangen, den er, vorzüglich durch eine langere ErfahDorring, b. g. Ah. D. III. Bb. Gg

rung, daß das Klima in Dortmund nachtheilig auf seine Gesundheit wirke, und durch den Rath seiner Freunde bestimmt, nach einigem Schwanken im I. 1779 annahm. Der noch immer leidende Zustand seiner Gesundheit wirkte nachtheilig sur seine literarische Thätigkeit, und war auch die Hauptursache, weshalb er sich erst im I. 1781 um die theologische Doctorwurde bewerden konnte. Er vertheidigte bei dieser Gelegenheit seine Abhandlung: "de dignitate religionis christianae ex ejus cum Mosaicis legidus comparatione, ad 2 Corinth. 3, 6—18." Als im I. 1783 Rosenmüller nach Gieben ging, erhielt Rau die durch ihn erledigte britte Stelle in der theologischen Facultät und zugleich das Pastorat bei der Altsiädter Gemeine. Nach Pfeisser's Tode rückte er (1788) in die zweite Stelle der theologische

gifchen Racultat ein.

216 er ben 1. July 1807 ftarb, binterließ er ben Rubm eines vielfeitig gebildeten Theologen. In feinen Borlefungen beschäftigte fich Rau mit Bermeneutit, Eregefe, Dogmatit, Rirchengeschichte u. a. theologischen gachern, mit benen er Disputirubungen verband. Un: terftust von feinen humanistifchen Renntniffen, lehr: te er eine, von Vorurtheilen und Syperorthodoxie freie Religionswiffenschaft. Allem Obscurantismus abholo, zeigte er fich als einen hellen, bentenben Ropf. Geine Rangelvortrage empfahlen fich burch Grundlichkeit. gentliches Salent jum geiftlichen Redner befaß er nicht. Ungeachtet feiner febr beschrankten Beit, Die besonders burch fein Pfarramt in Unfpruch genommen marb, lie ferte er gablreiche Programme, in benen er theils bie abweichenden Ungaben ber Evangeliften über einzelne Lebens: ereigniffe Sefu ju berichtigen fuchte, theils ben Sauptzwed barguthun bemuht mar, ben Christus mit feinen Ergablungen vom verlornen Sohn, von ben gehn Jungfrauen u. a. Parabeln verband. Daneben beschäftigte fich Ran mit ber eregetisch = fritischen Erlauterung ichwieriger Stels len in ben Paulinischen Briefen, ber Apostelgeschichte und

andern Schriften des Neuen Testaments. Noch wenige Jahre vor seinem Tode (1805) stellte er scharssinnige Untersuchungen über die bekannte Bergpredigt Jesu an. Offenbar am bekanntesten als Schriftsteller war er indes (1784) durch seine "freimuthige Untersuchung über die Ippologie," und durch seine zwiefach ausgelegten "Masterialien zu Kanzelvorträgen über die Sonn= und Festetags= Episteln und Evangelien" geworden. Ueber seinen Berdiensten als Gelehrter darf sein liebenswürdiger Chasacter als Mensch nicht übersehen werden. Durch Rechtschaffenheit, Biedersinn und Freimuthigkeit war er allges mein geachtet.

Außer einigen Beitragen zu Seiler's gemein= nübigen Betrachtungen, zur Erlanger-gelehrten Zeitung und zu andern Journalen hat Rau nachfolgende Schrif=

ten geliefert:

1) Anmerkungen über bas Betragen und ben Character bes Jubas Ifdarioth. Aus bem Englifden. Lemgo 1771. 8.

2) Progr. adit. Nonnulla ad locum Virgilii Georg. I, 511-514 ex ludis circensibus illustrandum. Peinae 1773. 4.

5) Progr. Brevis inquisitio, quo consilio Christus parabolam de

filio perdito Luc. 15, 11 - 32 narraverit. Tremonise 1776. 4.

4) Ueber bie feche Tagemerte in ber Mofaischen Schopfungegeschichte.

4) Ueber die seche Tagewerte in der Mojatione Schopfungegeschichte.
Chend. 1777. 4.

5) Progr. Observationes philologicae ad locum Paulinum Phil. 3, 8, 9, Ibid. 1777. 4.
6) Progr. Observationes exegeticae ad locum Jacobi 1, 9, 10.

lbid. 1778. 4.
7) Etwas über bie neuere gelehrte Ergiebung. Ebenb. 1778. 4.

8) Progr. adit. Nonnulla de fictione Mosaica falso adserta. Er-

9) Diss. inaug. exegetico theologica de dignitate religionis christianae ex ejus cum Mosaicis legibus comparatione ad 2 Corinth, 3, 6-18. Sectio I et II. Ibid. 1781-1782. 4.

10' Freimuthige Unterfudung über bie Erpologie. Chent. 1784. 8.

11) Progr. pasch. de Christo coelis altiore ad Hehr. 7, 26. Comment. I et II. Ibid. 1784-1785. 4.

12) Progr. de Joannis Baptistae in rem christianam studiis. Sectio I et II. Ibid. 1785 - 1785. 4.

13) Predigt am Conntage Regate über einige Difbrauche bes Gebete.

'f4) Predige itber bie Beidfanftalt ber evangelifc : lutherifden Rirde., Cbend, 1787. 8. G g 2

15) Progr. Brevis inquisitio in causas, cur Jesus Christus paupertati se subjicerit, praecipuas. Erlangae 1787. 4.

16) Progr. pasch. Quatenus ex recta et non simulata rations consuetudinis, quam Jesus habuit cum Apostolis suis, argumentum peti possit pro veritate religionis, ab ipso traditae? Ibid. 1788. 4.

- 17) Materialien zu Kanzelvorträgen über bie Sonns und Kestagerie stellen. Gbend. 1788 1795. 6 Abeile. 8. (seber 2 Abschnitte bilbend, nebft einem vollftändigen Register.) 2te veränderte, hie und da umge arbeitete und vermehrte Austage. Ebend. 1799 1803. 3 Bbr. gr. & (seber 3 Abtheilungen bilbend.)
- 18) Progr. pentec. de quaestione: num perfectior Jesu Christ cultus pendeat a certo quodam animi sensu? Ibid. 1789. 4.
- 19) Progr. Loci Paulini Rom. 16, 17. 18. brevis illustratio. Ibid. 1790, 4.
- 20) Progr. pasch. Praeterita quaedam ad narrationes Evangelistarum de summa Petri, Apostoli, temeritate illustrandas. Ibid. 1791. 4.
- 21) Progr. Nonnulla de sapientie Jesu Christi in suspicione et fugienda et a se dimovenda. Ibid. 1791.4.
- 22) Progr. pentec. Praeterita quaedam ad narrationes Matth. 8, 5-10. et Luc. 7, 2-9. illustrandas. Ibid. 1792. 4.
- 23) Progr. pentec. Symbola ad quaestionem de authentia I et II Cap. Evang. Mathaei discutiendam. Ibid. 1793. 4.
- 24) Progr. Undo Jesus Christus alimenta vitae acceperit? Section I et H. Ibid. 1794 1795. 4.
- 25) Progr. Nonnulla ad illustrandum locum Actor. 4, 12. Ibid. 1795. 4.
- 26) Materialien zu Kanzelvorträgen über bie Sonne, Fefte und Frimtagervangelien. Chenb. 1796 1802. 5 Bbe. 8. (jeber von 4 Studin.) Sechfter Banb Iftes und 2tes Stud. Gbenb. 1803. 8. (in Berbindung mit mehrern Gelehrten herausgegeben.) 2te vermehrte Auflage bes effen Banbes, beforgt von P. J. S. Bogel. Gbenb. 1806 1810. 4 Studie. 8.
- 27) Progr. Nonnulla de momentis iis, quae ad Jesum, divinarum rerum scientia imbuendum, vim habuisse videntur praecipuam Ibid. 1796. 4.
- 28) Progr. Symbola ad illustrandam Evangelistarum de meta morphosi Jesu Christi narrationem. Ibid, 1797. 4.
- 29) Progr. Nonnulla ad illustrandam Evangelistarum de Jes Christi in urbem Hierosolymam ingressu narrationem. Ibid, 1798.
- 30) Progr. Quo consilio Jesus Christus paraholam de decem vi ginibus Matth. 25, 1 - 13. proposuerit? Ibid. 1799. 4.
- Progr. Quatenus Christus a Paulo Apostolo visus esse di catur. 1 Corinth. 15, 8. Ibid. 1800. 4.
- 32) Progr. Parabolas Matth. 22, 2-14. et Luc. 14, 16-24 diversas esse, demonstratur. Ibid. 1801. 4.
- 33) Progr. Nonnulla ad discutiendam quaestionem: an orati montana Apostolorum initiandorum causa dicta sit? Particula et II. Ibid. 1802—1803. 4.

- 34) Progr. de queestione: an oratio dominica praecipue Apostolis fuerit destinata? Erlangae 1804. 4.
- 35) Untersuchungen, bie mabre Anficht ber Bergprebigt betreffenb: Cbenb. 1805. gr. 8.
- 36) Progr. de praecipuis causis varietatis et inconstantiae, quae, si modum narrandi spectemus, in Evangeliis Matthaei, Marci et Lucae reperitur. Ibid. 1806. 4.
- 37) Legte Predigt bes nun feligen herrn Dr. I. B. Rau, am Sten Genntage nach Trinit, vor feiner Altstädter Gemeine gehalten. Rebft ber Parentation an feinem Grabe, von bem herrn Diatonus Schirner. Cbend. 1807. gr. 8.

Rau's Bilbnif befindet fich im 5ten heft von Bod's Cammlung von Bilbniffen berühmter Gelehrten (1792) und vor Bener's allgem. Magazin fur Prediger. Bb. 9. Ct. 2. (1794).

#### Bernhard Raupach

war ben 20. April 1682 ju Tunbern im Bergog: thum Schleswig geboren. Die erfte miffenschaftliche Bilbung verdantte er ber Schule feiner Baterftabt. Dort zeichnete er fich burch frube Entwickelung feltener Beiftesanlagen, Fleiß und rege Bigbegierde vor manchem feiner Mitschuler aus. Borzügliche Fortschritte machte Raupach in der Renntniß der altern Eprachen, fur bie ibm ftete ein entschiedenes Intereffe blieb. Dem Ctubium ber Theologie sich widmend, bezog er im 3. 1701 Die Universitat Roftod. Dort waren Recht, Grune berg, Grape und Rrafewig feine Bauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. In Der Philosophie und in ben altern und neuern Sprachen unterwiesen ibn Mepin, Engelfe und Raphelius, Borfit bes zuerft genannten Gelehrten vertheidigte et (1704) eine lateinische Abhandlung, in welcher er bas vernadläßigte Studium ber nieberfachfifchen Sprache em: pfohl. Reben ben Unterrichtoftunden, Die er ertheilte, beschäftigte ihn seine eigene bobere Beiftesbildung, befonbers feit bem 3. 1710, in welchem er fich nach Riel begeben hatte. Unter bem Borfis Alberts gum Felbe, beffen theologifche Bortefungen er febr fleißig besuchte, vertheidigte er (1712): "Observationes sacrae in loca quaedam publica ex patribus apostolicis." Die Privatcollegien, welche er las, unterbrach feine 216: reife nach Copenhagen. Mehrere Berfuche, eine Pfart: ftelle ju erhalten, miggluckten. Doch gab er ben Entschluß, sich bem acabemischen Leben zu widmen, wieder auf, ale er (1717) Prediger ju Damshagen im Medlenburgifchen ward. 3m 3. 1724 berief ihn die Bemeine ber Nicolaikirche in hamburg zu ihrem Prediger. In biefen Berhaltniffen blieb er bis zu feinem, ben 20. Juny 1745 erfolgten Tobe.

Raupach mar ein aufgeklarter Theolog, und frei

von steifer Anhanglichkeit an bem altern Lehrspstem ber Kirche. Ausgerüstet mit gründlichen Kenntnissen und mit einer seltenen Scharfe des Urtheils, erhob sein denkenber Kopf ihn über die Schranken verjährter theologischer Borurtheile. Seine umfassende Gelehrsamkeit erward ihm Achtung, aber auch manche Gegner unter denen, die zu kurzssichtig waren, das Verdienstliche der religiösen Auftlärung, für welche er unermüdet wirkte, zu begreissen. Sine solche Tendenz hatten besonders die sechs Theile seines "evangelischen Desterreichs," in den 3. 1733 — 1.744 herausgegeben.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Raupach

nachfolgende Schriften geliefert:

1) De linguae saxonicae inferioris neglectu atque contemptu injusto. Rostoch. 1701. 4.

- 2) Decades II observationum sacrarum in loca quaedam publica, ex patribus apostolicis. Kilon. 1711 1712. 4.
  - 5) Oratio de utilitate peregrinationis Danicae. Ibid. 1712. 4.
- 4) Diss. de officio ministri ecclesiae. Ibid. 1714. 8.
  5) De preesenti rei sacrae et literariae in Dania statu commentatio academica. Hamb. 1717. 8.
  - 6) Leidenpretigt über Pf. 39, 10. Lubed 1721. 4.
  - 7) Crangelifches Defterreid. Samburg 1733 1744. 6 Theile. 4.

## Frang Stephan von Rautenstrauch

war ben 26. July 1784 zu Platten in Bohmen geboren. Er trat fruh ju Braunau in ben Benedicti= nerorben, dem er bie erfte miffenfchaftliche Bildung ver-Muf ber Universitat ju Prag beschäftigte et fich, neben feinen theologischen Studien, mit bem Ratur = und Staaterecht. Spaterbin hielt er, als Doctor ber Theologie, feinen Mitreligiofen Borlefungen über Phis losophie, kanonisches Recht und Theologie. In feinen philosophischen Collegien legte er Bolf's und Remton's Compendien zum Grunde; in der Theologie folgte er Sabert und in bem fanonischen Recht feinen eigenen Dictaten. Durch feine (1772) herausgegebenen "Institutiones juris ecclesiastici Germaniae accommodatae" gerieth er in noch großere Irrungen, als burch die "Prolegomena in jus ecclesiasticum," die er bereits 1769 hatte brucken laffen. Er mußte fich gleichwohl bie Gunft bes Raiferlichen Sofes in Bien zu erhalten. Die Raiferin Maria Therefia begleitete eine gotbene Mes baille, welche ihm ber Erzbischof ju Prag überreichen mußte, mit bem Bunfche, bag er bas obengenannte Bert, von welchem blos ber erfte Theil erschienen mar, bald vollenden mochte.

Im I. 1773 ward Rautenstrauch Pralat in seinem Kloster, zugleich Director der theologischen Faculatat zu Prag, und Beisiger der dortigen K. K. Studien-hoscommission. Im I. 1774 ward er nach Wien der rusen und zum Director der theologischen Facultat an der dortigen Universität ernannt, nachdem ein von ihm entworsener Plan zur Verbesserung des theologischen Studiums allgemeinen Beisall gesunden hatse. Er erhielt zugleich cie Würde eines Probsts zu Wollstadt in Schlessien und ward, mit dem Character eines K. K. Raths, Visitator der Benedictinerklöster in Schlessen und Mahren. Zu Erlau in Ungarn, wohin er gereist war, um

The same

ben Zustand ber bortigen Schulen und Seminarien zu untersuchen, warb er von einem Faulsieber befallen, welsches seinen Tod ben 30. September 1785 beschleunigte.

Rautenstrauch gehörte zu ben würdigsten Geistlischen, Staatsmannern und Gelehrten Desterreichs. Er war ein heller Kopf, ber für religiose Aufklarung und sur die Aufnahme ber Wissenschaften unermüdet wirkte. In der theologischen Literatur ward er durch mehrere schäsbare Werke über das kanonische Recht, durch einen Grundriß der spstematischen und dogmatischen Theologie (1776) und durch zwei brauchbare Compendien über Dogmatik und Pastoraltheologie bekannt, die er im I. 1778 drucken ließ. Auch zur Hermeneutik des Alten und Neuen Testaments hatte er (1776) schäsbare Beisträge geliesert.

Die nachfolgenden Schriften sind aus Rautenstrauch's Feber geflossen:

- 1) Prolegomena in jus ecclesiasticum. Pragae 1769. 8.
- 2) Institutiones juris ecclesiastici cum publici, tum privati, uslbus Germaniae accommodatae. Ibid. 1769. 8. Editio nova atque aucta. Ibid. 1774. 8.
- 3) Institutiones juris ecclesiastici Germaniae accommodatae. Tomus I, continens jus publicum ecclesiasticum. Ibid. 1772, 8.
- 4) De jure principis praesigendi maturiorum professioni monasticae solemni aetatem Diatriba. Ibid. 1778, 8, Editio II, Ibid. 1775. 8.
- 5) Anseitung und Grundriß ber fpftematischen bogmatischen Theologie. 2Bien 1774. 4.
- Institutiones hermeneuticarum Veteris Testamenti sciagraphia,
   Ibid. 1775. 4.
- 7) Synopsis juris enclesiastici publici et privati, quod per terras herediturias augustissimae Imperatricis Mariae Theresiae obtinet. Ibid. 1776. 8 maj. (Diese Schrift ließ Frang Philipp Frant 1779 wieder abbrucken und vertheidigte fie als Differtation ju Erfurt.)
- 8) Sciagraphia institutionum hermeneuticarum Veteris et Novi Testamenti. Ibid. 1776. 8.
- 9) Patrologiae et historiae literariae theologicae conspectus. Ibid, 1776. 8 maj.
- 10) Institutum Facultatis Theologiae Vindobonensis. Ibid. 1778. 8 msj.

- 11) Theologiae dogmaticae tradendae methodus et ordo. Viennae 1778. 8 maj.
- 12) Theologiae pastoralis et polemicae delineatio tabellis propesita. Ibid. 1778. 8 maj.
- 13) Tabellarifcher Grundrif ber in beutider Sprace vorzutragenden Pafterattheologie. Chend. 1778 gr. 8.
- 14) Entwurf gur Ginrichtung ber theologischen Schulen in ben R. R. Grbtanten. Chent. 1782, gr. 8,
- 15) Barum fommt Pabft Pius VI nach Bien? Gine patriotifche Betrachtung. Cbenb. 1782. 8. \*)
- 16) Entwurf jur Ginrichtung ber Generalfeminorien in ben R. R. Erbe lanben. Ebend. 1781 8.

Rautenftrauch's Bilbnif befindet fich vor bem 50ften Banbe ber Mugem, Deutschen Bibliothet. (1782)

<sup>\*)</sup> Rad anbern Nadrichten foll ber im 3. 1801 verftorbene Sobana Rautenftrauch Berfasser bieser Schrift fenn. S. Meufel's Leriton ber vom 3, 1750 — 1800 verftorbenen beutschen Schriftfieller. 28b. 11. S. 65.

#### Abam Rechenberg

war ben 7. September 1642 ju Leipsborf, unweit bem Schloffe Muguftusburg in Meißen, geboren, und bee Cobn eines bortigen Lehnqutebefigere. In feinem neuns ten Sahre ward er in die Schule gu Freiberg gefandt. für feinen Rleiß, burch ben er fich in Befit mancher ichatbaren Renntniffe feste, fprach ein Empfehlungefchreis ben, welches ihm ber Superintendent C. G. Starf au Freiberg mitgab, ale er 1661 feine gcademifche Lauf= bahn in Leinzig eroffnete. Geinen bortigen Aufenthatt erleichterte ihm ber Benug eines Stipenbiums, welches er ber Ruriprache bes durfachlifden Dberhofpredigers D. Jatob Beller von Moledorf verdantte. Geine philologischen, philosophischen und theologischen Studien leiteten Frankenftein, Rappolt, Thomafius, Scherzer, Carpzov, Rromaner u. a. berühmte Lehrer ber Leipziger Sochschule. Im 3. 1664 marb er Baccalaureus und 1665 Magifter. Rachbem er fich im nachften Sabre als academischer Docent habilitirt hatte, las er mit Beifall philologische und philosophische Cols Daneben ubte er fich fleißig im Disputiren. Im 3. 1677 ward Rechenberg, nachdem er fich durch einige theologische Abhandlungen, besonders burch die Differta. tion: "de ratione status religionis et ecclesiae Papaeae" (1672) auch als Schriftsteller vortheilhaft bekannt gemacht hatte, jum Collegiaten bes großen Fürstencolle= giums ernannt. Roch im 3. 1677 erhielt er eine außer= ordentliche Professur ber lateinischen und griechischen Eprache und ber biftorifden Biffenschaften. Im 3. 1678 erlangte er bie Burbe eines Licentiaten ber Theologie und badurch die Freiheit, auch theologische und homiletische Collegien zu lefen.

Diesen Borlesungen aber und bem theologischen Studium überhaupt ward Rechenberg abhold bei den damals obwaltenden pietistischen Streitigkeiten. Thatigen Antheil dars

an zu nehmen, verwehrte ihm fein friedliebender Chara: cter. Gern hatte er baber bie nach Behmann's und Carpzop's Tobe (1699) ibm angetragene erfte Drofeffur ber Theologie abgelehnt, wenn es bie Umftande irgend erlaubt hatten. Erfullt von unerschutterlichem Bertrauen auf ben gottlichen Beiftand, trat er fein neues Roch im 3. 1699 marb er Dombert ju Meißen, Decemvir ber Universitat, Ephorus ber dure fürstlichen Stipenbiaten und Doctor ber Theologie. Bei ber Bertheibigung feiner Inauguralbiffertation: "de justitia Dei ultrice" war Gottfried Dlearius fein Respondent. 3m 3. 1705 marb er Senior ber Deif: nischen Nation, 1713 ber theologischen Kacultat und 1715 bes Stifts Meißen. Das gcabemische Rectorat vermal: tete er ameimal, in ben 3. 1681 und 1689, und bie Prapositur im großen Furstencollegium breimal. Außer: bem war ihm ju verschiedenen Beiten bas Borfteberamt bes Paulinums, bas Procancellariat und Decanat, fo: wohl ber philosophischen als theologischen Racultat, nebft anbern academischen Memtern übertragen worden. bamit verbundenen Geschäfte versah er mit raftlofen Gifer, unterftust von einer fraftigen Rorperconstitution, bie ihn vor bedeutenden Rrantheiten ichuste. Erft in bo: herem Alter ward ihm die Abnahme feiner Rrafte fuhl-Er farb ben 22. October 1721, nach furgem Rrantenlager, scheinbar schmerzlos und mit volligem Bewußtseyn. Geine Beerdigung gefchah, feinen Bun: fchen gemaß, ftill und ohne alles Beprange, fo wenig bies ben Sitten feiner Beit gemaß mar.

Rechenberg hatte sich viermal verheirathet. Seine britte Gattin, Maria Elisabeth, war eine Tochter bes Professors Jakob Thomasius in Leipzig, bit vierte, Susanna Catharina, welche ihn mit zwei Sohnen überlebte, war eine Tochter Philipp Jakob Spener's. In seinen häuslichen Verhältnissen lebte Rechenberg, obgleich seine brei ersten Gattinnen balb nach ihrer Berheirathung starben, sehr glücklich. Aber

auch außerhalb feines Ramilienfreifes erwarben ibm fein friedliebender Character, fein Bohlwollen gegen bie gange Menschheit, verbunden mit grundlicher und vielseitiger Ge= lehrfamkeit, viele Freunde. Reben feinen theologischen Studien hatte Rechenberg sich viel mit ber altern Sprach= funde und mit Geschichte beschäftigt. Bon ber Gi= telfeit, als Schriftsteller glangen zu wollen, mat er fo weit entfernt, bag er oft bei neuen Auflagen feiner Schriffeinen Ramen verschwieg. Gin gang vollstandiges Bergeichniß feiner gablreichen Differtationen gu liefern, ift teinem Literator gelungen. Sowohl in biefen Abhand= lungen, als in feinen übrigen Schriften, machte fich Rechenberg um mehrere 3weige bes theologischen Wiffens Befonders lieferte er braudybare Materialien gur Rirchengeschichte und ju ben firchlichen Alterthumern in feinem (1699) erschienenen "Summarium historiae ecclesiasticae," welches 1789 neu aufgelegt ward, und in bem "Hierolexicon reale, h. e. biblio-theologicum et historico-ecclesiasticum" (1714). Gleichzei= tig erschien auch die zweite Auflage feiner zuerft im 3. 1707 gesammelten "Exercitat. in Novum Testamentum, historiam ecclesiasticam et literariam varii argumenti," nachdem er bereits 1699 von mehrern la= teinischen Abhandlungen historisch = politischen Inhalts eine Sammlung veranstaltet hatte. Nicht unwichtig fur bie Literargeschichte mar feine (1692) erschienene Abhand= lung: "Historiae rei nummariae scriptores aliquot insignes, Matth. Hortius et Geo. Budeus, cum bibliotheca nummaria." Diese Schrift erlebte 1702 eine neue Auflage. Ungeachtet feines friedliebenden Characters war Rechenberg einige Sahre fruber (1700) in manche Frrungen gerathen burch bie' Abhanblung: "de gratiae revocatricis termino," in welcher er das, den verftocten Gunbern von Gott bestimmte Gnabengiel ge= gen Neumann's "Diss. de termino salutis huma-nae peremtorio" vertheibigte. Mit Ittig in Leipzig, ber lebhaft gegen jene neue Lehre, theils auf ber Rangel, thells in Schriften eiferte, und mit Schelwig in Dam zig, ward Rechenberg in eine, nicht ohne Leidenschaft: lichkeit geführte literarische Fehde verwickelt, aus welcher bie bekannten terministischen Streitigkeiten hervorgingen.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Rechenberg nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss, de Aurea Rosa, quam Romanus Pontifex consecrat. Lipsiae 1656. 4.

2) Diss. de spectris. Ibid. 1663. 4.

- 3) Diss, de eruditorum loquendi licentia. Ibid. 1669. 4.
- 4) Diss, de ratione status religionis et Ecclesiae Papaeae, Ibid. 1672. 4.
- Ευρημα compendiarium Th. Hobbesii in religione christiana discussum. Ibid. 1674. 12.
- Appendix tripartita Isagogica ad libros Ecclesiae Lutheranae
   Symbolicas. Ibid. 1677. 8.
- et doctrinae Electorum. Ibid. 1678. 8. Editio nova. Ibid. 1756. 8.
- Diss. de Hermundurorum metallurgia argentaria. Ibid
   4.
  - 9) Diss. de relationibus novellis. Ibid. 1680. 4.
  - 10) Athenagorae Apologia pro Christianis. Ibid. 1684. 8.
  - 11) Athenagorae Liber de resurrectione mortuorum. Ibid. 1684.8.
- 12) Nicolai a Schoenberg Orationes quinque coram Pontifice recitatae. Ibid. 1684, 4.
- 13) Jo. Messenii Chronicon Episcoporum per Sueciam, Gothiam et Finlandiam. Ibid. 1635. 8.
- 14) R. Maresii Epistolarum philologicarum Libri II cum aliquot Amicorum ad eum, nec non aliorum cl. virorum ad alios Epistolis. 1bid. 1637. 12.
- 15) Athenugorae Opera graece et latine cum animadversionibus. Ibid. 1688. 8.
- 16) D. Pfeifferi Lipsia, s. Originum et rerum Lipsiensium Libri IV. Martisb. et Lipsiae 1689. 8.
- 17) De studiis academicis liber singularis. Ibid. 1690. 12. Editio II. Ibid. 1692. 12. Editio III. lbid. 1701. 12.
- 18) Novum Testamentum Graecum, praesatione et locis parallelis. Ibid. 1691. 12. Editio II. Ibid. 1702. 12. Editio III. Ibid. 1709. 12.
- 19) Chr. Matthaei Theatrum historicum theoretico-practicum. Ibid. . . . .
  - 20) Liber memorialis praelectionum historicarum. Ibid 1691.8.
- 21) Historiae rei nummariae scriptores aliquot insigues. Math. Hortius et Geo. Budeus cum bibliotheca nummaria. Luneb. 1692.
  4. Editio II. Lipsiae 1702. 4.

- 22) Edm. Richerii obstetrix animorum cum ahiis similis argumenti libellis. Lipsise 1693. 12.
- 23) Lineamenta philosophiae civilis. Ibid. 1693. 12. Editio II. Ibid. 1697. 12.
  - 24) Dies. Specimen Historiae Saxonicae. Ibid. 1693.-4.
  - 25) Diss, de nobilitate Misnise literata. Ibid. 1694. 4.
- 26) Summarium Historiae ecclesiasticae. Viteb. 1697. 12. Editionova. Ibid. 1789. 8.
- 27) Dissertationes historico politicae. Ibid. 1698. 8. (In biefer Earmlung befinden fich unter mediern (43) die nochfolgenden Abhandlung gen: 1) de Italo Cheruscorum rege ex C. C. Taciti Annal. XI. 16.17. 2) de Livio Druso, Trib. Plej. ex Vellej. II. 18, 14. 3) An Monarchia universalis in Europa exspectatur. 4) de Juliani Imperatoris apostasia. 5) de obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae. 6) de concordia imperii civilis et Christianismi. 7) de Henrici IV, Regis Galliae absolutione romana. 8) de potentia S. Romani Imperii Germanici. 9) de inconsultis Clericorum consilis. 10) de stratagematibus politicis in Sacra Scriptura observatis. 11) de casibus nuptiarum illustrium. 12) de raptu Ernesti et Alberti Duc. 18) de Totatu Hildebrandino s. Gregorii VIII. 14) de Pontif. Roman. absoluto dominatu. 15) de prima expeditione cruciata. 16) de vetere Osterlandia. 17) de studii genealogici praestantia.)
  - 28) De studio antiquitatis et novitatis. Ibid. 1698. 4.
- 29) Diss. de Diis Deahusque veterum gentilium Milichiis. Ibid. 1699. 4.
  - 30) Diss. inaug. de justitia Dei ultrice. Ibid. 1699. 4.
  - 31) Diss. de gratiae revocatricis termino. Ibid. 1700. 4.
  - 32) Diss. de statu induratorum. Ibid. 1700. 4.
  - 33) Diss. de primo falso Popatus. Ibid. 1701. 4.
- 34) Diss. de jure principis Christiani aggratiandi circa homicidium negato. Ibid. 1702. 4. (Busammengebruckt mit einer Abhandlung bes Presessors hann eten in Buttenberg unter tem Titel: Ph. L. Hannekenii et Adami Rechenbergii de jure aggratiandi circa homicidium ventilationes publicae. Ibid. 1712. 4.)
- 35) Supplementum ad Compendium Historiae ecclesiasticae Go-thanum. Ibid. 1703. 8.
- 36) A. Augustini Enchiridion ad Laurentium cum praefatione de studio theologico. Ibid. 1705. 12.
- 37) Exercitationes in Novum Testamentum, historiam ecclesiasticam et literariam varii argumenti. Ibid. 1707. 8. Editio II.
  bid. 1714. 8. (3n tiefer Eammlung hefinten fide unter mehrern (29)
  ile nadfolgenten Abbanblungen: 1) de variantibus N. T. lectionibus
  traecis. 2) de Theologia Homeri. 3) de Hesychastis s. Quietistis
  traecis. 4) de libris obscoents. 5) de origine et usu scholarum
  lontra Hobbesium. 6) de Museo Alexandrino. 7) de ineptiis Celtecorum Romanensium literatis. 8) de D. Martini Lutheri Celtecorum Romanensium literatis. 8) de D. Martini Lutheri Celtoquiis mensalibus. 9) de civilitate morum apud Hebraeos. 10) de
  lo. Husso, martyre. 11) de gemmis errores vulgares. 12) de tituis et gradibus ecclesiasticis in primitiva ecclesia)

- 38) Fundamenta verae religionis prudentum adversus Atle Deitas et profanos homines asserta et vindicata. Lipsiae 1708. Editio II. Ibid. 1712. 12.
  - 39) Diss, de reservatis divinis. Ibid. 1709. 4.
- 40) Diss. de manifesta idolatria in Romana Ecclesia. Ib 1712. 4.
- 41) Hierolexicon reale, h. e. biblio theologicum et historicecclesiasticum. Ibid. 1714. 4.
- 42) Schediasma de prudentia et decoro Ecclesiasten in sugge decente. Ibid. 1715. 8.
- 48) Diss, de officio didascellos et elenchiros ecclesiastas. Ib 1715. 8.
  - 44) Diss. de officio ministri verbi paracletico. Ibid. 1715. &
- 45) Diss. de Theologiae et Philosophiae pugna apparente. Ili 1717. 4.
- Redenberg's Bilbnif befindet fic bor bem 16ten Theil be ben foen Actorum Eruditorum.

# Peter Chriftian Friedrich Reclam

war ben 16. Marg 1741 gu Magbeburg geboren. Gein Bater, ein bortiger Raufmann, betleibete gugleich bie Stelle eines Burgermeifters ber Pfalger Colonie. Reclam's Borfahren ftammten aus Stalien und hatten fich jur Beit ber Reformation, ber Religion wegen, nach Genf geflüchtet. Den erften Unterricht erhielt Reclam feit bem 3. 1748 in bem reformirten beutschen Gymnas fium ju Magdeburg. Behn Jahre fpater (1758) trat er in bas Ronigt. frangofifche Gymnasium ju Berlin. Er ward bort ber fpeciellen Mufficht bes frangofischen Predigers 3. D. Erman übergeben. Unter ber Leitung biefes vielfeitig gebildeten Mannes entwickelten fich, uns terftust von einem raftlofen Fleife, feine feltenen Beis flesanlagen. 3m 3. 1765 marb er Catechet und Dres biger, und brei Sahre fpater (1768) britter Prebiger ber frangofifchen Gemeine im Friedrichswerder ju Bera Fur fein baueliches Leben eroffneten fich erfreuliche Aussichten, ale er (1773) sich mit Marie Benriette Charlotte, einer Tochter bes Confiftorialrathe S. S. C. Stofd in Cuftrin vermablte, und in ihr eine burch Beift und Berg gleich ausgezeichnete Lebensgefahrtin fand. Seine mankenben Befundheitsumftande in ben letz ten Jahren feines Lebens verzögerten bas Erscheinen bes 7ten Banbes ber mit 3. D. Erman gemeinschaft= lich herausgegebenen "Memoires pour servir à l'histoire des Refugies françois." Der Tob überraschte ibn bei biefer Arbeit ben 22. Januar 1789 im 48ften Lebend. jahre.

Reclam hinterließ den Ruhm eines vielseitig gebils beten Theologen und besonders eines beliebten Kanzelreds ners, seit er die Mängel eines zu glänzenden, gesuchten und beclamatorischen Vortrags, welche den Eindruck seis ner Predigten schwächten, allmälig beseitigt hatte. Noch mehr, als in einer 1782 in franzosischer Sprache hers Dorring, d. a. Ib. D. III. Bb.

ausgegebenen Predigtsammlung erschien Reclam in seinen "Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte" (1790) als ein Meister in der Wahl seiner Texte. Er besaß das Talent, die darin enthaltenen Begriffe klar zu entwickeln, lichtvoll darzustellen und stets auf das practische Leben anzuwenden. In der theologischen Literatur ward Reclam vorzüglich bekannt durch seine (1785) herausgegebenen "Pensees philosophiques sur la Religion," die zum Theil eine Uebersetzung der Garvesschen Abhandlungen über Cicero's Werk: "de officiis" sind.

Außer einigen Beitragen zu Sournalen hat Reclam

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Memoires pour servir a l'histoire des Refugies François dans les Etats du Roi à Berlin 1782-1794. 8 Voll. gr. 8. (Gemeinschaftlich mit 3. P. Erman herausgegeben, ben die zwei lesten Bande allein zum Berfaffer haben.)

2) Sermons. Ibid. 1782. 8.

- 3) Sermon prononce dans le temple de la Friedrichsstadt à Berlin pour l'installation de Mr. le Pasteur Hauchecorne le 9. Juin 1783. Ibid. 1783. 8.
- 4) Memoire historique sur la Fondation des Colonies Françaises dans les Etats du Roi, publié à l'occasion du Jubilé celebré le 29. Octob. 1785. Ibid. 1785. 8.
  - 5) Pensèes philosophiques sur la Religion. Ibid. 1785. 8.
- 6) Orajson funebre de Frederic II, prononcée dans le temple du Werder. Ibid. 1786. 8.
- 7) Waldemar, Marggrave de Brandebourg. Ibid. 1787. gr. 8. (Deutsch von seiner Gattin Marie Benriette Charlotte Reclam. Cbenb. 1788. 8.)
- 8) Monument seculaire consacre à la memoire de Frideric Guillaume le Grand, mort à Potsdam le 29. Avril MDCLXXXVIII. Ibid. 1788. 8. (Mit 3. P. Crman herausgegeben.)
- 9) Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte. Ibid. 1790. 2 Voll. 8.

Reclam's Bilbnif, geft. von Chobowiedi, befindet fic vor bem iften Theil bee eben angeführten Berte.

## Beit Sieronymus Regenfuß

war ben 7. Juny 1692 gu Murnberg geboren. Dit bem Unterricht, ben er in ber Spitalichule feinet Baterftadt erhielt, verband er Privatftunden im gateis nifchen, Griechischen, in ber Geographie und andern Elementarmiffenschaften bei Bagner und Burfel, ben nachherigen Lehrern am St. Megibien-Gymnasium. Diefen Privatunterricht genoß er auch ba noch, als er Mnble borf's und Efchenbach's offentliche Borlefungen befuch= te. 3m 3. 1712 bezog Regenfuß die Universität Altdorf. Dort maren Schmarz, Muller, Robler und Reuerlein feine Sauptfuhrer im Gebiet ber Philosophie und ber ichonen Biffenschaften. Geine Renntniffe im ben altern Sprachen, befonders im Bebraifchen und Rabbinis ichen, ermeiterte er unter Beltner's und Pfiger's Bei jenem und bei 3. 23. Baier horte et augleich theologische Collegien. Im 3. 1714 verthei= bigte er unter Schmary feine ungebrudt gebliebene Abhandlung: "de fatis nocum quorundam." Er trat feit Diefer Beit in mehrern Differtationen als Respondent auf, und erlangte burch Bertheibigung feiner acabemis fchen Streitschrift: "de Adami logica, metaphysica, mathesi, philosophia practica et libris" (1717) die Magisterwurbe. Um biefe Beit ging er, gur Fortfegung feiner Studien, nach Jena. Dort horte er bei Fortich ein sogenanntes Collegium thetico-polemicum examinatorium, bei Bubbeus und Bedymann Dogmatit, Rirchengeschichte und theologische Polemit. Dang und Rus erweiterten und berichtigten feine Renntniffe in ben morgenlanbifden Sprachen.

Nach Beenbigung seiner academischen Lausbahn ging Regensuß 1719 nach Rurnberg zuruck, wo er, in bie Reihe ber Candidaten bes Predigtamts aufgenommen, mehrmals mit Beifall die Kanzel betrat, und außerdem in einigen angesehenen Familien Unterricht ertheilte. Im

Sh 2

3. 1721 ward er zum Stadt-Vikar ernannt, und 1721 Pfarrer zu Regelsbach. Um diese Zeit vermählte er sie mit Philippine Magdalena Rinder, der Tochte eines Buchhalters in Nurnberg. Als er seine Satti im J. 1728 durch den Tod verlor, fand er in Nari Hetene Regina Vogel, der Tochter eines Nurnberger Kausmanns, eine zweite Lebensgefährtin. Im I. 1731 ward Regenfuß Diakonus an der Jakobskirche Rurnberg und 1739 zugleich Sonntagsprediger in dearthause.

Bohrd den 25. April 1765, und hinterließ den Ruh eines durch seine ungeheuchelte Religiosität und selie Berufötrene allgemein geschätzten Mannes. Beliebt al Kanzelredner, suchte et in seinen religiösen Vorträgm, wie in mehrern ascetischen Schriften, durch wiedenhol Ermahnungen zu aufrichtiger Buse und Sinnesanderun für ein thätiges Christenthum wirksam zu seyn.

Mußet einigen Beitragen gu Sournalen hat Regt fuß nachfolgende Schriften geliefert:

1) Evangelisch priesterliche Schlufrebe, womit die Salzburger C granten nach ber zweiten Gatechisation in der Barfüßerkirche zu Riberg ber Aufficht und Erbarmung Gottes übergeben wurden. Rund 1732.—8. 21e Auflage, unter bem Aitel: Schlufrebe, bamit ein Elber, 1732 ben 22. August angedommenten Salzburg-Durenberzischen granten bei volkreicher Gemeinde in der Barfüßerkirche bei ihrem zug der Gnade Gottes andesohern worden u. f. w. (Runde 1739. 8.

2) Gottfelige Betrachtungen über bie fieben Borte, fo ber beries Lebens in feinem verbienftlichen Sterben gerebet. Chenb. 1788. 8.

3) Dreihundert und zwolf heitige Bufübungen, auf alle Boben bes ganzen Sabre über die sieben Bufpfalmen Davib 6. Somd und Leipzig 1741. 2 Theile. 8. (Gin Auszug aus ben 312 Bufben tungen, welche Regenfuß in ben 3. 1731 — 1736 in ben Buß: Beichtvespeen gehalten hat.)

4) Gute Gebanten von ber mahren Bufe, ale bem einigen beilfa Mittel gur Berbefferung unferer bofen Beiten; allen, welche ihre Sie bei bem bermaligen großen Berfall bes thatigen Chriftenthume, ju tr und zu bewahren gebenten, zum gottfeligen Rachbenten wohlmeinenb getheilt. Onelebach 1752, 8.

Till y ...

## Johann Friedrich Rehkopf

war ben 20. Fanuar 1733 ju Leipzig geboren. Die erfte miffenschaftliche Bilbung verbantte er ber Rurftenschule ju Grimma. In ben 3. 1746-1751 bes fuchte er Schulpforte, mo er befonders ju einer grundlichen Renntniß bes claffifchen Alterthums gelangte. Seine Beiftebanlagen und fein raftlofer Fleiß berechtigten gu ichonen Erwartungen fur Die Bukunft, als er im 3. 1751 die Universitat Leipzig bezog. Erneft i mar bort fein Sauptführer im Gebiet des philosophischen und theologischen Biffens. Bie fruber ju Schulpforte, beschaftigte fich Rebbopf auch in Leipzig fleißig mit ben altern Sprachen, bem Briechischen, Bebraifchen und ben morgenlandischen Dialecten. Diefe Sprachstubien weckten in ihm bie Ibee, fich ausschließlich bem acabemischen Leben ju widmen. Der Tob feines Baters nothigte ibn indef. biefen Plan wieder aufzugeben, und fich um ein Predigt= amt ju bewerben. 3m 3. 1755 marb er Baccalaureus der Philosophie, und bald barauf Magister und Besperprediger an ber Paulinerfirche,

Riedergebeugt durch manche Leiben, welche durch die Drangsale des siebenjährigen Krieges noch vermehrt wurden, begab er sich (1761) nach Zwickau als zweiter Diakonus an der Satharinenkirche. Aus der fleißigen Bezuhung der dortigen trefflichen Schulbibliothek ging (1763) sein für die theologische Literargeschichte nicht unwichtiges Berk: "de Zwickaviensibus literarum orientalium studio claris" hervor. Aus den ihm liebgewordenen Berhältnissen in Zwickau schied Rehkopf im J. 1764. Er ward um diese Zeit Archidiakonus zu Reichenbach im Boigklande. Dort beschäftigte er sich mit einer neuen Ausgabe von "Chr. Reineccii Janua linguae hebraeae Veteris Testamenti," welche sehn Freund, der Abjunkt Krüger zu Krimmitschau bei Zwickau, durch den Tod überrascht, nicht hatte vollenden können. Dies

Werk erschien im I. 1769, zu einer Zeit, wo Rehtopf einen vortheilhaften Ruf nach helmstädt erhielt. Er ward bort an Teller's Stelle, der als Oberconsistozialrath und Probst nach Berlin gegangen war, Generalsuperintendent, ordentlicher Professor der Theologie, Abt zu Marienthal und Ephorus des Gymnasiums, nahm aber zuvor, durch Bertheidigung seiner Inauguraldissertation: "de Trinitate" zu Leipzig die theologische Doctorwürde an. Den Antrag, Hauptpastor an der St. Jakobskirche in Hamburg zu werden, lehnte er ab. Die Liebe zum Baterlande bestimmte ihn, einem Ruf nach Dresden zu solgen, wo er (1778) Kirchenrath und

Superintendent mard.

216 Rebfopf ben 15. Mars 1789 im 56ften Lebensjahre an einem Schlagfluffe ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit Schatbaren theologischen Renntniffen eine unermubete Thatigfeit und einen acht driftlichen Sinn vereinigte. Offenheit, Bohlwollen und bie Bereitwilligkeit, Unbern zu bienen, zeigten feinen Character als Menfch von einer fehr liebenswurdigen Seite. Aber auch als Gelehrter erwarb er fich burch mehrere literarifche Arbeiten, welche ber gewiffenhaften Erfullung feiner Berufegeschafte feinen Gintrag thaten, un: bestrittene Berbienfte, besonders durch die Berausgabe feiner bereits erwähnten "Janua hebraeae linguae Veteris Testamenti." Sein Clavis über Die Ibiotismen bet hebraischen Sprache, mit welchem er fich eine geraume Beit beschäftigt hatte, blieb leiber unvollenbet. einer Sandschrift Reiste's gab Rehtopf in arabischer Sprache, mit einer lateinischen Berfion und ichapbaren historisch = fritischen Moten begleitet, in ben 3. 1757-1759, Lebensbeschreibungen von mehrern Alexandrinischen Patriarchen bes erften und zweiten Sahrhunderts heraus. Die einzelnen Data, welche bie Evangelisten von ber Paffionegeschichte und ben letten Reben Jefu liefern, ver: einigte er (1773) in einer spnoptischen Darstellung. Ein ahnliches Bert fchrieb er zwei Sahre fpater, unter bem

Titel: "Resurrectionis dominicae historia harmonica." Schätbat war sein Lehrbuch der christlichen Moraltheo-logie, wenn gleich gröstentheils auf die Principien gegründet, von denen Erusius in einem ähnlichen Werke ausgegangen war. Für seine Zuhörer schrieb Rehkopf (1774) einen Grundriß zur Homiletik, und sein Talent für Kanzelberedsamkeit lernt man aus mehrern einzelnen, im Druck erschienenen Predigten und aus der Sammlung kennen, welche sein Sohn (1790), begleitet von biographischen Notizen, herausgab.

Außer mehreren Beitragen zu Sournalen hat Reh-

topf nachfolgenbe Schriften geliefert:

1) Vitae Patriarcharum Alexandrinorum, Specimen I—III; srabice et latine cum notis. Lipsiae 1757—1759. 4. (Das dritte Specimen erschien auch als Disputation unter dem Titel: Animadversiones historico criticae ad vitas Patriarcharum Alexandrinorum saeculi primi et secundi.)

2) De philosophiae cum linguarum studio conjungendae neces-

sitate. Ibid. 1758. 4.

3) De Zwickaviensibus litterarum orientalium studio claris. Zwickav. 1763. 4.

4) Anleitung zu richtigem Berftanbe und erbaulicher Anwendung ber in Sachfen fabrlich an Buftagen zu erklarenden Bufterte vom Jahr 1763 bis auf's Jahr 1765. Leipzig 1763 — 1765. 3 Theile. 4.

5) Janua Hebraeae linguae Veteris Testamenti, in qua totius Codicis Hebraei vocabula cum radicibus et grammatica vocum difficiliorum analysi, comparent, ut linguae hujus studiosi facilius eandem addiscere, et facilius in perlegendis Bibliis Hebraicis progredi possint; una cum Lexico Hebraeo-Chaldaico: olim adornata a M. Christiano Reineccio SS. Theologiae Baccalaureo. Nunc septimum recensuit, emendavit, auxit J. F. Rehkopf. Ibid. 1769. 8. (Der Abjuntt Rrüger in Krimmitschau bei Bwickau besorgte bies Ausgabe bis jum 17ten Capitet bes Zeremias, als ihn ber Zob überraschte.) Editio octava, iterum edidit ex recensione sua etc. Ibid. 1783. 8.

6) Diss. inaug. de Trinitate. Ibid. 1770. 4.

- 7) Predigt vom Glauben an Chriftum, ber bochften Beisheit bes Denfchen. Cbenb. 1770. 8.
- 8) Prolusio de reverentia verbi divini Theologo inprimis commendanda. Helmstad. 1771. 4.
- Progr. de disciplina tradendae theologiae acroam, et exoter.
   Ibid. 1772. 4.
  - 10) Progr. Passionis dominicae historia harmonica. Ibid. 1772.4.
- 11) Progr. Michae et Mathaei in loco natali Messiae consensus. Ibid. 1772. 4.
  - 12) Progr. de vate Scripturae Sacrae. Ibid. 1772. 4.

- 13) Specimen Theologiae popularis in explicando loco de Seriptura Sacra. Helmstad. 1773. 4.
- 14) Ertlarende Befchreibung ber Leibensgefcichte und letten Reben Sefu Chrifti, nach ber vereinigten Ergablung ber vier Evangeliften. Salle und heimftabt 1773. 8.
  - 15) Progr. Legatus fecialis, ad Malach. 3. Ibid. 1773. 4.
  - 16) Progr. de peccato in Spiritum Sanctum, Ibid. 1774. 4.
  - 17) Grundriß einer Somiletit fur feine Buborer. Cbenb. 1774. 8.
  - 18) Lebebud ber driftliden Moraltbeologie. Salle 1775. 8.
- 19) Resurrectionis dominicae historia harmonica, Helmstad.
  - 20) De Stephano Rothie, Rectore Cygnensi. Ibid. 1775. 4.
- 21) Progr. de persona Jesu Christi Scripturarum Novi Testamenti expositio. Ibid. 1775. 4.
- 22) Progr. Momentum doctrinae de angelis ad religionem christianam. Ibid. 1776. 4.
- 23) Prebigt am 200jabrigen Stiftungefefte ber Universität Gelmftabt. Cbenb, 1776. 8.
- 24) Drei Pretigten von ber Beichte, vom heiligen Abendmahl und ben ber geiftlichen Geniefung Chrifti. Gbend. 1777. 8. 2te Auflage. Chend. 1782. 8.
- 25) Progr. Argumenta personalitatis Spiritus S. clarissima et certissima. Ibid. 1777. 4.
- 26) Abzugepredigt in ber Stephanstirche zu Gelmfiatt, nebft ber letten Unrebe an feine acabemischen Buberer. Gbenb. 1778. 8.
  - 27) Prebigt am Friedensfefte. Dreeben 1779. 8.
- 28) Predigten und Reben von 3. F. Rebtopf, nebft beffen Leben, von feinem Sohne berausgegeben. Friedrichsftabt Dreeben 1790. gr. 8.

Rebtopf's Bilbnif befindet fich in bem erften Banbe ber Schattens riffe ebler Deutschen.

# Friedrich Christian Reichenbach

war ben 31. May 1740 zu Riefebye im Lande Schwansen geboren. Als sein Bater, ein dortiger Prezbiger, im I. 1760 als Consistorialrath nach Altona geztusen ward, trat Reichenbach in das Gymnasium der eben genannten Stadt. Durch seltene Geistesanlagen, von Fleiß und reger Bisbegierde unterstückt, erward er sich die nothigen Borkenntnisse, um im I. 1761 die Unisversität Halle beziehen zu können. Dort blieb er, dem Studium der Theologie sich widmend, die zum I. 1768. Bon seinen erwordenen Sprachkenntnissen gab er einen unzweideutigen Beweis durch die Abhandlung: "de Rabbinis in exponenda historia Jonae errantidus."

Rach Beendigung seiner academischen Lausbahn ward Reichenbach, der eine Zeitlang seinen krankelnden Bater in seinen Amtögeschäften unterstützt hatte, (1766) Abzinnkt des geistlichen Ministeriums in Altona und Rachzmittagsprediger in Ottensen. Dies Amt verwaltete er sieben Jahre hindurch mit musterhafter Berufstreue. Im J. 1773 ward er Compastor zu Altona und Inspector der Armenz und Waisenschulen. Das J. 1782 erhob ihn zu der Würde eines Kirchenprobsts der Grafschaft Ranzau. Er ward zugleich Hauptpastor in Einshorn, starb aber bereits den 15. März 1786 an einer Unterzleibsentzündung.

In seinem Character als Mensch vereinigten sich Sanstmuth mit Festigkeit. Er besaß sehr grundliche Kenntnisse in mehrern wissenschaftlichen Zweigen, vorzählich aber in der Geschichte der Religion. Sein beller Kopf, seine vorurtheilsfreie Denkart machten ihn zu einem ausgeklarten Theologen. Als Schriftsteller erzwarb er sich manche Verdienste, besonders durch sein (1778) herausgegebenes "Lehrbuch zur Unterweisung im Christenthum," in welchem er die Hauptwahrheiten der Religion in kurzen Sagen auf populäre Weise vortrug, und stets den rein practischen Standpunct, zu moralis

fcher Beredlung bes Bergens zu wirten, festbielt. Ginen abnlichen 3med verband er mit einer fpatern Schrift, in welcher er (1780) die Religionelehren nach bem apostolifchen Glaubensbefenntniffe gufammenftellte, um ein tha: tiges Chriftenthum ju forbern, bas fich in ber taglichen Uebung in guten Gefinnungen und Thaten offenbare. Mus Luther's Erbauungefchriften, befonders aus feinen Predigten über Die Evangelien und Epifteln, lieferte et amedmäßige Auszuge. Manche Berbienfte erwarb er fich auch burdy die Berausgabe des neuen Schleswig- Bolfieis nischen Gesangbuches. Als er genothigt mar, baffelbe gegen eine unbillige Rezenfion im 44ften Bande ber Illgemeinen beutschen Bibliothet zu vertheidigen, gefchah es ohne Bitterfeit, und zugleich fo grundlich und freimuthig, daß der Regenfent in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet fein fruheres Urtheil gurudnahm. Reichenbach's Unticritit befindet fich im 5ten Stud der hamburger neuen Beitung vom 3. 1781.

Mußer einigen Beitragen ju Journalen bat Reichen-

bach nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. philologica de Rabbinis in exponenda historia Jonae errantibus. Altonae 1761. 4. 2) 3mo Antrittepredigten (bei ber hauptfirche in Altona und gu Dte

tenfen.) Cbenb. 1766. 8.

3) Betrachtungen über bie Gefdicte bee Leibens, bes Tobes und ber Auferftebung Zefu Chrifti; in Entwurfen ber Faften und Ofterprebigten. Chent, 1768. 8.

4) Sauptflude ber driftliden Religion. Cbenb. 1774. 8.

5) Lebrbuch zur Unterweisung im Gbriftenthum. Salle 1778. 8.
6) Inhalt einer öffentlichen Catechifation über 1 Betr. 1, 3 - 21; am Genfirmatignstage ben 6. Day 1778. Gbent. 1778. 8.
7) Sauptlebren bes Christenthums, nach Anleitung bes apostolischen Glaubensbekenntniffes. Samburg 1780. 8.

8) 3mo Predigten bei ber Amteveranderung gehalten. Samburg 1782.8. 9) Auszuge aus Luther's Erbauungeschriften. Altona 1784 - 1785. 2 Theile. 8. (Der erfte Theil enthalt Die Evangelienpredigten, ber zweitt bie Gpiftelprebigten.)

10) Leben, Character und Amteführung feines Batere Johann Gott:

bilf Reichenbad. Cbent. 1786. 8.

12) Radricht von feinem verftorbenen Bruber. Gbenb. 1786. 8. (Diefe beiben Biographien befinden fic, nebft einer Radricht von bem mennenis ftifchen Prediger Peter Beete, im ften Banbe ber Rachrichten bon bem Character und ber Amteführung rechtschaffener Prediger.)

### Johann Gotthilf Reichenbach

Bater bes Borigen, mar ben 15. August 1706 gu Ceeburg in ber Grafichaft Mansfelb geboren. Die erfte wiffenschaftliche Bilbung verdankte Reichenbach ber Schule ju Gibleben. Bon bort bezog er, bem Studium ber Theologie fich widmend, die Universitäten Salle und Leipzig. Rach Beendigung feiner academischen Laufbahn übernahm er im 3. 1729 eine Sauelehrerftelle ju Dien= burg im Unhaltischen. Spaterhin (1732) ging er, um zwei Fraulein v. Brocktorf zu unterrichten, nach Reu= haus im Solfteinischen, und 1733 nach Raltenkirchen, um den bortigen Paftor Benbler in feinen Umtever= richtungen, befonders im Predigen, ju unterftugen. Er ward ihm (1737) ale Abjunkt beigefellt. Um jene Beit (1738) fam er als Paftor nach Riefebne. In biefen Berhaltniffen blieb er bis jum 3. 1758, in welchem er jum Inspector ber Rirchen auf ber Infel Femern und jum hauptpaftor in ber bortigen Stadt Burg berufen mard. Die Burde eines Probstes und hauptpaftore ju Altona erhielt er im S. 1760 und bald nachher ben Titel eines Confiftorialrathe.

Als Reichenbach ben 19. July 1767 starb, hinterließ er ben Ruhm eines beliebten Kanzelredners und geschäßzten homiletischen Schriftstellers. Unter seinen Predigtentwurfen, die in mehreren Sammlungen erschienen, scheiznen besonders seine "Betrachtungen über die ganze Heilszund Gnadenlehre" von seinen Zeitgenossen viel gelesen

worben zu fenn.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Reischenbach nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Prebigt am Zubelfefte ber eingeführten Couverainetat. Altona 1760. 4.

<sup>2)</sup> Anbalt ber Bormittagepredigten vom Abrent 1760 bis babin 1764. Ebend. 1761 — 1764. 4 Abeile. 8.

<sup>3)</sup> Betrachtungen über bie gange Beile : und Gnabenlebre. Cbenb. 1764 - 1766, 2 Abeile, 8.

- 4) Die felige Sache bes Glaubene, in einer vor ber Ronigin Car line Mathilbe am 21ften Sonntage nach Trinit. 1766 über bas Son tageevangelium gehaltenen Predigt. Altona 1766. 8.
- 5) Inhalt ber Bormittagepredigten vom Abvent 1766 bie babin 17 Great. 1766—1767. 2 Theile. 8. (Die letten Predigtentwarfe fi nicht mehr von Reichenbach, fonbern von ben beiben Compafteren Altona und feinem Sohne, bem bamaligen Abjunkt bes geiftlichen Mi fteriums, Friedrich Chriftian Reichenbach.)

Reidenbad's Bilbnif hat Friefd in Rupfer geftoden.

## Jatob Friedrich Reimmann

war ben 22. Sanuar 1668 zu Groningen im Salberftabtischen geboren. Sein Bater, ber im 3. 1694 als Paftor zu Schmaneberg im Magbeburgifchen ftarb. befleidete in ben 3. 1664-1674 Die Stelle eines Rectore in Groningen. Den erften Unterricht verbantte. Reimmann feinem Bater. Er befuchte hierauf bie Schule au Afchersleben und bie Gomnafien au Magbeburg. Gibleben und Altenburg. Diet maffige Unterftubung, welche ibm fein Bater gemabren tonnte, verdoppelte fei= nen Rleiß, besonders im Lateinischen und Griechischen. Als ihm burch einen feiner Mitschuler, mit welchem er fich im lateinischen Styl zu üben pflegte, eine Auswahl ber ichonften Stellen bes Geneca im Driginal mitgetheilt mard, icheute er, bei fehlenden Mitteln, Dies Buch gu taufen, die Dube nicht, ce von Unfang bis gu Ende abjufdreiben. Gin besonderes Boblgefallen fand er an ben Briefen bes Plinius, Die er in lateinischer Sprache wiederholt las, bie trefflichften Reden und Gentengen unterftrich und alle Parallelftellen am Rande verzeich= Plinius ichien ihm bamals ben Cicero gu berdrangen, ju großem Diffallen bes Rectors Duller in Altenburg, ber bie Borguge jenes auch von ben ubris gen Schulern nicht genugfam anerfannten romifchen Rebs ners auf alle Beife hervorzuheben bemuht war.

Mit grundlichen Sprachkenntnissen ausgerustet, bes
30g Reimmann im 3. 1688 die Universität Tena. Dort
waren Baper, Danz, Schmidt, Treuner und
Gobe seine Hauptführer im Gebiet der theologischen und
philosophischen Wissenschaften. Georg Gobe, bei dem
er Homiletit hörte, ward ihm zugleich Muster in der
Kanzelberedsamkeit. Als ihn Mangel an Unterstützung
bereits nach Berlauf eines Jahre nothigte, Jena zu vers
lassen, sicherte er sich zu Hannover und späterhin zu
Calbe an der Saale durch Privatunterricht in einigen

Kamilien die Mittel zu seiner Existenz. Sebe Muße, die ihm seine Haustehrerstellen gonnten, benußte er gewissenhaft zur Erweiterung und Berichtigung seiner Kenntnisse, vorzüglich in der Literärgeschichte. Für seine wissenschaftliche Bildung im mehrsacher Hinscht forderlich war für ihn die Bekanntschaft des Buchhändlers Förster im Hannover, der ihm mit seltener Uneigennüßigkeit die neuesten theologischen Werke lieh. Aus diese machte set sich in lateinischer Sprache reichhaltige Excerpte, für welche er, nach dem Muster des Justus Lipfius, die Uederschrift: "Electa" wählte.

Reimmann war 24 Jahre alt, als er, ohne eigentliche Neigung zum Schulfache zu haben, 1692 Recter zu Osterwyck im Halberstädtischen ward. Ungeachtet der mäßigen Einkunfte, welche mit dieser Stelle verbunden waren, verheirathete er sich (1693) mit einer Tochter des benachbarten Predigers Havecker. Noch in dem genannten Jahre ward Reimmann Rector an der Johannisschule zu Halberstadt und 1698 an der dortigen Martinischule. Im I. 1702 erhielt er noch die Inspection über die sammtlichen Schulen im Fürstenthum Halberstadt und in den dazu gehörigen Grafschaften.

Die seltene Berusötreue, mit welcher er sich den ihm anvertrauten Aemtern widmete, erward ihm, verbunden mit dem Ruf seines gründlichen und vielseitigen Wissens, die Achtung seiner Umgebungen und die Bekanntschaft mehrerer ausgezeichneter Gelehrten. Leibnit besuchte ihn, als er noch Rector zu Osterwock war, und späterhin mehrere Male. Die Ausmerksamkeit jenes Philosophen hatte Reimmann durch seine "Exercitatio parergica de katis studii genealogici apud Hebraeos, Graecos, Romanos et Germanos" (1694) und einige andere Schristen, besondere durch sein "Schediasma philosophicum de Logices Aristotelicae, Rameae, Cartesianae et Eclecticae insussicientia" (1697) erregt. In einem "Grundriß der Halberstädtischen Hierage.

ftorie" (1700) und in einer "historisch = Fritischen Ab= handlung über die Sanbichrift einer Salberftabtifchen Chronit." batte Reimmann auch feine geschichtlichen Renntniffe gezeigt. Er erweiterte fie, feit er (1704) Dberpfarrer ju Etmeleben im Salberftabtifchen gemore ben mar, auf. Reifen, bie ihn befonders jur Defizeit nach Leivzig führten. Durch mehrere Untaufe murbe feine Bibliothet reich an feltenen und fostbaren Berten. Die er befonders zu feiner " Ginleitung in Die Literarges fchichte ber Deutschen! benutte. Aber ein ungludlicher Brand raubte ihm 1710 ben bei weitem groffen Theil feiner Bucherfammlung und mehrere Manufcripte und Cols lectaneen. Bas ihm an feltenen Sanbichriften noch ge= blieben war, taufte Leibnis fur Die Ronigt. Bibliothet in Sannover. Raft ohne alle literarifche Sulfemittel. und boch von bem Triebe nach fchriftstellerifcher Thatigfeit befeelt, fchrieb er (1711) ben von Beumann febt gerühmten , Berfuch einer Gritit über Bante's Dictionnaire historique et critique." Aus der Beschreis bung ber R. R. Bibliothet zu Bien, welche Deter Lambecius berausgegeben batte, veranstattete Reims mann, als er bies feltene und toftbare Bert burch Chris ftian Thomafius erhielt, einen Muszug, ben er (1712) unter bem Titel: "Bibliotheca acroamatica etc." brucken ließ. Gelegentlich fuchte er bie bei bem Brande feiner Bohnung ihm übrig gebliebenen Materialien jum letten Theile feiner Literargefchichte ber Deut= ichen aufammen. Mitten unter biefer literarischen Urbeit überraschte ihn (1714) ein Ruf nach Magbeburg. 216 Diakonus an ber bortigen Domkirche machte er fich um bie zwedmäßigere Ginrichtung und Bermehrung ber Bibliothet febr verbient. 3m 3. 1717 folgte er einem Ruf nach Silbesheim. Er warb bort Superintenbent. Confistorialrath und Ephorus bes Gymnafiums. In biefen. Berhaltniffen blieb er bis zu feinem Tobe, ben 1. Februar 1743, nachbem er burch ju anhaltenbe Studien feine Befundheit ichon fruh geschwächt, boch bei feiner regelmäßigen Bebensweise und ftrengen Diat fich vor bebeu-

tenben Rrantheiten gefchust hatte.

1

Mit fehr grundlichen Renntniffen in den einzelnen 3meis gen bes theologischen Biffens vereinigte Reimmann ein icharfes und richtiges Urtheil. Geine Belefenbeit mar groß. und wenige Theologen feiner Beit konnten fich in Diefer Binficht mit ihm meffen. Befonders war er einer ber erften unter ben Deutschen; ber ben großen Werth ber Literargefchichte erkannte und mehrfach jum Studium berfelben aufforderte. In feinem Urtheile über Gelehrte, ihre Berte und literarifche Berbienfte überhaupt zeigte er fich freimuthiger und unbefangener, ale es ju feiner Beit, besondere in dem Gebiet bes theologischen Biffens, ublich Sein; lateinischer Bortrag mar gut, meniger bet mar. beutsche, besonders durch feine Borliebe fur Die befannte Subner'iche Methode in Frag' und Untworten. bes begte Reimmann von fich und feinem vielfeitigen Biffent eine febr befcheibene Meinung. Dbaleich mehrmals bagu aufgeforbert, konnte er fich nicht entschließen, ben Brad eines Doctors ber Theologie anzunehmen. Gein friedliebender Character entfernte ibn von literarifden Rebben, und er mar, mabrend feines Mufenthalts in Bilbesheim, raftlos bemuht, bie bort obwaltenden firchlichen Streitigkeiten zu beseitigen. Boblwollen und betgensaute geigten ibn auch in feinem bauslichen Rreife, als Gatten und Bater, von einer liebenswurdigen Seite. Unter feinen gelehrten Beitgenoffen murbigten ibn mehrere ihres Briefwechsels. Bu einer folden Muszeichnung berechtigten ibn feine fcbriftstellerifchen Arbeiten. besonbers feine ,, Literargeschichte ber Deutschen," burch welche et in ben 3. 1708-1713 eine neue Bahn brach. einer Reibe von Sahren (1741) fchrieb er in lateinischer Sprache eine "Literargeschichte ber Babylonier und Chinefen." Ale theologischer Schriftsteller zeigte er fich burch seine (1703) herausgegebenen "biblischen Fragen über bas Alte und Reue Testament," burch feinen "Betfuch einer Ginleitung in die Geschichte ber Theologie (1717) und

und in die gesammten Bucher der helligen Schrift" (1727). Beachtet zu werden unter seinen übrigen Schristen verdienen noch besonders seine "Idea Compendit theologici" (1724) die "Historia universalis Atheismi et Atheorum etc." (1725) und der "Typus Theologiae theticae Christianorum etc." (1728).

Außer mehreren Beitragen zu Journalen hat Reims mann nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Exercitatio parergica de fatis studii genealogici apud Hebraeos, Guecos, Romanos et Germanos, Halberstad. 1694. 4. Editio 1014, ancta s. t. Historia literariae exotericae et acroamaticae portula etc. Quedlinb. 1710. 4.
- 2) Schediasma philosophicum de Logices Aristotelicae, Rameae, Cerenianae et Eclecticae insufficientia in ordine ad acuendum judium. Halberstad. 1697. 4.
- 3) Undorgreislicher Concept von ber mahren Gelehrfamkeit, barin vorsubuld bie Gebanken Geren Christ. Thomasii von biefer Materie unsteht werben. Chend, 1697, 8,
- A Paradoxon grammaticum de ignorantia Eruditorum abecedaia a latinorum alphabeto deprehensa. Ibid. 1698. 4.
- 5 Spicilegium philosophicum de definitione unico demonstra-
- 6 Celendarium Logices historico-criticum. Ibid. 1699. 8.
- Distribe historico-philosophica de asophia philosophorum, sum in definiendo corpore naturali vel volentes confessi sunt, vel mentes confiteri coguntur. Ibid. 1700. 4.
- Brundriß ber Salberftabtifchen Siftorie. Cbenb. 1700. 4.
- 9) Meletema philos, de nondum inventa virtutis clara et distindefinitione. Ibid. 1700. 4.
- 10) Diss. historico critica de Chronici Halberstadensis MSti, ad Jo. a Winningenstedt ante 150 annos elucubravit virtutibus vitiis. Ibid. 1702. 4.
- 11) Poesis Germanorum Canonica et Apocrypha ober bekannte Dunbekannte Poefic ber Deutschen. Leipzig 1703. 12.
- 12) Epistolae Ciceronis ad familiares, quas ordine Silberiano dilas, chronologia perpetua illustravit, dispositione rhetorica inuxit et notis germanicis explicuit. Ibid. 1703. 8. Editio III. d. 1715. 8.
- 13) Biblifche Fragen über bas Alte und Neue Testament. Frankf, u.
- 14) ldea historiae Ascaniensis civilis, ecclesiasticae, naturalis et lerariae. Quedlinb. 1708. 4.
- 15) Berfuch einer Ginleitung in die Historiam litterariam, fowohl wemein, als auch in die Historiam litterariam ber Deutschen infonschit. Salle 1708 1713. 6 Theile, 8.

Derring, b. g. Ih. D. 111. 28b.

16) Berfuch einer Ginleitung in die Historiam litterariam antedilu-

17) Berfuch einer Gritif über bas Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle. Chent. 1711. 8.

18) Bibliotheca acroamatica, comprehendens specialem recensionem omnium Codicum MSctorum Augustissimae Bibliothecae Caesarese Vindobonensis, olim a Petro Lambecio et Dan. Nesselio congesta, nunc autem in hanc epitomen redacta. Hannov. 1712. 8.

19) Berfuch einer Ginleitung in Die Sifforie ber Theologie inegemein und ber jubifden Theologie insonberbeit. Magbeburg 1717. 8.

20) Idea systematis antiquitatis literariae generalioris et specialioris. Hildes. 1718. 8.

21) Introductio in historiam vocabulorum linguae latinae. Halse 1718. 8.

22) Coospectus historiae civilis generalis et specialis. Babylonicae, Assyriacae, Persicae, Graecae, Romano-Germanicae, cui adjectus conspectus prudentiae historicae et scriptorum ac paradoxorum ad quamvis partem spectantium. Hildes. 1722. fol.

23) Idea Compendii theologici, omnibus compendiis praemittendi; Ibid. 1724. 8.

24) Historia universalis Atheismi et Atheorum falso et mente suspectorum. Ibid, 1725. 4.

25) Berfuch eines tleinen biblifden Rinber: Gatedismi. Goslar 1726. 8. 2te Auflage. Cbent. 1728. 8.

26) Berfuch einer summarischen Ginleitung in bie gesammten Bucher bei bei Befrift Alten und Reuen Teftamente. Gbenb. 1727. 4.

27) Historia philosophiae Sinensis, nova methodo tradita. Brunsvig. 1727. 4.

28) Typus Theologiae theticae Christianorum, qualis fuit saeculo post Christum natum primo. Hildes. 1728. 4.

29) Ilias post Homerum, sive Incunabula omnium scientiarum ex Homero eruta et systematice descripta. Lemgov. 1728. 8.

Catalogus Bibliothecae theologicae systematico-criticus. Hildes.
 8.

81) Bibliotheca histor. liter. critica. Ibid. 1789. 8.

82) Historia litteraria Babylou. et Sinensium. Ibid. 1741. 8.

33) Accessiones uberiores ad Catal. Biblioth, theol. system, crit. Brunsvig. 1747. 8.

## Johann Guftav Reinbeck

war ben 25. Januar 1683 geboren und bet Cohn eines Predigers in Gelle, ber als Probft, Gus perintendent und Paftor ju Luchau im Luneburgischen ftarb. Reinbeck verdankte seinem Bater eine forgfaltige Erziehung durch Sauslehrer, unter benen ber nache herige Prediger Lindenberg ben entichiedenften Gin= fluß auf die Bildung des talentvollen und wißbegies rigen Enaben gewann, und zugleich fein religiofes und moralisches Gefühl wedte. Mit grundlichen Renntniffen in ben altern Sprachen, befonders im Bebraifchen, aus= geruftet, bezog Reinbeck im 3. 1700 bie Universität Salle. Ungeachtet bes myftischen Gewandes, worin Breithaupt, Franke, Lange u. U. bamals, nach Spener's Mufter, die Theologie fleibeten, und bei bem Studium berfelben ben practifchen Theil, mit Uebergehung ber Philosophie und Sprachkunde, porzüglich berucksich= tigten, erregte Reinbeck ale ein fabiger und wißbegieri= ger Ropf bald bie Aufmerkfamkeit ber theologischen Kas tultat. Bereits im 3. 1702 befand er fich unter ben Mitgliedern bes von Franke gestifteten Collegii orientalis theologiei. Er verglich unter ber Leitung von S. 5. Michaelis bie verschiebenen Ebitionen und Sand= schriften ber bebraifchen Bibel, und fammelte bie vorzuge lichften Barianten, welche ber ebengenannte Belehrte fur feine Ausgabe benutte. Geine Wehulfen bei biefer lite= tarifchen Arbeit maren G. B. Mithaelis, mit bemt er Beitlebens in freundschaftlichen Berhaltniffen blieb, und ber nachherige Prediger Rall in Charlottenburg.

Neben seinen theologischen Studien, welche 3. S. Wichaelis, Breithaupt, Unton und Franke leisteten, beschäftigte sich Reinbeck viel mit Philosophie. Er gab einen Beweis seiner Selbststandigkeit, als er, nachs dem Budbeus ihm zuerft ein Interesse für die gestannte Wissenschaft eingeslößt hatte, auch die philosophis

Si 2

ichen Borlefungen Bolf's besuchte, um bie Principien, von benen jener große Denter ausging, und ihren angeblich nachtheiligen Ginfluß auf bie Theologie ju prufen. Unbefannt mit ber Sprache und Darftellungsweise Bolf's, mare er anfangs fast felbst in die Reihe feiner Gegner getreten, bis ihn ein langeres Forfchen über bie Grundlichkeit und Tiefe bes von ihm geringgeschat: ten Spfteme belehrte. Seitbem ward es fein unablaffiges Bestreben, die Bolfische Philosophie mit ber Theologie in Ginflang ju bringen. Daneben ubte er fich flei-Big im Dieputiren, unter Breithaupt's und In: ton's Borfis. Unter bem gulestgenannten Gelehrten vertheibigte er seine Abhandlung "de rederntione per λυτεον," welche 1710 gebruckt warb, zu einer Beit, mo er Salle bereite verlaffen hatte, und bem Probft Porft in Berlin, auf beffen Berlangen, ale Prediger bei bet Friedrichswerberifchen und Dorotheenftabtifchen Gemeine abjungirt worben mar. Um jene Beit (1715) trat et als polemifcher Schriftsteller auf in einer Abhandlung, welche bie Berwerflichfeit bes von Thomafius in Sous genommenen Concubinats barthat. Much beschäftigte er fic in einem Berte, bem er ben Titel: "Freiwilliges Bebopfer von theologischen Materien" gab, um fene Beit mit bet Erklarung buntler Stellen bes Alten und Reuen Teftamente. Er fehrte indeß balb wieder gur theologischen Polemit gurud, ale er (1716) bes Decklenburgifchen Rammerraths Sturm "neue Erflarung ber Ginfebungsworte bes Abendmahle" in einer eignen Schrift grundlich, boch jugleich mit einer Magigung widerlegte, bie felbft fein Gegner, nach einem Briefe vom 2ten Dan 1716, nicht genug ruhmen ju tonnen glaubte.

Um jene Zeit (1716) hatte Reinbeck das Glud, Friedrich Wilhelm I, der ihn langst als vielseitig gebildeten Gelehrten, als benkenden Kopf und besonders als trefflichen Kanzelredner geschätzt hatte, personzitch bekannt zu werden. Als im November des genannten Jahres der bisherige Probst Schnaderbach starb,

ernannte ihn ber Monarch (1717) zu bessen Nachsolger, und mehrere Sahre später (1729) zum Consistorialrath. Die huld seines Monarchen, der mehrere eigenhändige Schreiben an ihn richtete, blieb ihm seitbem unverändert bis zu seinem Tode. Er starb den 21. August 1741 mf dem adlichen Gute Schönwalde bei Berlin im 58sten Lebensjahre, und seine irdische Hulle erhielt in dem Grabzewölbe seines Freundes v. Rosen ein seinen Verz

bienften nicht unwurdiges Denkmal.

Bu folder Auszeichnung berechtigte ihn bas Un= febn, in welchem er bei einem großen Theil feiner Beit= genoffen, und felbit bei ben Großen, vorzüglich bei fei= nem gandesherrn ftand. 2016 er (1730) fich mit feinen "Betrachtungen über Die Augeburgische Confession" be= ichaftigte, gab Friedrich Wilhelm I Befehl, daß bies Werk in allen Rirchenbibliotheken in ben preußischen fanben angeschafft merben follte. Der Pring Eugen bon Savonen erkundigte fich in Briefen an den Ber= kom ienes Werks angelegentlich nach ber Fortsetzung deffelben, und ber regierende Furft von Unhalt-Bernburg gab in einem eigenhandigen Schreiben an Reinbeck feine Bufriedenheit mit jener literarifchen Urbeit gu erkennen. Sie eröffnete ihrem Berfasser felbst im 3. 1735 bie Musficht zu ber mit febr vortheilhaften Bedingungen verbun= benen Stelle eines Sauptpaftors an ber Michaeliskirche in Samburg. Mus Ruckfichten gegen Preugens Mon= archen, der ihm wiederholte Beweise seiner Buld und die offene Erklarung gab, ihn bochft ungern zu verlie= un, lehnte Reinbeck indeg jenen Untrag entschieden ab.

Ungeachtet der Sanftmuth und Milde seines Chatacters, gerieth er in den letten Sahren seines Lebens in manche Irrungen, besonders als Vertheidiger Bolf's, den er gegen die Angriffe derjenigen Hallischen Theologen zu schützen suchte, welche den damals sich immer mehr verbreitenden Pietismus begünstigten und Bolf's philosophische Denkart nicht mit ihren Grundsichen vereinigen konnten. Doch konnte Reinbeck, so

groß auch fein Ginfluß war, ben auf Lange's Unflife ten in Berlin ausgewirkten Cabinetsbefehl nicht verhin= bern, nach welchem Bolf, als Religionsperachter und Brriehrer formlich angeflagt, im 3. 1723 feiner Stelle als academischer Lehrer in Salle entset und ihm unter Androhung harter Strafe befohlen marb, jene Stadt in 24 Stunden und bie preußischen Staaten in zwei Tagen Dhne partheiliche Borliebe fur Bolf, au verlaffen. bem er felbit faft profane Gefinnung ichulb gab, mar Rein= bed burch ruhige Prufung feines Snitems von ber Bahrbeit und Saltbarkeit ber meiften barin aufgestellten Gate überzeugt, und aus reiner Bahrheiteliebe fein Berthei= biger geworden. Er erhielt aber, nachdem er anfangs nur in Briefen und Gefprachen ben verkannten Philoso: phen in Schut genommen batte, an bem oftfriefischen Confiftorialrath Bertram, ber in Reinbect's "Betrach: tungen über die Augsburgische Confession" unverkennbare Spuren ber Lehrart Bolf's zu entbeden glaubte, einen beftigen Gegner. Diese literarische Febbe fcredte ibn nicht, als Mitglied einer in Berlin niedergefesten Com: miffion, welche ben wiber Bolf eingeleiteten Proces entscheiden follte, bas Geftandniß abzulegen, bag er in beffen Philosophie nichts gefunden habe, mas irgend mit ben Brundfaten ber naturlichen und geoffenbarten Religion in Biderspruch ftebe. Es lag wenigstens nicht an Reinbed's Bemuhungen, wenn Bolf ben Untrag, nach Balle guruckzukehren, ablehnte, und erft im 3. 1740, nach bem Regierungsantritt Friedrichs II, ber ihn febr ichatte, als Beb. Rath, Bicetangler und Profeffor bes Matur = und Bolferrechte in ber genannten Univerfitatsftadt wieder feine academischen Borlesungen er: offnete.

Reinbeck's Streben, die Wolfische Philosophie mit der Theologie zu vereinigen, offenbarte sich befonders in seinen Bemühungen zur Verbesserung des Kanzelvortrags. Durch Spener war zwar in dieser Hinsicht bereits viel geschehen. Aber Reinbeck fühlte, daß es den practischen

und gemeinnutigen Prebigten, wie fie jener beruhmte Theolog hielt, doch noch immer ju fehr an logischer Ordnung und an Pracifion ber Begriffe fehle. Unter feiner Mitwirtung wurden von ber Ronigl. Preug. General: firchenvisitation im 3. 1738 manche zweckmäßige Un= ordnungen zur Berbefferung bes Rangelvortrags getroffen. Aber Reinbeck mar auch bemubt, bas gange Predigt= mefen ben Beitbedurfniffen gemaß umzugeftalten. diefen Zweck wirkte er burch die Berausgabe feiner Bo= miletit, in welcher er manche, fur die damalige Beit brauch= bare und paffende Binte gab. "Mache beinen Gingang furg," heißt es barin unter andern , ,, und fuche burch . benfelben beine Buborer aufmertfam gu machen. beinen gangen Bortrag alfo ein, baf aus bemfelben eine mahre Erbauung und Befferung bes Bergens und Le= bens ungezwungener Beife hergeleitet werden tonne. Be= biene bich in beinen Predigten feiner hochtrabenben und schwulstigen, aber auch keiner niedrigen und pobelhaften Rebensarten, fondern fuche alles auf eine, beinen Buborern fagliche Weise und also vorzutragen, wie es sich ju ber Sache schickt, und fiebe bei allem auf bie Erbauung." -

Die schönsten Belege zu biesen Vorschriften lieferten Reinbeck's Predigten, von denen er einen großen Theil dem Druck übergab. Sie empfahlen sich durch ihre Popularität und durch allgemein-faßliche Entwickelung der Begriffe. Mit Vernunstwahrheiten verwebte er in seinen Kanzelvorträgen oft Erfahrungösätze und historische Beispiele. Aber ungeachtet der Verdienste, die er sich um einen veredeltern Geschmack im Predigen erwarb, schienen die Vorwürfe seiner Gegner, daß er aus Vorliebe sur Wolf auf der Kanzel zu viel philosophire,

nicht gang ungegrundet.

Solche und andere minder gerechte Vorwurfe ertrug fein milder, friedliebender Character mit feltenem Gleich= muth. Dem Rath feiner Freunde, die Gunft des Ko= nigs zu benugen, um feine Gegner zum Schweigen zu

bringen, gab er kein Gehor. "Bir Gelehrten," pflegte er zu fagen, "muffen große Herren nicht in unfere San= bel mifchen, noch unfere Streitigkeiten burch Dacht= fpruche entscheiben laffen. Das murbe ber gelehrten Belt und ber Rirche Gottes Schaben thun. Ich will lieber fur meine Person leiben." Mit diesem milben Ginn bing feine Theilnahme an Urmen und Nothleibenden und ihre thatige Unterftugung gusammen. In feinen baubliden Berhaltniffen lebte er, feit bem 3. 1710 mit Elifabeth Scott, ber Tochter eines Churfurftl Braun: Schweig = Luneburgifchen Leibargtes, verheirathet, als Bater einer gablreichen Familie febr gludlich. Fur die Ergiehung feiner Rinder forgte er mit Gifer, und ließ ihnen neben bem miffenschaftlichen Unterricht Privatstunden in ber Musik crtheilen, Die er febr liebte. Diese Runft, befonders bas Spiel auf ber Laute, mar ihm eine mun: ichenswerthe Erholung nach feinen Berufegeschaften und literarischen Arbeiten. Unzweideutige Beweise einer auf: geflarten Denkungsart, verbunden mit Scharffinn, Grund: lichkeit und Bermeibung alles leeren Bortgepranges, gab er in seinen (1739) erfdienenen "philosophischen Be über die vernünftige Seele und ihre Unfterb: lichfeit" und in ben "Betrachtungen über bie in ber Augeburgischen Confession enthaltenen und bamit ver-Enupften Wahrheiten." Bu ben vier Quartbanden bie fes Berte, welche in ben 3. 1731-1741 erschienen, fügte 3. G. Cang in ben 3. 1743-1747 ben funften bis neunten Band. Much fein ,, freiwilliges Bebopfer von allerhand theologischen Materien," feit dem 3. 1715 herausgegeben, enthielt in funf Banden manche ichatbare Beitrage Reinbect's, unter andern eine Erklarung bes hauptinhalts ber Apokalppfe.

Außer mehreren Beitragen zu Journalen hat Rein-

bed nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Tractatio theologica de redemtione per luzgov, qua satisfactio Christi asseritur, ecque sine Democriti Christiani Apostelisati Escaweiser examinatur. Halae 1710. 8. Editio II. Berol. 1740.8.

(Deutsch von 3. M. Red, unter bem Aitel: Abeologische Abhandfung non der Erlofung, so durch bas Losegeld des Blutes Christi geschen. Iena 1740. 8.)

2) Freiwilliges hebopfer von allerhand theologischen Materien. Bera lin 1715. 5 Bbe. (ober 48 Beitrage) 8.

3) Die Natur bes Cheftanbes und Berwerflichfeit bes Coneubinate mie ber Thoma fiu 6. Cbenb. 1715. 4.

4) Rochmaliger Beweis von ber Berwerflichfeit bes Concubinate wiber Thoma fius. Gbenb. 1715. 4.

5) Unterricht von nothiger Prufung ber Geifter, nebft turger Anweis fung einer von ber vermeinten Unschuld best fogenannten Timothei Verini gestellten Schrift, mit einer Borrebe Joach. Langti, barinnen er bie wie ber ihn von einem 20barenten ber sogenannten Propheten herausgegebene Schmabschrift turglich abfertigt. Halle 1715. 4.

6) Bohlgemeinte Borfiellung an herrn L. G. Sturm, baf beffen fegenannter unwidersprechlicher Beweis von feiner neuen Greifarung ber Ginfegungsworte bes heiligen Abendmable nicht allein widersprechlich, fonsbern auch offenbar falfch fei. Berlin 1716. 8.

7) Aurze Erdeterung bes hauptinhalts ter Offenbarung St. Johans ile. Chent. 1722. 8.

8) Umftanbliche Nachricht von bem erschrecklichen Branbe in Berlin. Cbenb. 1730. Mit Rpfrn.

9) Betrachtungen über die in ber Augeburgischen Confession enthaltenen und bamit verknüpften gottlichen Wahrheiten. Gbend. 1731—1741. 4 Theile. 4. (Fortgesett von I. G. Cang. Chend. 1743—1747. 5 Theile. 4.)

10) Radricht von Gichtel's Leben und Lehren. Cbenb. 1732. 8.

11) Muthmafliche Antwort auf Geren Dr. Lange'ns turgen Abriff ber Philosophie. Cbent. 1736. 8.

12) Beantwertung ber Cinmurfe, welche ihm in einer unlangst berausgefommenen Schrift: "Abbanblung von ber Unschuld Gottes bei Bulaffung bes Bofen," find gemacht werben, werin zugleich biese wichtige Lehre, nebst ber Frage, ob biefe Welt bie beste sei, in ihr gehetiges Licht gesetzt wirb. Cbenb. 1736. 8.

13) Grörterung ber philosophischen Meinung von ber fogenannten Har-

monia praestabilita. Cbenb. 1737. 4.

14) Abfertigung eines Anonymi, welcher in seinen sogenannten gufals ligen Gebanten ben erften Theil ber Betrachtungen über bie Augeburgts ide Confession mit einer anzüglichen Feber verschiebener Grundirrthumer beschulbigt hat. Cbenb. 1737. 4.

15) Bwei Predigten über bas Geheimniß ber Geburt Chrifi. Cbenb.

1738. 8.

16) Fortgefeste Abfertigung eines Anonymiu, f. w. Cbend. 1738, 4.
17) Einweibunge: und Introductionerebe, in ber Dreifaltigteiteftiche

auf ber Friedricheffadt gehalten. Cbenb. 1739. 4.

18) Receuil de cinq Sermons, prononces par Mr. J. G. Reinbeck, traduits par un Anonyme et par Mr. Jean des Champs. Ibid. 1739. 8.

19) Betrachtungen über bie in ber Augeburgifchen Confession enthaltes nen gottlichen Bahrheiten; in Frag' und Antwort verfaßt von Ih. Gutte. hamburg 1740. 2 Theile, 8.

- 20) Philosophifche Gebanten über bie vernunftige Seele und beren Unfterblichteit; nebft einigen Unmertungen über ein frangbfifches Schreiben, barin behauptet werben will, bag bie Materic bente. Berlin 1740. 8.
- 21) Nouveau Recueil de quatre Sermons, prononces par. Mr. Reinbeck etc. traduits de l'Allemand avec un ajouté de quelques pieces interessantes. Ibid. 1741. 8.
  - 22) Gebachtniß: und Leichenpredigten. Gbeab. 1742. Fol.
- 23) Grundriß einer Lehrart, orbentlich und erbaulich zu prebigen, nach bem Inhalt ber Rouigl. Preuß. Gabinetborbre u. f. m. Gbend, 1743.8.
  - 24) Fertgefeste Sammlung auserlefener Prebigten. Cbenb. 1743. 4.
- 25) Cammlung einiger Leichenpredigten; herausgegeben von G. G. Frante. Gbenb. 1743. 4.
- 26) Radgelaffene fleine Schriften, nebft bem Chrengebachtnif bee Berfaffere. Gbenb. 1743. 4.
- 27) Sammlung turger Predigten über bie Sonn: und Festageevongelien, nebft einer Bufpredigt; herausgegeben von G. G. Frante. Chent. 1744. 8.
- 28) Cammlung auserlesener Prebigten, bie groftentheils bei besondern Gelegenheiten gehalten worben, 58 Stude, nebft Register. Gbent. 1750. 4.
- 29) Auserlefene Prebigten, bei befonbern Gelegenbeiten gehalten; ber ausgegeben von R. G. Rambach. Cbend, 1750. 4.
- 30) Auserlesen Prebigten über alle Conn. und Festtagervangelien; berausgegeben von F. G. Rambad. Gbent. 1754, 4,
- Reinbect's Bitdniß ift, nach einem Gemalbe von Pesne, von S. G. Wolfgang (1742) in Fol. gestochen worden. Sein Brustbild auf einer ihm zu Ehren geprägten silbernen Medaille umgeben die Worte: J. G. Reinbeck nat. d. XXII Jan. MDCLXXXIII. denat. d. 21. Aug. MDCCXLL Auf der Rückseite liest man: Theologo φιλοσοφωτατω ingenio, doctrina, integritate eximio primipilari suo digniss. MNHMOMOΣTNO L. D. Societas Alethophilorum. E. C. C. A. M.

## Chriftian Reineccius

war ben 22. Januar 1668 zu Groß = Muhlingen im Anhalt-Berbstifchen geboren und ber Sohn eines bortigen Predigers. Die erfte miffenschaftliche Bilbung ver= bankte Reineccius, als Bergogl. Braunschweig = Bolfen= buttelicher Stipenbiat, ber Rlofterschule zu Marienthal. Im 3. 1680 begog er bas Gymnafium ju Silbesheim und acht Jahre fpater bie Universitat Belmftabt. Das 3. 1690 führte ihn nach Magdeburg, wo er sich unter Scriver's Leitung im Predigen ubte. Er folgte bem ebengenannten Gelehrten nach Quedlinburg, und ging, nachdem er von gubed aus das Schabbel'iche Stipen= dium erhalten hatte, 1692 nach Rostock. Bon bort wandte er sich zwei Sahre spater nach Leipzig. Bei ber Ginweihung ber Universitat Salle erlangte er bort die Magisterwurde, verließ aber die genannte Sochschule, wo ihm als gcademifcher Docent kein Gluck zu bluben fchien, balb wieder, und ging nach Leipzig. Zwanzig Sahre hindurch las er bort uber alte Sprachen, Theologie und Philosophie. 218 Schriftsteller machte er sich durch einige Abhandlungen in lateinischer Sprache be= fannt. Bu biefen geboren befonders feine brei, in ben 3. 1695 - 1696 herausgegebenen Differtationen: "de nomine יהוה," die 1698 gebrudte Abhandlung: "de liberiori terminorum quorundam philosophicorum in theologia usu" und die "Quaestiones ex theologia naturali selectae." Un Ittig fand er einen theil= nehmenden Freund und Gonner. Im S. 1700 mard er Baccalaureus der Theologie und 1707 Rector des Cymnafiums zu Beifenfels. Er erhielt zugleich ben Character eines Fürstl. Beigenfelfischen Raths. fcriftstellerischen Arbeiten , befonders gablreichen Pro= grammen in lateinischer Sprache, nutte er jebe Muße, die ihm fein Umt gonnte. Er vermaltete baffelbe mit unermudeter Berufotreue bis jum 3. 1743. Um biefe

Beit ward er, mit Beibehaltung aller seiner Einkuste und einer Besoldungszulage, in Ruhestand versetzt und ihm ein Amtsgehülfe beigesellt. Bis zum J. 1748 hatte seine kräftige Gesundheit wenig gelitten. Um diese Beit aber ward ihm die Abnahme seiner Kräfte sehr fühlbar.

268 Reineccius ben 18. October 1752 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber gur Beforberung eines grundlichern Studiums ber Bibel und befonders der be braifchen Sprache, theils burch feine academifchen Borlefungen, theils burch gahlreiche Schriften unermubet gewirkt hatte. Bu diesen gehoren besonders feine (1704) berausgegebene "Janua hebraeae linguae Veteris Testamenti," von welcher 1788 die achte Huflage, von 3. F. Rehkopf, und 1828 die neunte, von 2. Ph. & Sauerwein beforgt, veranstaltet mard. Sehr brauch: bar waren die Bibelausgaben, welche Reineccius, mit genauer Berichtigung des hebraifchen und griechischen Tertes, brucken ließ. Dabin gehoren fein "Novum Testamentum graecum" (1725), sein "Vetus Testamentum graecum" (1730), seine "Biblia hebraica" (1739) und seine "Biblia sacra quadrilinguia Veteris Testamenti Hebraici" (1750). Von der Concording formel veranstaltete Reineccius 1708 eine brauchbare Husgabe, welche 1735 neu aufgelegt ward, verfehen mit ruhmenden Beugniffen ber Leipziger, Wittenberger und Roftoder theologischen Facultat. Den Inhalt bes be weitem groften Theils ber Differtationen und Programme welche Reineccius in lateinischer Sprache herausgab, bil beten firchenhistorische Gegenstande. Dahin gehoren bit Abhandlungen: "de origine et antiquitate festi Nativitatis Christi" (1721), "de origine festi Paschatos" (1722), "de Scholis Hebraeorum" (1722) "de monasteriorum origine et usu" (1725) u. a. m unter benen besonders die mit grundlicher Sachkenntni (1730) geschriebenen Programme: "de ignorantia et barbarie Papatus tempore Lutheri," und "de ignorantia et barbarie Papatus per Reformationem Lutheri sonari coepta" nicht übersehen zu werden verdienen.

Außer mehreren Beitragen zu Journalen hat Reis necklus nachfolgende zahlreiche Schriften geliefert:

- 1) Dissertatio I—III de nomine 777. Lipsiae 1695—1696. 4.
- 2) Diss. I et II de traditione domus Eliae de sex mundi millenariis, corumque distributione. Ibid. 1696. 4.
- 3) Diss, de liberiori terminorum quorundam philosophicorum in Theologia usu. Ibid. 1698. 4.
  - 4) Quaestiones ex Theologia naturali selectae. Ibid. 1699. 4.
  - 5) Diss. de Evangelio mortuis adnunciato. Ibid. 1699. 4.
  - 6) Nucleus Theologiae positivae Koenigianae. Ibid. 1699. 8.
- 7) Diss. de septem dormientibus. Ibid. 1702. 4. (Bon biefer und einer ahnlichen Abhandlung bes Abts 3. A. Sch midt zu helmstädt erzschien ein Auszug unter dem Titel: Guridse und lesenswerthe Geschichte von den sogenannten Siebenschläfern, welche von der Regierung des Kaizsets Decii die auf Theodosium, bei 200 Jahren, sollen geschlasen has den; aus den Besten Scribenten, sonderlich aber aus herrn M. Chr. Reineccii und herrn Abts Schmidt academischen Abhandlungen. Frankf. u. Leipzig 1723. 4.)
- 8) Universue de termino gratiae peremtorio controversiae epitome, qua tam historia, quam quae ad statum controversiae momenta spectant, exponuntur. Sectio I—IV. Ibid. 1702—1703. 4.
- 9) Roesianismus per responsa et testimonia Theologorum condemnatus. Cum praefatione Ittigii de Puccianismo. Ibid. 1704. 4.
- 10) Janua Hebraeae linguae Veteris Testamenti, in qua totius Codicis Hebraei vocabula una cum radicibus et grammatica vocum difficiliorum analysi comparent; eum in finem, ut sanctioris hujus linguae studiosi facilius addiscere, et sine taediosa vocum evolutione felicius in perlegendis Bibliis Hebraicis progredi possint, adorata. Accessit, una cum Grammatica, Lexicon Hebraeo-Chaldaicum, accurante etc. Ibid. 1704. 8. Editio secunda auctior et correctior. Ibid. 1720. 8. Editio III. Ibid. 1733. 8. Editio IV revisa et correcta. Ibid. 1741. 8. Editio V. Ibid. 1748. 8. Septimum recensuit. emendavit, auxit J. F. Rehkopf. Ibid. 1769. 8. Editio octavo, iterum edidit ex recensione sua etc. J. F. Rehkopf. Ibid. 1788. 8. Denuo edidit, emendavit auxit atque in ordinem redegit alphabeticum A. Ph. L. Sauerwein. Hanov. 1823. 8 maj.
  - 11) Pocokii notae miscellaneae, cum praefatione. Ibid. 1705. 4.
- 12) F. A. Christiani, Judaei conversi et Lectoris Talmudici Lipsiensis, ber Juden Glaube und Aberglaube, mit nüglichen Anmerkungen und deutlichen Aupfern. Cum praefatione de conversione Judaeorum. Ibid. 1705. 8. Editio II. Ibid. 1713. 8.
- 13) Antonii Margarithae ber ganze jubifche Glaube; nebft M. Chr. Reineccii Berbericht von bes A. Margarithae jubifcher Familie, Bekehrung, Leben und Schriften. Gbend. 1705. 8, 2te Auflage. Gbend. 1713. 8,
  - 14) Nucleus Theologiae theticae et moralis, una cum epitome

epitomes controversiae de termino gratiae peremtorie. Hano 1706. 8.

- 15) Concordia Germanico Latina. Ibid. 1708. 4. Editio I Ibid. 1735, 4.
- 16) In monitorium Jenensem justa animadversio, qua controva sia de libro Concordiae cum *Philippo Müllero* exponitur. Ibi 1709. 4.
- 17) Die heilige Schrift, nach ber Ueberfegung Lutheri, mit Ittig Borrebe. Chenb. 1709. 4.
- 18) Biblia quadrilinguia Novi Testamenti Graeci cum versiot bus Syriaca, Graeca vulgari, Latina et Germanica; universa i optimas quasque editiones recognita, adjectis variantibus lection bus, tum Graecis ex editione Novi Testamenti Jo. Millii, S. T. praecipue excerptis, tum Syriacis ex Polyglottis Anglicanis et et tione Schaassi petitis, tum etiam Germanicis nonnullis e divers b. Lutheri editionibus adnotatis. Ibid. 1713. fol. (Wit them am Zitelblatt 1747. Rol.)
- 19) Rurge und grundliche Antwort auf bas unholbe Bebreten 5.
  - 20) Bertheibigung feiner Cbition ber beutfchen Bibel. Chent. 1718.4
- 21) Friedrich Lautifch ene Concordantiae Bibliorum Gem nico-Hebraico-Graecae; beutsche, bebraifche und griechische Concorda Bibel, revidirt und vermehrt. Leipzig u. Frankf. 1718. gr. Fol.
- 22) Muhammedis, filii Abdallae, Pseudo-Prophetae, fides Islimitica, i. e. Alcoranus ex idiomate arabico latine versus per Li dovicum Maraccium, et ex ejusdem animadversionibus illustratu praemissa brevi introductione, et totius religionis Muhammedic synopsi. Ibid. 1721. 8.
- 28) Progr. orationi inaugurali praemissum ex Esa. 32, 8. La copetrae 1721. fol.
  - 24) Progr. de origine et antiquitate Festi Nativitatis Chris Ibid. 1721. fol.
  - 25) Progr. strenis novi anni Serenissimo offerendis praemissu Ibid. 1722. fol.
    - 26) Progr. de celebratione natalitiorum. Ibid. 1722. fol.
  - 27) Progr. de haeresi Aerii, in memoriam emort. Jo. Georg Ibid. 1722. fol.
    - 28) Progr. de origine Festi Paschatos. Ibid. 1722. fol.
  - 29) Progr. de Chappa Hebraeorum, seu coelo connuhiali e sac nuptialibus Hebraeorum expandente et expentenda. Ibid. 1722 fo
    - 30) Progr. de origine Festi Pentecostes. Ibid. 1722. fol.
- S1) Progr. ex Apoc. 14, 13. de operibus mortuis insequal Ibid. 1722. fol.
  - 32) Progr. de scholis Hebraeorum. Ibid. 1722. fol.
- 33) Progr. Jesus mundi Salvator in ipsa urbe Bethlehemi natiet in praesepio repositus, contra antiquas pseudoevangelistari narrationes, veterum traditiones, et recentiorum quorundam lei rationes. Ibid. 1722. fol.
- 84) Progr. de Majestatis summaeque potestatis immediatae origina. Ibid. 1723. fol.

- 35) Progr. de origine monumentorum sepulchralium et epitaphiorum. Leucopetrae 1723. fol.
- 36) Progr. Salvatoris nostri Jesu Christi victoriosa mortis abolitio, ex Esa. 25, 8. et 1 Corinth. 15, 54. Ibid. 1723. fol.
- 37) Progr. ex Joh. 7, 37. 38.: Si quis sitiverit, venito ad me et hibito etc. Ibid. 1723. fol.
  - 38) Progr. Anonymi sententia do inferno in sole. Ibid. 1723. fol.
- Progr. de arbore vitae, vitae immortalis alimento, Genes.
   9. et 3, 22. Ibid. 1723. fol.
- 40) Progr. de pacto inter Marsilium Ficinum et Mich. Mercatum de referendo nuncio status animae post mortem. Ibid. 1728. fol.
- 41) Progr. de civitatis Bethlehem in prolixa recensione civitatum tabus Judae Jos. 15, 60. in codice Hebraeo omissae, et in LXX interpretum versione suppletae, causis. Ibid. 1723. fol.
- 42) Progr. de non faciendo sculptili Exod. 20, 4. 5. Ibid.
  - 43) Progr. de origine artis medicae. Ibid. 1724. fol.
- 44) Progr. Platonis argumentum pro immortalitate animae, a justitia Dei desumtum, optimum; in memoriam Joh. Georgii, Ducis Saxon. Ibid. 1724. fol.
- 45) Progr. de tempore paschali Decretum Concilii Nicaeni. lbid. 1724. fol.
  - 16) Progr. Continuata expositio Joh. 7, 37 sq. Ibid. 1724. fol.
- (i) Progr. Dictum Talmudicum de optimo medico, genenna dena Ibid. 1724. fol.
- 48) Progr. ad locum Eccles. 3, 21.: Quis novit spiritum homi-
- 49) Progr. de scholarum origine, necessitate et utilitate. Ibid. 1724. fol.
- 50) Progr. Prophetae Michae Cap. 5, 1. cum Evangelistae Mahari Cap. 2, 6. collatum et conciliatum. Ibid. 1724. fol.
- i. e. Biblia Hebraica, ad optimomm codicum et editionum fidem recensita et expressa, adjectis
  tecis Masorethicis aliisque observationibus, nec non versuum et
  apitum distinctionibus, numeris et summariis. Lipsiae 1725 8.
  Editio II. Ibid. 1739. 8. Editio III. Ibid. 1756. 8. (Die neuefie Kuete fürt den Titel: Biblia Hebraica, a b. Christiano Reinnecco
  dita et ad optimorum codicum et editionum fidem recensita et
  apressa, nunc denuo ad fidem recensionis Masorethicae cum vas lectionibus ex ingenti codicum copia a b. Kennicoto et J. B. de
  lassi collatorum ediderunt J. C. Doederlein et J. H. Meisner,
  lid. 1798. 8.)
- 52) Novum Testamentum Graecum, ad optimas quasque editioles collatum et excusum, adjectis nounullis variantibus lectionibus notis, nen non harmonia Evangeliorum et chronotaxi Actuum postolicorum. Ibid. 1725. 8. Editio II. Ibid. 1733. 8. Editio III. bid. 1753. 8. Editio IV. Ibid. 1783. 8.
- 53) Index memorialis, quo voces Hebraicae et Chaldricae Veteis Testamenti omnes, cum significationibus Latinis, continentor,
  is faciliorem vocum evolutionem et repetitionem in has paucas

pagellas redactus et philo-hebraeae juventuti commendatus. Lipsiae 1725. 8. Editio II. Ibid. 1730. 8. Editio III. Ibid. 1735. 8. Editio IV. Ibid. 1755. 8.

- 54) Syllabus memorialis vocum Graecarum Novi Testamenti, quo nomina et verba et horum tempora difficiliora, nec non pleraeque particulae, cum significationibus Latinis exhibentur, ad faciliorem vocum evolutionem et repetitionem in paucis pagellis adornatus et in usum studiosae juventutis evulgatus. Ibid. 1725. 8. Editio II. Ibid. 1734. 8. Editio III. Ibid. 1758. 8.
- 55) Progr. de nomine צמבת פענת Genes. 40, 45. Leucopetrae 1725. fol.
- 56) Progr. de dicto Ignatii: Amor meus crucifixus est. Ibid. 1725, fol.
  - 57) Progr. Commentum de Adamo androgyno. Ibid. 1725. fol.
- 58) Progr. Donorum Spiritus S. fluenta Joh. 7, 88. Ibid. 1725. fol.
- 59) Progr. Aristotelis sententia de animorum immortalitate. Ibid. 1725, fol.
- 60) Progr. de iconibus sanctorum Apostolorum Petri et Pauli in Bullis Pontificum plumbeis. Ibid. 1725, fol.
  - 61) Progr. de monasteriorum origine et usu. Ibid. 1725. fol.
  - 62) Progr. de nomine Nazareni Matth. 2, 23. Ibid. 1725. fol
  - 63) Progr. de nomine אברך Genes. 41, 43. Ibid. 1726. fol.
- 64) Progr. de usu et fructu artis disputandi, praemissum Collegio disputatorio. Ibid. 1726. fol.
  - 65) Progr. de causis vitae longaevae. Ibid. 1726. fol.
- 66) Progr. Christus resuscitatus e mortuis, primitiae dormientium factus, 1 Corinth. 15, 20. Ibid. 1726. fol.
- 67) Progr. ad Esa. 49, 23.; Sunt Reges nutricii tui, et Principes corum luctatrices tuac. Ibid. 1726. fol.
- 68) Progr. Justus e vivis ereptus prae malo Esa. 57, 1. Ibidi 1726. fol.
- 69) Progr. Donorum Spiritus S. fluenta, a Christo Joh. 7, 33. commendata et in V. T. reperta. Ibid. 1726. fol.
- 70) Progr. de animarum immortalitate, contra Jo. Clericum. Ibid. 1726. fol.
- 71) Progr. de antiquitate Bibliothecarum; aperiendae Bibliothecae ill. Augustei praemissum. Ibid. 1726. fol..
  - 72) Progr. de anno climacterico. Ibid. 1726. fol.
- 73) Progr. de sole justitine ex Oriente Malach. 3, 20. Ibid. 1726. fol.
- 74) Diss. de versione Graeca Augustanae Confessionis. Ibid. 1726. fol.
- 75) Progr. de creatione, et an mundus ab aeterno creari potue rit? Ibid. 1727. fol.
- 76) Progr. Pascha ex se et pia Ecclesiae cum veteris tum ho diernae ad illud praeparatione solemniori omnium festorum. Ibid 1727. fol.

- 77) Progr. Ministeria evangelizantia multa Novi Foederis, ex Ps. 68, 12. Leucopetrae 1727. fol.
- 78) Progr. de Apostoli Pauli raptu usque in tertium coelum 2 Corinth. 12, 2. 4. Ibid. 1727. fol.
- 79) Progr. Paradoxon Salomoneum: Finis rei melior est initio 110, Eccles. 7, 8. Ibid. 1727. fol.
- 80) Progr. de nativitate mundi ex immundo, Joh. 14, 4. Ibid. 1727. fol.
  - 81) Progr. de gentis Saxonicae nomine et origine. Ibid. 1728. fol.
- 82) Progr. de Christo pro nobis immolato, ad 1 Corinth. 5, 7. Ibid. 1723. fol.
  - 85) Progr. ad Ps. 113, 27. Ibid. 1728. fol.
  - 84) Progr. de commiratione mortis. Genes. 2, 17. Ibid. 1728. fol.
- 85) Progr. de urbe Abel, loco sapientiae, 2 Sam. 20, 16 sqq. Ibid. 1728. fol.
  - 85) Progr. ad Esa. 9, 6. Ibid. 1728. fol.
- 87) Progr. de nomine אלהים imperantibus tributo. Ibid. 1729. fol.
  - 88) Progr. I et II ad Apoc. 13, 8. Ibid. 1729. fol.
  - 89) Progr. de Paradiso terrestri typico. Ibid. 1729. fol.
  - 90) Progr. de antiquitate scholarum. Ibid. 1729. fol.
- 91) Progr. de nomine Messiae, quo vocatur filius Davidis 2 8m. 7, 12. Ibid. 1729. fol.
- 92) Η παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα; i. e. Vetus Testamentum Graecum ex versione septuaginta interpretum,
  una cam libris apperyphis secundum exemplar Vaticanum Romae
  editum, et aliquoties recognitum, quod nunc denuo ad optimas
  quasque editiones recensuit et potiores quasdam Codicis Alexandiai et aliorum lectiones variantes adjecit etc. Lipsiae 1780. 8.
  Editio II. Ibid. 1757. 8.
- 93) Augustana Confessio Germanico-Latina cum Gracca versione Pauli Dolscii et Laurentii Rhodomanni, illa soluta et hac metrica, sec non exercitatione historica de Dolscii versione Gracca. Ibid. 1730. 8.
- 94) Progr. de antiquitate et origine Jubilaeorum, ex Levit. 25, 2. Leucopetrae 1730. fol.
  - 95) Progr. ad exsequias Jo. Basilii Fleutreri. Ibid. 1780. fol.
  - 96) Progr. de triduo mortis Christi. Ibid. 1730. fol.
- 97) Progr. de officio Diaconi apud veteres, Actor. 7, 56. Ibid 1730. fol.
- 33) Progr. ad Actor. 7, 56. Ecce video coeles apertos. Ibid.
- 99) Progr. de ignorantia et barbarie Papatus tempore b. Lutheri.
- 100) Progr. de columna nubis et ignis Exod. 13, 21, Ibid. 1730. fol.
- 101) Progr. de ignorantia et barbarie Papatus per Reformationem Lutheri sanari coepta. Ibid. 1730 fol.
  - 102) Progr. ad 2 Sam. 7, 19. Ibid. 1730. fol.

103) Progr. Articulus de justificatione, inter alios praecipuus Leucopetrae 1731. fol.

104) Progr. de nomine Christi non confundendo cum Chresto Ibid. 1781. fol.

105) Progr. Expositio loci 2 Sam. 7, 19. continuata. Ibid. 1731. fol.

106) Propr. de septem spiritus Apoc. 1, 4. et 3, 1. Ibid. 1731. fol.

107) Progr. de bis mortuis. Ibid. 1731. fol.

. 108) Progr. Curam salutis aeternae subditorum pertinere a Principes. Ibid. 1781. fol.

109) Progr. de anno et die nativitatis Christi. Ibid. 1731. fol.

110) Diss. de Paulo Nasiraeo ex Actor. 18, 14. et 21, 23 sqq Ibid. 1732. 4.

111) Progr. de Ignatii nomine Θεοφορε et de nomine Θεοδρομ Christianis ab ipso tributo. Ibid. 1732. fol

112) Progr. III de resurrectione: Utrum impii etiam virtute me riti Christi resurrecti sint? Ibid. 1732. fol.

113) Progr. de docentibus et discentibus. Ibid. 1732. fol.

114) Progr. Continuata expositio loci 2 Sam. 7, 19. Ibid. 1732 fol.

115) Diss. de trito illo: Disce loqui. Ibid. 1733. 4.

116) Progr. Genes. 49, 26: Benedictiones patris tui praevaluerun etc. Ibid. 1733. fol.

117) Progr. III de resurrectione impiorum, ex Luc. 20, 27. 39 Ibid. 1783. fol.

118) Progr. ad Actor. 16, 13. Ibid. 1733. fol.

119) Progr. de oraculis Sybillinis. Ibid. 1733. fol.

120) Manuale biblicum ex concordantiis Graecis adornalum, it quo voces Graecae omnes in LXX Interpretum versione Biblicum Graeca et in Apocryphis Veteris Testamenti, nec non in textu or ginali Graeco Nevi Testamenti occurrentes, ordine alphabeticum cum significationibus Latinis exhibentur, certisque signis, quae it LXX Interpretum versione, in Apocryphis, in Novo Testament et utrobique leguntur, a se invicem discernuntur. Lipsae 1784.8.

121) Progr. de nomine נשוא Genes. 23, 6. Tu Princeps Dei it

ter nos es. Leucop. 1734. fol.

122) Progr. de imagine Christi in typis Veteris Testamenti, espiritualiter in typo Jonae Math. 12, 40. Ibid. 1734. fol.

123) Progr. quo de eodem typo Jonae exploduntur Hermani d. Hardt figmenta. Ibid. 1734. fol.

124) Progr. Carmina Sibyllina, prout hodie exstant, confidesse a Christiano, et nociva fuisse Ecclesiae. Ibid. 1784. fol.

125) Parentalia in obitum J. G. Menii. Ibid. 1781. fol.

126) Progr. Damna ex literarum ignorantia antiqua et emole menta ex literarum restauratione post Lutheri reformationem Ecclesiae. Ibid. 1734. fol.

127) Progr. de scala Jacobaea, Genes. 28, 12. Ibid. 1734 fol

128) Progr. de augmento festorum. Ibid. 1735. fol.

129) Progr. de anno, mense et die Passionis Christi, nec noi de judicio Pilati, et fictis Actis. Ibid. 1735. fol.

- 130) Progr. de Spiritus S. persona et spiratione a Patre et Filio, nec non de difficultate quaestionis: An Christus secundum humanam naturam dici possit spirare Spiritum Sanctum. Leucopetrae 1735. fol.
- 131) Progr. de Paradiso terrestri, item coelesti, ex mente Judacorum et Muhammedanorum; nec non de infernali purgatorio Fanaticorum. Ibid. 1735. fol.
- 132) Progr. Encomium Abrahami ex ore angeli increati, Genes. 28, 19. Ibid. 1735. fol.
- 133) Progr. de adparitione angeli increati in Veteri Testamento, Ibid. 1785. fol.
- 134) Progr. de nomine Christiani praeserendo adsectato nomini Jesuitarum et Jesuitissarum. Ibid. 1736. fol.
- 135) Progr. de adsumtione corporum parastatica et adpropriatione in divinis operibus. Ibid. 1736. fol.
- 186) Progr. de spiratione Spiritus S. sententia M. Viti Besoldi, Pastoris Portensis. Ibid, 1736, fol.
- 137) Progr. Tempus, quo ex sententia Domus Eliae venire debuit Messias, praeterlapsum esse, fatentibus Judaeis. Ibid. 1736. fol.
- 138) Progr. de forma Christi, et quando pulchro pulchrior, immo pulcherrimus fuerit? Ibid. 1787. fol.
- 139) Progr. Carpzoviorum et aliorum Theologorum senteutia de quaestione: An Christus secundam humanam naturam spiritum spirat? Ibid. 1787. fol.
- 140) Progr. Verba 1 Chron. 13, 18. explicata adplicataque. Ibid. 1737. fol.
- 141) Progr. Cura imperantium in erigendis et conservandis scholis et ecclesiis. Ibid. 1737. fol.
- 142) Progr. Testes sacri et profani de Christo ejusdemque adventu, terminis omnibus praeterlapsis. Ibid. 1737. fol.
- 143) Progr. Laude Psalmorum Davidis praemissa explicatur versus 7 Psalmi 110. Ibid. 1787. fol.
- 144) Progr. de Christo aeternum mansuro, ex Joh. 12, 34. Ibid. 1787. fol.
- 145) Progr. de formatione lucis et creatione tenebrarum, ex Esa. 45, 6. 7. Ibid. 1737. fol.
  - 146) Progr. Verba Ecclesiastae Cap. 10, 16. 17. Ibid. 1737. fol.
- 147) Progr. Cantic. 8, 6.: Amor est fortis, sicut mors. Ibid. 1787. fol.
- 148) Progr. Bethlehemum nobis eundum, non migrando de locis nostris, sed credendo in locis nostris. Ibid. 1787. fol.
- 149) Progr. de formula veterum, regnante Christo, ex antiquo glossemate, quod in Ps. 96, 10. irrepserat. Ibid. 1737. fol.
- 150) Progr. de Spirita S. arrhabone haereditatis coelestis ex 1 Corinth. 1, 22. 5, 3. Ibid. 1739. fol.
- 151) Progr. Inter omnia, quibus decorantur Principes, est nomen Patris Patriae solemnissimum. Ibid. 1739. fol.
- 152) Progr. Nathanael convictus de fatalitate quaestionis: 2846 tann von Rajareth Gutes tommen ? Ibid, 1789. fol.

- 153) Progr. ad Joh. 19, 1—5.: Ecce homo, idemque demonstratus filius Dei ex résurrectione mortuorum. Leucopetree 1740. fol.
- 154) Progr. de voce Spiritus S, saepe ab antiquis Patribus filio tributa. Ibid. 1740. fol.
  - 155) Progr. de disciplina arcana apud veteres. Ibid. 1740. fol.
- 156) Progr. de monasteriorum origine et ratione apud veteres, et hodie apud Lutheranos. Ibid. 1740. fol.
  - 157) Progr. Ex Joh. 3, 8. adstruitur, venisse filium Dei, ut opera Diaboli destruerit. Ibid. 1740. fol.
  - 158) Progr. de serpente aeneo, ex Numer. 21, 5 sq. Ibid. 1741. fol.
  - 159) Progr. Qua vi ac virtute intultus serpentis aenei sanaverit saucios Israelitos. Ibid. 1741. fol.
  - 160) Progr. ad parentalia J. M. Schumanni, Protoecclesiasti aulici, Ibid. 1741, fol.
  - 161) Progr. ex Rom. 13, 1.: Non est έξεστα seu potestas, nisi a Deo. Ibid. 1741. fol.
  - 162) Progr. Messiae Θεανθροπία ex Esa. 9, 5 sq. ostensa. Ibid. 1741. fol.
    - 163) Diss. de jejuniis veterum Christianorum. Ibid. 1742. fol.
  - 164) Progr. Criteria Messiae e scriptoris collecta ad arguendam Judaeorum απιστίαν. Ibid. 1742. fol.
  - 165) Progr. de antiquorum Judaeorum fide de Deo triuno, scripturis conformi. Ibid. 1742. fol.
    - 166) Progr. de virtute heroica. Ibid. 1742. fol.
  - 167) Progr. de fide Judaeorum antiquorum ex libris apocryphis. Ibid. 1742. fol.
  - 168) Progr. Pascha christianum unum et perpetuum 1 Corinth. 5, 7. Ibid. 1748. fol.
  - 169) Progr. de locis conventuum antiquorum Christianorum, et aedibus et sacris templis. Ibid. 1743. fol.
    - 170) Progr. in Esa. 2, 2. coll. Mich. 4, 1 sqq. Ibid. 1743. fol.
  - 171) Progr. de Thoma Mori Utopia. Ibid. 1743. fol.
    - 172) Progr. in Hebr. 7, 3. Ibid. 1743. fol.
    - 175) Progr. ad Actor. 26, 23. Ibid. 1743. fol.
    - 174) Progr. in Roman. 8, 9. Ibid. 1743. fol.
    - 175) Progr. de studio avavaciac. Ibid. 1743. fol.
  - 176) Biblia sacra quadrilinguia Veteris Testamenti Hebraici, cum versionibus e regione positis, utpote versione Graeca LXX Interpretum ex Codice mscto Alexandrino a J. E. Grabio primum evulgata, et Origenianis asteriscis et obeliscis, quoad fieri potuit, instructa et passim emendata, item versione latina S. Schmidii, noviter revisa, et textui Hebraeo curatius accommodata, et Germanica b. Lutheri ex ultima b. viri revisione et editione MDXLIV—XLV expressa: Adjectis textui Hebraeo notis Masorethicis et Graecae versionis lectionibus Codicis Vaticani editionis Romanae, et prescipuis aliarum editionum et interpretum subjectis, notisque phis

lologicis et exegeticis aliis, ut et summariis capitum et locis parallelis locupletissimis ornata. Accessit praefatio S. Deylingii. Volumen I continens Genesin usque ad Estherum. Lipsiae 1750. fol. — Vol. II. continens Johum usque ad Malachiam. Accessit praefatio C. F. Boerneri. Ibid. 1751. fol. — Vol. III hoc titulo; Libri apocryphi Vet. Test. graeci, secundum editionem Grabianam, cum versionibus e regione positis, utpote Latina S. Schmidii, noviter revisa et textu Graeco accommodata, quoad priores duos libros etiam vulgata et Germanica b. Lutheri ex ultima b. viri revisione et emendatione MDXLIV — XLY expressa etc. Ibid. 1751. fol.

Gin Bilbnif von Reineccius befindet fic vor feiner Bedachtuiffeift, verfaßt von feinem Bruder 3. 3. Reineccius. (Dalle 1754.)

## Boreng Reinharb

mar ben 22. Februar 1700 ju Bellingen bei Ronigeberg im Silbburghaufischen geboren, und ber Sohn eines dortigen Rofarztes, ber in jungern Sahren fich bem Militardienfte gewidmet und im breifigjahrigen Rriege mehrern Schlachten beigewohnt hatte. Durch bie fruh' fich entwickelnden Geistesanlagen des Knaben bewogen, gab ber Bater, obgleich ungern, feine Ginwilligung gum 3m 3. 1714 trat Reinhard in bas ba= Studiren. male eben errichtete academische Inmnasium zu Sild= burghaufen. Mußer Stolle, bem Director jenes Inftituts, maren Langgut, Chrenberg, Furft und Burthard feine vorzuglichften Lehrer, unter beren Leitung er rafche Fortschritte in feiner wiffenschaftlichen Bildung überhaupt und befonders in ber grundlichen

Renntniß ber altern Sprachen machte.

Mit der Abschiederede: "de usu Philosophiae in Theologia" verließ Reinhard im 3. 1716 bas Gomna= fium zu Bildburghaufen. Er bezog um biefe Beit bie Universitat Jena. Dort maren Fortich, Bubbeus und Beiffenborn feine Sauptführer im Bebiet bes theologischen Biffens. Seine philosophischen, historischen und philologischen Studien leiteten Struve, Gerhard und Gprbius. Unter ben brudenben Berhaltniffen, in benen er, bei geringer Unterftugung von feinen Eltern, gu Bena lebte, erlag nicht ber ruhmliche Kleiß, ben er auf feine miffenschaftliche Bildung verwandte. Roch während feines Aufenthalts in Sena trat er mit einigen philolo= gifden und theologischen Abhandlungen als Schriftsteller auf. Seine "Commentatio de Calvinianis ante Jo. Calvinum," welche zu Hilburghausen gedruckt ward, erwarb ihm die Bunft bes bortigen erften Ministers v. Carlftein. Aber ber Unsficht, welche fich ihm bamals zeigte, noch zwei Sahre auf Berzogl. Koften in Altdorf ftubiren gu tonnen, mußte er entfagen, als fein Gonner in Ungnade siel. Reinhard ward indeß 1718 von Jena in seine Heimeth gerusen, und Collaborator an dem Gymna-sium zu Hildburghausen. Bei dieser Gelegenheit schried er seine ungedruckt gebliedene Abhandlung: "Historia dogmatum de daptismo" und vertheidigte unter Kemel's Vorsit die Dissertation: "de Theologia naturali παιδαγωγω ad Theologiam revelatam" in Gegenwart des Hildburghausischen Hoses mit großem Beisall.

3m 3. 1719 ward Reinhard Conrector an ber Rathefchule, und 1726 ordentlicher Professor der griechi= fchen Sprache, Poefie und Beredfamteit an bem Gymna: fium ju Sildburghausen. Bereits im 3. 1721 er fich mit Maria Rofina Reich, ber Tochter eines Predigers ju Rirchicheidungen an der Unftrut, vermablt. Er ward durch diefe, in jeder Sinsicht feiner murdige Gattin Bater mehrerer Rinder. 216 bas Gymnafium gu Sildburghausen im S. 1727 fich auflofte, folgte er einem Ruf nach Weimar. Er ward Lehrer an bem bor= tigen Gymnasium und zugleich Musikdirector an ber Sauptfirche zu Weimar. 3m 3. 1728 ward er Gub= conrector und im nachften Sahre Conrector. Ginen Ruf nach Sildburghaufen jum Bof- und Stadtdigkonus lehnte 1731 ab. 3m 3. 1736 ward er Stiftsprediger und zweiter Diakonus an ber Sauptkirche ju Beimar. Der Bergog Ernft Muguft ernannte ihn zugleich gum Profeffor ber Theologie, Moral und Gefchichte an bem Gymna= fium ber genannten Residenz, und wies ihm einen besondern Jahrgehalt an. Seitbem forgte Reinhard unermubet fur eine meetmäßigere Ginrichtung jener Lehranstalt, obgleich er mit manchen Sinderniffen und mit gahlreichen Gegnern au fampfen hatte, die fich feinen beilfamen Borfchlagen wiberfesten.

Bei der Einweihung der Universität Göttingen (1737) erlangte er die philosophische Magisterwurde, nachdem er lange zuvor (1724) sein "Compendium historiae philosophiae" herausgegeben hatte. Um jene

Beit (1738) widerfuhr ihm auch die Muszeichnung, von ber lateinischen Gesellschaft zu Jena, und 1740 von ber beutschen Gesellschaft in Gottingen zum Mitgliede aufge: nommen zu werden. Gleichzeitig erhielt er burch Bet: theidigung feiner Inauguraldiffertation: ", de characterum sponsorio generis humani, quos Theologia naturalis indicat, usu in Theologia naturali" ju Altborf ben Grad 'eines Doctors ber Theologie. im 3. 1740 marb Reinhard erfter Diakonus an bet Bauptfirche ju Beimar, und vier Jahre fpater Super: intendent ju Buttftadt. Dort forgte er fur die Ber: befferung des Schulwefens, besonders fur einen gmed: maßigern catechetischen Unterricht. Go wirkte er un: ermudet bis zu feinem Tode, ben 15. Rovember 1752, begluckt burch bie Gunft feines Furften, Die ihm unveranderlich blieb, ungeachtet bes zweideutigen Lichts, welthes feine Begner auf feinen Character und feine Sand: lungen zu werfen gesucht batten.

Beder Reinhard's unerschutterliche Rechtschaffenbeit, noch feine ungeheuchelte Religiositat tonnte von unbefangenen und partheilosen Beurtheilern in 3meifel gezogen werden. Er vereinigte mit biefen Borgugen bes Bergens' grundliche und vielseitige Renntniffe in ben einzelnen Bweigen bes theologischen Biffens. Dem orthodoren Syftem ber Rirde unverbruchlich treu, und allen theo: logischen Reuerungen, besonders bem religiofen Gecten: geiste abhold, überschritt boch Reinhard in feinen Ut: theilen über Undersdenkende nicht die Grenzen ber Mafigung. Seine theologischen und philosophischen Compenbien überrafchten nicht immer burch neue Ibeen. er befaß die Babe, allgemein wichtigen Materien burch eine gebrangte Darftellung ein eigenthumliches Intereffe zu geben. Seine "Institutiones Theologiae dogmaticae," in Deutschland fleißig gelesen, bahnten fich bald ben Beg nach Danemark, Norwegen, Schweben, Curland und Liefland. Dies Bert, im 3. 1733 herausgegeben, etlebte 1748 bie vierte Muflage. Fur ben innern Gehalt

seiner Abhandlung: "de duodecim justis divortionum causis" (1738) sprechen die nachfolgenden Aeußerungen in einem Briefe Cyprian's: "Ihre treffliche Abhand-lung hab' ich mit so großem Vergnügen gelesen, daß ich wohl mehrere der Art zu lesen wünschte. Möchte sie doch bei allen Consistorien eingeführt werden!" Brauch-bar, auch noch sur den heutigen Standpunkt der Theologie, ist Reinhard's "Einleitung in die christliche Dogmen-geschichte." Dies Werk, in lateinischer Sprache abgesfaßt, erschien 1745. Seine philologischen Kenntnisse entwickelte er in eregeitisch=kritischen Erläuterungen der Evangelisten.

Außer einzelnen Beiträgen zu Journalen hat Reins hard nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de praecipuis vitiis docentium in scholis. Jenae 171 . 4.
- 2) Commentatio de ratione docendae discendaeque linguae latinae. Ibid. 171 . 4.
- 3) Diss. qua librum sapientiae necesse canonicum neque a Salomone conscriptum comprobatur. Viteb. 1719. 4.
- 4) Commentatio de Calvinianis ante Calvinum. Hildburghusae . . . 4.
- 5) In C. Julii Caesaris Librum de bello Gallico parellelae imitationes. Lipsiae 1720. 8. Editio III. Ibid. 1732. 8. Editio III. Ibid. 1744. 8.
  - 6) De Graecae linguae fatis. Viteb. 1722. 8.
  - ?) Historia Graecae linguae. Lipsiae 1724. 8.
- 8) Compendium historiae philosophicae, cujus pars prima omnes philosophorum sectas earumque dogmata enarrat, altera vero singularum disciplinarum philosophicarum fata spectatim recenset. Ibid. 1724. 8.
  - 9) Historia jurisprudentiae naturalis. Ibid. 1725. 8.
- 10) Geiftliche Gebichte über bie Evangelien und jum Catechismus Quetheri, jur Rirdenmufit eingerichtet. Cbenb. 1725-1727, 3 Theile. 8.
- 11) Griedische Grammatica, ober Anfangegrunde ber griedischen Sprage, nach ber Art ber lateinischen Grammatie bes Christophori Cellarit in meglichfter Deutlichkeit verfaffet. Cbend. 1726. 8.
- 12) Oratio de incrementis, quae Philologia Graeca inde ab hujus saeculi initio ad nostram usque aetatem, opera Germanorum, cepit. Vimariae 1727. 4.
- 13) Flavii Eutropii Breviarium Historiae Romanae, in usum scholarum recensuit, copioso variisque observationibus illustravit, et in praefatione de stylo Eutropii strictim exposuit. Ibid. 1728. 8. Editio II. Hamb. 1729. 8. Editio III. Ibid. 1738. 8.

- 14) Institutiones styli Latini; accesserunt orationes duae et totidem programmata. Erfurti et Lipsiae 1728. 8. Editio nova s. t. Institutiones styli Latini secundum veterum Romanorum disciplinam breviter adornatae, et simul saeculi nostri genio accommodatae. Hamburgi 1743. 8.
- 15) Synopsis philosophiae primae adumbrata, et usui juventutis in Gymnasiis literis operantis consecrata ab etc. Accessit ejusdem Oratio de optimo philosophiae systemate. Erfurti 1729. 8.
- 16) Oratio de variis scholarum, quae inter Christianos viguere, mutationibus. Vimariae 1729. 4.
- 17) Synopsis philosophiae rationalis, sive Logica, juventuti ve ritatis et cognoscendae et adplicandae rationem commonstrans. Accessit ejusdem Oratio de variis scholarum, quae inter Christianos viguere, mutationibus. Erfurti 1780. 8.
- 18) Flori Libri IV rerum Romanorum; recensuit, observationibus illustravit et indicibus instruxit. Ibid. 1730, 8.
- 19) Grundriff einer überzeugenden Belebrung von ber Bortreffichteit ber evangelisch : lutherischen Religion, turg und beutlich entworfen. Ima 1730. 8.
- 20) Consilium de vita Justi Jonae paullo copiosius enarranda et illustranda. Vimariae 1780. 8.
- 21) Commentatio historico theologica de vita et obitu Justi Jonas, Theologi. Ibid. 1730. 8.
- 22) Christophori Cellarii Geographia nova, emendata, accessionibus locupletata et observationibus historicis pariter ac genealogicis illustrata, opere ac studio etc. Jense 1730. 12.
- 23) Ejusdem Historia nova, ad nostra usque tempora continuata....
- 24) Unumfidflicher Beweis, daß Philipp Melanchte nornehme fich mit Juftus Jonas wegen ber Confession zu Augeburg fich unterebet, und sein Gutachten verlangt habe, in einem Sendschreiben u.f. w. Bena 1731. 8.
- 25) Ueberzeugender Beweis, baß Te fus von Ragareth ber wabet Meffias fei, abgefaßt und mit einer Borrebe 3. D. Baier's, Dr. v. Prof. u. f. w. bem Druck übergeben u. f. w. Altborf 1731. 8.
  - 26) Bertheibigung ber Rinbertaufe. Zena 1731. 8.
- 27) D. Menonis Hannekenii Explicatio Epistoli S. Pauli ad Ephosios, quam variis observationibus illustravit, et J. F. Burgii Lagica ejusdem Epistolae analysi locupletavit L. Reinhardus. Practionem praemisit J. R. Rus, LL. OO. in Acad. Jen. P. P. O. Ibid. 1731. 4.
- 28) Synopsis philosophiae moralis, ex clementissimo mandata Serenissimi Principis ac Domini, Ernesti Augusti, Ducis Saxoniae etc. conscripta et usui juventutis consecrata. Vimariae 1732. 8.
- 29) Ueberzeugender Beweis, daß die Bibel Gottes Wort fei; auf bes
  fürfil. gnadigsten Befehl aufgeset; nebst einer Predigt von der Beiebist
  und Kraft ber driftlichen Lehre; mit einer Borrebe I. C. Kapp's
  Eloq. P. P. O. zu Leipzig. Leipzig 1733. 8.
- 30) Ueberzeugenber Beweis von ber Ungewißheit und Unvollemmenbeil ber naturlichen Religion; auf gnabigften Befehl aufgefest, und mit eine

wrrebe A. E. Facelii, bee Furfil. Dber : Consistorii Assessoris u. f. w. nauegegeben. Zena 1733. 8.

31) Institutiones Theologiae dogmaticae, cum praefatione J. G. Veberi, Consil. Eccles. et Concion. Aul. supremi etc. Vimariae 783. 8. Editio II. Ibid. 1734. 8. Editio III. Ibid. 1742. 8. Edito IV. Ibid. 1748. 8.

32) Synopsis philosophiae naturalis, sive Physica in compendium edacta, et ex mandato Serenissimi Principis Emesti Augusti peretuo usui Gymnasii Vimariensis consecrata. Ibid. 1733. 8.

33) Praeparatio Evangelica, ober grundliche Borbereitung zu ber secachtung ber evangelischen Glaubenslehre. Dit einer Borrebe G. G. 16 der's, H. O. P. O. u. f. w. Leipzig 1734, 8.

34) Institutiones Theologiae naturalis; cum praefatione Chr. Imdenii, Theol. D. et Ministerii Francof. Senioris. Partes II.

rancof. et Lipsiae 1734. 8.

35) De Foedere Vindobonensi A. O. R. MDCCXXXI feliciter to, et de successione feminea in Augustissima Geute Austriaca, t terris eidem subjectis. Orationes duae ob argumenti similitudiem junctim editae. Lipsiae 1734. 4.

36) Die unendliche Ewigteit ber Gollenftrafen, mit foriftlichen Be-

miegrunden bargethan. Cbent. 1734. 8.

- 37) Breviarium controversiarum cum Reformatis agitatarum; acsist ejusdem Breviarium controversiarum cum Arminianis. Lipiae et Vimar. 1735. 8.
- 38) Oratio de studiis Principum Imperii. Vimar. 1735. 4.
- 39) Institutiones Theologiae moralis, ex clarissimis S. Codicis licis demonstratae. Ibid. 1736. 8.
- 40) Rurggefaßte Cinleitung in bas Ratur : und Bolterrecht; jum Gestrauch ber auf Gomnaffen ftubirenden Jugend bem Druck übergeben, beipig 1736. 8.
- 41) Oratio panegyrica de forma Imperii Romano-Germanici monarchica, quamquam limitata etc. Vimar. 1736. 4.
- 42) Progr. de necessaria limitatione Brocardici: cujus est regio, ejus etiam est religio. Ibid. 1736. 4.
- 43) Breviarium controversiarum cum Pontificiis agitatarum; cum praesatione J. L. Moshemii. Lipsiae 1736. 8.
- 44) Decimae exegeticae, ober philologisch etheologische Anmerkungen über berschiedene Stellen bes Alten und Reuen Teftaments. Weimar 1736-1739. 3 Theile. 8.
- 45) Breviarium controversiarum cum Socinianis agitatarum. Erfordiae 1737. 8.
- 46) Ginladungsichrift von den hochfien Gerechtsamen des Durcht. Gburg und Fürfil. Saufes Cachien, auf die Bergagthumer Zulich, Gleve und Berg und beren incorporirte Graf und herrichaften. Weimar 1737. 4.
- 47) Rurggefaßte Ginleitung in die deutsche Reichehiftorie, zum Gebrauch ber auf Gymnasien studirenden Augend. Leipzig 1737. 8. Neue und betwebtte Ausgabe unter bem Titel: Pragmatische Ginleitung u. f. w. Chend. 1748. 8.
- 48) Beitrag ju einer vollfianbigen Catechismushiftorie. Erfurt 1737. 2 Thrile. 8.

- 49) Commentatio historico theologica de genuina ratione dis tandi cum Graecis et Ruthenis. Francof. et Lipsiae (s. pol Vimariae) 1737. 4.
  - 50) Bon ben Rennzeichen eines guten Symnofii. 2Beimar 1737. 4.
- 51) Oratio de jure Principum Imperii Evangelicorum circa su Ibid. 1737. fol.
- 52) Gelauterung bes kleinen Catechismi Lutheri. Frank, Leipzig (Weimar 1737) 8.
- 53) Theologisches Bebenten über bie bermeinten zweimal Berfich im Alten und Neuen Teftamente, Grfurt 1737. 8.
- 54) Theologia patriarchalis systematica, ober bie Abrologie Patriarchen vor und nach ber Sunbfluth, in spftemarifcher Ordnung fo maßig abgehandelt und bem Druck übergeben u. f. w. Nebst einer rebe 3. G. Palm's, Pastors zu St. Petri und Scholarden in hourg. hamb. 1737. 8.
- 55) Die Gleichnifreden Tefu von ben Arbeitern im Beinberge Rat 20. und bem ungerechten Saushalter erklart und mit nothigen konen gen erlautert. Erfurt 1737. 4.
- 56) Auserlesene Religionspredigten, barinnen fenberlich bie Bette tung zur Ertenntnif ber Bortrefflichfeit ber evangelischen Religion halten. Lelpzig 1738 1739. 4 Theile. 8.
- 57) Progr. de methodo studii in theologia polemici et erest Vimar. 1788. 4.
- 58) Institutiones Theologiae parabolicae; operis majoris prosmus. Ibid. 1798. 4.
  - 59) Commentatio de XII justis divortiorum causis. Ibid. 179
- 50) Aurge Tabellen über bie Rirchenhiftorie bes Reuen Teftum gum Gebrauch bei Bopf'ens Universashiftorie. Halle 1739. 8.
- 61) Synopsis 'Theologiae historico-biblico-harmonicae, sin harmonia Scripturae S. in omnibus fidei articulis, per sint divinae revelationis periodos, liber singularis. Lipsiae 1739.
- 62) Diss. inaug. de characterum sponsoris generis human, f Theologia naturalis indicat, usu in Theologia naturali. A 1740. 4.
- 63) Die Kinter Gottes, mit ihrer Freudigkeit im Gebet; eine Ind Beimar 1740. 4.
- 64) Seche Wochenpredigten von ber Natur und Gnabe; ale ber Theil feiner Predigten über die ganze geoffenbarte Sittenlehre und Theologiam mysticam. Gbenb. 1740. 8.
  - 65) Progr. de naturalis Theologiae utilitatibus. Ibid. 1740.
- 66) Predigt, die er zur feierlichen Begehung bes Buchbruckerjubel gehalten, barin die Morgenrothe bes Neuen Testaments, und gleich die ben Sprachen, Biffenschaften und ber Religion burch bir bruckertunft aufgegangene Morgenrothe vorgestellt wird. Chend. 1740
- 67) Chronotaxis nova Apocalypseos Joannae novi commenta Apocalypsin prophetico-historico-dogmatici, Germanica in evulgandi, Prodromus. Ibid. 1741. 4. Editio II, novis divationibus exegeticis explanata, illustrata et confirmata. J. 1744. 8.

- 3) Oratio paneggrica de sempiterna gloria Serenissimae Domus cum Saxoniae Vimariensium. Vimar. 1741. 4.
- Chronotaxis Cantici Canticorum Salomonis, libri sacri protico dogmatici illustrium veritatum et mysteriorum sublimium siximi. Ibid. 1741. 4.
- D Ceindlice und schriftmäßige Berthelbigung ber Kindertaufe. Zena
- Carmen gratulatorium in auspicatissimom nativitatem Sereime juventutis Principis, Emesti Adolphi Felicis, quo simul moem panegyricam a se ipso habendam indixit. Vimar,
- Commentatio de Assapho, historiae Novi Testamenti ecclerae vate, sive in Ps. LXXVI novae observationes exegeticae, petico-historicae. Ibid. 1742. 4.
  - Jahalt feiner Sonn: und Festtagepredigten vom 3. 1742. Chenb.
- Grundfage ber Bernunftlehre für Prinzen und andere hohe Stan-
- Commentarius in Canticum Canticorum Salomonis prophea historico dogmaticus. Praemissa est ejusdem nova hujus libri mataxis. Lemgoviae 1748. 4.
- Introductio apodictica in Theologiam moralem, tum generaque Ethicam et Jurisprudentiam divinam complectitur, tum min Theologiam mysticam, asceticam, paracleticam et mixim. Curiae Variscorum 1744. 8.
- To Commentatio de Theologia typico dogmatica. Erford.
- Theologia polemica in tres partes distributs. Vimar.
- Iltroductio in historiam praecipuorum dogmatum Ecclesiae estelicae, per omnia Novi Testamenti saecula breviter commentam. Jenae 1744. 4.
- Commentatio epistolica de Principum S. R. J. Profestantium Dioccessno, quod ipsorum nomine administrant sacrorum les, quos vocant Superintendentes. Ibid. 1745. 4.
- Theologia polemica, cujus Tomus I Pontificiis itemque Grae-Ruthenis oppositus est. Vimar. 1745. 3 Voll. 8. Editio nova. 1749. 4 Voll. 8.
- Historia passionis et exaltationis Jesu Christi, ex Veteris Teenti typis ac vaticiniis illustrata. Hamb. 1746. 4.
- De Theologiae thaymaturgicae genuino fundamento et recta minione, insignibus item utilitatibus, Commentatio. Jenae 4.
- Observationes în Evangelium S. Mathaei philologico-exegeselectissimae, quibus celeberrimorum virorum G. Olearii, In Wolfii, A. Chr. Stockii, adnotationes quam diligentissime sentur et augentur. Hamb. 1747. 4.
- Observationes philologico-exegeticae in Evangelium S. Marci clissimae, quibus G. F. Heupelii, J. Chr. Wolfii et Chr. Stockii stationes supplentur et augentur. Lipsiae 1747. 4.

- 86) Theologia catechetica, ober Erlauterung bes Bleinen Gatel Luther i. Leipzig 1747. 8.
  - 87) Catechesis polemica. Ibid. 1747. 8.
- 88) Schrift: und vernunftmaffige Abhandlung ber gwolf Urfacen, um Sefus Chriftus bes Areuzestobes hat fterben wollen. C 1747. 8. 2te Auflage Cbend. 1749. 8.
- 89) Neue und nach bem Grundtert genau eingerichtete Uebersebun Soben Liebes Salomonie; nebft hemiletischen Dispositionibus biefes biblifche Buch; auf Bieler Berlangen bem Druck übergeben. 6 1747. 8.
- 90) De eligenda inter Christianos dissentientes optima sentiac religione libellus, Jo. Clerico, A. Turretino et I. L. Gompositus, et illustrium virorum jussu in lucem publicam ed cum appendice dupici. Ibid. 1748. 8.
- 91) Sammlung biblifchehomiletischer und auf eine neue Art eing teter Dispositionum über bie fammtlichen Sonne und Festigt Evangetien burch's gange Jahr; auf instandiges Berlangen gesetrter biger und anderer Personen mit einer besondern Borrebe bem Drud't geben. Chent. 1748. 8.
- 92) Gebachtnifpredigt über Pf. 25, 12. 13. bem bedfifelign & von Sachfen: Weimar und Gifenach gehalten. Jena 1748. 4.
  - 98) Observationes in Evangelium S. Lucae etc. Lipsiae 178
- 94) Berfuch einer turz abgefasten Theologiae curiosae, bainen wichtigsten und bentwurdigsten Religionsfragen abgehandelt werden. @ 1748 1751. 4 Theile. 4.
  - 95) Institutiones Theologiae exegeticae. Ibid. 1749. 8.
- 96) Erklarung und Bergliederung bes Buchs & i ob, bestebnb u miletischen Dispositionibus und einer neuen Nebersegung besselben. 8 1749—1750. 2 Theile. 4.
- 97) Commentatio de optima methodo discendi jus publi Imperii Romano-Germanici. Ibid. 1749. 4.
  - 98) Opuscula juris ecclesiastici conjunctim edita. Jenae 1751
- 99) Observationes in Evaugelium S. Johannis philologico est cae selectissimae, quibus celeb. virorum P. Tarnevii, J. Chr. Il et Chr Stockii adnotationes supplentur et augentur. Lipsiae (s. potius 1750). 4.
- 100) Principia Theologiae comparativae adplicativae; quibus juugitur Specimen Theologiae comparativae moralis. Ibid. 1751
- 101) Kurze Nachricht von bem 200jabrigen Zubilao, welches bie Tiche zu Buttflabt in Thuringen, welche 1551 am Michaelisfeste geweihet worben, an bem gedachten Michaelistage, ben 29. Cepta 1751, Gott zu Chren feiern wird, mitgetheilt u. f. w. C 1751. 4.
- 102) Das heilige Cvangelium Luca und bie Apoftelgefcichte, in miletifchen Diepositionen zergliebert. Gbenb. 1751. 8.
- 103) Die zwei Bucher Camuelie und bas Buchlein Ruth, if miletischen Diepositionen zergliedert und erbaulich angewendet. 61751, 4.

- 104) Consilia irenica de concilianda et consocianda cum Ecclesia Evangelico Lutherana, dilucide proposita et cordatorum juditio exposita. Vimar. 1752. 4.
- 105) hiftorifch : genealogischer Beweis, baf ber Durcht. Gerzog von Bobien : Beimar, Ernft Auguft Conftantin, mit allen getronten bieptern in Guropa in naber Bermanbtichaft fiche. Gbend. 1752. 4.
- 106) Cinicitung in bir Prudentiam pastoralem generalem, speciaen et specialissimam. Jenae 1752. 4.
- 107) Ueberzeugender Beweis, daß die evangelische Religion hochft verzeichig fei, und daß teine Glaubenblebre und tein Geheimnif in derfetzt miber die wahren Grundfage ber gefunden Bernunft ftreite; entworzu. f. w. Cbend. 1752. 8.

£. . .

# Michael Heinrich Reinhard

war ben 18. October 1676 ju Bilbburghaufen ge= Sein Bater, bamals Sachfen - Gothaifder Landinspector, erhielt fpaterbin bie Stelle eines Superintenbenten zu Bildburghaufen. Den offentlichen Schulen fei= ner Baterftadt und Privatlehrern verdantte Reinbard feine wiffenschaftliche Bilbung. Nach bem Tobe feines Baters (1691) befuchte er noch einige Jahre bie Stabt= Schule zu Torgau, und hierauf (1694) die Universität Dort leiteten Berneborf, Bofcher, Bittenberg. Schurzfleifd, Straud, Daffov, Rofchel. Schroer und Bidmannehaufen feine theologifchen und philologischen Studien. Seebach unterwies ibn in ber Politie, Bater in ber Physie, Mathia in ber Mathematik. Roch im 3. 1694 vertheidigte Reinhard unter Wernsborf seine Abhandlung: "de consessione Tripolitana" und drei Jahre fpater unter Daffov's Vorsis die Differtation: "de sepultura animalium, Hebraeis usitata." Er erlangte baburch mit ber Das giftermurbe die Freiheit, offentliche Borlefungen gu balten. Die theologischen Biffenschaften behielten fur ibn vorzugeweise ein Interesse, und fleißig benutte er bie Collegien, welche von Deutschmann, Bofder, San= nede und Reumann gelefen murben. Daneben ubte er fich im Disputiren und, unter Bofcher's Leitung, ir Dredigen.

Im J. 1698 ward Reinhard, nach seiner Rud: kehr aus Leipzig, wo er besonders Carpzov's theologische Vorlesungen benutt hatte, Abjunkt der philosophischen Facultät in Wittenberg durch Vertheioigung seiner Dissertation: "vur ogyaroPudancov musicum codicis hebraei." Die Lausbahn eines academischen Docetenten, für die er sich durch seine Kenntnisse und seiner anziehenden Vortrag eignete, verließ Reinhard, als ihrt im J. 1699 das Conrectorat an der Stadtschule zu Reise

Meißen angetragen ward. Im folgenden Jahre erhielt er eine Rectorstelle zu Hilbburghausen, zu einer Zeit, wo sein Schwiegervater, Dr. Wachtler zu Belzig, sich ihn zu seinem Substituten bei dem Oberconsistorium zu Dresden ausbitten wollte.

Bahrend eines breigehniahrigen Aufenthalts in Silbburghausen ward Reinhard feiner Baterftabt burch Berbefferungen bes Schulmefens und befonders burch bie Errichtung eines Baifenhaufes nublich, bas 1710 fei= ner Aufficht übergeben mard. Drei Sahre fpater rief ihn die Ronigin von Polen und Churfurftin von Cach= fen ale Prediger und Diakonus nach Pretich. Mus biefen, feiner Reigung entsprechenden Berhaltniffen fchied er ungern im 3. 1721. Indeg glaubte er einen vortheil= haften Ruf, ber um biefe Beit von bem Furften Chri= stian Bilhelm von Schwarzburg an ihn erging, nicht ablehnen zu burfen. Er ward Superintenbent und Consiftorialaffeffor zu Sondershaufen. Eh' er dies Umt antrat, erlangte Reinhard, nachdem er bereits burch Bertheis bigung seiner Differtation: " de Liturgia ecclesiae evangelicae, Liturgiae Apostolicae Actor. 2, 42. conformi adversus Eusebium Renaudotium" zu Wit= tenberg Licentiat ber Theologie geworben war, auf ber genannten Sochschule die theologische Doctorwurde.

Wie früher in seiner Vaterstadt, so wußte Reinhard auch in Sondershausen, wo er den regierenden Fürsten sterbend fand, sich die Gunst seines Nachfolgers, die Achtung der unter seiner Aussicht stehenden Geistlichen und die Liebe der Bewohner durch musterhafte Amts= sührung und durch manche wohlthätige Anstalten, die er in's Leben rief, bald zu erwerben. Zu den letztern ge= horte die Errichtung eines Waisenhauses. Im T. 1730 rief ihn der Herzog Christian von Sachsen-Weissensells zu seinem Oberhosprediger und Beichtvater nach Weissensels. Er ward zugleich Kirchenrath und Generalsupersintendent des Fürstenthums Querfurt. Diese wichtigen Aemter bekleidete er nur kurze Zeit. Er starb, nachsporzug, d. g. Th. D. III. Bt.

bem ihn auf ber Kanzel ber Schlag gerührt hatte, ben 1. Januar 1732 im 55sten Lebensjahre.

Mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen 3meigen bes theologischen Biffens und in ben altern Sprachen vereinigte Reinhard ungeheuchelte Religiositat und bas Streben, Die Lehren ber evangelisch = lutherischen Rirche in ihrer ursprunglichen Reinheit ju erhalten. Dem orthodoren Lehrbegriff zugethan und fein Freund theologischen Neuerungen, war er gleichwohl nicht into= lerant gegen Undersbenkenbe. Bor Undulbfamkeit bemahrte ihn die angeborene Milbe feines Characters, ihn mit feinen Collegen in freundschaftlichen Berhaltniffen leben lich und ihm rege Theilnahme einflofte an Urmen und Rothleibenden. Seinen Werth als Menfch er= bobten feine literarifchen Berbienfte. Gein ausgebreiteter Briefwechsel sprach fur bie Achtung, welche ibm mehrere ber angefehenften Theologen feiner Beit zollten. Un Aussichten ju Beforberungen fehlte es ihm nicht. Aber er lehnte die Untrage, welche in biefer Sinficht von Merfeburg, Wittenberg, Sena u. a. Orten an ihn ergingen, entschieden ab.

In der theologischen Literatur machte sich Reinhard durch mehrere schätzare Abhandlungen über die hebräisschen Alterthümer bekannt. Dahin gehören besonders die Dissertationen: "de sepultura animalium, Hebraeis usitata" (1697) und "de sacco et cinere" (1698). Noch schätzarer, als seine "Elementa linguae Hebraeae" (1697) war seine (1701) herausgegebene lateinische Grammatik. Von den Liederdichtern des Hildburghäussischen Gesangbuchs, welches er (1702) drucken ließ, gab er (1709) in einer eignen Schrift biographissche Notizen. Biele Leser sand seine in den I. 1720—1731 erschienene "Sammlung von alten und neuen theoslogischen Sachen," die als eine Fortsehung der von V. E. Löscher in Dresden herausgegebenen "Unschulzbigen Nachrichten" zu betrachten ist.

Außer einigen Beitragen zu Sournalen hat Rein= hard nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de confessione Tripolitana. Vitebergae 1694. 4.

2) Diss. I et II de cibis Hebraeorum prohibitis. Ibid. 1697. 4.

3) Diss. de sepultura animalium, Hebraeis usitata. Ibid. 1697. 4.

- 4) Elementa linguae Hebraeae cum remissionibus ad Wasmuthum. Ibid 1697. 8. Editio II. Hildburgh. 1719. 8.
  - 5) Diss. de sacco et cinere ex antiquitate Hebraea. Ibid. 1698. 4.
- 6) Diss. בלי רושיד, οργανοφαλακιον musicum Codicis Hebraei. Ibid. 1698. 4.
- 7) Schemata Grammaticae latinae cum Parodigmatibus aliquot Epistolis Ciceronis et compendio libri memorialis Cellarii. Hild-burghusae 1701. 8.
- 8) hilbburgbaufifdes Gefangbuch, mit einer Borrebe herausgegeben. Cbenb. 1702. 8.
- Praschii Primordia lățini sermonis eum nova accessione de Prosodia. Ibid. 1707. 8.
- 10) Cornelii Taciti γυνεικειον παραλληκον feminis illustr. Gallae Disputatio. Ibid. 1708. 4.
- 11) Rurge Nachricht von ben Lieber: Autoribus im Sitbburghaufifchen Gefangbuche 1709. Gbent. 1709. 8.
- 12) Pentas constuum saerorum: 1) de Scripturae S. sensu aparente. 2) de justitiae divinae ενδειξει typica. 3) de Nic. Legrano, nunquam Judaeo. 4) de interprete religioso. 5) de Caino desperante. Lipsiae 1709. 3.
- 18) De praejudicio auctoritatis in interpretanda Scriptura S. et de Caino desperante. Ibid. 1709. 8.
- 14) Diss. de variantibus N. T. lectionibus a Jo. Millio aliisque collectis ad Matth. 1. Ibid. 1711. 8.
- 15) Diss. de miraculis, qua B. Spinozae, B. Connoris, J. Lockit, aliorumque sententiae expenduntur. . . . 1711. 8.
- 16) Das allerhöchsterfreute Ramensfest Caroli VI, Römischen Kaisers, in einem Exercitio oratorio, mit einem bazwischen vermengten theologi. ihen Reimgebicht auf bem Fürstl. Theater zwei Abende nacheinander bes gangen. Chent. 1712. 8.
  - 17) Memoriale historicum. . . . 1713. 3.
- 18) Meletema de sanctitate matrimonii christiani adversus contractus mere civilis convicium, . . . 1717. 8.
- 19) Schediasma de jurisdictione Protestantium ecclesiastica adversus Jo. Ph. Odelemium, J. U. D. . . . 1719. S.
- 20) Fortgesebte Cammilung von alten und neuen theologischen Cachen. Bittenberg 1720 1731. (Gine Fortsetung ber von B. C. Lofcher berausgegebenen Uuschuldigen Nachrichten.)
- 21) Diss. de Liturgia ecclesiae evangelicae Liturgiae apostolicae Actor. 2, 42 conformi adversus Eusebium Renaudotium. Ibid. 1721. 4.

## Johann Jakob Reiske

war ben 25. December 1716 au Borbig, einem Stabtchen in Meißen geboren, und ber Gohn eines Lohgerbers \*). Bon Kindheit an war er franklich, murrifch, niedergeschlagen und leutescheu, woran bie mun= berliche Erziehung feiner Mutter, Die fieben Sahre binburch fcmermuthig gemefen mar, großen Antheil haben Much in bem Baifenhaufe ju Balle, welches Reiste, nachdem er ben erften Unterricht in ber offent= lichen Schule feiner Baterftabt empfangen, feit feinem amolften Jahre besuchte, erhielt fein Beift teine portheilhaftere Richtung. 3mar hatte er an G. 3. Baumgarten einen Lehrer, beffen Undenten ihm unvergeflich blieb. Aber bei ber einseitigen und pedantischen Methobe, nach welcher ber Unterricht in jener Unftalt betrieben ward, gelangte er weber zu einer grundlichen Renntniß ber classischen Schriftsteller Roms und Griechenlande, noch zu einer Uebersicht ber philosophischen und mathe matischen Biffenschaften. Die religibse Bilbung bestand in Singen, frommen Seufzern und ftundenlangen Webeten.

In seinem siebzehnten Jahre (1733) ging Reiste nach Leipzig, ohne gleichwohl die bortigen akademischen Borlesungen zu besuchen. Er studirte für sich, ohne eizgentlichen Plan und Iweck. Für die theologischen Wissenschaften, die sein Hauptstudium werden sollten, behielt er nur ein flüchtiges Interesse. Dagegen wandte er sich mit Eifer zu den altern Sprachen, besonders zum Griechischen und Arabischen. "In einer bosen Stunde, sagt Reiske in seiner Selbstbiographie, versiel ich auf das Rabbinische, wofür ich Philosophie, Mathematik und Literatur hatte treiben sollen. Jene beiden versaumte ich ganzlich, zu einem unheilbaren Schaden auf die ganze

<sup>\*)</sup> Reiste war tein Theolog, burfte aber ale Drientalift in biefem Berte nicht fehlen.

Beit meines Lebens; und mas ich in ber lettern that,

das war wirklich nur Stud : und Flidwert."

Erfüllt von reger Bifbegierbe, machte Reiste im Arabischen rasche Fortschritte. Bon bem, mas in biefer Sprache gebruckt worden war, hatte er mahrend feiner afabemifchen Sahre bas Meifte gelefen. Der Fleiß, mit welchem er fich biefen Beschäftigungen bingab, erlag nicht unter bem Drucke außerer Berhaltniffe. ber funf Sahre feines Universitatslebens behalf er fich mit 200 Thalern, ju benen er erft in ber lettern Beit einen fleinen Bufchuß von ein paar Stipendien erhielt. Bu dem fast ununterbrochenen Studium bes Arabischen begeisterte ihn hauptsächlich die Idee, berühmt zu werden und die Aufmerksamkeit bes gelehrten Publikums auf fich lenten. Die Geschichte, Beredsamteit und Dicht= funft ber Uraber wollte er grundlich fennen lernen, un= besorgt, ob diese Beschäftigung ihm eine kunftige Eristenz gründen murbe. Weder um eine akademische Lehrstelle, noch um ein geistliches Umt, zu welchem er, ohne bie gingliche Bernachläffigung feines theologifchen Studiums, bald hatte gelangen muffen, war es ihm eigentlich zu thun. "Theuer, fagt er in feiner Selbstbiographie, habe ich meine Thorheit bugen muffen! ich bin gum Martyrer ber arabischen Literatur geworben!" -

Bei feinen sparlichen Einkunften hatte sich Reiske mehrere arabische Werke angeschafft. Aber bies genügte ihm nicht. Der unwiderstehliche Tried, die seltenen arabischen Handschriften in hollandischen Bibliotheken kenz nen zu kernen, tried ihn, als sich seine fünssährige akabemische Laufbahn in Leipzig schloß, zu einer Reise nach Leiden. Ohne Geld, von allen Hulfsmitteln entblößt, gegen den Willen und Rath seiner Freunde, ohne bez stimmten Plan, und selbst ohne hollandisch oder französisch sprechen zu können, begann Reiske im May 1738 seine abentheuerliche Fußwanderung. Ein von Leipzig nach hamburg gehender Frachtwagen diente ihm zum Wegzweiser. In Hamburg durch einige Gelehrte zur Fortz

setung seiner Reise unterstützt, langte er im Juny 1738 in Amsterbam an. Als dort der berühmte d'Orville, an den er empsohlen war, ihn zu seinem Amanuensis mit einem Gehalt von 600 Fl. ernennen wollte, wies Reiske dieß Anerbieten mit der unbesonnenen Aeußerung von sich: nicht um sein Gluck zu machen, sondern um mehr Arabisch zu lernen, sei er nach Holland gekommen.

Nachdem er nicht ohne Dube Butritt zu ben of= fentlichen Bibliotheten erhalten batte, beschäftigte ibn funf Sahre bas Abschreiben und Studiren arabischer Manuscripte. Seinen Unterhalt sicherte er fich burch Correcturen, burch Ertheilung von Privatunterricht und burch fchriftstellerische Arbeiten, auf eine mubfame und wenig einträgliche Beife. Aber feine Renntniffe ermarben ihm bald bie Achtung und Freundschaft mehrerer bollanbischen Gelehrten. Befonders nahm fich d' Drville, obgleich von Reiste beleidigt, mit großmuthiger Uneigen= nubigkeit feiner an, und belohnte ihn reichlich, wenn er bei literarifchen Arbeiten feine Bulfe in Unfpruch nahm. gur bie Ueberfetung ber arabifchen Geographie bes Abulfeba, zu welcher b'Drville ihn ermuntert hatte, empfing Reibte 300 Fl. von feinem Gonner, ale befe fen Bemuhungen, einen Berleger fur Dies Bert ausqumitteln, fruchtlos geblieben maren. Bei ben einflugrei= chen Bekanntichaften, Die er in Solland gemacht hatte, murbe Reiste fich bort leicht eine Erifteng haben grunden tonnen. Aber er Schadete fich burch Gigenfinn . Rreimuthigkeit und Sang ju fcneibendem Tabel. "Ben Eigenliebe und Rlugountel verblenben , fagt feiner Gelbitbiographie, ber eilt gewiß gum Berberben. Das habe ich an mir felbft erfahren, und fchreibe es Anbern gur Warnung."

Der Entschluß, sich einem bestimmten wissenschaftlischen Fache zu widmen, kam Reiske erst in den drei letten Jahren seines Aufenthalts in Leiden. Er widmete sich der Medicin, und erlangte kurz zuwor, ehe er die genannte Universität verließ, durch Vertheidigung seis

ner Abhandlung: "Miscellaneae aliquot observationes medicae ex Arabum monumentis" (1746) die medi= cinische Doctormurbe. Seinen gutmuthigen, bankbaren und offenen Charafter fchilbern bie nachfolgenden. feiner Gelbftbiographie enthaltenen Meußerungen: "Liebes holland, wie oft bente ich an bich mit einem bitterfußen Gefühl. Bollte Gott, daß ich dich nie gesehen, oder bag ich bich nie verlassen, oder boch wenigstens, daß ich bich reichlicher und beffer benutt hatte! Du haft an mir als eine mahre Mutter gehandelt! Sabe ich mich allemal gegen bich als ein bankbarer Cohn bewiefen? Ich, konnte mir boch mein Gewiffen hierauf mit Sa antworten! Bergelte bir Gott an meiner Statt bas. wovon meine Thorbeit, mein Mangel an Gefühl und Renntnig ber achten Dankbarkeit es hat ermangeln laf= fen. Gott fegne bich und laffe es bir wohlgeben, eb= les land, Wohnplay ber Freiheit und Chrlichfeit! Bon bir habe ich viel Gutes genoffen, bei bir viel Gutes gelernt! Rachst Gott haft bu mich bagu gemacht, mas ich nach ber Beit geworben bin! Meine Dankbarteit au beweisen tann ich mehr nicht thun, als baß ich fur bich bete! Gott nehme bich in feinen Schut; Gott bede bich mit feinem Schilbe! Gott erhalte und vermehre bir beine Rleinobien, Freiheit, Rechtschaffenheit, Gewerbe, Runfte und Biffenschaften. Uch, konnte ich bich boch wenigstens noch einmal in meinem Leben feben. Konnte ich mich boch wenigstens mit bir wieder aussohnen! Gin Pfeil ging burch meine Seele als ich bich verlaffen Mein Berg mard gerriffen, als ich von bir mußte. geriffen ward. Wie oft, wie fehnlich, wie schmachtend sah ich nach bir mit thranenden Augen zurud, bis beine Thurme und Pallafte aus meinem Geficht verschwanden. Bedoch bein Unbenken verschwindet aus meinem Bewußt= fenn nie. Die Borftellung ber truben fowohl, als ber heitern Tage, die in beinem Schoofe über mich tamen, ftellt fich noch immer meine Phantafie vor, und verfürzt mir Die Langeweile mußiger Stunden und schlaflofer Rachte."

Unter folden Empfindungen mar Reiste burch Rieberbeutschland wieder in Leipzig angekommen, von ber Hoffnung belebt, bort als Urat ober als Sprachgelehrter die Mittel feiner Gubfifteng gu finden. Aber feine Lage ward bald bochft brudend, ale er, aus Diftrauen in feine Rrafte und durch feinen anerkannten Urgt em= pfoblen, fich scheute, von feinen medicinischen Renntniffen Gebrauch zu machen. Der maßige Gehalt von 100 Rthir., ben er als Professor ber arabischen Sprache erbielt, ward ibm mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges nicht einmal ausgezahlt. Dan Schabte feine Renntniffe, aber eine Belohnung feines Fleißes fand er nicht, ja nicht einmal die maßigste Unterflugung in bochft traurigen Berbaltniffen. Sunger und Ralte, und mas bie Urmuth fonft Druckendes hat, mußte er ertragen. Den nothburftigften Unterhalt ficherten ihm Correcturen, Uebersehungen, Abhandlungen und Rezensionen. baufige Rachtwachen erschöpften feinen Rorver und mirtten hochft nachtheilig auf feinen Gesundheitszustand. In theilnehmenben Freunden fehlte es ihm ganglich. Ernefti, ber ihn zu zahllosen literarischen Ropf = und Handarbeis ten migbrauchte, fand ihn mit einem Mittagstifche ab, und entschuldigte fich, nachdem er bas von Reiske ibm mitgetheilte Manuscript einer griechischen Unthologie fast ein Sahr lang gurudbehalten batte, keinen Berleger für bies Schabbare Werk finden ju tonnen, welches Reiste (1754) auf feine eigene Roften brucken ließ. Leugnen lagt fich indeg nicht, bag er burch feinen Starrfinn, feine Unbiegfamkeit, jum Theil auch burch ben ftrengen Ton, ber in feinen Regenfionen herrfchte, manche Freunde gurudicheuchte, die fich thatig fur ihn verwenden wollten.

Seinen zahlreichen Gegnern ware es beinahe gelungen, ihm selbst bas Rectorat an ber Nicolaischule in Leipzig wieder zu entziehen, welches er 1758 erhalten, und den Weg bazu sich durch das Ordnen der arabischen Munzen in dem Antikencabinet zu Dresden gebahnt hatte. Zu hohern Ehren und Bortheilen, als ihm jene

Stelle bot, hatte jener um die Critif und Sprachforschung hochverdiente Gelehrte nicht gelangen konnen. Wie zufrieden er aber mit dieser Wendung seines Schickfals war, schilbern die nachfolgenden Aeußerungen in einem Briefe an einen Freund, dem er um jene Zeit (1758) eine Sammlung arabischer Sprüchwörter, die von Stecken

oder Staben hergenommen find, zueignete.

"Dafur bante ich benn, beißt es am Schlug jes nes Schreibens, bem barmbergigen, grundgutigen Gott und einem B. S. Rathe ber Stadt Leipzig, ber mein Elend in Gnaden und Erbarmen angefeben, und mich auf Lebenslang mit einer Stelle verforgt bat, bie in Unfebung ber Arbeit und Ginnahme und in allen Bea trachtungen fur mich recht und angemeffen ift. widme Gott ben Ctab meiner bisherigen Banderschaft mit bem innigsten Dank fur die unverdiente Boblthat, und bitte ibn, wenn es fein gnabiger Bille ift, mich an diefem meinen neuen Rubeorte mit Ruhm und Ch= ren jum allgemeinen Ruben leben und fterben, und nach fo langer und fchrecklicher Unruhe meines bisherigen Le= bens, mich die langft gewunschte und endlich ertheilte Rube recht rubig genießen ju laffen. Dem S. S. Ra= the diefer Stadt fatte ich hiemit ben verpflichtetften Dank fur eine Bobithat ab, bie fo groß ift, als mir noch fein Mensch je erwiesen hat, und verspreche zugleich meinen Boblthatern offentlich, nichts zu fparen, mas auf meinen Willen und Rrafte ankommen wirb, ihrer Schule wohl vorzustehen, und ju verhuten, bag es fie nicht gereue, mich andern geschickten und verbienten Dannern vorgezogen zu haben."

Dies Bersprechen erfüllte Reiske burch bie gewissen= hafteste Verwaltung bes ihm übertragenen Schulamtes. Sehr vortheithaft für die Bilbung der ihm übergebenen Zöglinge wirlte er durch seine Unterrichtsmethode. Statt bei der Erklarung der Alten einzelne Worte und Rebensarten zu erläutern und bei grammatikalischen Schwierigkeiten lange zu verweilen, suchte er durch cursorische

Lecture ber Claffifer, ben Ginn fur ihre Schonheiten und ihre eigenthumliche Schreibart in feinen Schulern zu weden. Die Muge, welche ibm feine Umtogeschafte gonnten, mib: mete er fortgesebten Studien und literarifchen Arbeiten, Die er oft, wenn er feine Berleger finden konnte, ungeachtet feiner maßigen Ginkunfte, auf eigene Roften Bon feiner "Anthologia graeca" (1754) brucken ließ. hatte Reiste im 3. 1770 noch teine funfzig Eremplate verfauft, von ben "Annalibus Moslemicis," die er ebenfalls 1754 verlegt hatte, feine breißig. Gleichwohl hatte er bald nachher (1759) seine "Animadversiones ad auctores graecos" in 5 Banben auf feine Roften nach und nach, wiewohl mit bedeutenbem Berlufte, bruden Benugfam, wie er mar, freute er fich, von feis laffen. nen Unmerkungen über ben Sophokles hundert Eremplare verkauft zu haben, obgleich er burch biefen Abfat noch taum feine Roften gebect fab.

Diese raftlose literarische Thatigeeit verminberte sich nur wenig, als ihm in ben letten Jahren feines Lebens bie Abnahme feiner Rrafte febr fublbar marb. Schon wahrend feines Aufenthalts in Bolland mar Reiste's Gefundheit burch Unfalle ber Snpochondrie erschuttert Dftmale Tage lang unfahig zu jeder Beiftes: beschäftigung, marterten ihn in Schlaflofen Rachten furcht: bare Traume. Diese Leiben fliegen bei berannahendem Alter bis zu einem Grade, ber ihm in feinen letten Bebensjahren alle Beiterkeit und Ruhe bes Geiftes raubte. Ein heftiger, lang anhaltenber Suften raubte ihm feine beinahe erschöpften Rrafte und führte den 14. Muguft In Die Trauer um feinen 1774 feinen Job berbei. Berluft mischten fich bie Thranen feiner burch ihre fels tene Beiftesbildung ausgezeichneten Battin, Erneftine Chriftine Muller, der Tochter eines Superintendenten zu Remberg in Sachsen, mit welcher fich Reibte 1764 vermablt, und in ihr eine treue Lebensgefahrtin und gugleich eine treffliche Behulfin bei feinen gelehrten Arbeis

ten gefunden batte.

Beniger munblichem Unterricht, als sich felbst und ur fortgefesten Lecture hatte Reiste ben Umfang fei= arundlichen und vielseitigen Biffens qu banten ge= Mt. In der Renntnig Der arabischen Sprache und matur, für die er eine leibenschaftliche Borliebe behielt, min fid wenige feiner gelehrten Zeitgenoffen mit ihmm. Richts fcmerzte ihn mehr, als manche Plane, et ju einer allgemeinern Berbreitung jener Stubien worfen hatte, Scheitern zu feben. Bahrend man ber bas Arabifche nur in Bezug auf biblifche Greund Rritik geschatt hatte, trat fein heller Ropf m Borurtheil feines Beitalters und felbit feinem mbe Schultens muthig entgegen. Much in bifto= ar und afthetischer Binficht empfahl er die arabische matur. Kur feine grundliche Renntnig berfelben the ichon feine Bearbeitung von Abulfeba's Beowhie hinreichend fprechen, auch ohne feine schapbaren when mehrerer arabifchen Schriftsteller. Bu biefen bem besondere Haririi confessus XXVI (1737) raphae Moallakah (1742) Abulfedae Annales demici (1754) u. a. m. Offenbar murbe fich Reiste blieflich mit ber arabifchen Literatur befchaftigt ha= wenn ihm mehr Aufmunterung und Unterflusung widen mare. Mit nicht geringerem Gifer mandte er pur griechischen Literatur, auch ale Sprachforscher Gritifer fich einen geachteten Namen erwerbend. beilig fur feine Bemuhungen in Diefem Sache wirkte, achtet seines Scharffinnes und seiner Benialitat, ber igenthumliche Mangel an ruhig prufender Ueberle= Beine Conjecturen maren Rinder bes Mugenblicks, ber Lecture entstanden, und fluchtig aufs Papier bin= prien, auch mohl gar in ben Text bes Schriftstel= ben er bearbeitete, aufgenommen. Manche feiner berungen mußten bei einem folden Berfahren un= bar befunden werben, und es lag in jebem Fall et= Bahtes in bem ihm gemachten Borwurf, in feinem pparatus criticus ad Demosthenem" und in an-

bern Rezensionen griechischer Schriftsteller ben I mehr entstellt, als bergeftellt zu haben. Die Rubi im Emendiren und die Meigung bagu, welche ihn Solland bei einer ihm übertragenen Durchlicht ber 6 recturbogen bes Burmannifchen Petronius, in ma Berbrieflichkeiten verwickelt hatte, bezeichnete Reiste als ein angebornes Uebel. Den ihm gemachten wurf, bei ben Emendationen griechischer Dichter immer bie metrifden Befete genau berudfichtigt ju ben, fuchte er burch bie unhaltbare Stee au entfra baß bie alten Dichter fich nicht ftreng an bie Re ber Metrik gebunden hatten. Ungeachtet biefer und berer fonderbaren Unsichten muffen Die unbestritte Berbienfte immer anerkannt werben, welche Reibit burch feine fritischen Ausgaben ber Anthologie bes 6 fantinus Cephalas, bes Theofrit, Pluta Dionnfius von Salitarnaß, bes Darimus rius. Libanius und befonders ber griechifchen & erwarb. Much als theologischer Schriftsteller gigt fich burch Conjecturen über bas Buch Siob und Spruchworter Salomonis. Bas er fchrieb, ver ben bentenden Ropf, ber, ohne fich einer herriche Autoritat zu bequemen, feine eigne Babn verfolgt. auch bie Reigung jum Paraboren und Ginseitigen verbunden mit Unbiegfamkeit und Streitfucht in fo Leben und Birten, fur ihn felbft ju großem Rad hervor, wiewohl er in fpatern Jahren milder und bentender murbe.

Außer mehreren Beiträgen zu Journalen, zast chen, ungedruckt gebliebenen Werken in griechischer arabischer Sprache u. s. w. \*) hat Reiske nachsols Schriften geliefert:

1) Abi Mohammed el Kasem Basoensis, vulgo Harir Cons XXVI Rakda s. variegatus dictus, e Cod. MS. cum scholiis bicis edidit et vertit. Lipsiae 1787. 4.

<sup>\*)</sup> Gin vollftanbiges Bergeichniß seines literarischen Rachlaffet De eufel in feinem Lepiton ber vom I. 1750 - 1800 verfter beutschen Schriftfteller. 286, 11. S. 198 f.

Taraphae Moallakah, cum scholifs Nahas, e MSctis Bibliocee Leidensis Arabice edidit, vertit, illustravit. Lugd. Batav. 2.4.

Miscellaneae aliquot observationes medicae ex Arabum momentis; Disp. pro gradu Doctoris. Ibid. 1746. 4.

Diss de principibus Muhammedanis, qui aut ab eruditione, ib amore literarum et litteratorum claruerunt. Ibid. 1747. 4.

Progr. de Arabum epocha vetustissima, Sail ol Arem, i. e. m catarrhactae Marebensis dicta. Ibid. 1748. 4.

Constantini Porphyrogenneti Libri duo de ceremoniis aulae uninae; prodeunt nuno primum Graece cum Latina interpreme et commentariis. Curarunt J. H. Leichius et J. J. Reiskius. et II. Ibid. 1751—1754. fol.

Animadversiones ad Sophoclem. Ibid. 1753. 8.

Animadversiones ad Euripidem et Aristophanem. Ibid. 1754. 8. Anthologiae Graecae a Constantino Cephala conditae libri tres, aunc primum, tertius post Jensium iterum editi, cum latina pretatione, commentariis et notitia poëtarum. Ibid. 1754. 8. Whartoni. Oxonii 1764. 8.

Abulfedae Annales Moslemici; Latinos ex Arabicis fecit, Batav. 1754. 4. (2018 vollftändige Driginal biefes 28crts, nebstit's lateinischer Uchersegung erschien lange nach bessen zobe unter Ettl: Abulfedae Annales Moslemici, Arabice et Latine; operatus J. J. Reiskii, apud Lipsiensis quondam Prosessoris celecui, somtibus atque auspicis P. F. Suhmii, S. R. M. clavit historiographi regii, uunc primum edidit J. G. C. Adler, old iling. Orient. Prof. extraord. Hasniensis. Tomus I. res & Muhamede usque ad excidium Chalifarum Ommiadarum mess. Hasniae 1789. 4 maj. — Tom. II. continens res gesch Chalifis Abbasidis et Ommiadis in Hispania, usque ad a CCCC. Ibid. 1790. 4 maj. — Tom. III continens res geb a CCCCI ad sinem dynastiae Chalifarum Fatemidarum a. VII. Ibid. 1791. 4 maj. — Tom. IV, ab anno sugae CCCI sem anni DCLX. Ibid. 1792. 4 maj. — Tom. V continens, aid restat de opere Abulfedae, et Indices, Ibid. 1794. 4 maj.) Adnimadversiones de tarda Numinis ira, bei C. Chr. Foerschrift: Locus quosdam Polybii a latinis interpretibas perpetranslatos etc. Lipsiae 1755. 8.

Thegrais fogenanntes Lemmifches Gebicht, aus bem Arabis etrfet; nebft einem Entwurf ber arabifchen Dichterei. Friedrichs. 1756, 4.

Abi 'l Walidi Jbn Zeidumi Risalet s. Epistolium, Arab. et um notulis. Lipsiae 1756. 4.

Animadversiones ad Graecos Auctores Volumen I, quo Dio-Siculus et ambo Diones, Chrysostomus et Cassius continen-Ibid. 1757. 8.— Volumen II. quo Lysias et Plutarchi Opusmiscellanea praetractantur. Ibid. 1759. 8.— Volumen III, Thucydides, Herodotus et Aristides pertractantur. Ibid. 1761.
Volumen IV, quo Polybii reliquiae pertractantur. Ibid. 8.— Volumen V, quo Libanius, Artemidorus et Callimachus actantur. Accedit ejusdem Praefatio ad sua Palybiana et Epiad Oefelium V. C. de nova editione Demosthenis; item Guil.

Canteri curae secundae ad Aristidem. Lipsiae 1766. 8. (Gia berl dener fter Band ift nicht erfcbienen.)

- 15) Cammlung einiger arabifden Sprudworter, bie von ben En ober Staben bergenommen find; bem Geren M. X. Greng gewill Cbent. 1758. 4.
- 16) Epistola gratul. ad J. A. Ernesti de quibusdam e Libanio petitis argumentis ad historiam ecclesiasticam christianam nentibus, inprimis de optimo Episcopo. Ibid. 1759. 4.
  - 17) Progr. de Zenobio, Sophista Antiocheno. Ibid. 1759. 4
- 18) Progr. de rebus ad scholam civicam, quae Lipsiae of Nicolai est, pertinentibus expositio. Ibid. 1759. 4.
- 10) Progr. de linguarum veterum scientia maxime necessi studiique grammatici utilitate, versione quorundam locorum lachiae illustrata. Ibid. 1759. 4.
- 20) Marci Tullii Ciceronis Tusculanarum quaestionum Libr Accedit libellus variarum lectionum. Ibid. 1759. 12.
  - 21) Progr. de Actamo, Philosopho arabico. Ibid. 1761. 4
- 22) Deutsche Ueberfebung ber Dieben aus bem Thuepbibes, lateinifden Unmerkungen über beffen gefammtes Bert; gefertigt u. Cbenb. 1761. 8.
- 23) Demosthenis und Aeschinis Reben, verdeutscht und mit la thigen Unmertungen erlautert. Lemge 1764 - 1769. 5 Bbe. #
- 24) Proben arabischer Dichtkunft in verliebten und traurign S ten; aus bem Dotanabbi, arabifd und beutfch; nebft Mamata Reipzig 1765 4.
- 25) Theocriti reliquiae, cum scholis graecis et commedant tegris variorum, tribus libris animadversionum, et indicibus I Viennae et Lipsiae 1765-1766. 4.
- 26) Abulfedae Tabula Syriae, cum Excerpto geographico et Ol Wardii Geographia et Historia naturali. Arabice et Latine Accessere J. J. Reiskii Animadversiones dit J. B. Koehler. Abulfedam, et Prodidagmata ad Historiam et Geographiam of Lipsiae 1766. 4 maj.
- 27) Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demorth quae supersunt, monumenta ingenii, e bonis libris a se emed materia critica, commentariis integris H. Wolfii, Jo. Taylon Marklandi aliorum, et suis indicibus denique instructa. Vol. II. Ibid. 1770. 8. — Vol. III. Aeschinis omnia complectens. 1771. 8. — Vol. IV. Aeschinis secundum. Ibid. 1771. 8. — V. Lysine primum, graecam orationem Taylori et Marklandi notationibus explanatam complectens, quibus suas, aliasque e J. J. Reiske. Ibid. 1772. 8. — Vol. VI. Lyriae secundum, tel J. J. Reiske. Ibid. 1772. 8. fragmenta, indices, et alia. Ibid. 1772. 8. — Vol. VII. Ise et Antiphontem tenens. Ibid. 1773. 8. — Vol. VIII. tenens quias Lesbonactis, Herodis Attici, Antisthenis, Alcidomantis et ! giae; cum accessionibus ad Vol. IV et VII. Ibid. 1773. 8.
- 28) Apparatus critici ad Demosthenem Volumen I, H. Wolfe Jo. Tayloris ad oratorem annotationes tenens. Vol. II. tes Wolfii et partim Tayloris quoque annotationes ad orationes quae Volumen secundum editionis Lipsiensis implent, tum prias quoque J. J. Reiskii anuotationes ad Demosthenem, ab eq Control of the Contro

- collectas varietates lectionis. Lipsiae 1774. 8. Vol. III tenens J. J. Reiske reliquas ad Demosthenem annotationes, ab eoque collectas varietatis lectionis. Ibid. 1775, 8.
- 29) Maximi Tyrii Dissertationes, ex recensione Davisii, cum Marklandi annotationibus, recudi curavit et annotatiunculas de suo addidit. Pars I et II. Ibid. 1774. 8.
- 50) Plutarchi Chaeronensis, quae supersunt, omnia; graece et latine; principibus ex editionibus custigavit, virorumque doctorum et suis annotationibus instruxit. Vol. I—V, vitas parallelas tenentia. Vol. VI. operum moralium et philosophicorum partem primam tenens; cum notis Guil. Xylandri, H. Stephani et J. J. Reiskii, textui subjectis. Vol. VII, operum moral. et philos. partem secundum tenens. Vol. VIII, operum moral. et philos. partem quartam tenens. Vol. IX, operum moral. et philos. partem quartam tenens. Vol. X, operum moral. et philos. partem quartam et ultimam tenens, cum notis Xylandri, Stephani, Reiskii et tandem Maussaei; accedunt denique duo fragmenta. Vol. XI, tres indices in ejusdem vitas parallelas. verborum videbicet, rerum atque auctorum tenens. Lipsiae 1774—1779. 8.
- . 31) Dionysii, Halicarnassensis, Opera omnia, graece et latine, cum annotationibus H. Stephani, Fr. Sylburgii, Fr. Porti, J. Casuboni, F. Ursini, H. Valesii, J. Hudsoni et J. J. Reiskii. Ibid. 1774—1777. VI. Vol. 8. Cum indicibus locupletissimis.
- 32) Indices Operum Demosthenis, confecit J. J. Reiske. 1bid. 1775. 8.
- 33) Conjecturae in Johum et Proverbia Salomonis; cum ejusdem oratione de studio arabicae linguae. Ibid. 1779. 8.
- 34) 3. 3. Reiste's Lebensbeschreibung, von ihm feibft aufgesete. Cond. 1783, 8.
- 35) Libanii Orationes et Declamationes. Altenb. 1784 1797.
- 36) Gelehrter Briefmedfel mifchen I. I. Reiste, Mofes Denbelofohn und G. E. Leffing. Berlin 1789. 8.

#### Mathias Reiter

war ben 27. October 1750 zu Salzburg geberen. In der Studienanstalt seiner Baterstadt und in dem bortigen Ernestinischen Priesterseminarium entwickelten sich früh, unter rastlosem Fleiße, seine Geistesanlagen. Sie entgingen nicht der Ausmerksamkeit des Fürsterzbischofs Hieronymus Colloredo, dessen Einsluß er (1775) die Stelle eines Stadtpfarrers an der St. St. bastiankirche zu danken hatte. In diesen Berhältnissen erward er sich allgemeine Achtung durch seine unermüdete Beruschteue und segensreiche Wirksamkeit, die vorzugseweise immer den reinpractischen Standpunkt festhielt. Für seinen ausgeklärten Geist und seine moralischereligisse Gesinnung sprach sein (1785) herausgegebenes, katholisches Gesangbuch, "welches 1819 die sunzehnte

Auflage erlebte.

Bereits in boberem Alter (1799) eroffnete fich ihm als Pfarrer zu Ainring ein Wirkungsfreis, in welchem er, burch Bierthaler unterftust, fur bie Berbefferung bes fatholischen Schulwefens thatig fenn Rur ben wichtigften Begenftanb bes Unter: fonnte. richts hielt er die Religionslehren, bas Berhaltniß bes Menschen zu Gott, wie es sich in Glauben und Soffnung auf acht driftliche Weise offenbart. Die Mus: fpruche Sesu und seiner Apostel glaubte er jugendlichen Gemuthern nicht tief genug einpragen au konnen; und Mles in Gott und burch Gott gu thun, galt ihm, bem bie ganze Natur ein Tempel Gottes war, als bochfte Bluthe der Religiofitat. Nur Erweiterungen bes Religionsunterrichts follten, feiner Unficht nach, alle ubrigen Gegenstande bes Biffens fenn, die man fur die Be lehrung in Schulen mablen mußte. Einen besondern Berth legte Reiter auf die Renntniß bes gestirnten Bim: mels, die Beobachtung ber Sonne und bes Mondes in ihren Erscheinungen. Gine feste Basis verschaffte et feinem

seinem Unterricht durch die uneigennüßige Vertheilung brauchbarer Jugendschriften, die er von seinen Verlegern statt des Honorars nahm. Auf diese Weise kamen die vorzüglichsten padagogischen Werke von Vierthaler, Jais, Campe, Tillich u. A. in seinen nächsten Umzgebungen schnell in Umlauf. Wie gut er es mit den Schulen seines Bezirks meinte, zeigten bedeutende Summen, welche er durch eine testamentliche Verfügung zu einer bestern Dotation derselben angewiesen hatte. Mässig in allen Genüssen hatte Reiter, bei den nicht unbeträchtlichen Einkunften seiner Pfarre, sich einiges Vermögen und mehrere Feldgrundstücke erworben, für dezem Cultur er, ein Freund und Kenner der Landwirthschaft, mit vielen Eiser sorgte. Doch verlor er einen Theil seiz nes Besißes, als sich im I. 1800, nach der Schlacht bei Hohenlinden, der Kampf zwischen den Franzosen und

Deftreichern in feine Rabe gezogen hatte.

Mls Reiter im July 1830 in hobem Alter farb. ward er allgemein betrauert wegen feiner ungeheuchelten Religiositat. Bur fein Streben nach sittlicher Bollfommenheit fprach auch die Gewohnheit, jeben Abend allein in feinen Bimmer Rechnung mit feinem Bewiffen zu balten. Gein heller Ropf, feine aufgeklarte Denkungsart erwarben ihm manche Gegner unter feinen ftreng = ortho= doren Glaubenegenoffen. Gelbft auf fein, mit bem enta ichiedenften Beifall aufgenommenes "fatholisches Gefang= bud," fuchte jene Parthei, aus Deid, ein falfches und weideutiges Licht zu werfen. Der bei weitem größere Theil seiner übrigen Schriften ist ascetischen Inhalts. Die bekanntesten sind seine "Andachtsübung für gute fatholische Christen" (1792) welche 1808 zum viertenmal aufgelegt ward, und , feine Defandacht fur bie er= machsene Jugend" (1808). Die vierte Auflage bieses Berts murbe, mit veranbertem Titel, im 3. 1819 gedruckt.

Außer einigen Beitragen zu Zeitschriften, unter andern zum Journal von und für Deutschland, in Dereing, b. g. Th. D. III. Bb. Mm beffen viertem Stud (1786) Reiter feine ,, Gebanten über bas allgemeinfte Mittel, aufgeklartes practifches Chris ftenthum und vernünftigen Gottesbienft unter bem Bolle au verbreiten" brucken ließ, bat Reiter nachfolgende Schriften \*) geliefert :

1) Ratholifdes Gebetbuch gur Beforberung bes mabren Chriftenthums unter nachbentenben und gutgefiunten Chriften. Calgburg. 1785. 8, 15te Cbenb. 1819. 8. Dit Rupfern. Muflage.

2) Grite Gottesberehrungen fur Rinber. Gbenb. 1790. 12.

3) Das Leiben und Sterben Chrifti, bei ber heiligen Deffe und bei Befuchung bes Rreugmeges, vorzuglich ben Mitgliedern ber liblichen Tobefangft Chrifti: Brubericaft um Erlangung eines guten Tobes ju beilfamen und troffreichen Betrachtung vorgeftellet mit Gebet und Unter richt, ben Ablaf zu erlangen. Gbenb. 17.. 8.

4) Antachteubung fur gute tatholifde Chriften, befonbere bei ber bis Maen Deffe auf alle Beiten und Refte unfere Geren, feiner gebenebereim Mutter und ber lieben Beiligen; fammt Morgen : Abend : Beicht: Gem munion : und vielen anbern Gebeten und Litanepen, und einer turge faßten driftliden Sittenlebre. Ebend. 1790. 8. 2te verbefferte Auflage. nebft einem Unbange fur Junglinge, Jungfrauen, Dienfiboten. Gbent. 1795. 8. 3te. Cbenb. 1798. 8. 4te. Chenb. 1808. 8.

1.5) Gebet um Gottes Cegen über bie Relbfructe. Chenb. . . . 8.

- 6) Der beilige Rofentrang, nach allen feinen Theilen ertlart, mit it ner Anweifung, wie man recht und gut beten foll. Cbenb. . . . .
- 7) Brubericafts : Anbacht ju Chren ber unbeffecten Jungfrau. Gbent. () 25 ru
- 8) Fruct : und troffreide Antacht gu Maria. . . . 8.
- 9) Dentzeiden für Ditglieber ber loblichen Ergbrubericaft bee De rianifden Stapuliere. . . . 8.

10) Ballfahrteangebenten. . . . 8.

- 11) Leonbard ber Beilige. . . . 8. Dit 1 Rupfer.
- 12) Unbacht ju Ehren ber beiligen Ramilie Jefus, Maria und Mofenb. Dit Rupfern. . . . 8.
- 13) Dentzeichen fur bie Ditglieber ber loblicen Ergbrubericaft Ma ria von Troft und ber beiligen Monita. . . . . 8.
- 14) Brubericaftbanbacht ju Chren bes beiligen Blutzeugen Cebaffian. 4 . . . 8.

<sup>&</sup>quot;) Gin Bergeichnif biefer Schriften, mit genauer Angabe bee Drud-orte und ber Sabrzahl findet fich weber bei Felber Gelehrten und Chriftftellerleriton ber tatholifden Geiftlichteit. Bb. 2. C. 143 u. f.) noch bei Deufel (Gelehrtes Deutschland. Sie Musgabe. 28b. 6. S. 302. Bb. 10. S. 466. Bb. 15. S. 134. Bb. 19. S. 306.) noch im Neuen Netrolog ber Deutschen. (Jahrg. 8. Tb. 2. S. 603 u. f.) noch im Intell. Blatt ber Allgem, Litera-1.1 turzeitung. (July 1831. No. 44. S. 353 u. f.)

is) Brudericafteanbacht zu Chren bes heiligen Johannes von Repo-

ib) Mefandacht fur die erwachfene Jugend und fur Dienende; ein ihent fur Sonntagsschuler, mit untermischter Schreibeschrift. Salzs g 1808. 12. 2te Auflage. Gbend. 1811. 12. 3te. Gbend. 1812. 4te (unter dem Titel Mefandachten zum taglichen Gebrauche mit miebung der Mesordnung und Riechengebete). Ebend. 1815. 12.

D Gelegenheitereben fur bas Landvolt bei verfchiebenen Feierlichkeiund offentlichen Angelegenheiten. Cbend. 18. . — 1617. 12 Cammo

im. 8, 16) Shuggeift ber Jugend; ein Andachtebuch für Janglinge und Tungtin. Landshut 1817. 8. Mit Rupfern. 2te Auflage. Salzburg 10. 12.

B Kreumeganbacht nach ben gewöhnlichen Stationen, mit Gefangen.

# Dionys Franz Reithofer

mar ben 2. April 1767 zu Canbehut geboren, m ber Sohn eines Schuhmachers, ber ihn anfangs feine Gewerbe bestimmte, boch burch bie rasche Entwideln ber geiftigen Unlagen bes Knaben in ber Schule fein Baterftadt bewogen, bem Rath einiger Freunde nu aab, ihn ftubiren ju laffen. Im Gymnafium ju land but gewannen feit bem 3. 1777 Rarmann, Forfte Muller, Bild, Preu u. a. Lehrer einen entichie nen Ginfluß auf feine wiffenschaftliche Bilbung. Mebu ibm querkannte Pramien belohnten feinen jugendlich Kleiß. Nach Beendigung feiner historischen und phil phischen Studien ging Reithofer nach Freising, wo fich mit ber Theologie und bem Rirchenrecht beschäfte Rach Berlauf eines Sahrs trat er in bas Rlofter 5m und 1788 in ben Ciftercienserorben zu Raisersheim. nachsten Sahre legte er bie Orbenegelubde ab, und hielt ben Ramen Dionys. In ben 3. 1794-11 bekleibete er zu Raifersheim und zu Leitheim bie M eines Pfarrvifare und fpaterhin eines Miffioneprebli au Eflingen.

Als sein Kloster, in welches er (1802) wieder rückkehrte, bereits im November des genannten Ja sakularisirt ward, begab sich Reithofer nach seiner terstadt Landshut, wo er zu seiner hohern Seiste dung noch Sailer's und Zimmer's theologische Lesungen sleißig benute. Nebenbei widmete er sich rärischen Arbeiten, zu denen besonders eine Gesch der theologischen Wissenschaften unter den Kathol und eine statistisch=historische Bibliothek von Baiern horten. Beide Werke blieben ungedruckt, obgleich für das letztere von der Königl. Academie der Bischaften eine goldene Medaille und zugleich das Berschen erhalten hatte, den Druck auf ihre Kosten bei stelligen zu lassen. Eine schon in früher Jugend erm stelligen zu lassen.

Reigung machte ihn zum vaterlandischen Seschichtschreisber. Die trefsliche Universitätsbibliothek in seiner Bastersladt und die dort lebenden Historiker Winter und Rilbiller eröffneten ihm die nothigen Quellen, die er seiner "Seschichte der ehemaligen Klöster in Landsst" zu einer "Schilderung der Schicksale dieser Stadt weißigjährigen Kriege" und zu einer "Geschichte, sichreibung und Chronik der Universität Landshut" mußte.

Die genannten Berte, welche mit Beifall aufge= mmen wurden, aber auch manche Gegner fanden, falin die 3. 1810-1811. Um diese Zeit verließ lithofer feine Baterftadt und ging nach Munchen. d bort beschäftigten ihn ununterbrochen historische Ar= ntm. Bu einer Chronit Munchens und anderer Baie= der Stadte, Marktflecken, Stifte und Rlofter fam= alte er reichhaltige Materialien. Im 3. 1813 wählte Mithofer bas Stadden Bafferburg am Inn zu feinem Inimthalte, wo ihn vorzüglich ein historisches Wert ber die Bischofe von Frenfing im achtzehnten Sahr= mbert beschäftigte, bas jedoch unvollendet blieb. b seines Aufenthalts in Wasserburg überraschte ihn Diplom eines Doctors ber Theologie. Er erhielt ungesucht im 3. 1815 von ber Universität zu Freyin Breisgau. Seine leibende Gesundheit führte (1819) nach Josephsburg in Berg am Laim, wo aller angewandten aratlichen Sulfe ungeachtet, vergeb= auf Genesung hoffte. Er ftarb zu Munchen, wohin fich hatte gurudbringen laffen, ben 7. August 1819, gemein bedauert nicht bloß wegen seiner grundlichen untniffe in der Theologie, der Geschichte und andern ffenschaftlichen Zweigen, sondern auch wegen ber liemewurdigen Buge, Die feinen Character als Menfch zier= Mit ungeheuchelter Religiositat vereinigte er bas neben zu moralischer Beredlung bes Bergens zu wir-Bei aller Strenge, mit welcher er an bem Lehr= griff und ben Formen feiner Rirche hielt, verleugnete

et nie ganz die Toleranz gegen Andersdenkende, sell nicht in seiner letten Schrift, in welcher er die Klost geistlichen Baierns als diffentliche Lehrer gegen Weste rieder, Müller und Ischröken Lehrer gegen Weste rieder, Müller und Ischröken, besondern der sptern, ist historischen Inhalts. Als theologischer Schrifteller beschäftigte er sich vorzüglich mit der Beichte udem Abendmahl. Besonders scheint seine Schrifte "dgute und verständige Kind an seinem Communiontagssteligg gelesen worden zu seyn, weil sie 1805 zum bet ermal ausgelegt werden mußte. Aber auch sein "Sachet zur Fastenzeit" (1801) und andere Schriften wwandten Inhalts blieben nicht unbeachtet.

Außer mehrern Beiträgen zu den Munchner Micellen (1810) zu dem "Conspectus status ecclesiast dioecesis Frisingensis" (1811) zu dem "Landstu Bochenblatte" (1817) u. a. Journalen hat Reibe

nachfolgenber Schriften geliefert:

1) Das gute und verftandige Kind an feinem Communiontage. Chriftenlehrgeschent. Augeburg 1797, 12, 2te Auflage. Chent. 18 12. 3te. Chent. 1805. 12.

2) Grundlich religible, und mit ben Geiftlichkeit gemeinschaftliche bachteubungen am heiligen Frohnleichnamofefte, sowohl unter bem amte, als auch unter und nach ber Precession. Bum Gebrauche Stadt- und Landvolles verfaßt. Gbent. 1798. 8.

3) Unterricht und Gebete fur Dutter bei ihrem erften Rirdens jur priefterlichen Ginfegnung nach ben Rindbettwochen. Cbend. 1800.

4) Gebet: Sitten : und Alugheits : Lehrbuch für junge reisende Kiter und wandernde handwerksgesellen. Ebend. 1800. 8. Dt. 1 Auf

5) Der Gatechet zur Fastenzeit, ober catechetische Reben über Bei und Communion an Kinder, welche biese beiligen Satram zum erstemmal auf Oftern empfangen follen. Sammt einer Erflet ber in ben Fasten üblichen Kirchengebrauche: und Geremonien. Eb 1804. 8.

6) Catechismus von ber Beichte und Communion fur Alnber, wi Diefe beiben beiligen Sakramente jum erstenmal auf Oftern empfan nebft ben bazu nothigen Beicht = und Communiongebeten, Gbend. 1802

7) Geiftliches Andenten fur Reu- Communicanten, bestehend in gen und Ermahnungen an Rinder gur heitsamen Erinnerung an ihre e Communion. Rebst Anreben por und nach ihrer erften Communi Chend. 1802. 8.

8) Die Rriegsereigniffe in Conbebut am 16, und 21. April 1809. Die erffen in biefem Striegefabres befonbere abgebruckt aus bem 17

heft ber Anceboten und Characterzuge aus ben Kriegen in Gub. und Rerbteutschland in ben 3. 1805 - 1809. Leipzig 1809. 8.

9) Rurggefaßte dronologifde Gefdichte ber ehemaligen acht Rlofter gut Lanbebut in Baiern. Lanbebut 1810. 8.

10) Dentwurdige Gefchichte ber Stadt Landshut in Baiern im breifige jabrigen Rriege, nach gebruckten und ungebruckten Quellen befchrieben. Chenb. 1810. 8.

11) Gefchichte und Befchreibung ber Ronigi. Baierifchen Lubwig-Maximiliane : Universitat ju Canbehut. Cbend. 1811, 8.

12) Kleine Chronit ber Konigl. Baierifden Saupt : und Universitate. fiobt Landehnt von ber Erbauung berfelben an bis auf unfere Beit, namlich vom 3. 1204 — 1810. Cbent. 1811. 8.

13) Chrenelogifche Gefdichte ber Ronigl. Baierifden Stabte Lands, but und Beilheim, bes Fledens Chereberg und bes Rloftere Rambau. Munden 1815. 8.

14) Rleine Chronit von Baiern unter Carl Theobor, von 1777-1799. Chent. 1816. 8.

15) Chronologifche Gefdichte von Dachau in Baiern. Cbenb. 1816. 8.

16) Gefdichte bes ehemaligen Augustinertloftere Schonthal in Baiern. Gin nothiger Beitrag ju E. v. Westenrieber's und D. I. G. Fesomaier's, felbft auch ju I. Deilbiller's Geschichten von Baiern. Chenb. 1816. 8.

17) Rurger Unterricht von ben Geremonien bei Ausspendung ber beiliegen Satramente ber Taufe und Firmung. Augeburg 1816, 12.

18) Biegraphie bee Freihern 2l. v. Lilgenau u. f. w. Gin Beistrag zur Baierifden Gelehrten: und Schulgeschichte, nebft Radrichten ben tirchlich, politisch, literarisch merkwurdigen geburtigen Erbingern, Munchen 1817. 8.

19) Die letten 31 Jahre von Raiferebeim. Gin Denemal ber Donebarteit. Cbend. 1817. 8.

20) Chronologische Geschichte ber Stadt Aichach in Baiern. Cbend. 1818. 8.

21) Chronologische Geschichte bes Martts Saag in Baiern; mit einem Anbange aus Driginal Sanbichriften. Cbenb. 1818. 8.

22) Die Mloftergeiftlichen Baierns, als offentliche Lehrer, gegen bie berren v. Beftenrieber, Duiller und 3fcode gerechtfertigt, ben Beit Arnped bem Jungern. Cbenb. 1819. 8.

# Johann Remonb

war ben 23. July 1769 zu hanau geboren und ber Gohn eines bortigen Posamentivers. Den erften Unterricht verbantte er ber offentlichen Schule feiner Baterstadt. In bem bortigen Gomnasium wedte ber Conrector Sabermann feine Reigung gur Theologie. Dies Studium erhielt querft eine bestimmte Rich= tung, als Remond (1785) aus ber untern Claffe jener Behranftalt in die obere getreten war und ben Unterricht bes Professor Urnoldi genoß. Ermuntert burch biefen Belehrten, unter beffen Leitung er fich mit bem Gpriichen und Arabischen beschäftigt, und mehrere Borlefungen über bie Spruchworter Salomonis, Die fleinen Propheten und die Pfalmen gehort hatte, widmete fich Remond vorzugsweise bem Studium ber orientalischen Sprachen. Bu einer grundlichen Renntniß ber griecht ichen und romischen Literatur mard er durch ben Privatunterricht bes Conrector Sabermann geführt, mab: rend ber frangofische Prediger Roques in Sanau ihn mit ben einzelnen 3meigen bes theologischen Biffens befannt machte.

Mehr mit dem Vorsaße, sich zum academischen Docenten, als, den Wünschen seines Vaters gemäß, zum Prediger zu bilden, bezog Remond im J. 1787 die Universität Göttingen. Gleichwohl hörte er neden den Collegien, welche von Henne und Michaelis gelesen wurden, auch Planck, Schleusner und Tycksen, um seine theologischen Kenntnisse zu erweitern und zu berichtigen. Den entschiedensten Einsluß auf seine gelehrte Vildung gewann Tychsen durch den ihm ertheilten Privatunterricht im Syrischen und Chaldaischen. Aber auch der Umgang mit jenem vielseitig gebildeten Gelehrten wirkte günstig für die Erweiterung seiner Sprachkenntnisse. In der Exegese und Critik des Alten Testaments war Michaelis anfangs sein einziger Kühr

rer gewesen. Als späterhin Eichhorn nach Göttingen kam, benutte Remond auch bessen Vorlesungen. Historischen Studien gewann er ein entschiedenes Interesse
ab durch Schlözer und Planck. Er besuchte sleißig
die Collegien, welche jener über Universal= und europäi=
sche Staatengeschichte, dieser über Kirchen= und Dogmen=
geschichte las. Neuen Stoff zu historischen Forschungen
bot ihm die von der theologischen Facultät zu Göttin=
gen ausgeworsene Preisstrage: de disciplina arcani. Die
Beantwortung derselben verschasste ihm das Accessit.
Aber seine Abhandlung, die in ihrer gedrängten Kürze
sur seine gründlichen Kenntnisse und eine nicht gewöhnliche
Belesenheit unzweideutig sprach, drucken zu lassen, ver=
wehrte ihm die eigenthümliche Bescheidenheit seines Cha=
tacters.

Die Benutung ber academischen Bibliothet hatte seinen Aufenthalt in Gottingen bis jum 3. 1790 ver= langert. Um diefe Beit erhielt er eine außerordentliche Professur ber Philosophie in Marburg, und als Saafe ftarb, (1791) zugleich eine ordentliche Professur ber Rirchengeschichte auf ber genannten Sochschule. bem hielt er offentliche Borlefungen über Rirchen = und Dogmengeschichte und über driftliche Alterthumer. Cpaterhin las er auch einige eregetische Collegien. Aber fowohl in feinem Gifer, burch feine acabemifchen Borlefun= gen nach beften Rraften zu nuben, als in ber Musarbei= tung eines Compendiums ber Dogmengeschichte ward er unterbrochen burch zunehmende Kranklichkeit. Roch mah= rend feines Aufenthalts in Gottingen mar fein Leben im July 1790 burch einen heftigen Blutfturg und burch einen neuen Unfall biefes Uebels in Sanau zu Ende des genannten Sahres gefährdet worden. Der forgfaltigften Diat hatte er feine Erhaltung gu banten gehabt. Aber die Symptome ber Bettit entwidelten fich feitdem immer beutlicher. Geine Merzte, Balbinger Ruhl, boten vergebens ihre Runft auf, ihn zu retten. Er ftarb ben 10. Januar 1793, nachdem er bie Leiben,

welche seinem Tobe vorangingen, mit mannlicher Festig-

feit und Resignation ertragen hatte.

Obgleich von zartem Körperbau, schien Remond's frische Gesichtsfarbe für seine Gesundheit zu sprechen. Auch in den letten Lebenstagen verließ ihn nicht die Heiterkeit seines Geistes, die ihm leicht Zutritt versschaffte in geselligen Kreisen. Sein für Freundschaft und Liebe empfängliches Herz bedurfte solcher Genüse. Sie waren ihm Erhohlung nach ermüdender Arbeit, da er in den letten sechs Jahren fast täglich sechzehn Stunden gelehrten Beschäftigungen gewidmet hatte. Bur seine ungeheuchelte Religiosität sprachen mehrere seiner letzten Aeußerungen. Sie zeigten, daß die Lehrm von Gott, von der Vorsehung und Unstervlichkeit in ihm mit hinlänglicher Kraft wirkten, um dem Tode alles Fürchterliche zu nehmen.

Seiner Burbe als Mensch fich bewußt, ftrebte Remond burch moralische Beredlung und burch Erweiterung feiner Kenntniffe bem Biel ber Bervollkommnung, bas por feiner Seele Schwebte, sich immer mehr zu nabern. theologischer Schriftsteller ward er nur burch Gin Bert, burch feinen, von grundlichem Fleife und großer Belefenheit zeugenden "Berfuch einer Geschichte ber Musbreitung des Judenthums" bekannt. Auch die lichtvolle Unordnung ber Materialien, bie aus feltenen, nicht all: gemein zugänglichen Quellen geschöpft und bei beren Sichtung zahlreiche Schwierigkeiten besiegt werden muß: ten, gereichte bem genannten Berfe gur Empfehlung. Bie bescheiden Remond über ben Werth beffelben u: theilte, zeigte die nachfolgende Stelle in der Zueignung an Michaelis: "Betrachten Gie, heißt es barin, biefe Schrift als ben erften Verfuch eines Junglinge, ber, seiner Schwache sich bewußt, nicht sowohl zu beleb: ren, als felbst belehrt zu werden wunscht, nach nichts aber sehnlicher ftrebt, als ein wurdiges Mitglied des Staats in ben ihn bie Borfehung verfegen wird, gu werben, und beswegen unpartheilichen und nachsichtevol: len Richtern bie erfte Probe seines wissenschaftlichen For-

Die nachfolgenden Schriften sind aus Remonds

Feber gefloffen:

2) De disciplina arcani. 1790. (Gine ungebruckt gebliebene Preisfrift.)

<sup>1)</sup> Berfuch einer Geschichte ber Ausbreitung bes Jubenthums von Cprus bis auf ben ganglichen Untergang bes jubifchen Staates. Leipzig 1789. 8.

# August Ernft Renthe

war ben 30. Man 1731 ju Cothen geboren. Seinen Bater, einen Botenmeifter bei ber bortigen fürstlichen Regierung, verlor er bereits im fechften Lebensiahre (1737). 3m 3. 1747 verließ er Die lateinische Schule feiner Baterftadt und trat in ein ahnliches Institut Des Ballischen Baisenhauses. Dort erwarb er sich bie nothigen Borkenntniffe, um 1750 bie Universitat Frank: furt an der Ober beziehen zu konnen. Theologie blieb bort fein Sauptftubium. Doch befuchte er auch mehrete philosophische Borlefungen und ubte sich fleißig im Disputiren. Im April 1754 vertheidigte er feine philosophisch = theologische Abhandlung: "de existentia genii," Die er feinem Landesherrn, dem Furften Muguft Lud: wig von Unhalt = Cothen, queignete. Bu Dichaelis bes genannten Sahres verließ er Frankfurt an und fehrte in feine Beimath gurud, wo fich ihm erwunschte Belegenheit bot, in ben Schulmiffenschaften Privatunterricht ju ertheilen. Er bereitete fich baburch vor, bie Rectorstelle an ber reformirten Schule zu Cothen, welche ihm 1755 angetragen ward, wurdig zu befleiben. Faft fiebzehn Sahre verwaltete er fein Schulamt mit ruhmlichem Gifer. Die bamit verbundenen Befchwerben erleichterte ihm feine Gattin Dorothea Charlotte Behr, Die Tochter eines Bremer Raufmanns, mit melcher er feit bem 3. 1760 in einer febr glucklichen Che lebte. Mus feinen bisherigen Berhaltniffen ichied er im 3. 1771. Er warb um biefe Beit Pfarrer gu Bulfen und Drofe im Unhalt = Cothifden.

Als Renthe im J. 1797 starb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber in ben altern Sprachen, und in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Wissens grundliche Kenntnisse besaß. Ein besonderes Interesse hatten für ihn philosophische Untersuchungen über ben Werth bes sinnlichen Vergnügens und ahnliche Gegenstände. Vielen Scharf-

finn bot er auf in seiner Beantwortung ber von einem ungenannten Berfaffer aufgestellten Frage, mas für ein Berth, nach ber Bibel, ben ichnellen Befehrungen, befonders auf dem Sterbebette, beizulegen fei. Aber fein heller Kopf gerieth auch mitunter auf Frrmege, befonbers als et (1766) eine Untersuchung anstellte, ob es beffer fei, geboren zu fenn ober nicht. Dbaleich fein Un= hanger irgend eines philosophischen Spftems, fchien er fich ju Spinoga zu neigen, ben er in einer eignen Schrift (1766) gegen ben Borwurf bes Atheismus ju rechtfertigen suchte. Unter seinen theologischen Schriften verdient bie Abhandlung: "bie befondere Aufsicht Got= tes über die Frommen" (1771) nicht überfeben gu merben. Seinem Charafter als Mensch gereichten ungeheu= chelte Religiositat, allgemeines Bohlwollen, Baterlande= liebe und Unhanglichkeit an feinen Furften ju nicht ge= ringer Bierbe.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Renthe nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. philosophico-theologica de existentia genii. Francof. ad Viadr. 1754. 4.
  - 2) Die Freude bes Geburtstages. Cbent. 1756. 4.
  - 3) Dbe auf bie Feuerebrunft in Cothen. Chenb. 1758. 4.
- 4) Das Erlaubte ber Geburtsfeier. 1fte bis 8te und lette Fortfegung. Cbenb 1758 1764. 4.
- 5) De hoc mundo, qui certo respectu Dei imago dici potest. Cothen. 1768. 4. Contin. 1—10 et ult. Ibid. 1769—1771. 4.
- 6) Ginige Schwierigkeiten ber Bernunft bei bem Seirathen. Cbenb. 1759. 4.
  - 7) Gebanten hieruber. Cbenb. 1760. 4.
  - 8) Die vorzügliche Burbe bober Bermahlungen. Cbenb. 1763. 4.
  - 9) Bie man ben Geburtetag recht feiern tann. Cbenb. 1765. 4.
- 10) Rechtfertigung ber erften Glaffe ber reformirten Schule. Cbenb. 1765. 4.
- 11) Num praeter eos, qui gravioribus studiis se devovent, et alii, qui honestiorem vitam petunt, ad elegantiores litteras tractandas obligati sint? Ibid. 1766. 4.
  - 12) Db es beffer fei, geboren ju fenn ober nicht. Cbenb. 1766. 4.
- 13) Dentmal bei ber Gruft ber Pringeffin Agnes Leopolbine Augufte. Chenb. 1766, 4.

14) Gelduteenbe Anmerkungen gur Ctymologic ber lateiniffen Sprace. Reipzig 1767. 8.

15) Rurger Entwurf ber mertwurtigften Verioben bes menfoligen

Lebene. Gothen 1767. 4.

16) Probatio, quod Benedictus de Spinoza graviter errans non fuerit Atheus, Ibid. 1766. 1767. 4.

17) Ueber ben mabren Berth bee finnlichen Bergnugene. Ifte bie bie

Betrachtung: Cbent. 1767-1769. 4.

18) Mugemeine Sittenfebre bes finnlichen Bergnugens, Frantf, 1759. &

19) Die Reierlichkeiten bei ber boben Geburt bes Durchte Erbrium zu Unhalt Zothen. Gothen 1769. 4

20) Erfte Betrachtung über bie verbefferten Empfindungen. Chen. 1769. 4. — 3weite Betrachtung u. f. w. Chent. 1770. 4. — Dutte und lette Betrachtung. Chent. 1771. 4.

21) Ginige Buge ber erften Rindbeit. Chenb. 1770. 4.

22) Die Berpflichtung gur beftanbigen Erneuerung und Fortfegung ber Pflichten gegen bie Furften. Chend. 1771. 4.

23), Unpartheiliche Prufung ber Berlinifchen Schrift: 3f es beid Miffethater burch Geiftliche vorbereiten und gur hinrichtung fuben

Taffen ? Frantf. u. Leipzig 1770. 8.

24) Antwortichreiben an ben herrn Berfaffer ber Abhandtung: mit einen Werth tann man nach ber Schrift und ber Bernunfe ben fen Betehrungen, besonders auf bem Sterbebette, aneignen? Cini. 1771. 8.

25) Die Berbinblichfeit gur bodften Dantbarteit gegen Gott, bei in Geburt bes Pringen Rarl Bithelm. Cbenb. 1771. 4

26) Die besondere Aufficht Gottes über bie Frommen. Gbenb. 1771. 4

# Berrmann Rengel

war ben 19. Marg 1764 gu Samburg geboren. Dem Johanneum und Gymnafium feiner Baterftadt verbankte er die erfte miffenschaftliche Bilbung. Rach der Rudtehr aus Gottingen, wo er fich bem Studium ber Theologie gewidmet hatte, erhielt Rengel (1790) bie Stelle eines Catecheten am Samburger Rrantenhofe. Im 3. 1795 ward er Diatonus an ber St. Satobs= firche. Diese Stelle verwaltete er auch ba noch, als er (1810) Prediger am Rrankenhofe und 1823 an bem neuen, burch ihn eingeweihten, allgemeinen Rran= tenhause geworden mar. In den ihm übertragnen Uem= tern bewieß er eine rege Thatigkeit und unermudete Berufetreue. Gehr fegenstreich zeigte fich feine Birt. samkeit durch ben verbesserten Unterricht in ben Bolkeschulen, die seiner Aufsicht übergeben worden waren. Aber er scheute auch außerbem feine Aufopferung, mo es galt, das geistige und physische Wohl einzelner In= bipiduen zu fordern.

Go wirkte er unermudet bis gu feinem Tobe, ben 8. Dezember 1827, mahrend feine letten Lebensjahre burch manche bittere Erfahrungen getrubt worden waren. Sein heller Ropf machte ihn zu einem Bertheidiger bes Rationalismus und zu einem entschiebenen Gegner aller Frommelei und Hyperorthodoxie. Ein Feind alles Symbolgmangs, bekannte er feine religiofen Grundfabe mit einer Freimuthigkeit, Die ibn, bei bem in Samburg' ich verbreitenden Mysticismus, in manche Frrungen ver= videln mußte. Dies war bereits 1821 ber Rall, als Rentel in einem Samburger öffentlichen Blatte bie pieififche Gunden = Blut = und Kreuzestheorie und andere, ie Gemuther verwirrende, dogmatische Aeußerungen leb= aft beftritt, welche burch ben " Friedensboten" in Umauf gekommen maren. Rengel mußte die bittere Erfahung machen, bag felbit einzelne Mitglieder bes firchli-

den Minifteriums in Bamburg fich gegen feine Unfichten in einem öffentlichen Blatte verwahrten. Gein fester Character schütte ihn gleichwohl vor jeder Inconsequenz. Als im 3. 1826 die Inspectoren bes allgemeinen Krankenhauses bei ber Berausgabe ihres zweiten Berichts über baffelbe ihr Bedauern außerten über die Zunahme ber religiofen Schwarmerei und die machfende Bahl ber Wahnsinnigen, bemubte sich ber Senator M. S. Subt walker jenen authentischen Bericht (1827) in einer eignen Schrift burch Scheingrunde zu wiberlegen und überhaupt ben nachtheiligen Ginfluß bes Denfticismus und feine Erifteng in Samburg zu beftreiten. Es fehlte jener Schrift, Die unter bem Titel: "Ueber ben Ginfluß des sogenannten Mosticismus und der religiosm Schwarmerei auf bas Ueberhandnehmen ber Beifiebe frankheiten und des Gelbstmords, befonders in ham: burg" ericbienen mar, nicht an Invectiven gegen freifinnige Theologen, besonders auch gegen Gurlitt und bas unter feiner Leitung ftebenbe Johanneum. Grundlicher ist Subtwalker vielleicht nicht widerlegt worden, als in ben "freimuthigen MeuBerungen" welche feine Schrift (1827) Rengeln abnothigte. Aber Uebelwollende beute theilten ihn falfch, und er mußte, um fich vor Digben: tungen zu ichusen. zu einer offentlichen Gelbitvertheibi: gung feine Buflucht nehmen. Doch glaubte er bie unbedeutende "Buschrift eines Samburger Burgers" an ihn, welche zu Leipzig 1827 erschien, unbeachtet laffen gu Bas Rengel, von allen Freunden des Lichts innig betrauert, mar, fchilberte mit gerechter Burbigung bie an feinem Grabe gehaltene Rebe feines Umtecollegen und Freundes D. Bockel. Als theologischer Schriftsteller ward er auf vortheilhafte Weise bekannt burch ein Communionbuch (1799), welches 1822 Die vierte Auflage erlebte, und burch Anleitungen jum Confirma: tionsunterricht (1807) und gum Catechiffren (1819).

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Renfel nachfolgende Schriften geliefert:

1) Com:

- 1) Communionbuch fur alle folde, welche mabre Erbauung und bleisbenden Rugen vom Genuffe bes Abendmable ju haben wunschen. Same burg 1799. 8. 3te- Auflage, Chend. 1818. 8. 4te (unter bem Titel: Betrachtungen zur Beforberung ber Sochschung bes Abendmahle.) Chend. 1822. 8.
  - 2) Unleitung jum erften Religioneunterrichte. Cbent. 1806. gr. 8.
- 3) Anleitung jum Confirmationeunterricht fur folde Jugend, bie fcon bie babin einem vernunftigen Unterricht in ben Lebren bes Chriftenthums arbabt bat. Chenb. 1807. 8.
- 4) Sulfebuch fur unftubirte und ungeubte Religionelehrer, um nach meiner Anteitung jum Religioneunterricht bie Lebren bes Spriftentbums verjutragen. Chenb. 1810. 8. (Auch unter bem Titel: Inbegriff ber Religionelehren, insoweit jeber erwachsene protestantische Christ sie tens am mußte, bamit fie recht wirksam an ihm werben bonnen).
- 5) Anleitung jum Catechifiren über ben tleinen Samburger Catedismus. Gbend. 1819. 4 Befte. 8.
  - 6) Deutsche Grammatit. Cbent. 1823. 8.
- 7) Durch bes herrn Senators h'u bim a later's Schrift veranlafte und abgenothigte freimuthige Aeußerungen, Cbend. 1827. 8.

## Johann Sebestian Reng

mar ben 7. Dezember 1718 ju Peringereborf in Rurnbergifchen geboren. Den erften Unterricht verdantie er feinem Bater, einem bortigen Prediger, ber 1744 als Diatonus ju Bohrd ftarb. Ginen mefentlichen Ginfluf auf feine miffenschaftliche Bilbung gewann Rief, fpie terbin Pfarrer zu Leimburg, burch bie Privatstunden, bie er bem talentvollen und wißbegierigen Rnaben in ben altern Sprachen, besonders im Bebraifchen ertheilt. In ber erften Claffe bes Gymnafiums zu Rurnberg ut terwies ihn feit bem 3. 1731 ber Rector Dung. Rab vollenbeten Schulftubien befuchte Reng einige Beit Dorl's, Regelein's und Doppelmaier's Borlefungen, und bezog hierauf (1733) die Universität Altdorf. borte er bei Baier Dogmatit und geiftliche Berebfam feit, bei Schwarz Rhetorif und Naturrecht, mahrend Feuerlein, Relich, Spieß, Trefenreuter u. I. feine philosophischen Studien leiteten. Im September 1735 manbte sich Reng nach Leipzig. Dort maten Bolle und Teller feine Sauptführer im Gebiet be Theologie, Borner und Baner in ber Rirchengeschichte, Bebenstreit in ben orientalischen Sprachen und ihrer Literatur. Rapp unterwies ihn im lateinischen Styl, Socher in der Literargeschichte, Ludovici in der Phi losophie, Dlearius in ben griechischen Alterthumern. Sm 3. 1736 erlangte er burch feine, unter Beben: ftreit's Borfit vertheidigte Differtation: "de supplicio Achabi et Zedekiae pseudoprophetarum ad Jerem. 29, 22" bie Magisterwurde. Bei biefer Belte genheit hielt er feine ungedruckt gebliebene Rede: "Bon ber griechischen und scholaftischen Weltweisen verschiebe nen Art zu bisputiren." Im 3. 1738 vertheibigte # bie Abhandlung "de Judaeorum veterum saltationibus religiosis ad Exod. 15, 20 et 32, 6. 19." Er bahnte fich baburch ben Weg jum academischen Do:

centen, und hielt Borlefungen über Logit und über bie

griechische und hebraifche Sprache.

Von der donnerstägigen Predigergesellschaft in Leipzig zu ihrem Mitgliede ernannt, verließ Renz die genannte Hochschule im J. 1739. Eine Reise durch Sachsen, dessen vorzüglichste Universitäten er besuchte, sührte ihn im September des genannten Jahrs nach Nürnberg. Er trat dort in die Reihe der theologischen Candidaten und übernahm die Predigten im Carmeliterztloster. Im J. 1740 ward er Catechet im Zuchthause, 1741 Feiertagsprediger im Clarenkloster, und 1744 Pfarrer zu St. Helena. Das Diakonat an der Uegisbienkirche, welches er 1753 erhalten hatte, vertauschte er vier Jahre später mit einer gleichen Stelle zu St. Lorenz.

Renz hinterließ, als er den 17. Dezember 1771 starb, den Ruhm eines Gelehrten, der mit grundlichen Kenntnissen in den einzelnen Zweigen des theologischen Bissens, und besonders in den altern Sprachen, ein seltenes Talent sur Kanzelberedsamkeit vereinigte. Den Eindruck, seiner von rhetorischem Schmuck entblößten, aber gemuthvollen und allgemein faßlichen Predigten, welche in den I. 1753—1756 in einzelnen Sammlunz gen erschienen, erhöhten die liebenswurdigen Züge, welche seinen Character als Mensch schwückten. Besonders empfahl ihn sein Wohlwollen und die Bereitwilligkeit, Andern zu dienen. Bor Frrungen mit seinen Amtscolzlegen bewahrte ihn sein friedliebender Sinn. Als Schriftsteller ward er durch einige ascetische Schriften bekannt, die unter seinen Zeitgenossen vielen Beifall gefunden zu haben scheinen.

Außer einigen lateinischen, griechischen und beutschen Gebichten hat Reng nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. de supplicio Achabi et Zedekiae pseudoprophetarum, ad Jerem. 29, 22. Lipsiae 1736. 4.

<sup>2)</sup> Diss. de Judaeorum veterum saltationibus religiosis, ad Exod. 15, 20 et 32, 6, 19. Ibid. 1738. 4.

3) Die Grmeinschaft ber Glaubigen an bem Tobe Sefn Chrifiis Prebigtentwurfe. Rurnberg 1753, 8.

4) Befus, als tie beste Freiftatt buffertiger Sunber, und bas mabre Gegenbild ber Freiftatte in Ifrael; Predigtentwurfe. Cbent. 1754. 8.

5) Der volltommenfte Geberfam Sefu Chrifti, ale unfere Gerechtigteit, aus ber Paffionegefdichte; Predigtentwurfe. Cbenb. 1755. &.

6) Das große Sall: und Zubelfahr bes Bolts Ifrael, ale ein Bere bilb; Predigtentwurfe. Chenb. 1756. 8.

### Johann Peter Reufch

war ben 15. August 1691 zu Almersbach bei Altenkirchen geboren, in dem Theil der Grafschaft Sann, der damals den Herzogen von Eisenach gehörte. Sein Water, Johann Anton Reusch, war dort Pastor Primarius und Assessen bes Fürstlichen Consistoriums. Den ersten Unterricht verdankte der talentvolle und wißebegierige Knade Privatlehrern. Späterhin trat er in das Gymnasium zu Idstein im Nassauischen. Während seines dortigen, fünsjährigen Aufenthalts machte Reusch schnelle Fortschritte in seiner wissenschaftlichen Bildung, unter Gärtner's, Eramer's und Stern's Leitung.

3m 3. 1709 bezog er die Universitat Giegen. Dort wirkte Chriftian Lange, ber nachherige Rafe fauische Generalfuperintenbent, in beffen Saufe er mobnte, burch Rath und Umgang vortheilhaft auf bie Richtung Theologie blieb fein Sauptstudium. feines Beiftes. Seine Ruhrer im Gebiet biefer Biffenschaft maren Bielefeld, Man und Rubiger. Bei Balentini und Berdrieß horte er Physik, bei Liebenecht und Gp. bel Mathematif. Geine orientalischen Sprachkenntniffe ermeiterte und berichtigte er unter Burflin's Leitung. Um im Armenischen Schrober's Unterricht benugen gu tonnen, ging er nach Marburg, und hierauf nach Salle. Dorthin jog ihn bie Liebe jur Philosophie und Mathes Er munichte, feit er in Marburg mit bem Gn= ftem bes Cartefius bekannt geworden mar, in Salle befondere Bolfe philosophische Borlefungen ju boren. Much fur Die Erweiterung feiner Sprachtenntniffe zeigte fich bort eine erwunfchte Belegenheit burch ben Unterricht, ben ihm ber berühmte Salomo Regri aus Damascus mahrend feines bamaligen Aufenthalts in Salle im Arabischen ertheilte. Muf ben Bunfch feines Baters ging Reusch nach Jena, wo er 1717 mit ber Magisterwurde bas Recht erlangte, philosophische und

mathematische Vorlesungen zu halten. Er setzte biese Collegien auch da noch mit entschiedenem Beisall fort, als er (1719) das Rectorat an der Rathsschule in Tena erhalten hatte. Mit Beibehaltung dieser Stelle ward er (1733) außerordentlicher Prosessor der Philossophie. Einige Sahre später (1738) ward ihm ein orzbentliches Lehramt der Logist und Metaphysist und 1755 eine ordentliche Prosessur der Theologie übertragen. Die theologische Doctorwürde erhielt er erst bei dem Judisläum der Universität, kurz vor seinem Tode, der den 5. Juny 1758 erfolgte.

Als Theolog und Philosoph vereinigte Reufch Grund: lichfeit mit Scharffinn. Er befag die Babe, auf eine geschmachvolle Beife bie altern und neuern philosophi= ichen Spfteme ju vereinigen. Jene ju verwerfen, erlaubte ihm feine Befcheidenheit und Unpartheilich feit nicht. Diefe Buge, welche feinen Charafter als Menfo von einer fehr liebensmurbigen Seite zeigten, traten auch in feiner philosophischen Behandlung ber Theologie unverkennbar hervor. Riemand war entfernter von bem traurigen Bahn, mit metaphpfifchen Speculationen fich uber eine grundliche Renntnig ber theologischen Spfteme hinwegfegen zu fonnen. Philosophie und Sprachfunde hielt er fur die einzige Bafis alles theologischen Biffens. Ueber die Rachtheile, welche die Unwendung der mathematischen Methobe auf die geoffenbarte Religion bem philologischen Studium ju bringen pflegt, erklarte fich Reufch febr grundlich in der Borrede ju Bidler's ausführlicher Erflarung ber Beweisspruche beiliger Schrift in der bogmatischen Theologie. Gleichwohl gab er fich viele Muhe, das Bolfische Spftem, zu welchem er fich erft, nachdem er es sorgfaltig gepruft, bekannte, mit ber Theologie zu vereinigen. Das Anfehn, welches er als academischer Docent behauptete, verschaffte auch feinen und theologischen Compendien . philosophischen mehrmals aufgelegt wurden, Gingang bei feinen gelehr= ten Beitgenoffen. Grundlichkeit und Scharffinn empfahlen

in "Systema logicum" und "Systema methaphyicum antiquiorum atque recentiorum." Das erst. mannte Werk erlebte 1760 bie vierte, bas lette 1753 e britte Auflage. Seine "Introductio in Theoloiam revelatam" wies (1744) ben innigen Bufamienhang ber mahren Religion mit ber menschlichen Gludfigfeit und jugleich die Berbindung nach, in welcher bie miftlichen Dogmen mit ben Bernunftwahrheiten fteben. Im Berth feines, in lateinischer Sprache gefchriebenen bmpendiums ber positiven Religion erhöhte Reufch in m 3. 1754 und 1757 burch zwei Bande hiftorifch= mider Unmerkungen. Unter feinen übrigen Schriften, m Theil Differtationen, mathematischen und philosophi= ben Inhalts, verdienen feine "Theologia polemica," 1754) obgleich unvollendet geblieben, und bie von feinem huler und Freunde C. G. Muller (1760) heraus. tebene "Theologia moralis" nicht übersehen neten. Die literarischen Berbienfte, welche Reusch fich mart, wurden erhoht durch feinen redlichen, unbeschol= nen und in mehrfacher Sinficht liebenswurdigen Cha-Bon einer achtungswerthen Seite erschien er cter. in feinem Familientreife , fo wenig feine Che mit it Tochter bes Diakonus Mufaus zu ben gludlichen jahlt werben konnte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Reusch

hfolgende Schriften geliefert:

ectu inchoandam esse statuerunt. Ibid. 17 . . 4.

Systema metaphysicum, antiquiorum atque recentiorum, item opia dogmata et hypotheses exhibens. Ibid. 1734. 8. Editio Ibid. 1748. 8. Editio III. Ibid. 1759. 8.

Diss. Dyas philologica de fundamento naturali linguae Hesorum, atque de origine Ziphrarum, seu numerorum barbaum. Jenae 17 . . 4.

Diss. de eo quod pulchrum est in eloquentia. Ibid. 17.. 4. Diss. de sana illorum doctrina, qui emendationem ab in-

Via ad perfectiones intellectus compendiaria. Isenaci 1728. 8. 3 Systema logicum, antiquiorum atque recentiorum, itemque pria praecepta exhibens. Ibid. 1734. 8. Editio II. Ibid. 1741. Editio III. Ibid. 1750. 8. Editio IV. Ibid. 1760. 8. (Die legte igabe beforgte Profeffor Polg in Zena.)

- 7) Diss. de certitudine mathematum contra Thomasii cuntelas. Jenae . . . 4.
- 8) Introductio in Theologiam revelatam, sen Theologiae revelatae Pars generalis, qua necessarius religionis verae ac felicitatis nexus, nec non dognatum christianae religionis concordia cum veritatibus naturaliter cognitis, in luce ponuntur, itemque libri canonici religionum, quae perhibentur, revelatae, recensentur. Ibid. 1744. 8. Editio II cura D. C. G. Mülleri. Ibid. 1762. 8.
  - 9) Diss. de cognitione sui ipsius propaedeumatica. Jenae .... 4
  - 10) Theologia polemica. Pars I. Isenaci 1754. 4.
- 11) Annotationes in b. J. G. Baieri Compendium Theologias positivae. Ibid. 1757. 8.
- 12) Introductio in J. P. Reuschii Systema logicum, cum consensu et approbatione ipsius, methodo tabularum conscripta a M. Jo. Gotti. Waldin. Ibid. 1758. S.
- 13) Diss. inaug. de efficacia naturali sermonis, generatim spectati, et speciatim verbi divini. Jenae 1758. 4.
- 14) Theologia moralis, edidit et praesatus est C. G. Milla. Isenaci 1760. S.

### Jeremias Friedrich Reuß

war ben 2. Dezember 1700 \*) zu horrheim bei Banhingen im Burtembergifchen geboren. Sein Bater befleidete bort bie Stelle eines Bergogl. Burtembergi= fchen Umtmanns und hofmeisters ju Stromberg und Rernbach. Den erften Unterricht verbantte Reuß bem Superintendenten 3. G. Souber, und feit ben 3. 1713 seinem Oheim vaterlicher Seite, einem Lehrer an ber Schule zu Urach. Im I. 1716 ward er in ber Klosterschule zu Denkendorf bem Unterricht und ber Aufficht des Probfte 3. F. Soch ftetter übergeben. Mu= fer diefem maren U. Ch. Beller und S. A. Bengel feine vorzüglichsten Lehrer. Borzüglich wirkte ber lete tere in mehrfacher Sinsicht gunftig fur bie Bilbung feines Beiftes und Bergens. Bengel weckte querft fein religibfes Gefühl, indem er ihn zu einer grundlichen Rennt= niß ber Bibel und ber barin enthaltenen Lehren bes Chriftenthums fuhrte. Bugleich beschäftigte fich Reuß flei= Big mit ben altern Sprachen, in benen er bebeutenbe Fortschritte gemacht hatte, ale er (1719) Bogling ber Rlofterschule zu Maulbronn marb. Dort unterwiesen ihn Schmidlin, Lang und Speidel. Befonders widmete fich Reuß philosophischen Studien, Die er nach feiner Aufnahme in bas theologische Stift zu Tubingen (1721) mit Gifer fortsette. Geine Liebe fur bie ge= nannte Biffenschaft erhielt reiche Nahrung in Rosler's, Creiling's, Sagmaier's, Rlemm's und Bil-

<sup>\*)</sup> Rac Anbern, ben bien ober ben 7ten Dezember. Diese abweichen ben Angaben befinden sich in Moser's Beitrage zu einem Lexico der jegigen Theologen. (S. 877) in Strobtmann's Geschicke jeptlebender Gelehrten. (Th. 9. S. 268.) in Bot's Geschicke der Universität Tübingen (S. 209.) in den Actis historico - ecclesiasticis nostri temporis (Vol. IV. p. 628.) in Ernefti's Fortsetzung von hirsching's histor. literar. handbuche (Bh. 9. Abth. 2. S. 108) und in Baur's neuem histor, biograph. literar. hand werterbuche (Bh. 4. S. 651.)

finger's philosophischen Vorlesungen. Neben der Leibe nig-Bolfischen Philosophie beschäftigte ihn vorzüglich Mathematik, für die ihm Bilfinger ein bleibendes Interesse eingeslößt hatte. Auf die Richtung seines Geisstes hatten jene Studien den gunstigsten Einfluß. Sie führten ihn früh zu geregeltem Denken, zu ruhigem Forschen; und gröstentheils jenen jugendlichen Uebungen verzbankte er die Schärfe des Urtheils, die Gründlichkeit der Beweise, welche späterhin sowohl seinen mundlichen

als fchriftlichen Bortrag auszeichneten.

Durch feine unter Sagmaier's Borfit vertheibigte Differtation: "de principio rationis insufficientis" erlangte Reuß 1723 ju Tubingen die Magisterwurbe. Seitbem beschäftigte er sich vorzugeweise mit theologie ichen Studien, welche Pfaff, Sofmann und Beibe mann leiteten. Ungeachtet feine Borliebe fur Beibnit und Bolf, beren Suftem bem guletigenannten Belehiten nicht behagte, besuchte Reuß fleißig Beismani's Borlesungen, um auch die schwachen Seiten jenes Lebte gebaudes tennen zu lernen. Manche 3weifel beunruhigten au Unfange feiner theologischen Studien feinen for fchenden Beift. Ihm blieb, um eine feste, beruhigende Heberzeugung zu gewinnen, fein andres Mittel, als bie Grundlehren bes Christenthums aus ihrer mahren Quelle ju fcopfen. Er beschäftigte fich baber mit einer wiederholten Lecture ber Bibel, befonders bes Reuen Testamente, um ben wesentlichen Inhalt ber Religions: lehren aus der Uebereinstimmung der biblifchen Schrift: fteller genau tennen zu lernen. Bugleich fammelte et bie Beweisstellen fur einzelne driftliche Lehren, welche befonders Gegenstande feines Rachdentens geworben maren. Er bemuhte fich bas Befentliche von bem minber Befentlichen gu fondern, um einen festen Punct gu et: halten fur bie Renntniß ber Grundwahrheiten bes Chris ftenthums.

Eine ihm angetragene Sauslehrerftelle bei einem jungen herrn v. Gravenig führte Reuß im 3. 1727

Stuttgart, nachdem er kurz zuvor zu Tubingen, ungedruckt gebliebene Differtation: ", Vindiciae titatis divinae contra praedeterminationem Dei peccata physicam" unter Pfaff's Borfis verthei= hatte. Brei Jahre fpater (1729) ging Reuß in= wieder nach Tubingen jurud, die ihm angetragene le eines Repetenten an bem bortigen theologischen t übernehmend. Deben feinen mathematischen fophischen Vorlesungen beschäftigten ihn in dem fe einiger Studirenben, ben er um fich gebilbet hatte, teligiofe Unterhaltungen, theils die Erklarung ein= t neutestamentlicher Schriften, besonders ber erfte f bes Evangeliften Johannes. Als er 1731 wieder Tubingen gurudfehrte von einer Reife, Die ihm in , Salle und Leipzig die Bekanntichaft mehrerer meichneten Gelehrten verschafft hatte, überraschte ibn inde bes genannten Sahrs ein Ruf nach Copenha= Dort erhielt er von bem Ronige von Danemark tiftian VI die bamale erledigte beutsche Sofpredia lelle und zugleich eine ordentliche Professur ber Theo-Er trat biefe Memter im 3. 1732 an, fich die Gunft Chriftians VI und feines Rachth Friedrichs V zu erhalten, ungeachtet mancher Mungen gabllofer Begner, welche auf seinen Chaund feine Denkungsart ein zweideutiges Licht gu u fuchten. Um feine Eltern wiederzuseben, reifte 140 in feine Beimath und kehrte bann wieder nach ihagen gurud. In jene Beit fallt feine Bermab= mit Clara Catharina v. Creuz. Ceit bem 742, in welchem er ben Grad eines Doctors ber logie erlangt hatte, fuhr er fort, als academischer nt nud als Prediger thatig zu fenn, ohne zu ah= baß fich ihm bald ein neuer Birtungefreis eroff= bute.

Den vortheilhaften Ruf jum Oberconsistorialrath Generalsuperintendenten der Herzogthumer Schleswig bolftein glaubte Reuß im 3. 1749 nicht ablehnen

au burfen. Much in feinen bortigen, wefentlich verfd nen Berufogeschaften zeigte er eine feltene Gewand und Umficht. Durch rege Thatigfeit mußte er gug hinlangliche Duge zur Erweitrung feiner Renntniffe au literarischen Arbeiten ju gewinnen. Er fühlte in mehrfacher Sinsicht gludlich in feinen bama Berhaltniffen, obgleich er die Gehnsucht, in fein terland jurudjutehren, nie gang unterbruden to um fo freudiger überraschte ibn 1757 ein Ruf nach Dort ward Reuß, nachbem er von bem von Danemart zwar ungern, boch in ben bulbreit Ausbruden, feine Entlaffung erhalten hatte, erfter feffor ber Theologie, Kangler ber Universitat und A ber Stiftefirche. Er erhielt jugleich ben Characte nes Berzogl. Burtembergifchen Rathe und bie B eines Abts bes Rloftere Borch.

Mls Reuß ben 6. Mars 1777, im 76ften Ich jahre, an ben Folgen eines heftigen Catharthalie ftarb, nachbem er noch ben Monat zuvor feine gen lichen academischen Borlefungen mit ungeschwächter ftestraft gehalten hatte, hinterließ er ben Ruhm vielfeitig gebildeten Theologen und befonders eines # lichen Eregeten. 2018 folder beschäftigte er sich vo lich mit ber Erklarung ber apostolischen Briefe, be rabeln Chrifti und mehrerer fleiner Propheten. las indeß auch Dogmatik, Moral, Polemik und Won feinen Privatvorlefungen ichle raltheologie. nur wenige Zweige bes theologischen Biffens aus. fortgefette Lecture ber neuesten theologischen Gd machte ihn mit ben Fortschritten feiner Biffenschaft mit bem baburch gefteigerten Beburfniß einer scientisischen Bilbung bekannt. Gine freiere Ric wurde fein Beift, ohne feine Anhanglichkeit an bi tiftische Schule, offenbar genommen haben. Bie gel, ben er fehr verehrte, hatte Reuß, als Freunt Bertheibiger ber typisch = foberaliftischen Erflarun ber Bibel, besonbers gegen Gemler, in feiner

musgegebenen Abhandlung: ", de auctore Apocalypis," fich ein chronologisch = apocalpptisches Spftem ge-216 hauptzweck ber Offenbarung galt ihm Prophetismus, ben er burch ben gefammten Comber beiligen Bucher hindurchlaufen fab, und beffen Entwicklung ihm als Bild ber Bukunft in ber falppfe erschien. Bu mehrern einzelnen Abhandlun= in lateinischer Sprache boten ihm bogmatische Beflande ben Stoff. Die Lehre von ber Rechtfertigung, ben Bunderaaben bes beiligen Beiftes, feinem Gin= auf die Bekehrung bes Menschen und andere chrift= Dogmen beleuchtete er mit Grundlichkeit und Scharf= in mehrern Differtationen, von benen er 1770 eine wahl unter bem Titel: "Opuscula varii generis ologica" in zwei Banden erscheinen ließ. In ben indergaben bes beiligen Geiftes glaubte Reuß ein mtargument für die Wahrheit ber apostolischen Leb= ber 1763 herausgegebenen 26= ju finden. Mus bling: "Theologiae propheticae lineae quaedam" man bie individuelle Richtung feines Geiftes am meften kennen. Bur Chre gereicht es Reuß, bag Strenge, mit ber er an dem orthodoxen Lehrbegriff Rirche bielt, ihn nicht intolerant gegen Undersbenmachte.

Die nachfolgenden Schriften sind, einige Beiträge burnalen abgerechnet, aus feiner Feder geflossen:

Diss. de principio rationis sufficientis. Tubingae 1723. 4.
Diss. de usu experientiae spiritualis in scripturarum interprete.

Hafn. 1732. 4. Editio II. Francof. et Lipsiae 1735. 4.

Predigt über die Worte des sterbenden Erlösers: Bater, vergieb s. s. w. Tübingen 1732. 8.

Diss. Meletema de sensu septem parabolarum Math. 13 pro
Diss. Meletema de sensu septem parabolarum Math. 13 pro
Diss. Hafn. 1733. 4.

Diss. Meletema de testimonio Spiritus S. interno. Ibid.

Dei. Ibid. 1785. 8.

Annotationes practicae ad formam doctrinae scholastico-acroaam in articulo de justificatione. Pars I. Ibid. 1735. 4.

8) Succincta doctrinae de fide justificante expositio, qua e et theoriae puritati et praxeos integritati consulitur; partem s dum Annotationum pract. ad form. doct. schol. acroam. in de justif. in sese continens. Hafa. 1736. 4.

9) Theses de Scylla quadam Philosophiae recentioris, 1737. 4.

10) Meletema de Scylla quadam Philosophiae recentioris. 1737. 4. Gottingae 1737. 4. (Gine weitere Musfuhrung ber bet benten Cane.)

11) Ctliche Predigten über einige Gruntftude bes Chriftenthum!

Ronige Befehl gebructt. Copenhagen 1737. 8.

12) Die rechte Berficherung von ber Bergebung ber Gunben. 6 1737. 8...

13) Diss. Meletematis de luctu poenitentium Pars prior. 1738. 4.

14) Specimen Theologiae naturalis, justa et utili method inferioribus ad superiora progredientis. Ibid. 1739. 4.

15) Oratio de natali Regis Christiani VI dicta. Ibid. 1739.

16) Die Cehre von ber Rechtfertigung in vier Predigten; gered Ronigl. Befehl. Leipzig 1739. 8. 2te Kuflage. Fleneburg 1788.

17) Gin Ctud ber Lebre vom GeBet, in einer Prebigt auf 31

2. 3 vorgetrogen. Copenhagen 1739. 12.

18) Die Berfiegelung ber Glaubigen mit bem beiligen Geif, it Prebigt'aus Cobef. 1, 13 vorgeftellt. Gbent. 1740. 8.

19) Predigt von ber Erberung bes Gebete. Cbenb. 1741. &

20) Diss. Dilucidationes de mundo optimo. Pars I-III. 1741 - 1744. 4. Pars IV, qua sententia Leibnitiana de gratia versali discutitur. Ibid 1745. 4.

21) Diss. Doctrina de ossiciis Christiani erga se ipsum, si capessendos summos in schola theologica honores clementis oblatos Theologorum Hafniensium disquisitione exposits. 1742. 4.

22) Diss. theologica de operatione Spiritus S. in conversion Ibid. 1743. 4. (Diefe Abhandlung bat ben Respondent Ib. Stampe jum Berfaffer.)

23) Sammlung beiliger Reben über Terte ber beil. Schrift, to nigl. Danifder Gerrichaft gehalten. Rurnberg und Leipzig 1743. Tubingen 1758. 8. Sammlung.

24) Die rechten Quellen einer Gott gefälligen Jubelfreube, Domtirde ju Chleswig vorgefiellt. Samburg 1750. 8.

25) Beilige Reben über Grunbftude bes Chriftenthume. Ulm 17

26) Diss. qua oraculum illustre Zachar. 6, 12. 13 explat Tubing. 1758. 4.

27) Diss. Momentum doctrinae de Salvatoris nobis nati d Ibid. 1759. 4.

28) Diss. de gratia Spiritus S. applicatrice in genere. Ibid. 17

29) Diss. de divina vocatione hominum ad salutem. Ibid. 17

30) Diss. de ecclesia Ruthenica. Ibid. 1762. 4.

31) Theologiae propheticae lineae quaedam. Ibid. 1763. 4

32) Diss. de illuminatione. Tubing. 1764. 4.

- 33) Progr. Domino et Salvatori nostro Jesu Christo divinem suam gloriam contra novos Arianos asserens. Ibid. 1767. fol.
  - 34) Elementa Theologiae moralis. Ibid. 1767. 8.
  - 35) Diss, de auctore Apocalypseos, Ibid. 1767. 4.
- 36) Diss. de donis Spiritus S. miraculosis, ut praecipuo pro veritate doctrinae apostolicae argumento. Pars I III. Ibid. 1768 1770. 4.
- 37) Opuscula varii generis theologica, passim emendata, haud paucis in locis aucta. Fasc. I et II. Ibid. 1770, 8.
- \$3) Diss. qua systema doctrinae Reformatorum de praedestinatione et gratia ad liberale et ingenuum examen revocatur. Pars I et II. Ibid. 1771. 4.
- 39) Bertheibigung ber Offenbarung Johannis gegen ben berühmten balifchen Gottesgelehrten Geren D. Gemler. Cbenb. 1772, 8.
- 40) Diss de recta ratione modoque divinam Scripturae S. originem et auctoritatem probaudi, Ibid. 1772. 4.
- 41) Disquisitio theologico-hermeneutica de oeconomia, qua indecendo ipso etiam Dominus usus esse dicitur. Ibid. 1773. 4.
- 42) Theologische Abhandlungen bon ben Bunbergaben bes beiligen Geiftes und von ber Rechtfertigung; ins Deutsche übersest von M. Grußtengel, Diatonus in Tubingen. Gbenb. 1778. 8.

### Maternus Reuß

war ben 22. Februar 1751 zu Neustabt an der Saale im Burzburgischen geboren. Auf der Universität Würzburg widmete er sich anfangs der Philosophie, späterhin der Medicin. Unzufrieden mit den Aussichten die sich ihm zu einer kunftigen Beforderung eröffneten wählte er den Monchöstand, und widmete sich, nachdem er 1777 die Ordensgelübde abgelegt hatte, im Stephanskloster zu Würzburg dis zum I. 1782 mit rastlosem Eiser philosophischen Studien. Um diese zeit ward er auf der ebengenannten Universität Prosessor Vhilosophischen Borlesungen dis zu seinem, den 26. September 1798 im 48sten Lebensjahre erfolgten Tode.

Mit grundlichen theologischen, philosophischen und philologischen Renntniffen ausgeruftet, erwarb fich Reif, besonders in feinen nachsten Umgebungen, um die bobere Cultur ber Biffenschaften unbestrittene Berbienfte. & war unter feinen Glaubensgenoffen ber erfte, ber Ginfich und Muth genug befag, Die Principien ber fritischen Philosophie, die einen großen Berehrer in ihm fant burch seine academischen Bortrage und burch mehret Schriften zu verbreiten. Dhne fich eigentlich burch orig nelle Ibeen auszuzeichnen, fprach boch aus biefen Schrifte unverkennbar ber scharfe Denker und philosophische Rop Sie empfahlen sich durch zwedmäßige Bahl und Dr nung ber Materien, burch Rlarheit ber Begriffe un Pracision bes Musbrucks. Den meisten Beifall fanbl Die im 3. 1797 in 2 Theilen herausgegebenen "Borl fungen über theoretische und practische Philosophie." Die Borlesungen, von Reuß im 3. 1789 gehalten, gabi auch genugenden Aufschluß, wem es, ohne die frit fche Philosophie ftubirt zu haben, um eine genaue Renn niß ber Principien zu thun war, von benen Rant feiner Behandlung ber Logif, Metaphyfif, bes Ratut recht

and the same of th

rechts und der Moralphilosophie ausgegangen war. In der Erfüllung seiner Pflichten als öffentlicher Lehrer war er streng. Sein anziehender Vortrag verschaffte ihm zahlreiche Zuhörer, nicht blos unter den Studirenden, sondern seibst unter Personen aus allen Ständen. Die Verdienste, welche er sich um die Vildung der Jugend erwarb, erhöhte noch sein thätiges Mitwirken bei dem Entwurf und der Einführung eines neuen Studienplans für die Universität Würzburg. Mit ungehruchelter Rezligiosität vereihigte er einen biedern und edelmüthigen Sharacter.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Reuß nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. Aesthetica transcendentalis Kantiana, una cum thesibus ex historia philosophiae et mathesi etc. Herbipoli 1783. 4.
- 2) Soll man auf tatholifchen Universitaten Rant's Philosophie er-
- Logica universalis et analytica facultatis cognoscendi purae.
   Scholae suae scripsit. Ibid. 1789. 8.
  - 4) Diss. Theoria facultatis repraesentandi. Ibid. 1793. 8.
- 5) Diss. Theoria sensualitatis, cum positionibus ex historia philosophiae et mathesi. Ibid. 1793. 8.
- 6) Diss. Theoria rationis, cum positionibus ex psychologia rationali. Ibid. 1793. 8.
- 7) Bortesungen über bie theoretische und practische Philosophie, seit bem 3. 1789 gehalten, und nun junachft für seine Buberer, aber auch für jene Denker, welche bas Wesentliche ber Legre über Legik, Metaphosik, Katurrecht und Morasphilosophie nach ben Grundston ber tristischen Philosophie zu versiehen und zu beurtheiten wunschen, ohne Borilesungen barüber zu bergen. Chenb. 1797. 2 Theile gr. 8.
- 8) Initia doctrinae philosophicae solidioris, auctore Materno Reuss, in Abbat, Benedict. Wirceburg, ad S. Steph. Presbytero, Phil. D. et in Univers. Wirceburg, Log. Metaph. et Philos. practicae Prof. P. O. Pars I: Initia Logicae. Pars II: Initia Physicae purae, una cum prolegomenis ad Metaphysicam. Opus posthumum, editum a Paulo Mezgero, ejusdem Abbatiae Presbytero. Salisburgi 1801. 8.

#### Chriftian Reuter

war ben 17. Juny 1675 ju Schlawe in Sinter= pommern geboren \*). Gein Bater, ein Apotheker, be= fleibete jugleich bie Stelle eines Rathstammerers. Reuter fammte aus einer alten und angesehenen Rami= lie, beren Mitglieder fich aus Sachsen nach Dommern gemanbt, und jum Theil ausgezeichnete Ehrenamter bei ben bortigen Bergogen bekleibet hatten. In einem Alter von faum brei Monaten ward er burch ben Tob feiner Eltern gur Baife. Geine Bermanbten in Coslin nahmen ihn ju sich, und fandten ihn in die bortige Schule. 3m 3. 1695 bezog er bas Gymnafium gu Quedlinburg und zwei Sahre fpater die Universitat Bit-Dort fand er an bem Reichshofrath v. Berger, ber ihm freie Wohnung gab und ben Unterricht feiner Cohne übertrug, einen wohlwollenden Gonner. Diefe Berhaltniffe geftatteten ihm hinlangliche Duge, fich seinen theologischen Studien zu widmen. 3m 3. 1699 erlangte er burch Bertheibigung feiner Differtation: "de Libanio, nobile Graecorum Rhetore," die Magister= Rachdem er fich im folgenden Sahre burch bie Differtationen: "de cura Principis circa religionem" und "de cultu Dei adversus Hobbesium" au Bittenberg habilitirt hatte, hielt er bort offentliche Borlefungen, bie er auch ba noch fortsette, ale er (1702) Diakonus geworden mar. Sowohl bies Umt. als die bald nachher erhaltene Stelle eines Festpredigers bot ihm Duge und Gelegenheit gur Fortsetung feiner theologischen Studien. In jene Beit (1706) fallt, unter andern literarischen Arbeiten, seine Schägbare Abhand= lung: "de foederibus et testamentis."

<sup>\*)</sup> Somibt in feinem Anhaltschen Schriftfeller : Leriton (Bernburg 1830. S. 327) nennt jenen Ort irrig Schlage; Ernefi in ber Fortsehung von hirfching's hifter. literar. handbuche. (Leipzig 1806, 286, 9, 26th, 2) nicht inder unrichtig, Schloge.

Rus den in mehrfadzet Hinsicht sin etsreulichen Berhältnissen zu Wittenberg schied Reuter im I. 1708. Den vortheilhaften Ruf, der um diese Zeit von Zerhst aus an ihn erging, glaubte er nicht ablehnen zu dürsen. Er ward dort Pastor primarius an der Dreisaltigkeltstiche und Prosessor der Theologie und Metaphysik, nachdem er zuvor in Wittenberg den Grad eines Licentiater der Theologie erhalten hatte. Späterhin (1711) erlangte Reuter durch seine unter Werns dorf's Vorsis vertheis digte Inauguraldissertation: "Recentiores de daptisma controversiae" die theologische Doctorwirde. Vierzehn Jahre hindurch bekleidete er die ihm übertragenen Iemster mit unermüdeter Verustreue. Im I. 1722 solgte er einem Ruse nach Sever, wo er als Superintendent, Consistorialrath und Oberpfarrer den 6. April 1744 im 69sten Lebenssähre starb.

Seine gründlichen theologischen Kenntnisse entwischelte Reuter in mehrern lateinischen Dissertationen; für welche er besonders Gegenstände aus der Dogmatik und Moral wählte. Dahin gehoren die Abhandlungen: ", de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, 18 (1714) de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, 18 (1714) de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, is (1714) de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, is (1714) de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, is (1714) de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, is (1714) de lege morali non abrogata, idealis et argumentativa." Noch verdienen unter seinen übrigen Schriften der "typus doctrinae et theologiae moralis" (1718) und die "Electa theologica" (1720) hervorgehoben du werden.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Reuter nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss, de Libanio, nobile Graecorum Rhetore. Vitebergae 1699. 4.

<sup>2)</sup> Diss. de cura principis circa religionem. Ibid. 1700. 4.

<sup>3)</sup> Diss. III de cultu Dei adversus Hobbesium, Bar. de Cherburg et Spinozam 1) de cultu interno 2) de cultu externo 3) de cultu rituali. Ibid. 1702. 4.

<sup>4)</sup> Oratio de gustu et sensu rerum divinarum. Ibid. 170 . 4.

<sup>5)</sup> Oratio de Macario Aegyptio. Ibid. 170. 4.

...6) De Theologia notitiali, ideali et argumentativa contra mysticos. Vitebergae 17...4.

7) De harmonia disciplinarum. Ibid. 17. 4.

- 8) Tract. de foederibus et testamentis. Ibid. 1706. 4.
- 9) Diss. inaug. Recentiores de baptisma controversias sistems. Servestae 1711. 4.
- 10) De precibus beatorum in coelis pro hominibus in terris, atque num iidem coelites eam ob causam a nobis possint compelleri. Ibid. 1714. 4.
  - 11) In obitum Fridericae Anhaltinae . . . . 4.
  - 12) In obitum Caroli Wilhelmi, Princ. Anhalt. . . . 4.
- 13) Oratio panegyrica in solemnia praestiti homagii Joanni Augusto Princ. Anhaltino. . . . 4.
- 14) Diss. de statuls Rolandicis. . . . 4.
- 15) Diss. de formulis caute loquendi circa fidem. . . . 4.
- 16) Diss. de lege morali non abrogata, ex Joh. 1, 18. Servestae 1714. 4.
- , 17) Diss. de loge animata, sive quantum exempla obligent. Ibid. 1714. 4.
  - 18) Diss. Δικαιωμα του νομου, ex Rom. 8. Ibid. 1716. 4.
- 19) Diss. de reformatione ecclesiae. Ibid. 1716. 4.
- 20) Diss. de unione inter Lutheranos et Pontificios. Ibid. 1717.4.
- 21) Diss. de Synaxibus sacrorum causa S. titulis. Ibid. 1718. 4.
- (22) Diss. de eo, quod theologice sanctum et justum est circa tempus pentecostale. Ibid. 1718. 4.
- 28) Repetita assertio ejus, quod in nupera dissertatione fuit disputatum de sauctitate temporis pentecostalis non profananda. Ihid. 1718. 4.
  - 24) Typus doctrinae et Theologiae moralis. Ibid. 1713. 4.
  - 25) Electa theologica. Ibip. 1720. 4.
- 26) Der erfte Sonntag im Segen; Untritteprebigt in Jever am 5ten Sonntage nach Arinit. nebft angehangter Altarrebe. . . . 1722. 8.
  - 27) Anweisung für bie Confirmanden in Bever. . . . 1723, 8.

## Georg Beinrich Ribob

war ben 8. Februar 1703 gu Luchau im Sanno. verischen geboren. Die Bermogensumftande seiner Eletern erlaubten es ihnen nicht, ihren Sohn, beffen Get ftesanlagen sich fruh entwickelten, burch Sauslehrer unterrichten zu taffen. Ribor besuchte baber feit bem 31. 1714 bie bffentliche Schule feiner Baterstadt, mo et unter ber Leitung bes Rectors Febifch fcnelle Fortfcritte im Lateinischen, Griechischen und Bebraifchen Er hatte ichon bie vorzüglichften romifchen Claffiter und mehrere Bucher bes Alten und Reuen Teftaments in ber Ursprache gelesen, als er 1717 30gling ber Schule zu Salzwedel ward. Dort fand er in Scholle und Bilbebrandt zwei tuchtige Lehrer, bie ihn befonders zu einer grundlichen Renntniß bes Chale daifchen und Sprifden fuhrten. Durch ihren Rath und burch Schriften, Die fie ihm jum Lefen gaben, wirtten auch ber Superintenbent Schulze und ber Archibiatos nus Bimmermann febr gunftig fur Ribov's bobere Beiftesbildung.

Nach dreijährigem Aufenthalte in Salzwebel bezog er, unterstütt durch einige Stipendien, die er seiner Baterstadt verdankte, im I. 1720 die Universität Halle. Dort waren Breithaupt, Anton, Franke, Lange und Herrnschmid seine Hauptschrer im Gebiet des theologischen Wissens. Chr. B. und I. H. Michaelis erweiterten seine gelehrten Sprachkenntnisse, und sührten ihn besonders zu einer genauen Kenntniss der morzgenländischen Dialekte. In Wolf's Vorlesungen, die er sehr fleißig besuchte, gewann er Mathematik und Phislosophie lieb, welche für ihn seitdem ein Gegenstand ernster Studien wurden. Zwei Jahre hatte Ribov in Halle verweilt, als er (1722) über Leipzig und Witzenders nach Bremen ging, wo er eine Hauslehrerstelle und zugleich den Antrag erhielt, sowohl in dem evan-

gelisch lutherischen als resormirten Gymnasium den Unterricht in der Philosophie und Mathematik zu übernehmen. Fünf Tahre lebte Ribov in diesen Berhältnissen
zu Bremen. Die Liebe zum academischen Leben, vielleicht auch der weit verbreitete Ruf von Mosheims Geschrsämkeit und seinem Talent als Kanzelredner, zog ihm im I. 1727 nach helmstädt. Bon der philosophischen Facultät zu Wittenberg erhielt er um biese Zeit die Magisterwürde. Durch seine Abhandlung: "de controversie eruditorum, generatim consideratis" habilitirte er sich zu helmstädt als Privatdocent. Mit Beisal las er seitdem philosophische Collegien und schrieb, als er 1731 Mitglied der philosophischen Kacultät ward, seine Dissertation: "de praecognoscendis antalogiae."

Gr entsagte indes der academischen Lausbahn bald wieder. Das J. 1732 führte ihn als Pastor primarius nach Quedlindurg. Gleichzeitig ward ihm die Inspection des dortigen Gymnasiums übertragen. Im J. 1733 erhielt er mit der ersten Hospredigerstelle bald nachher den Character eines Consistorial und Kirchenraths. Einen vortheilhaften Ruf, der im J. 1736 von Göttingen aus an ihn erging, glaubte er nicht abslehnen zu dürsen. Er ward dort Superintendent und Prediger, und 1737, durch Vertheidigung seiner Inauguraldissertation: "die iis, in quidus Christum imitari nec possumus nec par est," Doctor der Theoslogie. Im J. 1739 erhielt er eine ordentliche Prosessum von 1742 eine außerordentliche und 1745 eine ordentliche Prosessum von 1759 sührte ihn als Consistorialrath und Superintens dent nach Hannover.

Als Ribor bort ben 22. August 1774 ftarb, \*)

<sup>\*)</sup> Rach Putter's Gelehrtengeschichte ber Unipersität Gottingen. (Ab. 2. S. 27.) Ernesti in ber Fortsegung von Sirsching's bistor. literar. handbuche. (Bb. 9. Abth. 2. S. 270) läßt ihn uris erft ben 28. August fterben.

hinterließ er ben Ruhm eines mit grundlichen theologi= ichen und philosophischen Renntniffen ausgerufteten Belebrten. Den benkenden Ropf verrieth ichon eine feiner fruheften Schriften, Die (1726) herausgegebene "Ertlarung Der vernunftigen Gedanten Bolfe von Gott, ber Belt und ber Geele bes Menschen." 216 entschiebener Unhanger bes Offenbarungsglaubens suchte er 1740 in einer eigenen Schrift barguthun, bag jener Glaube fich nicht mit Bernunftgrunden erweifen laffe. In feiner Doamatit . in bem genannten Sahre in lateinischer Sprache geschrieben, folgte er ber bemonstrativen Lehr= methobe. Much zu mehrern feiner lateinischen Differta= tionen und Programme mablte er Begenftanbe ber chrift= lichen Dogmatif: ,, de impiorum resurrectione (1750) de Christo primogenito ex mortuis (1753) de adparitionibus Christi post ascensionem in coelum (1754) de Christo redemtore, maxime Israëlitarum" (1754) u. a. m.

Außer mehreren Rezensionen in bem Abrif von bem neuesten Zustande der Gelehrsamkeit (Gottingen 1767—1743) und einzelnen Beiträgen zu Journalen hat Ribov nachfolgende Schriften geliefert:

1) Bohlgemeinte Barnung vor ber Bolleren. Bremen . . . 8.

2) Fernere Erklarung ber vernunftigen Gebanten bes herrn Bolf von Gott, ber Belt und ber Seele bes Menschen, auch allen Dingen überhaupt, wie auch einigen Puntten aus ber Sittenlehre, barinnen ine sonderheit gezeigt wird, baf bie bei ibm von herrn D. Lange anges socienen Puntte mit ben Lehren ber reinsten Theologorum ber ebanges lifchen Kirche übereintommen. Frantf. u. Leipzig 1726. 8.

3) Diss. philosophica de controversiis eruditorum, generatim

consideratis. Helmstad. 1727. 4.

4) Hieronymi Rorarii, Exlegati Pontificii, quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine. Libri II, quos recensuit, adnotationibus et dissertatione historico-philosophica de anima brutorum auxit. Ibid. 1729. 8.

5) Diss. de praecognoscendis ontologiae. Ibid. 1781. 4.

6) Parentation auf herrn Chriftian Eruger, Queblinburgifden Confifterialrath und Stabtrichter, von bem mabren Alter. Queblinburg . . . fol.

7) Diss. inaug. de iis, in quibus Christum imitari nec possumus nec par est. Gottingae 1737. 4.

8) Diss. de Scripturae Saorae sensu foecundo. Gottingae 1788. 4.

9) Institutiones Theologiae dogmaticae, methodo demonstrativa traditae. Ibid. 1740. 8.

- 10) Grundlicher Beweis, baf bie geoffenbarte Religion nicht tonne aus ber Bernunft erwiesen werden; nebft einer turgen Biberlegung bes Tinbal's. Gbenb. 1740. 4.
  - 11) Diss, de officiorum et legum exceptionibus in casu collisioie. Ibid. 1741. 4.

12) Diss. de omnipraesentia Dei, indeque fluentibus officiis moralibu. Ibid. 1741. 4.

13) Commentatio de culpa media. Ibid. 1741. 4.

14) Progr. de praerogativis donorum extraordinariorum sub initium nascentis Ecclesiae Christianae promissis, ad Joèl 3, 1.2. coll. Actor. 2, 16, 17. Ibid. 1742. 4.

15) Progr. de baptismo spiritus et ignis, ad Matth. 3, 11. Ibid.

1744, 4.

- 16) Progr. ad Diss. inaug. M. Bertlingii de bello poense. Ibid. 1744. 4.
  - 17) Progr. de Apostolatu Judaico, speciatim Paulino. Ibid. 1745.4.
    18) Progr. de Spiritu sancto, advocato Christi. Ibid. 1746. 4.

19) Diss. de termino vaticiniorum Veteris Testamenti ultimo. Ibid. 1748. 4.

20) Progr. de spe meliorum temporum dubia. Ibid. 1748. 4.

22) Gebachtnifrebe auf ben Abichieb bes feligen Geren D. 30b. Chrift. Rlaproth, Ronigl. Raths und ordentlichen Behrers ber Blechte auf ber Universität ju Gottingen. Chenb. 1749. 4.

23) Progr. de impiorum resurrectione. Ibid. 1750. 4.

24) Diss. de dissimulatione licita exemplis Scripturae Sacras comprobata. Ibid. 1751. 4.

25) Diss. de antiquitatibus Judaico Christianis. Ibid. 1752. 4. 26) Diss. de superstitionis, qua differt ab idololatria, moralitate. Ibid. 1751. 4.

27) Progr. de Christo primogenito ex mortuis. Ibid. 1753. 4. 28) Progr. de adperitionibus Christe post ascensionem in coelum.

Ibid. 1754. 4.

29) Diss. de Christo redemtore, maxime Israelitarum. Ibid. 754. 4.

30) Progr. de facultate cognoscente, in scholis inferioribus perficienda. Ibid. 1754. 4.

31) Progr. de arte semper gaudendi ex resurrections Christi

haurienda. Ibid. 1755. 4.

22) Progr. de initio muneris Apostolici S. Pauli, Ibid. 1756. 4.

33) Progr. Nonnulla de Decalogo. Ibid 1756. 4.

34) Progr. de fortuna providentiae divinae inimica, adversus clar. Premontvallum. Ibid. 1757. 4.

85) Progr. de moralitate ἀπιστιας. Ibid. 1758. 4.
86) Progr. de humanitate in bello. Ibid. 1758. 4.

87) Diss, de methodo, qua theologia moralis est tradenda. Ibid. 1759. 4.

### Georg Hermann Richerz

war ben 1. April 1756 in Lubeck geboren. Sein Bater, Senior des dortigen Ministeriums und als Ran= zelredner allgemein geschäßt, ward ihm zu Unfange bes 3. 1767 burch ben Tob entriffen, nachbem er lange an Mervenschwäche und hypochondrischen Uebeln gelitten batte. Much Richerz konnte fich in feiner fruhesten Jugend tei= ner feften und bauerhaften Gesundheit ruhmen. gewann fie, obgleich die feuchte Luft feiner Baterftadt nachtheilig zu wirken schien, allmablig einige Starke. Aber mit Diefer physischen Schwache vereinigte sich in Richerz eine ungemeine Kraft bes Beiftes. Seine leichte Faffungegabe unterftutte ein treues und gluckliches Be-Befeelt von reger Bigbegierbe, machte er in bem Gymnafium feiner Baterftadt, unter Dverbed's Leitung, ber bamale Director jener Unftalt mar, fchnelle . Fortidritte in feiner wiffenschaftlichen Bilbung, befon= bers in ber Renntniß bes Lateinischen, Griechischen und Aber auch im beutschen Styl erlangte er eine ungemeine Gewandtheit burch die Uebung in schrift= lichen Muffagen.

Im F. 1775 bezog Richerz die Universität Gotztingen, wo Michaelis, Leß, Miller, Koppe und Keder seine Hauptsührer im Gebiet des theologischen und philosophischen Wissens waren. Zu Ostern 1778 ging er, in Begleitung seines Jugendfreundes, des nachhezigen Archidiakonus Motrath in Lübeck, den er von Iena abholte, nach Leipzig. Aber sein Geist sand in den dortigen Hörsälen nicht die gehosste Befriedigung, und bereits nach einem halben Jahre ging er wieder nach Göttingen zurück. Dort hatte er das Glück, die Ausmerksamkeit Koppe's auf sich zu lenken, der in einem practischen Collegium einige Predigten von Rizcherz, unter mehrern, die ihm seine Zuhörer zur Beurstheilung übergeben hatten, mit schneichelhassen Lobsprüs

chen auszeichnete. Richerz fühlte sich baburch ermuntert und erhielt zum erstenmal ein Vertrauen aus seine Kräfte, welches seine Bescheibenheit bisher unterprückt hätte. Aber auch sein Schicksal nahm durch die nähere Bekanntschaft mit Koppe unvermuthet eine andere Wendung: Er ward in dem Entschluß bestärkt, in Göttingen zu bleiben. Koppe veranlaßte ihn, die Lowth sche Erklärung des Jesaias aus dem Englischen und den Tert des Propheten selbst aus dem Hebridieschen zu überseßen. Die drei Theile dieses Werks, dessen Werth Koppe durch die hinzugesügten kritischen, philologischen und erläuternden Anmerkungen erhöhte,

wurden in ben 3. 1779 und 1780 gedruckt.

Um jene Beit (1779) mar Richerg, burch Roppe empfohlen, Universitatsprediger in Gottingen geworben. Aber das Urtheil jenes berühmten Rangelredners über bie von Richerz verfaßten Predigten anderte fich feit: bem auf eine auffallende Beife. Er tabelte Manches an feinen Rangelportragen, befchulbigte ihn balb ber Uebettreibung, bald ju großer Popularitat und bes Mangels an philosophischem Geifte. Daß Roppe an bie Bottrage des Universitatspredigers bobere Anforderungen machen mußte, als an die Predigten bes Studenten, war naturlich. Aber Richerz verlor baburch bas faum gewonnene Bertrauen in feine Rrafte. Er arbeitete feine Predigten mit vieler Mengstlichkeit und mit ber Beforgniß aus, seinen Gegenstand nicht grundlich, nicht philofophisch genug behandelt zu haben ober in ber Schilberung ber Tugenden und Lafter in ben Fehler ber Uebertreibung gerathen zu fenn. Unverfennbare Spuren biefer Mengitlichkeit und bes beständigen Ruckblicks auf Die strenge Gritik feines Freundes und Lehrers, finden fich fowohl in ben zwei Sammlungen feiner in ben 3. 1782 und 1783 herausgegebenen Predigten, als in benen, welche Schleusner (1793) aus feinem Nachlaffe bruden ließ. Dem Zwange, ben er sich anthat, unterlag die naturliche Leichtigkeit, mit ber er arbeitete, und nn feine Predigten auch theilweise baburch gewannen, burften sie boch schwerlich je Muster ber Nachah-

mg werben tonnen.

Neben feinen Predigten beschäftigte fich Richers Privatbocent mit eregetischen und practischen Borle= igen. Much als Schriftsteller wollte er thatig fenne bas 3. 1783 fallt feine aus bem Stalianifchen über= te Biographie ber Donna Dinmpia Malbachini, er Freundin bes Pabfte Innoceng X. Die Roten, t benen er bies Bert begleitete, fprachen fur feine lagen jum Siftoriker. Roch wichtiger waren indeß Bufate zu feiner in ben 3. 1785 - 1786 in zwei eilen herausgegebenen Ueberfegung von Muratori's ert: "Ueber die Einbildungsfraft." Was von scharf= . nigen Beobachtern mit philosophischem Beifte über fen Begenstand gesagt worden war, hatte er forgfaltig ammelt und war burch feinen eigenen forperlichen Bu= nd, besonders durch feine Rervenschmache zu manchen pin= ichen Bemerkungen und Erfahrungen geführt worben, einem ftartern und gefundern Individuum vielleicht gangen fenn mochten. Bu bescheiben gab er feinem erte ben Titel einer Uebersetzung, da es burch bie arffinnigen Entwicklungen und neuen Unsichten ganglich fein Gigenthum betrachtet werben fonnte.

In den Raum von sechs Jahren, welche Richerz Göttingen zubrachte, fällt seine Verheirathung mit er Tochter des Burgermeisters Eike in Münden. ine durch Sanstmuth und Herzensgüte ausgezeichnete utin, mit der er in einer sehr glücklichen, obgleich kinslosen She lebte, folgte ihm im J. 1785 nach Harpede in der Grafschaft Hona, wo Richerz um jene Zeit ister primarius geworden war, nachdem er im Somst des genannten Jahrs seiner Vaterstadt Lübeck einen such gemacht hatte. Zunehmende Schwäche und Kranksleit bestimmten ihn, bald nach dem Untritt seines ath in Harpstede, zu einem durch arztlichen Rath n dringend empsohlenen Ortswechsel. In Hannover,

und noch mehr im Saufe feines Schwiegervaters Munden, von wo aus er einige Reisen in die umlieum Gegend, unter andern nach Pyrmont unternahm, id fein Gefundheitszuftand fich merklich gebeffert gu hat Er glaubte fogar bie im 3. 1788 ihm angetrage Stelle eines Superintenbenten in Gifhorn unbebent annehmen zu konnen. Aber die mit feinem Amt bundenen Gefchafte führten auch feine Rrantlichfeit ber gurud. Er genaß zwar von ben Dafern, bie im Dezember 1790 befallen hatten; aber ber Rr beitestoff marf fich auf die Lunge. Seine Soffnung, burch einen Aufenthalt in Munben gu ftarten, mar in lich. Er ftarb bort ben 7. July 1791.

Schon bie Achtung, welche ihm mehrere berit Beitgenoffen zollten, fprach fur feine feltenen Rabigtal und Beiftesanlagen, auch wenn fich bafur nicht in liche Documente in feinen Schriften fanden. Bi Leichtigkeit, mit ber er arbeitete, fehlte es ihm met Grundlichkeit noch an Geduld zu anhaltenden und fif Korschungen. Sein Urtheil war scharf und schien fi übrigen Beiftesfrafte zu beherrichen. Bas er als cholog, bei fortgefesten Beobachtungen, hatte la konnen, zeigt fein nach Muratori bearbeitetes Bett ber Ginbilbungefraft. Aber feine Reigung führte mehr zu dem practischen Theil ber Philosophie und ben fogenannten Predigermiffenschaften.

Als Theolog zeigte er eine gemäßigte, lit Denkungsart. Er war weit entfernt bavon, in kleinen Abweichung vom streng = orthodoren System sichtliche Berfalschung bes firchlichen Lehrbegriffs it Gelbst mancher Reuerung, die mit bem geifte nicht im Wiberfpruch ju fteben ichien, verfch er Eingang burch feine Meußerungen und burch Beispiel. Aber nicht alle neuere theologische Anfid behagten ihm. Er schamte sich bes Gestandniffes u in manchen Dingen, über bie er fonft andere get habe, jum Alten guruckgefehrt zu fenn. Ginigen beil an biefer Rudtehr zu frühern Vorstellungen mochte ielleicht feine Rranklichkeit haben. Aber fein Beift wifte auch icon beshalb biefe Richtung nehmen, weil ben Inhalt ber driftlichen Religion, als einer positi= en, blos auf ihre altesten Urkunden grundete, und biefe verstanden und erklart miffen wollte, wie jedes an= tre Buch berfelben Beit und beffelben Bolfes. ins wirkte feine ungeheuchelte Religiositat auch febr ortheilhaft auf feinen moralischen Character. denschaftliche Siee artete felten in Ungerechtigkeit 18. Niemand bereitwilliger zur Anerkennung mar imder Berbienfte, und gelinder in der Beurtheilung in Schwachen, bie er an Unbern bemerkte. Entichie= ne Unmoralitat fand freilich bei ihm teine Entschuldi= ing, weil er ben mahren Berth bes Menschen auf ugend und Sittlichkeit grundete und die glanzenbften igenschaften, ohne moralische Reinheit, wenig achtete.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen hat Richerz

ichfolgende Schriften geliefert :.

1) D. Robert Lowth's Zefaias neu überfest; nebft einer Ginleis is und kritifden, philologifden und ertauternben Anmerkungen. Leips 1779 — 1780. 3 Theile. 8. (Rur bie Ueberfegung ift von Richerz, Anmerkungen find von I. B. Koppe.)

2) Prebigten. enb. 1783, 8. Sannover und Gottingen 1782. 8. 2te Cammlung.

3) Lebensgeschichte ber Donna Dlympla Malbachini, ber Berzuten und Berwandten Pabsis Innocenz X; aus dem Italianischen, t hinzusugung einiger Anmerkungen, übersest. Leipzig 1783. 8.

1) 2. A. Muratori über bie Ginbilbungetraft bes Denfchen. Dit fen Bufagen herausgegeben. Gbenb. 1785 - 1786. 2 Theile. 8.

5) Predigten; nach feinem Tobe berausgegeben bon D. 3. F. Coleus: . ber Theologie orbentlichem Profeffor ju Gottingen. Gottingen 93. 8.

# Johann Georg Richter

war im 3. 1727 zu Leipzig geboren. Gein Bat ein angefehener Raufmann, befleibete zugleich bie Gi eines Ronial. Rammer : und Bergraths. Richter bankte ihm eine forgfaltige Erziehung burch Sausleh 3m 3. 1741 eroffnete er in Leipzig feine academi Laufbahn. Denling, Sebenstreit, Crufius Muller-waren bort feine Hauptfuhrer im Gebiet theologischen und philosophischen Biffenschaften. Joder und Leich borte er Beschichte. Ruhmlich ber Gifer, ben er biefen Studien widmete. 1749 ward er Magister. Durch Bertheibigung Differtation: ,, de arte critica Scripturae interpre erlangte er im nachstor Sahre bas Recht, offente Borlefungen zu halten. 3m 3. 1751 mard et Batt laureus ber Theologie und außerordentlicher Proin ber biblischen Philologie. Er eröffnete bies Imt feiner ungebruckt gebliebenen Rebe: ", de studio phi logiae sacrae sobrie tractando," und fchrieb (17) bas für feine grundlichen Sprachkenntniffe zeugende P gramm: "de vitiis criticis Luciani et Lexicon Graecorum in philologiam sacram non inferend 3m 3. 1756 ward er Licentiat und bald nachher Da Er vertheibigte bei biefer Belege der Theologie. feine Ubhandlungen: "de Paulo Apostolo, Jesu C sti in vitam revocati nuncio, ad Actor. 12, 32 und , de munere sacro Johanni Baptistae divi delegato." Das 3. 1765 erhob ihn zum auf dentlichen Professor der Theologie und zum Beisich Consistorium. Er ward zugleich Prediger an ber versitatsfirche.

Als Richter ben 14. Juny 1780 starb, hi ließ er ben Ruhm eines Gelehrten, der mit grüchen theologischen und philologischen Kenntnissen ein schiebenes Talent für geistliche Beredsamkeit verein Als Mensch zierten seinen Character ungeheuchelte Religiosität, ein streng moralischer Lebenswandel und allgemeines Wohlwollen, das sich besonders in der Unterstübung von Armen und Nothleidenden bethätigte.

Außer einigen einzelnen Predigten hat Richter nach=

plgenbe Schriften geliefert:

1) Diss, de arte critica Scripturae interprete. Lipsiae 1750. 4.
2) Progr. de vitiis criticis Luciani et Lexicorum Graecorum in biologiam sacram non inferendis. Ibid. 1752. 4.

3) Singulares quaedam Martini Lutheri de matrimonio sentene examinatae. Ibid. 1752. 4.

4) Nodi quidam chronologici in sacris litteris obvii soluti. Ibid.

5) Diss. de Paulo Apostolo, Jesu Christi in vitam revocati nun-

Diss. de munere sacro Johanni Baptistae divinitus delegato.

De justo priscae ecclesiae de decibus statuendo pretio. Ibid.

8) Progr. de theologo Dei homine, ad 2 Timoth. 8, 17. Ibid.

9) Tabulae theologiae dogmaticae ad usus lectionum. Ibid.

### Johann Bartholomaus Rieberer

war ben 3. Mark 1720 zu Rurnberg geboren. Den erften Unterricht erhielt er in bev beutschen Schule feiner Baterftabt. Geit feinem achten Sahre befuchte er bas bortige Inmnasium, wo Martini, Sport, Ro: ber und Mung feine vorzüglichften Lehrer maren. Nicht ohne Einfluß auf seine hohere Geistesbildung blieb ber Privatunterricht, ben ihm ber bamalige Conrector und nachherige Spitalprediger Schonleben ettheilte. Als im S. 1733 bas Gymnasium zu Altborf nach Rurnberg verlegt marb, zeigte Rieberer bie ermor: benen Renntniffe in einer lateinischen Rebe, Die er bei bem hundertjahrigen Subilaum jener Lehranffalt hielt. Diese Rede, ,, de Gymnasio cum Academia conjuncto" betitelt, ward in ber "Memoria saeculari revocati Gymnasii etc." mit beigefügter beutscher Ueber: fegung gedrudt. Um biefe Beit (1733) eröffnete Riederer feine academische Laufbahn in Nurnberg. Fleißig be: fuchte er Morl's, Regelein's und Doppelmant's theologische Vorlefungen. In der Philosophie und Mathematit, fo wie im Bebraifchen unterwies ihn Maper, bamals Senior an ber St. Lorenzfirde. Much in ben neuern Sprachen, besonders im Frangofischen, machte er ichnelle Fortichritte.

Die begonnenen Studien feste Rieberer feit bem 3. 1738 in Altborf fort. Dort maren Bernhold, Baier und Trefenreuter feine Sauptführer im Ge biet des theologischen Biffens. In der Philosophie und Philologie unterwiesen ihn Schwarz, Relfch, Spieß, Ragel und Bartlieb. Besonders madite fich Bern: hold, in beffen Saufe er freien Butritt hatte, febr verbient um feine miffenschaftliche Bilbung. Rleißig übte er fich im Predigen und Disputiren, unter ber Leitung von Schwarz und Bernhold. In jene Zeit (1739) fallen seine "Observationes philologicae in Claudii

Mamertini Panegyricum," welche Riedeter offentlich vertheidigte, doch nicht dem Druck übergab, und sein ebenfalls ungedruckt gebliebenes "Periculum exegeticum de laudatissima divinorum in Judaeos judiciorum oeconomia ad Ezech. 8, 12."

Nachbem Riederer im 3. 1740 burch Bertheibi= gung seiner Abhandlung: "de lingua adcita hominum orbis babylonici ad Esr. 4, 13." die Magisterwurde erlangt hatte, ging er im nachsten Sahre nach Salle, wo er unter C.B. Michaelis, Baumgarten, Callenberg und Rnapp feine theologischen Renntniffe erweiterte und berichtigte. Bei Bolf horte er Philosophie, und unter ber Leitung Brent's, ber spaterhin als Gesandschaftssecretar zu Rurnberg angestellt marb, studirte er ben Tal= mud und bie Rabbinen. Sich auch in neuern Sprachen, befonders im Englischen, zu uben, bot fich ihm in Salle erwunschte Gelegenheit. Er verweilte bort anderthalb Sahre, und ging bann nach einem furgen Mufenthalte in Altborf, mo er besonbers Ragel's und Bernhold's. Borlefungen besuchte, nach Rurnberg gurud. Dort trat er (1744) in die Reihe ber Candidaten des Predigtamts. Bald nachher ward er Mittagsprediger an ber Domini= fanerfirche. Der Beifall, mit welchem er predigte, erwarb ihm ichon 1745 die Stelle eines Pfarrers ju Rafch und eines Bicare bes geiftlichen Minifteriums gu Altborf. Um biefe Beit (1746) fanb er in Barbara Sufanna, einer Tochter bes Profeffore ber Theologie gu Altborf, 3. 2B. Baier, eine in jeder Binficht feiner murbige Gattin. Much mehrere Rinder erhöhten bas Gluck diefer Che.

Durch seinen ebengenannten Schwiegervater empfohlen, erhielt Riederer im I. 1752 eine ordentliche Prosessius der Theologie auf der Universität Altborf. Er eröffnete, nachdem er gleichzeitig Diaconus geworden war, sein academisches Lehramt mit der Rede: ", de abusu ingenii in interpretanda Scriptura Sacra." Die Verstheibigung seiner "Diss. inaug. qua in genuinum sen-

Doering, b. g. Th. D. III. 28b. 9 1

sum oraculi divini Jerem. 31, 3 inquiritur" erwarb ihm (1753) ben Grad eines Doctors der Theologie. Im I. 1769 erhielt er das Archidiaconat zu Altdorf, starb aber bereits den 5. Februar 1771 an einem Schlagflusse, nachdem er sechsmal Decan seiner Facultät gewessen war, das academische Rectorat aber stets von sich

abgelehnt hatte.

Durch ein treues Gedachtniß, raftlofen Rleiß, Scharfe bes Urtheils und eine feltene Grundlichfeit in feinen Stubien hatte Riederer in ben einzelnen Zweigen bes theo: logifchen Biffens und in ben altern Sprachen, befonbere ben morgenlandischen und ihrer Literatur, fich fchabbare Renntniffe erworben. In feinem Relbe mar et bewanderter als in der theologischen Literar = und Rirchen: geschichte, besonders in der Geschichte ber Reformation. Dafur fprachen, außer feinem Schatbaren "Beitrage ju ben Reformationsurfunden," ber 1762 gedruckt mard, und 1776 eine neue, vielfach verbefferte und vermehrte Auflage erlebte, auch feine in ben 3. 1764 - 1768 berausgegebenen "Nachrichten gur Rirchen = Bucher = und Gelehrtengeschichte." Mit einem abnlichen Berte beschloß er in ben 3. 1768 - 1769 feine literarifche Laufbahn. Bei ber Abfaffung biefer Schriften fam ihm bie feltene Gewandtheit ju ftatten, mit welcher er bie alteften und fcmierigften Sanbidriften, Documente, Urtunden, Briefe u. f. w. in mehrern Sprachen zu entziffern mußte. ihn unterftute auch in biefen Forschungen feine febr aahlreiche und auserlesene Bibliothet. Die barin befindlichen Autographa Luthers und mehrerer feiner gelehrten Beitgenoffen wollte Riederer gur Berausgabe einer fritifchen Bibliothet ber Reformations = Urfunden benuben. Inbeg tam weder biefer Plan, noch bie von ihm beabfichtigte vollständige Sammlung von Luthers Briefen zur Ausführung.

Außer mehrern Beitragen zu Will's Nurnbergischem Gelehrtenlerikon, zu beffen Munzbeluftigungen u. a. Journalen hat Rieberer nachfolgenbe Schriften geliefert:

1) Epistola gratul. de vita Sebaldi Schnellii, Alumn. et Uecon. Inspectoris Altorfini, Philologi insignis. Altorf. 1744. 4.

2) Epistola gratul. de sponsi apud Ebraeos ornatu sacerdotali, ad Jes. 56, 10. Norimb. 1745. 4.

- 5) Epistola gratul. de honorificentissima doctorum publicorum, inprimis ecclesiasticorum, compellatione, qua Patres vocantur. Ibid. 1747. 4.
- 4) Progr. auspicale de usu ingenii in interpretanda Scriptura Sacra, Altorf. 1753. 4.
- 5) Diss. inaug. qua in genuinum sensum oraculi divini Jerem. 81, 3 inquiritur. Ibid. 1753. 4.
- 6) Progr. in funere G. S. Scheurlii a Defersdorf, Patricii Norimbergensis. Ibid. 1756. fol.
- 7) C. G. Schwarzii Carmina latina; collegit ediditque etc. Francof. et Lipsiae (Altorf.) 1756. 8.
- 8) Lebenslauf Chriftian Steigers, Lectors ber eccibentalischen Sprachen zu Altborf, zu schuldigem Nachrubm bes Seligen aufgeset und auf Begehren eingefandt von bem Beichtvater D. 3. B. R. . . . 1757. 4.
- 9) Abbanblung von Einführung bes beutschen Sesange in ber evange; lifch-lutherischen Kirche überhaupt und in Rurnberg besondere; wobe auch von ben altesten Gesangbuchern und Liebern, so bis zum Aobe Lustbere horausgegeben und verfertigt worben, gehandelt wird. Rurnberg 1759. 8.
- 10) Diss. theologica de felicibus Pauli praedicantis inter gentes Evangelium successibus, ad dictum Roman. 15, 18. 19. Altorf. 1759. 4.
- 11) Gine überaus feltene Reformationsureunde, Intimatio Erphurdina pro Martino Luthero; an's Licht gebracht und mit einigen Anmereun: gen erlautert. Gbend, 1761. 4.
- 12) Anbang ju 3. G. Bortrame hiftorifden Bufden gu §. 99 Symbolici Baumgarteniani vom fechften ober funften Sauptftud bee Catechismi, Gbent, 1761, 8,
- 13) Beitrag zu ben Reformations : Urkunden, betreffend bie Sanbel, welche D. Ect bei Publication ber papfilicen Bulle wider ben feligen D. Luther im I. 1520 erregt hat; aus gröftentbeils ungedruckten Rachtickten berausgegeben und erläutert. Ebend. 1762. 4. (Reue Auflage unter bem Titel: Geschichte ber burch Publication ber pafflicen Bulle wider D. Martin Luther im I. 1520 erregten Unruhen; als ein Beitrag zur Reformationsgeschichte, gröftentheils aus ungebruckten Rachtickten gesammelt und erläutert. Aitborf u. Rarnberg 1776. 4.)
- 14) Diss. Observationum biblicarum Particula prima. Altorf. 1763. 4.
- 15) Radrichten gur Rirden=, Gelehrten= und Buchergefdichte; aus gebruckten und ungedruckten Schriften. Cbenb. 1764-1768. 4 Bbc. (eber 16 Stude) 8.
- 16) Rurze Nachricht von ben Ungarifden Bibelausgaben. Cbenb. 1764. 8.
- 17) Applausus Dom. D. Joh. Jac. Jantkio, nuneris academici auspicium memoria semiseculari piisque jubilis celebranti, factus, nomine Collegarum. Ibid. 1764. fol.

Pp 2

- 18) Gratulatio Dom. D. Jac. Guil. Feuerlino, quum muneris academici auspicium memoria semiseculari piisque jubilis celebraret, scripta nomine Rectoris et Professorum Academiae Altorfinae. Altorf. 1765. fol.
- . 19) Diss. de τώπφ παιδείας sine detrimento veritatis in theologia vario. Ibid. 1765. 4.
- 20) Das jammernde Baterherz Gottes bei leiblicher Roth ber Seinigen, nach Beranlaffung einer, ben 14. September 1765 zu Altorf ausgebrochenen heftigen Feuersbrunft vor öffentlicher Gemeine gezeigt u. f. w. Ebenb. 1765. 4.
- 21) D. Jac. Guil. Feuerlini Bibliotheca symbolica Evangelica Lutherana. Pars prior et posterior. Omnia ex schedis b. Profes. soris insigniter aucta et locupletata recensuit et in publicam utilitatem aptata cum necessariis indicibus edidit. Norimb. 1763. 8 maj.
- 22) Ruglice und angenehme Abhandlungen aus ber Rirchen =, Bucher und Gelehrtengeschichte, von verschiebenen Berfaffern gusammengetragen; gesammelt und mit eigenen Beitragen herausgegeben. Altorf 1768 bis 1769. 4 Stude. 8.

## Georg Conrad Rieger

war ben 27. May 1687 ju Canftabt im Bartembergifchen geboren. Fruh entwickelten fich feine Bei= ftebanlagen in einer regen Bifbegierbe und einem raft= lofen Fleiffe. Aber feine Reigung gum Studiren hatte, bei ben maßigen Gintunften feines Baters, eines Gerichteverwalters in Canftabt, mit manden Schwierig= feiten gu tampfen. Gie murben, wenigstens großten= theils, gehoben burch bie Bermenbung bes Superinten= benten 3. 23. Bilfinger. Er bewirkte, nachdem Rieger eine Beitlang bie lateinische Schule feiner Baterftabt besucht hatte, im 3. 1702 feine Aufnahme in bie Rlosterschule zu Blaubeuren. Im nachsten Jahre ward Rieger Bogling ber Lehranstalt zu Maulbronn und 1704 ju Bebenhausen. Seine academische Laufbahn eröffnete er, hinlanglich ausgeruftet mit wiffenschaftlichen Bortenntniffen, im 3. 1706 ju Tubingen, wo er unter bie fürstlichen Stipendiaten aufgenommen ward. Im 3. 1708 erlangte er die Magistermurbe. Ginige Sahre spater (1713) ward er theologischer Repetent und 1715 Bi= carius. Die Aussichten, welche sich ihm zu einer Lehrerftelte in Bebenhaufen eroffneten, ftimmten nicht mit feiner Reigung überein. Er munichte ein Prebigtamt ju bekleiden, und nahm baber bas im 3. 1718 ibm übertragene Diakonat zu Urach unbedenklich an.

Im J. 1721 folgte Rieger einem Rufe nach Stuttsgart. Er ward Professor am bortigen Gymnasium und erhielt zugleich die Stelle eines Mittwochpredigers. Zwolf Jahre versah er diese Aemter mit unermüdeter Berufstreue, bis er 1733 zum Pastor an der St. Leonhardstrebe ernannt ward. Er starb den 16. April 1743, nachdem er das Jahr zuvor Superintendent und Hospische

talprebiger geworben war.

Ausgerustet mit grundlichen theologischen Kennt= nissen, diente ihm sowohl auf ber Kanzel, als auf bem

Catheber, fein lebhafter Bortrag ju nicht geringer Em-Popular zu sprechen, und jedem, auch dem minber Bebildeten verftandlich zu werben, mar fein un= ablaffiges Beftreben. Bon ungeheuchelter Religiofitat erfullt, fuchte er burch feine Rangelvortrage, wie burch feine Schriften, befonders zur Beredlung bes Bergens gu wirken. Er that dieß mit ber ihm eigenthumlichen mo: ralifden Barme. Gie belebte auch, verbunden mit Scharffinn und einem richtigen Urtheil, fast alles, mas aus feiner Feber floß. Ascetischen Inhalts mar ber grofte Theil feiner Schriften, unter welchen besonders bie in ben 3. 1732 - 1736 herausgegebenen zwei Bande feines Berts: "Die Rraft ber Gottfeligkeit in Berherrlichung feiner felbft," feine "Bergenspoftille" (1742) und fein "richtiger und leichter Weg jum Simmel," ber aus seinem Nachlaffe (1744) gedruckt mard, von feinen Beit: genoffen fleißig gelesen worben ju fenn icheinen.

Mußer einigen Beitragen gu Journalen bat Rieger nachfolgende Schriften geliefert:

1) Vindiciae scholarum publicarum contra observatorem Halensem, Chr. Thomasium. Stuttg. 1722. 8.

2) Historia architecturae civilis. Ibid. 1728. 8.

3) Gines nun feligen Theologi vaterlicher Erwedungsbrief an feint gu D. ftubirenben Landeleute. Gbenb. 1729, 8.

4) hiftorifc philosophische Refierionen über bie in Gervien angegeber nen Vampyres. Gbent. 1732. 8.

- 5) Die Burtembergifche Tatea, ober bas erbauliche Leben und felige Sterben ber Jungfer Beata Rurmann. Cbenb. 1732. 8. 3te Auflage. Cbenb. 1737. 8.
- 6) Das Leben ber eblen Romerin Paulla, aus Sieronymus ins Deutsche überfest. Cbent. 1732. 8.
- 7) Der Salzbund mit ber Evangelifch : Balgburgifden Gemeine. Ebb. 1732 - 1733. 8 Theile. 8.
- 8) Die Rraft ber Gottfeligkeit in Berberrlichung feiner felbft. Cbent. 1732-1736. 2 Theile. 8.
- 9) Moralifch : theologifche Belehrung über ben Urfprung bes burgers ligen Regiments. Cbent. 1733. 8.
- 10) Die alten und neuen bohmifchen Bruber; eine Fortfegung bes Salzbundes. Bullichau 1734 1740. 24 Theile. 8.
  11) Etliche neuere Grempel und baraus gezogene Borfclage für folde,
- bie mit ihren zeitlichen Mitteln gern wollen Gutes thun. . . . 1734. &

- 12) Anftalt gur Gulfe fur bie reifenben Proteftanten in Paris. . . .
- 13) Das Leben Argula von Grumbach, einer Jungerin Jefu, sammt eingemengter Rachricht von A. Seehofer, erftem evangelischen Prediger zu Leogeberg und Binnenben im Burtembergischen Lande. Etuttgart 1737. 8.
- 14) De gura minimorum in regno gratiae, ober funf Betrachtungen ben ber berglichen Gorgfalt bee herrn Zefu auch nur um einige Seelen und zwar bee geringften Menfchen auf Erben. Cbenb. 1738. 8.
- 15) Neu eröffneter Andachtstempel ober evangelifches Rirdengefangbud. Cbenb. 1740. 8.
- 16) Serzenspostille, ober zur Fortpffanzung bes mahren Chriftenthums, über alle Sonns, Fest: und Feiertage: Evangelien gerichtete Predigten, Bullichau 1742. 4.
- 17) Richtiger und leichter Beg jum himmel burch acht Stufen bee Seligteiten. Gbent. 1744. 8.

### Franz Ulrich Ries

war ben 3. Januar 1695 zu Breibenbach am Bergberge im Beffischen geboren. Den erften Unterricht erhielt er feit bem 3. 1702 in bem Pabagogium ju Caffel. In ber genannten Lehranftalt und fpaterbin (1711) in bem Collegium Carolinum zu Caffel entwickels ten fich, von regem Rleife unterftust, ichnell feine geiftigen Unlagen. Ries mar befonders zu einer grundlichen Renntniß ber altern Sprachen gelangt, als er 1713, mit bem Plan Theologie gu flubiren, Die Universitat Marburg bezog. In dem Gebiet jener Biffenschaft ma: ren Dunfing, Rirchmaier und hottinger feine Hauptführer. Geine Kenntniffe in ben morgenlanbischen Sprachen erweiterten und berichtigten Dtho, Schrober, Santorod und Schminte. Sie leiteten zugleich feine historischen und philosophischen Studien. In Beibelberg, wohin sich Ries im 3. 1716 begeben hatte, gewann besonders Dieg einen entschiedenen Ginfluß auf feine theolo: gifche Bildung. Rach breijahrigem Aufenthalte in Beibelberg fehrte er in feine Beimath gurud, und lebte bis jum 3. 1721 in Caffel. Um biefe Beit erhielt er eine orbentliche Professur der Philosophie auf der Universität Marburg. Durch Bertheibigung feiner Differtation: "de sacerdotis summi in Sanctum sanctorum ingressu" ward er 1725 Licentiat der Theologie. Noch in bem genann: ten Sahre erlangte er bie theologische Doctormurbe, nachdem er seine Abhandlung: "de unitate Dei ex rationis lumine demonstrata" offentlich vertheibigt hatte. 3m 3. 1728 warb er außerorbentlicher Profesfor ber Theologie. Auch fur fein hausliches Glud eroffneten fich um biefe Beit erfreuliche Musfichten, als et in Johanna Jatobe, einer Tochter bes Leibargtes und Profesfors ber Medicin van ber Belbe eine in jeber Binsicht feiner wurdige Gattin, fand.

Als Ries, nachdem er 1735 orbentlicher Professor

ber Theologie geworden war, ben 6. November 1755 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Theilen bes theologischen Biffens und in ben altern Sprachen, eine un= geheuchelte Religiositat vereinigte. Die Unhaltbarkeit ber Einwurfe bes Atheismus und Deismus gegen ben gott= lichen Ursprung ber beiligen Schrift bemuhte er fich in einzelnen Abhandlungen barguthun. In andern fuchte er aus ber munberbaren Berbindung bes Geiffes mit bem Korper und aus andern Wernunftgrunden bas Dafenn, bie Einheit und Unveranderlichkeit Gottes ju erweifen. Dem orthodoren Lehrbegriff ber Rirche im ftrengften Ginne zugethan, nahm er besonbers bie Erifteng ber Erbfunde iu Schut. Bor Intolerang gegen Unberebenfende bewahrte ihn gleichwohl sein liberaler Ginn, ver= bunden mit ber Milbe, Leutfeligkeit und anderen liebens= wurdigen Bugen, welche feinen Character als Mensch gierten.

Außer einigen Beitragen zu Sournalen hat Ries nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de Jesu Nazareno in vaticiniis Veteris Testamenti praedicto, ad Matth. 2, 28. Marburgi 1722. 4.
- 2) Diss. de ratione et conscientia atque utriusque infallibilitate. Ibid. 1723. 4.
  - 3) Diss. de Deo spiritu ασωματώ. Ibid. 1724. 4.
- 4) Diss. de morbo Pauli Apostoli, ad 2 Corinth. 12, 7. Ibid. 1724. 4.
  - 5) Theses philologicae. Ibid. 1724. 4.
  - 6) Diss. de Atheis eorumque stultitia. Ibid. 1725. 4.
- 7) Diss, de sacerdotis summi in Sanctum sanctorum ingressu. Ibid. 1725. 4.
  - 8) Theses philologicae. Ibid. 1726. 4.
- 9) Diss. de Dei existentia ex stupenda mentis cum corpore unione demonstrata. Ibid. 1726. 4.
- 10) Diss. de unitate Dei ex rationis lumine demonstrata. Ibid 1726. 4.
- 11) Diss. de unctione Christi ad mortem praeparatoria. Ibid. 1727. 4.
- 12) Diss. de immutabilitate Dei. Ibid. 1727. 4.
  - 18) Diss. de religione naturali ejusque attributis. Ibid. 1728. 4.

14) Theses philosophicae de justitia Dei, et quod vindicativa Deo sit naturalis. Marburgi 1729. 4.

15) Diss. de peccati originalis inhaerentis existentia, natura ejusque a parentibus ad liberos propagatione. Ibid. 1729. 4.

16) Disquisitio critico-theologica de visibili Spiritus S. e coelo ad modum columbae super Christum descensu, ad Matth. 3, 16. Marc. 1, 10. Luc. 3, 22. Joh. 1, 32. Ibid. 1735. 4.

- 17) Commentatio critico theologica de potestate ab uxore in capite agnoscenda propter angelos, ad 1 Corinth. 11, 10. Ibid. 1738. 4.
  - 18) Thesium theologicarum Decades XXXIV. Ibid. 1746. 4.
- 19) Diss. I et II de divinitate Sacrae Scripturee a variis Atherum, Deistarum aliorumque Antiscripturariorum et ἐμπαίχταν strophis ac cavillationibus vindicata. Ibid. 1748. 4.
  - 20) Diss. de salute protoplastorum. Ibid. 1750. 4.
- 21) Diss, de nativitate Jesu Christi variisque ejus fatis et significatione. Pars I et II. Ibid. 1751. 4.
- 22) Diss. de judice supremo infallibili in rebus et controversiis fidei, non Papa Romano vel Concilio, sed Scriptura Satta. Ibid. 1753. 4.
- 23) Diss. I et II de arca foederis ejusque fatis et significations mystica. Ibid. 1753. 4.
- 24) Diss. de asylis sive urbibus refugii Veteris Testamenti commque fructu. Ibid. 1753. 4.
- 25) Tractatus theologico-typicus de terra Canaaq et omnibus ejus partibus. Ibid. 1755. 4.

## Beinrich August Andreas Ries

war ben 30. April 1740 zu Leinburg im Rurn= trgifchen geboren, und ber Sohn eines Predigers, bem ben erften Unterricht im Lateinischen, Briechischen und jebraifden verbankte. Im 3. 1759 ging Ries nach lumberg und besuchte bort Solger's, Sporl's, iconleben's, Mort's, Schwebel's und Gatte= er's Borlefungen. Bu einer genauen Renntnig ber tientalischen Dialecte führte ihn ber Diakonus G. Chr. lies, fein Dheim vaterlicher Seite. In ber Philoso= jie unterwies ihn Schonleben, ber nachherige Rector hersbruck. Bu Altdorf, wohin er fich noch vor Ab= uf bes 3. 1759 begab, leiteten Ragel, Abelbul= er, Bill u. A. feine philologischen, mathematischen ib philosophischen Studien. Bernhold, Riederer to Dietelmair maren feine Sauptführer im Gebiet 6 theologischen Wiffens. 3m 3. 1765 ging ieber nach Leinburg zu feinem Bater, ben er, nachbem unter die Candidaten bes Predigtamts in Rurnberg ifgenommen und (1768) ordinirt worden mar, in feis n Umteverrichtungen unterftutte. In Rurnberg, wo 1772 Diakonus an ber St. Megibienkirche geworben ar, fant er in Belene Friederike Leopoldine dreiber eine in mehrfacher Sinficht feiner wurdige Das 3. 1775 führte für ihn bie Muszeichnung attin. thei, Mitglied bes Pegnesischen Blumenorbens in Nurn=, rg gu werben. Er ftarb im 3. 1786, wegen feiner cologischen Gelehrsamkeit und besonders als Rangelred= r geschätt. Für fein Talent, ohne allen rhetorischen dmud, allgemein faglich und zum Bergen zu fprechen, igten, außer ben Entwurfen ju feinen Paffions = Bestpredigten, die er (1774) unter bem etwas feltsam atenden Titel: "Die jammerliche Geftalt unfres leinben Seelenfreundes u. f. w." erscheinen ließ, befonte feine "Predigten von Gott und ber Ratur" welche 1787 von S. F. Roth herausgegeben wurden. bekanntesten ward Ries in der theologischen Literaturch sein "auserlesenes und vollständiges Gebets für gläubige Christen." Die sechste Auslage dieses Be von G. E. F. Seidel besorgt, erschien 1805 in Theilen.

Außer einigen Beiträgen zum Sournal von für Deutschland und zu andern Sournalen hat !

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Erwedungen zur Buffe aus ber Betrachtung bes Tobel; in gewöhnlichen Beichtvesperpredigten zu St. Aegidien von 1772 und | Rurnberg 1772-1773. 2 Theile. 8,

2) Die jammerliche Geftalt unfres leibenden Seelenfreundes, we aber ber Glaube bie grofte Schonheit findet, und zwar wie fie un hoben Liebe Salomonis Cap. V. 9-16. vor Augen gemal

Cbent. 1774. 8.

3) Nachricht von ber Taufhandlung, welche an einem zu Chrift kebrten Chepaar aus bem Jubenthum, Kolomann Afrael wie Beibe hanna, nun aber A. G. A. G. P. A. Getreu mit I. G. S. Ch. H. Getreu, in ber Kirche zu St. Johannis den 9.1 1777 vollzogen wurde. Nebst ber Proselyten Lebenegeschichte. I 1777. 8.

4) Ausertefenes und vollständiges Gebetbuch für glaubige Shil ben Morgen = und Abenbftunden auf acht Wochen. Gbend. 18 Abeile. 8. 4te, von I. P. S. Bungel vermehrte Ausgabe. 8 1790. 8. 5te Auflage. Gbend. 1797. 8. 6te (verbeffert von G.

Ceibel.) Cbend. 1805. 4 Theile. 8.

5) Predigten von Gott und ber Natur auf alle Sona:, Sie Feiertage bes gangen Sahres. Auf vieler Buborer Berlangen bir geben von J. F. Noth. Chenb. 1787. (eigentlich 1788) gr. 8.

### Joseph Sebastian von Rittershaufen

war ben 15. Rovember 1748 zu Immenstabt in niern geboren. Sein Bater, von einer Familie ab= mmend, welche Kaifer Leopold I. (1675) in ben iche Melftand erhoben hatte, bekleidete Die Stelle es Dberamtmanns bei bem Grafen von Ronigsegg ittenfels. Die Beiftesanlagen bes Anaben entwickelten fruh in einer regen Bigbegierbe und einem unermu= In ben Symnafien zu Mugsburg und en Aleife. nstang zeichnete er fich vor manchem feiner Mitschuter Nachdem er zu Insbruck Philosophie und zu Freiig im Breisgau Jurisprubeng flubirt hatte, warb er 66 Doctor ber Rechte. Muf einer Reife, Die ibn biefe Beit nach Frankreich führte, fah er Paris, m und Befangon. Die juribifche Praris, ber er fich h ber Rucktehr von jener Reife in feinem Baterlande mete, behagte ihm nicht fange. Er ging 1768 nach unchen, trat bort in den Theatinerorden; und wid= te fich mit vielen Gifer bem Studium ber Theologie. 1 3. 1770 erhielt er bie Priefterweihe und balb nachbie Stelle eines Rlofterbibliothefars. Die jungern rifer feines Orbens unterwies er in ber Philosophie, ber Beifall, mit welchem er mehrere Differtationen mtlich vertheibigte, erwarb ihm eine Professur ber ilosophie an bem Lyceum zu Munchen. Jebe Duge, ihm bies Umt gonnte, nutte er zu Lieblingsftubien befon= s zum Zeichnen und Malen, worin er es fchon mahrend 1es Aufenthalts in Conftang zu einer feltenen Fertigkeit racht hatte. Manche gelungene Covien lieferte Rittere= ifen nach Driginalgemalben ber Bilbergallerie zu Dun= n, balb auch, von feiner eigenen Composition und sführung, große Altarblatter für bie Rirchen ju Ell= jen, ju Immenstadt und anbern Orten, wie auch hi= rische Gemalbe für mehrere Privathauser.

Durch biefe Runftstudien ward ber Bunfch, nach

Stalien zu reifen, in ihm rege. Er legte feine Profesie nieber und ging, nachdem er mit pabstlicher Bewilliam aus bem Theatinerorden getreten war, nach Rom. Du erweiterte er mefentlich bie bibber erlangten Runftfem niffe. Bon Pabft Dius VI. erhielt er ben Chriffe orden. In Munchen, wohin er wieder zurudfehr widmete er fich fast ausschließlich ber Malerei. Churfurft Carl Theodor von Baiern, bem er als vielfeitig gebildeter Mann bekannt geworben mar, nannte ihn gum geistlichen Rath. Aber ber mit bie Ditel verbundene Birkungefreis behagte ibm nicht. bat um feine Entlaffung und erhielt fie mit Beiben tung feines Charactere und einer fleinen Denfion. bem lebte er wieder als Maler und Privatgelebit Indeg fehlte es ihm bei feinen, mit rucffichtelofer in muthigkeit ausgesprochenen Grundfagen und Meinem nicht an Gegnern. Ihrem Ginfluffe gelang es, ihn be Bi breitung gehaffiger Gefinnungen gegen Rapolion beschuldigen. Er verlor, feine bisherige Penfion, mußte fich mit einer weit geringern begnugen, bie d Baireuth, wohin er verwiefen worden war, erhielt. Resignation und Burbe, mit ber er bies Schidial zeigte feinen Character von einer febr achtun werthen Seite. Er fand überall Freunde, auch unter Protestanten, die ihn unterftusten. Rach Ravolet Sturg fehrte er (1817) wieder nach Munchen mit wo er feitbem ein ziemlich burftiges, zuruchgezogt Er beschloß es, von einem bosart Leben führte. Rieber befallen, ben 10. Alpvil 1820, einige Bochen ber Reier feines funfzigjahrigen Priefterjubilaums.

In der theologischen Literatur ward Rittersbu vorzüglich bekannt durch seine "Feierstunden des Christ welche, mit den zwei Banden seiner bereits- in den 1787—1789 erschienenen "Hauslegende" verein in den S. 1815—1817 neu aufgelegt wurden. Irrungen, in welche er durch seine Freimuthigkeit rieth, hatte er vorzüglich durch seine Schrift: "Die pokriten in Baiern" herbeigeführt. Ueber die bilbenden Kunste, deren Berhaltniß zur Natur er in der scharf= sinnigen Prufung einer Rede Schelling's darzuthun suchte, schried er gehaltvolle Borlesungen, deren Fort= sehung wohl wunschenswerth gewesen ware.

Außer mehrern Cantaten, kleinen bramatischen Poessien und Gelegenheitsgedichten in den I. 1782 — 1816 und mehrern anonymen Aufsägen in Sournalen, hat Rits

tershausen nachfolgende Schriften geliefert:

1) Conspectus demonstrationum Logicae et Metaphysicae in usum auditorum. Monachii 1778. 8.

- 2) Deutschlands achtzehntes Sahrhundert; eine Monateichrift. Dunden 1782 — 1786. 7 Jahrgange. 8. (In Berbindung mit mehrern Gelehrten herausgegeben.)
- 3) Betrachtungen über bie R. R. Bilbergallerie ju Bien. Bregeng. 1785-1786. 2 Theile. 8.
- 4) Die Tochter Tephta's; ein Arauerfpiel. Cbend, 1785, 8. 2te Auf-
- 5) Pfalzbaierifche Mufe; Fortfegung ber Munchner gelehrten Beitung.
- 6) hauslegenbe ober Feierftunben eines Chriften. Augeburg 1787 bis 1789. 2 Bbe. 8.
- 7) Die vornehmsten Merkwürdigkeiten ber Residenzstadt Munden, für Liebhaber ber bilbenten Kunfte. Munden 1788. 8. 26c Auflage. C6b. 1813. 8.
- 8) In bie Rezensenten von Zeng und Gottingen. Gbent. 1789 u. 1790. 8.
- 9) Die Schlittenfahrt im Lande ber Sintenden. . . . 4. (obne Drudeet and Iahrgahl.)
  - 10) Die Chriftnacht. Dunden 1800. 8.
- 11) Borlefungen über bie bilbenden Runfte fur Deutschland, Erftes beft. Cbenb. 1801. 8.
  - 12) Die Sypotriten in Baiern. (Cbenb.) 1802. 8.
  - 13) Bum neuen Sahre fur bie Sportriten in Baiern. Cbent. 1803. 8.
- 14) Felerstunden des Christen. Cbend. 1803. 8. (Jusammen mit ber hauslegende in einer neuen Auflage. Landsbut 1815 1817. 6 Bde. 8.)
  15) Prufung der Rebe bes herrn Professor Schelling über bas Berhaltniß ber Natur zur Kunft. Munchen 1808. 8.
  - 16) Die beilige Chriftnacht; ein Weihnachtegeschent. Lantebut 1812. 8.
  - 17) Der Tob Johannes bes Gerechten. Gbenb. 1817. 8.
- Gin Bitbnif von Ritterebaufen hat Said in Augeburg ge-

# Carl Wilhelm Robert

mar ben 21. Marg 1740 zu Caffel geboren. De erften Unterricht verdankte er Sauslehrern, ju benen be im 3. 1784 zu Debe im Umte Gudensberg perftorben Prediger Urnold gehorte. , Mus Reigung mablte " ungeachtet mancher Binderniffe, Theologie ju feint hauptstudium. Geit bem 3. 1753 machte er in ba Pabagogium feiner Baterfabt, unter ber Leitung be Rectore Bebel und bes Conrectore Bit, raiche fon fdritte in ber Renntnig bes Lateinischen, Griechijde und Hebraischen. 3m 3. 1755 trat er in bas Can linum zu Caffel. Dort war Stegmann, unter biffe Borfit er 1756 feine Differtation: "de vita system tica sapienti homini necessaria" vertheidigte, vorzüglichster Lehrer in ber Mathematit, Logit und Reta physit. " Auf" ber Universitat Marburg, Die er im \$ 1757 bezog, ermeiterte Robert unter Gpangenberg und Coing's Leitung, feine Kenntniffe in ben obeng nannten Biffenschaften, mit benen er noch Raturne und philosophische Moral verband. In bem Gebiet b Theologie waren Bnttenbach, Rraft und Dupfil feine Sauptführer. Schrober erweiterte und beri tiate feine Renntniffe in ben orientalischen Sprach Die zu Marburg begonnenen Studien feste er feit b 3. 1760 in Gottingen fort, wo Michaelis, Bal Putter und Sollmann ben wefentlichften Ginfluß! feine theologische und philosophische Bildung gewann Im September 1761 unterwarf fich Robert bem 6 fistorialeramen in Marburg. Bu Cassel marb et nachsten Sahre ordinirt. Nach ber Rudfehr von et Reife, die ihn um biefe Beit über Strafburg nach Schweig, nach Frankreich und Bolland führte, eroffne fich fur ihn Mussichten, bem Dberneuftabter Prediger Rre in Caffel abjungirt zu werben. Er ging inbeg 17 nach Marburg, wo er bie zweite Predigerstelle und t auß

außerordentliche Professur ber Theologie erhielt. Den Antrag, frangofischer Prediger in Sanau zu werben, lehnte er ab. 3m 3. 1766 ward er orbentlicher Pros feffor ber Theologie in Marburg. Um biefe Beit ichritt er, nachdem ihm feine Gattin, Glifabeth Bictorie Scheffer, Die Tochter eines Regierungerathe in Marburg, 1765 burch ben Tob entriffen worden mar, qu einer zweiten Che mit Maria Magdalene Satobine, einer Tochter bes Beffischen Rathe Baig gu Schwarzenfele. Das Glud biefer Che, Die ihn gum Bater mehrerer Rinder machte, trubte feine wantenbe Sie nothigte ihn, bie bisher befleidete Predigerstelle (1767) niederzulegen. Doch marb an Rrafts Stelle, Ephorus ber Stipendiaten. Durch Bertheidigung feiner Inauguralbiffertation; "de superbia eique opposita humilitate christiana" erlangte et 1768 ben Grad eines Doctors ber Theologie. 3. 1771 erhielt er mit ben Character eines Confiftorials rathe augleich die Inspection über die reformirten Rir= den und Schulen bes Dberfürstenthums.

Seitdem trug Robert jur Bilbung angehenber Theologen als academischer Docent nicht wenig bei. Es erregte baber um fo großere Sensation, als er (1778) feine fammtlichen theologischen Memter niebers legte, mit bem Entschluß, sich ausschließlich ber Surisprudeng zu widmen, die feit mehrern Sahren, unterftust durch Conradi in Marburg und Putter in Gottingen, im Stillen fein eifriges Studium geworden mar. Er außert fich über biefen Entschluß in einem bamali= gen Briefe an einen Freund. "Die Beranberung, fchreibt Robert, welche sich mit mir zugetragen, ist zwar bie Frucht einer achtjährigen Ueberlegung; sie ift aber boch vornehmlich erft feit zwei Jahren recht heftig von mir gewünscht worden. Ihre Grunde liegen gar nicht tief. Ber mich gefehen hat, weiß, wie schwer es mir gewor= ben, die Predigten in der hiefigen Rirche gu verfeben. Meine Gesundheit murbe baburch jedesmal brei Tage Doering, b. g. Ib. D. III. Bb. Da

lang erschüttert. Besonders aber hatten sich meine Einssichten, die oft von unserm Willen unabhängig sind, so geändert, daß ich dem von mir abgelegten heiligen Eide nicht länger ein Genüge leisten konnte, ohne meinem moralischen Sparacter den größten Nachtheil zuzusügen. Diesen Nachtheil fühlte ich, der ich täglich mit moralischen Wahrheiten umzugehen hatte, ohne Zweisel sidter, als mancher Undere. Mich konnte darum auch der Nußen, den ich etwa stiftete und der daraus entspringende Beisall nicht abhalten, die vor sich gegangene Beisanderung zu wünschen. — Teht leb' ich in einem Zustande, wie ich mir ihn immer gewünscht habe. Die Volge wird lehren, ob ich vhne dringende Noth mich bemühen werde, ihn zu verändern. Wer meine motalischen Grundsätze kennt, wird's nicht glauben."

Eine neue Epoche in seiner academischen Lausdahn begann sur Robert als Prosessor der Rechte und der practischen Philosophie. Im I. 1779 hatte et die juristischen Philosophie. Im I. 1779 hatte et die juristischen Doctorwürde erlangt. Bei dieser Gelegenhitt vertheidigte er seine Inauguraldissertation: ", de diverso poenarum genere ex mente CCC. indeque oriente discrimine inter delicta civilia et criminalia nequaquam negligendo." Nachdem er (1782) Sig und Stimme in der Juristenfacultät erhalten hatte, ward et vom Landgrasen Friedrich II. von Hessen noch in dem erwähnten Jahre zum Deputirten der Universität Mateburg ernannt. Als solcher wohnte er dem Jubisam der Würzburger Hochschule bei. Im I. 1784 ward et Revisionsgerichtsrath, und im nächsten Jahre von der Universität Marburg zum Landtagsdeputirten gewählt. Das I. 1797 sührte ihn als Ober-Appellationsgerichtse

rath nach Cassel. Dort starb er ben 8. April 1803. Mit einer vielseitigen wissenschaftlichen Bildung, einem richtigen und scharfen Urtheil verband Robert eint seltene practische Gewandtheit, unermüdete Berufstreut und rastlose Thatigkeit. Als Kanzelredner, academischer Docent und theologischer Schriftseller in frühern Iahren sehr geschätt, besonders burch ein im S. 1770 herausgegebenes Compendium der driftlichen Moral, und burch seinen (1771) abgefaßten "Entwurf der vornehmesten christlichen Wahrheiten," zeichnete er sich auch späterhin als Professor der Rechte und als Geschäftsmann vortheilhaft aus.

Die nachfolgenden Schriften find, einige Beitrage ju Journalen abgerechnet, aus Robert's Feder geflossen:

- 1) Ginige Gebanten über bie Urfachen ber mertwurdigen Borfdrift, mit unfern Gebeten ftele Dantfagungen ju verbinben. Marburg 1768. 4.
- 2) Diss. inaug, de superbia eique opposita humilitate christiana. Ibid 1763. 4.
- 3) Diss. exeg. de nomine viš Oeš non regium Christi munus sed praestantiorem ejus naturam indicante. Ibid. 1768. 4.
- 4) Progr. in obitum F. H. Rommershausen A. F.I. A. Philos. D. Ibid, 1769, fol.
- 5) Eucyclopsediae et methodi theologici brevis ordinatio. Ibid. 1769. 8.
  - 6) Ethicae christianae compendium. Ibid. 1770. 8.
- 7) Cntwurf ber vornehmften Wahrheiten ber Religion. Frantf. 1771. 8.
- 8) M. J. Fr. Rommerebaufen Borlefungen über feinen Entwurf ju einer Sinteitung in bas Alte Testament; mit Anmerkungen. Marburg 1772, 8.
- 9) Anzeige, daß die Literaturgeseuschaft nach der getroffenen neuen Ginzichtung auf bobern Befehl am 27. May feierlich werde eröffnet werden. Es wird zugleich eine Nachricht von dem Unterrichte ertheilt, den die auf der hiefigen Universität studirenden Theologen und besonders die Stipendiaten empfangen. Ebend. 1772. 8.
- 10) Anzeige ber am 23. August geschehenen gnabigften lanbesberrlichen Bestätigung ber Literaturgeseilschaft. Es werben zugleich einige Gebansten über bie Some'ichen Grundsage vom Contraste mitgetheilt. Cvenb. 1774. 4.
- 11) Progr. ad indicandum orationem aditialem D. C. H. Geisleri. Ibid. 1775. fol.
- 12) Entwurf einer genauern Theorie von bem Unterfchiebe gwifden Gemuthebewegungen, Leibenfchaften und Reigungen. Cbent. 1776. 8.
- 13) Causa belli a Israelitts adversus Cananaeos gesti, e codice sacro declarata, Ibid. 1778, 4.
- 14) Uebereinstimmung ber Geffischen Lanbesverordnungen mit einigen in neuern Zeiten geschehenen nublichen Borfclagen gur beffern Unterweislung und Bilbung bes großen Saufens. Ebend. 1778. 4.
- 15) Bon bem Unterfciebe zwifden bolltemmnen und unvolltemmnen Rechten und Berbindlichkeiten. Gbend. 1778. 4.
  - 16) Diss. inaug. de diverso poenarum genere ex mente C. C. C.

indeque oriente discrimine înter delicta civilia et criminalia nequaquam negligendo. Marburg. 1779. 4.

17) Ginige Gedanten über ben Gutropius und beffen vorzüglichen

Gebrauch in ben Schulen. Gbenb. 1780. 4.

18) Tract, de non usu practico distinctionis inter mutuam petitionem in Camera Imperiali. Wetzlar, 1782, 4.

- 19) Tract. de Bynkershoekii eique contraria Gebaueri doctrina de patria potestate Romanorum antiqua, modestum judicium. Ibid. 1782. 4.
- 20) Berbefferungen und Bufage ju zwei Latbnerifden Berten, Chenb. 1782. 4.
- 21) Gebanten über bie allgemeinen Begriffe von Dein und Dein. Chenb. 1784. 4.
- 22) Progr. de distinctione inter sacrilegium simplex et qualificatum ad illustr. Art. 172 et 178 C. C. C. Ibid. 1784. 4.
- 23) Ueber Civil: und Griminalftrafen und Berbrechen; vom Revificate rath und Professor Robert in Marburg und bem Geh. Rath und Rang: Ier Roch in Gießen. Gießen 1785. 8.
- 24) Doctrina de patria potestate Romanorum antiqua. Wetzlar. 1785. 4.
- 25) De non usu practico distinctiones inter mutuam petitionem atque reconventionem in Camera Imperiali. Ibid. 1785. 4.

26) Progr. de ordinatione jejuniorum. Ibid. 1785. 4.

- 27) Rechtliche Gedanken über ben Begriff ber Che und die Art ihre Stiftung im protesiantischen Deutschland; nebst einigen dareus hergeleiteten theoretischen und practischen Folgen. Frankf. u. Leipzig (Giefin) 1787. (eigentlich 1786.) gr. 8.
- 28) Beitrage ju ber naturlichen und positiven Rechtegelahrtheit, Darburg 1789. 8.
- 29) Ueber bie Frage: Wie weit geht im Staate bie Gemalt bee befehlenben Theiles, wenn es an ben Bertragen fehlt? Cbend. 1789. 8.
  - 30) Rleine juriftifche Abhandlungen. Cbent. 1789. 8.
- 31) Ueber bie Erklarung einer Abficht und ihrer Gintheilung. Gbenb. 1789. 8.
- 32) Progr. Doctrina de provocatione usu modoque in Academis Marburgensi. Ibid. 1792. 4.
- 33) Progr. Observationem ad juris scientiam naturalem sistems. Ibid. 1794. 4.

### Christian Friedrich Roster

war ben 19. Juny 1736 ju Canftabt im Burtembergifchen geboren, und ber Sohn eines bortigen Stadtschreibers. In fruhem Alter entwickelten sich Roslers geiftige Unlagen. Seine Deigung, fich bem Stubium ber Theologie ju widmen, ftimmte mit ben elter= lichen Bunfchen überein. Rach beenbigtem Glementar= unterricht in ber lateinischen Schule zu Canftadt marb Rosler (1751) unter die theologischen Allumnen aufge= nommen. Bier Jahre hindurch besuchte er die Rlofter= ichulen zu Blaubeuren und Bebenhaufen, und trat bier= auf in bas theologische Stift zu Tubingen. Reuß, Cotta und Sartorius maren bort feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. - Philosophie borte er bei Plouequet, Ries, Dfianber, Schott, v. Lohen chiold und Soffmann. Gine im 3. 175% offentlich vertheidigte Differtation, welche ungebruckt ge= blieben zu fenn scheint, erwarb ihm die Magisterwurde. Geinen theologischen Curfus vollendete er im 3. 1760. Er verfah, nachdem er fich bem Confiftorialeramen gu Stuttgart unterworfen hatte, eine furge Beit Bicariates bienfte. Roch im 3: 1760 übernahm er eine Sofmeis fterstelle bei bem Grafen v. Bentint in Tubingen. Dort ward er gleichzeitig theologischer Repetent, und widmete fich mit vielem Gifer feinen Lieblingefachern, ber altern Rirchengeschichte und Patriftit.

Auch als Diakonus zu Bayhingen an der Ens war ihm hinlangliche Muße zu historischen Forschungen geblieben. Das genannte Amt, welches er 1766 erhalzten hatte, bekleidete Rösler, unter sehr glücklichen Berzhältnissen, zehn Sahre. In diese Zeit kallen, außereiner "Darstellung des Lehrbegriffs der christlichen Kirchein den brei ersten Zahrhunderten" (1773) die zehn Theilung siener schähdenen "Bibliothek der Kirchenväter." Diesenntlichkeit seiner historischen Forschungen bahnte ihm

ben Weg zu einer Professur ber Beschichte auf ber Uni= versitat Tubingen. Er eröffnete fein Lehramt im 3. 1777 mit der Abhandlung: "de historiae universalis idea et methodo." Nicht blos in geistiger, auch in phy= fifcher Sinficht hatte biefe Beranderung feiner außern Lage fur Rosler bie erfreulichften Folgen. Geine fruber schwächliche Gesundheit schien sich wieder zu ftarten und Die nicht ungegrundeten Beforgniffe feiner Gattin gu be= ben, daß ein fruher Tob ber Regfamteit feines Beiftes ein Biel fegen werbe. Gie blieb fich felbft in boberem Alter fo gleich, baß er erft wenige Sahre vor feinem Sobe burch bie Ubnahme feiner physischen und geiftigen Rrafte genothigt warb, feine academischen Borlesungen auszusegen. Er fcbloß fie, als feine forperlichen Leiden fliegen, feine nabe Muflofung ahnend, im Februar 1821. Den 20. Mary bes genannten Sahres entschlummerte et fanft und schmerzlos im 84ften Lebensjahre, nachbem er einige Sahre früher (1817) von ber theologischen Facultat ju Tubingen mit bem Diplom eines Doctors ber Theologie beehrt worben mar.

Sein heiteres Temperament, das ihn leicht zu Scherz und Wiß stimmte, seine Popularität, sein libez raler Sinn, die glückliche Vereinigung von Milde und Strenge in seinem Character erwarben ihm allgemeine Achtung und Liebe durch die kluge und wohl berechnete Weise, mit welcher er sich seinen Administrations und Disciplinargeschäften unterzog. Ueber Gegenstände, die in den Kreis seiner Beodachtung sielen, erlaubte er sich im Allgemeinen ein freies und unbefangenes Urtheil, salls er nicht, dei seiner klug berechnenden Umsicht, gewisse Kücksichten nehmen zu mussen glaubte. Fast zu schüchzern und mistrauisch schien er, wo es die Mittheilung seiner theologischen Ansichten galt. Was er that und schrieb, trug daher oft das Gepräge eines Mannas, der nirgends anstoßen, jeder Mistdeutung vorsichtig ausweiz

den will.

... Unbestrittene Berdienste erwarb fich Rosler als

academischer Docent in öffentlichen und Privat=Vorlessungen über Universalgeschichte, Kirchengeschichte und Nusmismatik. Rach Lohenschielte, Kirchengeschichte und Nusmismatik. Rach Lohenschielte's Beispiel, der ihm als Muster galt, bemühte er sich die historischen Begesenheiten, die er gröstentheils aus dem Gedachtniß vortrug, durch Ereignisse aus dem gewöhnlichen Leben zuerläutern. Er regte dadurch zu geschärstem Nachdenken und unbefangenem Forschen an. Aber indem seine historische Eritk und Stepsis größe Tugenden und große Laster verkleinerte, ging die höhere Ansicht und Aufstaltung der Geschichte aus dem moralischen Standpunkte zum Theil verloren. Auch die streng wissenschaftliche Behandlung historischer Stosse litt unter jener Lehrmesthode, von welcher er im Wesentlichen nie ganz abwich.

Umfaffende Belehrfamteit, mit feltnem Scharffinn, ausgebreiteter Belefenheit und grundlichem Quellenftudium gepaart, empfahl Roblers Schriften. Sein lateinischer Styl mar claffifch zu nennen. Die Freimuthigkeit, mit welcher er burch Forschungen über ben Lehrbegriff ber brifflichen Rirche in den brei ersten Sahrhunderten (1774) feine fchriftstellerische Laufbahn eroffnete, konnte hn nicht gang por Misbeutungen ber Theologen bewah= en, welche ben streng orthodoren Lehrbegriff ber Rirche wich jene Untersuchungen gefährbet glaubten. Bon blei= iendem Werth fur bas Studium ber Patriftik maren, uber feiner flaffifchen "Bibliothet ber Rirchenvater," nehrere lateinische Abhandlungen, in benen er einzelne Breige ber hiftorischen Theologie und Critit, jum Theil nit Bezug auf Die Geschichte bes Mittelalters, behan= Die philosophische Richtung, welche ber Geift es Beitalters nahm, fand in ihm feinen Berehrer. Er sielt es für tabelnswerthe Unmaßung, die Geschichte ei= iem beliebigen Princip unterordnen ober aus bemfelben onstruiren zu wollen. In einem eigenen Programm, m 3. 1796 in lateinischer Sprache geschrieben, zeigte r sich als ein entschiedener Gegner ber vielfach verbrei= eten Anficht, welche die Geschichte aus bem Grundsat

ber Perfectibilitat bes Menschengeschlechts zu entwidel fucht, und dem gemäß das historische Kactum ber The rie unterordnet ober es aus berfelben beleuchtet.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Roi

ler nachfolgenbe Schriften geliefert:

- 1) Lebebegriff ber driftlichen Rirche in ben brei erften Sabrhunberte Frankf. a Dt. 1774. gr. 8.

- 2) Bibliothet ber Rirdenvater, in Meberfetungen und Auszugen # ibren bornebmften, befonbere bogmatifden Schriften, fammt bem Di nal ber hauptstellen und nothigen Unmertungen. Leipzig 1776-178 10 Theile. gr. 8.
- 3) Diss. de historiae universalis idea et methodo. Tabing 1777. 4.
- 4) Beitrage jur Ctatiftit und Geographie, verzüglich von Drutfola ous ber neueften Literatur, Cbenb. 1780-1782. 3 Stude. 8.
  - 5) Diss. de originibus philosophiae ecclesiasticae. Ibid. 1781.
  - 6) Diss. Philosophia veteris ecclesiae de Deo. Ibid. 1782 4.
- 7) Diss. Philosophia veteris ecclesiae de spiritu et de music Ibid. 1783. 4.
- 8) Diss. II de variis disputandi methodis veteris ecclesia. Im 1784. 1785. 4.
- 9) Diss. de commentitiis philosophiae Ammonianae fraudibus

noxis. Ibid. 1786. 4.
10) Diss. de terris secundariis in Europa. Ibid. 1787. 4.

, 11) Diss. de annalium medii aevi conditione. Ibid. 1788. 4. 12) Diss. de arte critica in annalibus medii aevi diligentius es Ibid. 1789. 4.

13) Diss. de annalium medii aevi interpretatione.

1793. 4.

14) Progr. quo reprimuntur nova quaedam iniqua atque init rabilia postulata, quae de studiis inprimis historicis deferri ho ad rem publicam literariam solent. Ibid. 1793. fol.

15) Diss. de magna gentium migratione, ejusque primo impel

Ibid. 1795. 4.

16) Dogmata de Theoria historiae. Ibid. 1796. 4.

17) Chronica medii aevi; argumento generaliora, auctoritate lebriora, usu communiora, post Eusebium atque Hieronym res Saec. IV, V et VI exponentia; nova hac editione collegit, commodo adparatu instruxit. gessit, Tomus I. 1798. 8.

18) Diss. historica, contra pervulgatam opinionem, de Ro norum imperio trans Rhenum quondam diu lateque propag

Ibid. 1801. 4.

19) Isidori Hispalensis Historia Gothorum, Vandalorum, Su Ibid. 1803. 4.

20) Diss. ad Isidori Hispalensis historiam Vandalorum Ob vationes. Ibid. 1805. 4. 21) Diss. historiae universalis argumenta. Ibid. 1806. 4.

#### Johann Erdmann Röster

war ben 7. September 1704 zu Birt im Rurften. thum Baireuth geboren. Den erften Unterricht erhielt er feit feinem achten Sahre in ber Schule ju Bunfiebel. Dort waren Beis, Dofes und Bumann feine vorzüglichften Lehrer. Durch Rleiß und Bigbegierbe zeichnete er fich bort und fpaterbin (1721) in bem Inm= nafium zu Bgireuth aus, wo Dieterich .. Sagen, Arnold, Poginger, Fleffa u. M. einen vortheils haften Ginfluß auf feine miffenschaftliche Bilbung ge= wannen. Musgeruftet mit ben nothigen Bortenntniffen, verließ Rosler mit seiner Abschiederede: "de fructu passionis dominicae" (1725) das Gymnasium zu Bais reuth. Er bezog um biefe Beit Die Univerfitat Bitten= berg. Im Bebiet ber Theologie, Die fein Sauptfludium blieb, maren Bernsborf, Chladen, Sani und Schroer feine Fuhrer, in der Philosophie Sollmann und Schloffer. Geine erworbenen Renntniffe erweiterten zu Sena, wohin er fich 1727 begeben hatte, Rus, Buddeus, Stock und Weiffenborn. Im 3. 1728 übernahm er bie burch ben Tob feines Baters erledigte Pfarrftelle ju Gold = Cronach. Spaterbin unterflubte er feinen Grofvater ju Bunfiedel in feinen Umteverrichtungen, und beschäftigte sich, als berfelbe gestorben war, an mehrern Orten mit bem Unterricht ber Jugenb.

Ein neuer, von seinen bisherigen Verhaltnissen wessentlich verschiedener Birkungskreis eröffnete sich ihm im I. 1734 als Feldprediger. Er begleitete das Regiment des Fürstl. Baireuthischen Generalfeldmarschall = Lieutes nants von Sternstein auf dem damaligen Feldzuge nach Frankreich, und wohnte der Belagerung von Phislippsburg bei. Nach manchen glücklich überstandenen Gesahren und Krankheiten sah er 1736 Baireuth wiesber. Im nächsten Jahre ward er Pfarrer zu Marktserlbach. Diese Stelle bekleidete er bis zum I. 1750.

Um biefe Beit ward er Bikar bes Superintenbenten gu Dietenhofen, und 1762 Superintenbent zu Baiersborf.

Als er ben 22. May 1775 starb, hinterließ et ben Ruhm eines burch seine gründlichen theologischen Renntnisse, seine ungeheuchelte Religiosität und unerschützterliche Rechtschaffenheit ausgezeichneten Mannes. In ber theologischen Literatur machte er sich durch einige eregetische und dogmatische Abhandlungen bekannt.

Mußer einigen Gedichten und zwei Predigten, in ber "homiletischen Borrathskammer," hat Robler nach

folgende Schriften geliefert;

<sup>1)</sup> Progr. de manuum impositiona ad 1 Timoth, 5, 22. Erlang 1753. 4.

<sup>2)</sup> Progr. de falsis fratribus, poenitentiae inimicis ad illustrationem loci 2 Corinth. 11, 26. Ibid. 1768. 4.

<sup>3)</sup> Progr. de necessitate salutari symbolorum externorum in accramentis. Ibid. 1766. 4.

<sup>4)</sup> Progr. de meritis b. D. Martini Lutheri in ecclesias quosima Burggraviatus Norici supra montanas. Ibid. 1769. 4.

<sup>5)</sup> Progr. de fraternitatibus Romanae Ecclesiae in nostris tema ante reformationem tanquam proludiis capitulorum et synodorum nostrarum. Ibid. 1773. 4.

## Johann Peter Roiber

war ben 5. August 1776 zu Munchen geboren. Den dortigen Lebranstalten verdankte er feine miffen= chaftliche Bilbung. Gin besondres Intereffe hatten für hn philosophische Studien. Aber er erwarb fich auch ne Renntniffe, welche ber gelehrte Theolog nicht entbeha Rachbem er 1795 unter Die bischöflichen Mumnen zu Frenfing aufgenommen worden war, empfing r vier Sahre fpater Die Priefterweihe. Er marb um ene Beit bem Domherrn Ludwig Conrad Grafen v. Berchem zu Belben als Sulfsprediger beigefellt. Dem furftbifchof Jofeph Conrad von Frenfing verbantte er im 3. 1801 eine Professur der Theologie an dem bischöflichen Seminarium zu Dorfen, wo er vorzüglich bie practischen Disciplinen jum Gegenstande seiner Bor= lesungen mabite. 216 bie genannte Lehranstalt 1804 aufgehoben und mit bem Georgianum in Landshut ver= einigt ward, eröffnete sich ihm die Aussicht, bort Gub= regens zu werben. Er bewarb sich indeg um eine zu Bolling bei Frenfing erledigte Pfarrftelle, die er noch in bem genannten Jahre (1804) erhielt. 3m 3. 1808 er jum Capitels = Rammerer und 1809 jum Inspector über bie sammtlichen Schulen im Diftrict Moosburg ernannt. Das J. 1815 führte ihn nach Landshut. Dort marb er mit Beibehaltung seiner Pfarrei, Director und Professor an bem Clerital= Seminarium. Er ftarb in feiner Baterfladt Munchen ben 8. April 1820, nachdem er besonders burch seine "hristkatholische Religionslehre," die er auch in kate= detifcher Form fur Bolkefchulen herausgab, fich einen geachteten Namen in ber theologischen Literatur erwor= ' ben hatte.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Roider nachfolgende Schriften geliefert:

1) Rurzerer Catedismus ber drifteatholischen Religionslehre für Boll-foulen. Munden 1811. 8. 2te Auflage. Gbent. 1812. 8, 3te. Ch. 1813. 8. 4te. Chent. 1815. 8. 5te. Chent. 1818. 8.

2) Chriftetholifde Religionelebre fur bie reifere Augenb. Dit Co nebmigung bes bodwurbigften Generalvicariate ju Freyfing. Cont. 1812. 8, '2te Auffage. Cbent. 1818, 8.

3) Ausführlicher Unterricht über bie beiligen Satramente ber Bu und bes Abendmable; mit Gebeten. Cbend. 1813. 8.

Tite! His one

narcio. I ble veran e Aginal ... Le mire sin Gregionia en Cartegua ble edigan (d) i i a la la care oc. de .

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

making a magazinawa a

Extend to 10 1 - 100

thertun, 'Sor beingth in

The control of the co

A TO SOC - AMERICA

Comment of the commen

Harrist markers

gred on sinclese."

Course

## Reinhard Beinrich Roll

war den 2. November 1683 zu Unna in Beffen boren, und der Gobn eines bortigen Predigers. Den fien Unterricht erhielt er burch Privatlehrer. 1700 trat er in bas Gymnasium ju Lippstadt. me Bigbegierde und unermudeter Fleiß fetten ihn dort Befit ber nothigen Bortenntniffe, um 1703 Die Unimitat Roftock begieben gu tonnen. Dort murbe Fecht n hauptführer im Bebiet bes theologischen Biffens. 3. 1704 ging Roll nach Greifewalde und von wieder nach Roftod zurud. In jene Beit (1707) len, aus feiner Abhandlung: "de Eruditis climactemaximo denatis," mit welcher er feinem Lehrer botterlichen Freunde Fecht zu beffen Geburtstage lut munichte, die Differtationen: "de nummo conssionali et oblatorio" und "de meritis Westfalom'm Academiam Rostochiensem." Sene verthei= hte er unter Engelte's, Diefe unter Mepin's Bor-\*) 3m 3. 1708 erlangte er mit ber Magiftermurbe & Recht, philosophische Borlesungen au halten. 3. 1710 ihm angetragene Rectorftelle ju prte ihn wieder in feinen Geburtsort gurud. Doch mbte er zwei Sahre fpater einen vortheilhaften Ruf Dortmund nicht ablehnen ju burfen. Er erhielt tt eine Professur der Philosophie und ber morgentan= ben Sprachen, mit bem Titel eines Prorectors an Archigymnasium. Seine Correspondeng mit einigen lehrten in Rinteln mard bie Beranlaffung, bort ben ab eines Dortors ber Theologie anzunehmen. theidigte bei biefer Belegenheit feine ,, Theses inaug. hibentes succinctum sanioris doctrinae assertio-

Diese beiben Differtationen, welche Strieber (in feiner Grundlage zu einer Geschichten Gelebriengeschichte. Bb. 12. S. 65) anführt, fehlen bei Meusel. S. beffen Lexikon ber vom I. 1750 bis 1800 verstorbenen beutschen Schriftsteller. Bb. 11. S. 399.

nem." Im J. 1722 erhielt er eine Professur der Theologie an dem Archigymnasium zu Dortmund, mit ber Oberaussicht über jene Lehranstalt.

In Diesen Berhaltniffen blieb Roll bis gum 3. 1730. Um biefe Beit folgte er einem Rufe nach Giegen. Dort erhielt er mit einer ordentlichen Professur der Theologie augleich die Stelle eines Superintendenten bes Albfelbet Diftricte und eines Stadtpredigers. Nach Liebknecht's Tode ward er (1753) auch noch Superintendent bis Dberfürstenthums. Er ftarb ben 2. October 1768 und hinterließ ben Ruhm eines Belehrten, ber mit grund: lichen theologischen Renntniffen eine ungeheuchelte Relie giositat vereinigte. Dem orthodoren Lehrbegriff treu, wiewohl nicht undulbfam gegen Undersdenkenbe, glaubte er die symbolischen Bucher ber evangelischen Rirche in ben 3. 1714-1716 in einzelnen Abhandlungen in Schut nehmen zu muffen. Einen ahnlichen Gegenstand behandelte Roll in einer Sammlung von Differtationen, bie er (1729) unter bem Titel: "Vindiciae librorum Ecclesiae Lutheranae symbolicorum etc." brudin Die Existent eines gottlichen Befens, batte # (1715) mit überwiegenden Grunden gegen Die Ginwurfe bes Utheismus, und bie Trinitatelehre (1716) gegen Die Ungriffe Des Fanatismus zu rechtfertigen gefucht Der gottlichen Borfebung unverfennbare Spuren, auf bie fein religios gestimmtes Gemuth überall hingewiefen ward, suchte er auch (1718) aus dem Ursprung und ber Berbreitung ber evangelischen Lehre barguthun. Un: ter feinen übrigen Schriften, groftentheils Differtationen dogmatischen und eregetischen Inhalts, verdienen fein "Breviarium Logicae sacrae" (1709), das er spatet: bin (1714) zu einem umfaffendern Werte unter bem Titel: "Praelectiones metaphysicae sacrae" vereinigti, und feine "Bibliotheca nobilium Theologorum historico - theologica" nicht übersehen zu werden.

Mußer einzelnen Beitragen ju Journalen und meh-

reen Vorreden zu theologischen Werken hat Roll nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. epist. de Eruditis climacterico maximo denatis. Rostochii 1707. 4.
- 2) Diss- historico-apologetica de nummo confessionali et oblatorio. Ibid. 1707. 4.
- 3) Diss. de meritis Westfolorum in Academiam Rostochiensem. Ibid. 1707. 4.
  - 4) Diss. de causis philosophiae. Ibid. 1708. 4.
- 5) Diss, epist, de doctoribus academicis ad Gymnasiorum vel scholarum gubernaculo vocatis. Ibid. 1709. 8.
- 6) Diss. epist. de Professoribus, quando sceptra tenuerunt academica, detunctis. Ibid. 1709. 8.
- 7) Breviarium Logicae sacrae, cum succincta historiae Logicae delinestione, Ibid. 1709. 8.
- 8) Breviarium Metaphysicae sacrae, euur succincta, historiae Metaphysicae delineatione. Ibid. 1709. 8.
- 9) Bibliotheca nobilium Theologorum historico-theologica selecta; cum praefatione Jo. Fechtii de hodierno rei litterariae fastigio. Ibid. 1703. 8. (Die Schrift: M. J. R. Wigandi Tractatus historico criticus curiosus de nobilibus Theologis. Francof. 1714. 8. ift ein bloser Umbruct bes ersten Bogens, von dem Berleger, ohne Bissen des Berfassers und mit Beglassung seines Namens veranstattet.)
- 10) Diss. histor. philolog. crit. I et II de sectarum philosophicarum scriptoribus Graecis potioribus. Rostoch. 1709 1710. 4.
- 11) Progr. de potioribus disputandi methodis, Collegio disputatorio praemissum. Ibid. 1710. 4.
- 12) Salomo a scepticismi crimine contra injustam Observatoris Halensis imputationem defensus. Ibid. 1710. 4.
- 13) Memoriae Philosophorum, Oratorum, Poëtarum, Historicorum et Philologorum inde a Lutheri reformatione ad nostra usque tempora clarissimorum renovatae Decas I et II. Rostochii et Lipsiae 1710. 8. (Reue Rusgabe, obne Biffen bes Berfasser versanstatet, unter bem Titel: Vitae eruditissimorum in re literaria virorum ex monumentis rarissimis collectae a M. Conrado Henrici. Francos. 1713. 8.)
- Progr. de satisfactionis dominicae objecto personali κατ' αφσιν.
   Tremoniae 1711. 4.
- 15) Progr Abominandas veterum quorundam de Spiritu Sancto sententias sistens. Ibid. 1711. 4.
- 16) Progr. I III de Autodidactis, vulgo von ben Gelbftgelehrten. Ibid. 1711. 4.
- 17) Progr. de utilitate declamationum, orationibus dominicalibus in Archigymnasio Tremoniensi haberi, solitis praemissum. Ibid. 1712. 4.
- 18) Progr. de nomine Philosophiae. Ibid. 1712. 4.
- 19) Diss. de sancte custodiendo coelestis veritatis deposito, ad nonnulla Scripturae loca. Ibid. 1712. 4.

20) Diss. Solidam apodixin, quod Christus mortem aeternam vere pro nobis sustinuerit, sistens. Tremoniae 1713. 4.

21) Kurge Ablehnung ber gang nichtigen Auflagen, mit welchen ein falich gerühmter Bertheibiger ber Wahrheit in einer abscheulichen Schmäbind Läfterschrift: Unschulb Calvini et Marlorati genannt, ihn zu beschwingen sich unterstanden. Gbend. 1713. 4. Fortgesete Ablehnung u. f. w. Gbend. 1715. 4.

22) Schediasmatis philosophico-historici de causis Philosophise Diss. I - XIV. Ibid. 1713 - 1717. 4.

23) Progr. de mysterio numeri septenarii. Ibid. 1713. 4.

24) Progr. de contemtu scholarum publicarum injusto. Ibid

25) Praelectiones metaphysicae sacrae, novis curis sic emendate passim et auctae, ut opus plane novum atque breviario autebse edito diversum videri queant. Francof. et Osnabr. 1714. 8.

26) Diss. de temporibus ignorantiae connivendo dissimulatis, ad Actor. 17, 30. Tremoniae 1714. 4.

27) Progr. de objecto Psalmi LXIX. Ibid. 1714. 4.

28) Progr. de mundi interitu secundum decreta Platonis et instotelis, Ibid. 1714. 4.

29) Diss. Vindiciarum pro libris symbolicis Specimen I-III. Ibid. 1714—1716. 4.

. 30) Diss. Positionum selectarum varii argumenti fasciculus. Ibid. 1715. 4.

81) Diss. Existentiae numinis divini assertio adversus Atheos. Ibid. 1715. 4.

32) Diss. de Paulo Apostolo polyhistore. Ibid. 1715. 4.

33) Diss. Positionum ex theologia selectarum sylloge. Ibid. 1715. 4.

34) Progr. de communione bonorum Platonica. Ibid. 1715. 4.

35) Progr. de angelis, utrum hominum ministri vocari queant? Ibid. 1715. 4.

36) Jo. Fechtii selectiorum ex universa Theologia controversirum, recentiorum praecipue, sylloge, in gratism S. S. Theologiae Studiosorum in Archigymnasio Tremoniensi recusa; cum praefatione: de necessitate Theologiae polemicae, ad Tit. 1, 9. Ibid. 1716. 4. Editio II. Ibid. 1721. 4.

87) Diss. de exercitatione ad pietatem, ad 1 Timoth. 4, 7. 8. Ibid. 1716. 4.

88) Progr. de abominandis fanaticorum de sanctissimo Trinitatis mysterio sententiis. Prolusio I et II. lbid. 1716—1717. 4.

89) Progr. saeculare ad Ps. 111, 2. Jubilaeo Ecclesiae Lutheranae secundo praemissum. Ibid. 1717. fol.

40) Diss. de mysterio S. S. Trinitatis ex lumine naturae indemonstrabili. Ibid. 1717. 4.

41) Diss. de effusione Spiritus S. miraculosa, ad Actor. 2, 1 sqq. Ibid. 1717. 4.

42) Diss. saecularis de angelo apocalyptico acternum praedicante Evangelium ad Apoc. 14, 6. 7. Sectio exegetica, duabus Disprventilata. Ibid. 1717. 4.

- 43) Diss. saecularis etc. Sectio dogmatica, tribus Dispp. ventilata. Tremoniae 1718. 4.
- 44) Nova litteraria Westphaliae, in quibus tum varii generis scripta inter Circuli hujus terminos recens edita accurate recensentur, tum de Eruditorum vitiis aliisque ad rem Westphaliae literariam pertinentibus exponitur ad annum 1718. Ibid. 1718. 8.
- 45) Progr. de providentiae divinae documentis circa ortum et progressum doctrinae Evangelicae in Ecclesia et Schola Tremoniensi conspicuis. Ibid. 1718, 4.
- 46) Lineamenta Logicae s. Philosophiae rationalis, in gratiam studiosae juventutis edita. Ibid. 1719. S.
- 47) Diss. saecularis de angelo apocalyptico aeternum praedicante Evangelium etc. Sectio polemica, sex Dispp. ventilata. Ibid. 1719. 4.
  - 48) Diss. Jobus scepticismi immerito accusatus. Ibid. 1719. 4.
- 49) Diss. I -- III de malitioso gratiae divinae contemtu, ad Matth. 23, 37. Ibid. 1720. 4.
- 50) Theses inaug, exhibentes succinctam sanioris doctrinae assertionem. Rintelii 1720. 4.
- 51) Lineamenta Metaphysicae s. Philosophiae primae. Tremon. 1721. 8.
- 52) Diss. de symbololatria purioribus Theologis inique objecta. Ibid. 1721. 4.
- 53) Lineamenta Theologiae naturalis s. philosophicae. Ibid. 1722. 8.
- 54) Diss. Assertio sanioris doctrinae in tribus capitibus recens controversis. Ibid. 1722. 4.
- 55) Diss. Assertio doctrinae de vera rerum sacrarum cognitione in irregenitis. Ibid. 1723. 4.
  - 56) Lineamenta Ethicae s. Philosophiae moralis. Ibid. 1723. 8.
- 57) Diss. X: Assertio sanioris doctrinae in capitibus quibusdam recens controversis, nominatim de adminiculis studii theologici, studio Theologiae polemicae, vera rerum sacrarum notitia in irregenitis, terminis in loco de Deo unitrino adhiberi solitis, rebusque hujus universi, utrum ex Deo tanquam ex materia prodierint? Ibid. 1724. 4.
- 58) Diss. de cognitione sacro-sanctae Trinitatis ad salutem consequendam omnibus necessaria. Ibid. 1724. 4.
- 59) Selectorum sacrorum Fasciculus, IV Dispp. ventilatus. Ibid. 1725. 4.
- 60) Diss. Thesium ex loco de Deo unitrino selectarum numerus sacer. Ibid. 1726. 4.
- 61) Dies. de fide aliena, quibus et quousque prosit? Ibid. 1726. 4.
- 62) Progr. de distinctione verbì divini in internum et externum, a fanaticis conficta. Ibid. 1726. 4.
- 63) Recensus Eruditorum, qui Tremoniae claruerunt. Prolusiones VI. Ibid. 1727—1729. 4. (Bufummen unter tem Aitel: Memoriae Tremonieuses, sive virorum eruditorum, qui Tremoniae Westphalorum inde a Lutheri reformatione ad nostra usque tempora

Doering, b. g. Th. D. III. Bb. Rr

claruerunt, et vel ibidem diem suum obierunt, Vitae et Elogia. Tremon. 1729. 4.)

- .64) Diss. de cohaesione animae et corporis admirabili. Ihid. 1727. 4.
- 65) Diss. vindiciae versionis Lutheri ad locum illustrem Roman. 3, 28. adversus Trilleri Untersuchung etlicher Detter ber Sonft. Ibid. 1727. 4.
- 66) Diss. Sapientia hypostatica antemundana, sive de aeternitate filii Dei, ad Proverb. 8, 22. Ibid. 1728. 4.
- 67) Diss. I et II de principe salutis per mortis passionem gloria et honore coronato, ad Hebr. 2, 9. Ibid. 1723 1729. 4.
- 68) Vindiciae Librorum Ecclesiae Lutheranae symbolicorum ab erroribus recentiori lisdem aetate impactis, XVI Disputationibus ventilatae et junctim editae. Ibid. 1729. 4.
- 69) Tractatio praeliminaris de Westphalorum in rem Germanias aliarumque terrarum litterariam meritis, una cum thesibus quibusdam theologicis, VIII Dispp. ventilata. Ibid. 1730. 4.
- 70) Diss. de fide Centurionis Capernaitici, ad Matth. 8, 1 sqq. Ibid. 1730. 4.
- 71) Commentatiuncula ad illustr. locum Petrinum Actor. 4, 12 Ibid. 1730. 4.
- 72) Diss. I—IV de erroribus Augustanae Confessioni recention aetate temere adfictis. Gissae 1730—1740. 4.
- 78) Progr. de eo, quod decet Theologiae Studioso quoad den nam et vitam. Ibid. 1733. 4.
- 74) Progr. de requisitis Ecclesiae ministrorum propriis ad Th. 1, 9; prolusio academica, qua S. S. litterarum cultores ad graviter urgendum Theologiae polemicae studium serio hortatur. Ibid. 1733. 4.
- 75) Diss. Demonstratio aeternae deitatis Domini nostri Jew. Christi ex opere creationis, una cum vindiciis locorum S. S. classicorum a depravationibus Socinianis. Ibid. 1784. 4.
- 76) Diss. theol. de gratia convertente Judaeis serio oblata et turpiter ab ipsis repudiata, ad Matth. 23, 37. Pars I. Ibid. 1757. 4. Pars II. Ibid. 1756. 4.
- 77) Progr. ad audiendam orationem inauguralem H. Chr. Sackenbergü. Ibid. 1738. fol.
- 78) Progr. Jubilaeum regiminis Ernesti Ludovici, Hass. Landgravii, summa solemnitate celebrandum indicans. Ibid. 1783. fol.
- 79) Prolusio academica, quo Geo. Bulli defensionem sidei Nicaenae ex patribus Ante-Nicaenis justo recensu comprehensam exhibet, atque collegium disputatorium in J. Fechtii syllogen indicit. Ibid. 1742. 4.
- 80) Prolusio academica, qua de Geo. Bulli judicio Ecclesiae Catholicae trium primorum saeculorum de necessitate credendi, quod Jesus Christus sit verus Deus, agitur. Ibid. 1745. 4.
- 81) Diss. de clave cognitionis a Legisperitis sublata, ad verba Christi Luc. 11, 52. Ibid. 1745. 4.
- 82) Diss theol. sistens comparationem Theologiae naturalis cum revelata, circa doctrinam de creatione hujus Universi. Ibid. 1745. 4.

- 83) Progr. quo de Academiae Gissensis restauratae Rectore primo paucis disserit et ad legum academicarum praelectionem invitat. Gissae 1750. 4.
- 84) Progr. invitatorium ad audiend. Orat. inaug. Ph. N. Wolfii, Linguar. Orient. Prof. Ibid. 1750. 4.
- 85) Diss, de terminis ecclesiasticis in loco de Deo exhiberi solitis. Ibid. 1750. 4.
- 86) Diss. Specimen comparationis Marci Evangelistae cum Matthaeo, quo evincitur, Marcum non esse breviatorem Matthaei, lbid. 1752. 4.
- 87) Vindiciae quorundam Sacrae Scripturae locorum de vera Deitate Domini nostri Jesu Christi, a depravationibus Neo-Ariani Francosurtensis. Ibid. 1753. 4.
- 88) Diss. an et quo sensu Evangelium concio poenitentiae dici possit. Ibid. 1756. 4.
- 89) Diss. de relspsu ex statu gratiae, ad 1 Timoth. 1, 18 sqq. Ibid. 1756. 4.
- 90) Diss, inaug. de statu exinanitionis Christi spectato quoad animam ipsius. Ibid. 1765. 4.

claruerunt, et vel ibidem diem suum obierunt, Vitae et Elogia. Tremon. 1729. 4.)

- .64) Diss, de cohaesione animae et corporis admirabili. Ihid. 1727. 4.
- 65) Diss. vindiciae versionis Lutheri ad locum illustrem Roman. 3, 28. adversus Trilleri Untersuchung etlicher Derter ber Schift. Ibid. 1727. 4.
- 66) Diss. Sapientia hypostatica antemundana, sive de aeternitate filii Dei, ad Proverb. 8, 22. Ibid. 1723. 4.
- 67) Diss. I et II de principe salutis per mortis passionem gloria et honore coronato, ad Hebr. 2, 9. Ibid. 1728 1729. 4.
- 68) Vindiciae Librorum Ecclesiae Lutheranae symbolicorum ab erroribus recentiori lisdem actate impactis, XVI Disputationibus ventilatae et junctim editae. Ibid. 1729. 4.
- 69) Tractatio praeliminaris de Westphalorum in rem Germanias aliarumque terrarum litterariam meritis, una cum thesibus quibusdam theologicis, VIII Dispp. ventilata. Ibid. 1780. 4.
- 70) Diss. de fide Centurionis Capernaitici, ad Matth. 8, 1 sq. Ibid. 1730. 4.
- 71) Commentatiuncula ad illustr. locum Petrinum Actor. 4, 12 Ibid. 1730. 4.
- 72) Diss. I—IV de erroribus Augustanae Confessioni recention aetate temere adfictis. Gissae 1730—1740. 4.
- 73) Progr. de eo, quod decet Theologiae Studioso quoad decinnam et vitam. Ibid. 1733. 4.
- 74) Progr. de requisitis Ecclesiae ministrorum propriis ad Tit. 1, 9; prolusio academica, qua S. S. litterarum cultores ad graviter urgendum Theologiae polemicae studium serio hortatur. Ibid. 1733. 4.
- 75) Diss. Demonstratio aeternae deitatis Domini nostri Jesa Christi ex opere creationis, una cum vindiciis locorum S. S. classicorum a depravationibus Sociniauis. Ibid. 1734. 4.
- 76) Diss. theol. de gratia convertente Judaeis serio oblata et turpiter ab ipsis repudiata, ad Matth. 23, 37. Pars I. Ibid. 1757. 4. Pars II. Ibid. 1756. 4.
- 77) Progr. ad audiendam orationem inauguralem H. Chr. Serckenbergii. Ibid. 1738. fol.
- 78) Progr. Jubilaeum regiminis Ernesti Ludovici, Hass. Landgravii, summa solemnitate celebrandum indicans. Ibid. 1783. fol.
- 79) Prolusio academica, quo Geo. Bulli defensionem fidei Nicaenae ex patribus Ante-Nicaenis justo recensu comprehensam exhibet, atque collegium disputatorium in J. Fechtii syllogen indicit. Ibid. 1742. 4.
- 80) Prolusio academica, qua de Geo. Bulli judicio Ecclesiae Catholicae trium primorum saeculorum de necessitate credendi, quod Jesus Christus sit verus Deus, agitur. Ibid. 1745. 4.
- 81) Diss. de clave cognitionis a Legisperitis sublata, ad verba Christi Luc. 11, 52. Ibid. 1745. 4.
- 82) Diss theol. sistens comparationem Theologiae naturalis cum revelata, circa doctrinam de creatione hujus Universi, Ibid. 1745. 4.

- 83) Progr. quo de Academiae Gissensis restauratae Rectore primo paucis disserit et ad legum academicarum praelectionem invitat. Gissae 1750. 4.
- 84) Progr. invitatorium ad audiend. Orat. inaug. Ph. N. Wolfii. Linguar. Orient. Prof. Ibid. 1750. 4.
- 85) Diss. de terminis ecclesiasticis in loco de Deo exhiberi solitis. Ibid. 1750. 4.
- 86) Diss. Specimen comparationis Marci Evangelistae cum Matthaeo; quo evincitur, Marcum non esse breviatorem Matthaei. Ibid. 1752. 4.
- 87) Vindiciae quorundam Sacrae Scripturae locorum de vera Deitate Domini nostri Jesu Christi, a depravationibus Neo-Ariani Francofurtensis. Ibid. 1753. 4.
- 88) Diss. an et quo sensu Evangelium concio poenitentiae dici possit. Ibid. 1756. 4.
- 89) Diss. de relapsu ex statu gratiae, ad 1 Timoth. 1, 18 sqq. Ibid. 1756. 4.
- 90) Diss. inaug. de statu exinanitionis Christi spectato quoad animam ipsius. Ibid. 1765. 4.

## Johann Friedrich Roos

war ben 24. Februar 1757 ju Steinbockenheim in ber Pfalz geboren und ber Cohn eines bortigen Dre: bigers, ber ihm in fruhem Alter burch ben Tobe ntriffen ward. In Darmftadt, wohin fich feine Mutter begab, erhielt Roos ben erften Unterricht burch Sauslehrer, unter benen besonders ber nachherige Ctabtpfarrer Rp= rit einen entschiedenen Ginfluß auf feine miffenschaftliche Bilbung gewann. Roos madte in ben Unfangbarunben ber Biffenschaften und in ber lateinischen Sprache rafche Fortschritte. In bem Gymnasium zu Darmstadt war feit feinem eilften Sahre ber nachherige Confiftorialrath und Director Bend fein vorzüglichfter Lehrer. Der Umfang feiner Renntniffe mar nicht gering, als er im 3. 1775 die Universitat Gießen bezog. waren Bedtholb und Schulg feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens. Bei jenem borte et biblische Theologie, Dogmatik und Moral, bei diesem Rirchengeschichte, hebraische Grammatit und Eregese bes Alten und Reuen Testaments. Mit biefen Collegien verband Roos Bohm's Borlefungen über Logif, Metaphysit, reine und angewandte Mathematif. Carthen fer unterwies ihn in ber Physik und Naturgeschichte. Durch Sopfner lernte er die romifchen Alterthumer und burch Schmid Virgil, Horaz, Dvid und andere romische Dichter grundlich fennen. Reben biefen Giua bien verfaumte er nicht, fich im Predigen ju uben.

Als er im J. 1777 nach Darmstadt zurückkehrte, erweiterte er durch die ihm übertragene Anfertigung eines Catalogs der dortigen Hofbibliothek seine Kenntnisse in der theologischen Literärzeschichte. In Erlangen, word hin er sich 1778 begeben hatte, hörte er bei Hufnagel und Rosenmüller Kirchengeschichte und Eregese des Alten und Neuen Testaments, bei Seiler Dogmatik, Moral und Homiletik. Er verband mit diesen Borles

fungen die Collegien, welche Succov über Mathematik und Metaphysik, Rudolph über Naturrecht las. Bunschenswerthe Gelegenheit, sich in der Universitäts=kirche im Predigen zu üben, fand Roos, als ihn Sei=ler unter die Zahl der Mitglieder des theologischen Seminars aufnahm. Seine Kenntnisse in den orienta-lischen Sprachen, besonders im Arabischen und Sprischen erweiterte er in dem Privatunterricht, den ihm Pfeiffer

ertheilte.

Sufnagel und Sarles, mit benen er naber bekannt geworben mar, suchten ihn im 3. 1777, ale er eben, nach Beendigung feiner theologischen Studien, Er= langen verlaffen wollte, für das academische Leben zu gewinnen. 3m 3. 1780 erlangte Roos burch bie von ihm offentlich vertheibigten "Observationes ad difficiliora quaedam loca Hoseae" die Magisterwurde. Schon fruber batte er einige Privatcollegien über bie hebraifche und englische Sprache gelefen. 2018 er indeg eben feine offentlichen Borlefungen eroffnen wollte, über= rafchte ihn ein Ruf nach Giegen. Er ward im Berbft 1780 als vierter Lehrer an bem bortigen Pabagogium angestellt, und verband mit feinem Unterricht offentliche Borlefungen über bie bebraifche, griechische und eng= lifche Sprache. Ueber ben Elementarunterricht auf Schulen ließ er bamals (1781) einige lesenswerthe Bemer= fungen brucken. Um jene Beit rudte er in die britte Lehrerftelle hinauf. Mehrere mit Beifall aufgenommene Schriften, besonders feine "Bibliothet fur Padagogen und Erzieher," verschafften ihm zu Ende des 3. 1783 einen Ruf als Prorector an bas Gymnasium zu Ibstein. Eine Befoldungezulage hielt ihn zurud, biefem Untrage ju folgen. Als fpaterhin fein Freund Onell jene Stelle annahm, ward Roos zweiter, und nach Bort's Tode (1784) erfter Lehrer an bem Pabagogium zu Biegen. Roch in bem genannten Sahre erhielt er eine außeror= dentliche Professur ber Philosophie. In feinen Borle; sungen beschäftigte er sich vorzüglich mit ber griechischen

Literatur und mit Geschichte. Für sein häusliches Leben eröffneten sich um jene Zeit (1785) erfreuliche Berhältenisse, als er in Luise v. Linstow, der Tochter eines Darmstädtischen Majors und Kammerjunkers, eine in jedem Betracht seiner würdige Gattin fand. Mit Beibehaltung der Stelle eines ersten Lehrers am Pädagogium ward Roos im I. 1789 ordentlicher Professor der Philosophie. Im I. 1791 erhielt er eine bedeutende Gehaltsvermehrung und außerdem von der Huld seines Fürsten, des Landgrafen Ludwigs X., die unzweideutigssten Beweise, die ihn zu verdoppelter Thätigkeit in seinem Wirkungskreise spornten. Im I. 1799 ward er Patender Wirkungskreise spornten.

bagogiarch und 1803 Professor ber Geschichte.

2016 Roos ben 24. Dezember 1804 ftarb, erregte fein fruber Tob, burch ben bie Schule und Universität einen bedeutenden Berluft erlitt, allgemeines Bedauern. Mit grundlichen philologischen, theologischen und historifden Renntniffen vereinigte er eine unermubete Berufe: treue in ben ibm übertragenen Memtern. Die Frequeng bes Pabagogiums, bem er eine, ben Beitbeburfniffen gemaße Reform gab, flieg unter feiner Leitung von 65 bis ju 140 Boglingen, unter benen fich mehrere Muslander befanden. In biefem Wirkungetreife empfahl er sich auch als Schriftsteller burch bie in ben 3. 1783 bis 1784 herausgegebenen zwei Bande feiner "Biblio: thet für Padagogen und Erzieher." Geine philologischen Renntniffe zeigte er (1790) in feinem "Berfuch uber Die Claffifer," und vorzüglich in feiner ,, Ueberfetung bes Itreng," bie er, nach einer (1793) burch ben Druck befannt gemachten Probe, im nachsten Jahre in zwei Theilen eticheinen ließ. In ber theologischen Literatur ward et vortheilhaft bekannt burch feine lateinisch geschriebene Erlauterung einiger fcmeren Stellen in bem Propheten Bofeas, und durch ben, nach bem Englander 2B. Green bearbeiteten eregetisch = fritischen Commentar über einige Unter feinen . poetische Stude bes Alten Testaments. übrigen Schriften verbienen feine schagbaren "Beitrage

jur historischen Critit" (1794) und die "Probleme aus der alten und neuen Geschichte" (1798) nicht übersehen zu werden. Zu der deutschen Encyclopadie, welche in Franksurt erschien, lieserte er mehrere schätzbare Beiträge, die griechischen, romischen und deutschen Alterthumer betreffend. Bon dem achtzehnten Bande an war er Rebacteur jenes Werks.

Außer mehrern Rezensionen in der Erlanger und Jenaischen Literaturzeitung hat Roos nachfolgende Schrifzten geliefert:

- 1) Diss. Observationes philologico exegeticae ad difficiliora quae- dam loca Hoseae. Erlangae 1780. 4.
- 2) Cinige Bemertungen über ben hebraifden Clementarunterricht auf Ehulen. Giegen 1781. 8.
- 3) J. B. de Rossi Annales typographiae Ebraicae Sabionetensis, appendice aucti, ex Italicis Latinos fecit. Erlangae 1783. 8.
- 4) Bibliothet für Paragogen und Erzieher. Giegen 1783 1784. 2 Bbe. 8.
  - 5) Progr. Excursus ad Horatii Carm. I. 1. 7-15. Ibid. 1783. 4.
- 6) 28. Green's fritischer und eregetischer Commentar über einige pottische Stude bes Alten Teftaments; aus bem Englischen. Cbenb. 1783, 8.
- 7) Abbandlung über ben Character bes Cofia in ber Andria bes Der reng. Chent. 1784. 4.
  - 8) Progr. de Terentii quibusdam locis. Ibid. 1786. 4.
- 9) Ueber ben moralifden Character bes romifden Gefdichtforeibers C. Salluftius Criepus. Cbend. 1788. 4.
  - 10) Berfuch über bie Glaffiter. Cbenb. 1790. 8.
- 11) Progr. de suppliciis, quibus M. Attilius Regulus Carthagiae traditur interfectus. Ibid. 1790. 4.
- 12) Quinti Horatii Flacci Carminum Libri V; bee Quintus Beratius Flaccus Oben; funf Bucher; überfest und mit einigen Anmertungen begleitet. Leipzig 1791. 8.
- 13) Probe einer neuen Ueberfegung von Tereng'ens Luftfpielen. Giefen 1793 4.
- . 14) Beitrage gur hifterifden Gritit. Cbenb. 1794. 8.
- 15) Teren 3'ene Luftfpiele, überfegt und commentirt. Gbenb. 1794 bis 1796. 2 Theite. gr. 8.
- 16) Progr. Spicilegium observationum in Cyropaediam Xenophonteam. Ibid. 1795. 4.
- 17) hiftorifder Berfuch über ber beiben Bruber Philani aus Garathago unerhorte Aufopferung fur bas Baterland. Ebenb. 1797. 4.

- 18) Probleme aus ber aften und neuen Gefdichte. Ifte Abtheilung. Gießen 1798. 8.
- 19) Progr. Symbolae exegetico-criticae ad Marci Tullii Ciceronis de divinatione libros ab Hottingero nuper editos. Ibid. 1799. 4.
- 20) Untersuchung über bas privilegirte Spigbuben : Sandwert in bem alten Argypten. Chend 1801. 4.

Ein Bilbnif von Roos befindet fich im 18ten hefte von Bod's Cammlung von Bilbniffen gelehrter Danner (1796).

#### Magnus Friedrich Roos

war ben 6. September 1727 zu Sulz am Neckar geboren. Seine wissenschaftliche Bilbung verdankte Roos den Würtembergischen Klosterschulen und dem theoslogischen Stift zu Tübingen. Dort ward er im J. 1750 Kepetent. Das J. 1757 führte ihn als Diakonus nach Soppingen. Aus seinen dortigen Amtsverhältnissen schied er im J. 1767. Er ward um diese Zeit Dekan zu Lustnau, 1784 Prälat zu Anhausen und 1788 Landschaftsassessor des großen Ausschusses. Zugleich erzhielt er den Character eines Herzogl. Würtembergischen Raths. Er starb den 19. März 1803, nachdem seine Geduld hart geprüft worden war durch die schmerzhafte Krankheit polypenartiger Gewächse im Gaumen, welche ihm drei Monate hindurch jede körperliche Nahzung äußerst erschwerten.

Seine ungeheuchelte Religiositat mar nicht frei von einer hinneigung jum Pietismus und Myflicismus. Much in seinen Schriften, groftentheils ascetischen Inhalts, verfolgte er biefe individuelle Richtung, besonders in seinen "Betrachtungen über die gegenwartige Beit und bie Nothwendigkeit ber Bekehrung zu driftlicher Frommigfeit" (1779) in ber gleichzeitig herausgegebenen ,, neuen Kreugschule" und noch im 3. 1800 in bem "Aufruf zur Nachfolge Jefu." Eine mystische Tendenz war auch in seiner Erklarung des Propheten Daniel und meh= reter Paulinischen Briefe nicht zu verkennen. Den gott= lichen Ursprung ber Bibel suchte er (1773) in einer eige= nen Schrift, und in einer fpatern (1791) gegen neuere Einwurfe in Schut zu nehmen. Den meiften Beifall fand fein "driftliches Sausbuch," Morgen = und Abend= anbachten auf's gange Sahr enthaltenb. Die beiben Theile biefes Werks, welche 1783 erschienen, murben noch im 3. 1821 jum viertenmal aufgelegt.

Mußer mehrern Beitragen ju bem Schwabischen

Magazin, zu ben Burtenbergifchen biblifchen Summarien u. a. Journalen bat Roos nachfolgende Schriften geliefert :

1) Chriftliche Gebanten von ber Berfdiebenheit und Ginigteit ber Rinber Gottes, nebft G. F. Steinhofer's Entwurf eines theologifchen Cenbichreibens von bem Unterfchieb ber gemeinen Rirchenverfaffung. Stuttgart 1764. 8.

2) Daniel, ale ein rechtichaffener hoffmann abgeschilbert. Frantf.

1767. 8. 2te Muffage. Cbent. 1774. 8.

S) Fundamenta psychologiae ex Sacra Scriptura sic collecta, ut dicta ejus de anima ejusque facultatibus agentia digesta atque explicata sint. Tubing. 1769. 8.

4) Fußtapfen bee Glaubene Abrahame in ben Lebenebefdreibungen ber Patriarden und Propheten. Gbent, 1769-1770. 6 Stude. &

2te Auflage. Stuttgart 1776. 2 Bbe. gr. 8.

5) Abhandlung von ber Gunte miter ten beiligen Beift. Rurnberg 1771. 8.

6) Auslegung ber Beiffagungen Daniel's, bie in bie Beit bee Reuen Teftamente bineinreichen. Leipzig 1771. 8.

7) Chriftliches Glaubenebetenntnig und überzeugenber Beweis bem gottlichen Urfprung und Anfebn ber Bibel, ben neueften Ginwurfen entgegengefest. Cbenb. 1773. 8. 2te Muflage. Cbent. 1774. 8.

8) Ginleitung in Die biblifden Gefdichten von ber Coopfung an bis

auf bie Beit Abrahams. Tubingen 1774. 8.

9) Prebigten über bie Conn : und Refttaglichen Cvangelien, 1774. 4.

10) Betrachtungen über bie feche Sauptflude bee Catedismus. Cbent. 1775. 8.

11) Die Lehre und Lebenegefdicte Jefu Chrifti, bee Cobne Gottes, nach ben vier Evangeliften entwerfen. Gbent. 1776. 2 Theile. 8.

12) Colbatengefprace, jur Pflanzung ber Gottfeligfeit unter ben Golbaten eingerichtet. Cbenb. 1777. 8.

13) Betrachtungen über bie gegenwartige Beit und bie Rothwenbigfeit und Befdaffenbeit ber Betehrung jur driftlichen Frommigteit, in ficben Gefprachen vorgetragen. Cbend. 1779. 8.

14) Reue Rreugicule, ober Anweifung ju einem driftliden Leiben, welche in gwolf Abbanblungen, in Auszugen aus erbauliden Schriften, in Liebern und Gebeten befteht; ale ein Anhang find Mergen : und Abendgebete, ein Bettergebet und turge Gebete eines Sterbenben beige-Cbent, 1779. 8.

15) Ginige Borte ber Ermahnung und bes Treftes fur biejenigen, welche jur gegenwartigen antischriftlichen Beit leben. Cbenb. 1779. 8.

16) Chriftlides Sauebud, meldes Morgen: und Abendandachten aufe gange Sabr enthalt. Stuttgart 1783. 2 Theile. gr. 8. 2te Auflage. Chenb. 1790. 8. 3te. Rurnberg 1808. 8. D. Apfen. 4te. Cbenb. 1821. 8. Dt. Apfrn.

17) Selecta capita doctrinae de Ecclesia, praesenti tempori accommodata. Tubingae 1784. 8 maj.

- 18) Rurze' Auslegung bes Briefs Paull an bie Salater. Zubingen 1784. 8. 2te Auflage. Chenb. 1786. 8.
  - 19) Abichiebepredigt git Luftnau. Reutlingen 1784. 8.
- 20) Rurger Entwurf und Beweis ber nothigften Lehren bee Evanges liums. Tubingen 1784, 8,
- 21) Chrifilide Glaubenblehre für biejenigen, welche fich jur gegenwärztigen Zeit nicht mit mancherlei und fremben Lehren umtreiben laffen wolzlen, nach ber heiligen Schrift gefertigt. Stuttgart 1786. (eigentlich 1785) 8. (Gewiffermaßen eine neue und vermehrte Ausgabe bes vorherzgehenden Werts.)
- 22) Aurge Auslegung ber beiben Briefe bes Apofiels Pauli an bie Theffalonicher. Zubingen 1786. 8.
- 23) Prüfung ber gegenwartigen Beit nach ber Offenbarung Sohamnis. Stuttgart 1786, 8,
- 24) Erbauliche Reben über bie Offenbarung Johannis. Ebenb. 1786. 8.
- 25) Sefus, ber Eribfer ber Denfchen, nach Sef. 53. Cbenb. 1788, 8.
- 26) Deutliche und gnr Erbauung eingerichtete Ertlarung ber Offenbarung Johannis. . . . 1789. 8.
- 27) Rurge Auslegung bee Briefe St. Pauli an bie Romer. Tus bingen 1789. 8.
- 28) Hausliches Erbauungsbuch, in Gebeten und Betrachtungen, sowohl auf bie ordentlichen Wochen: und Festrage, als auf andere Tage und Falle. Nurnberg 1790. gr. 8. M. Apfrn. 2te Austage. Chenb. 1791. ar. 8.
- 29) Beweis, bag bie gange Bibel von Gott eingegeben, und bie barauf gegeinbete Religion mabr fei. Tubingen 1791. 8.
- 30) Gewiffe, mahricheinliche und faliche Gebanken von bem Buftande gerechter Seelen nach bem Jobe. Altona 1791. 8,
- 31) Die Burtembergifche Tabea, ober bas merkwurdige außere und innere Leben und Sterben ber Jungfrau Beata Sturm; mit einer Borrebe neu herausgegeben. Stuttgart 1791. 8.
- 32) Der zweite und zwolfte Pfalm, mit Anwendung auf bie gegen= wartige Beit ausgelegt. Zubingen 1794. 8.
- 33) Beleuchtung ber gegenwartigen großen Begebenheiten burch bas prophetifche Bort Gottes. Cbenb. 1794. 8.
- 34) Predigten über bie neuen, fur bie Burtembergifche Rirde verorbneten Evangelien, nebft einer furgen Erklarung ber zwei Briefe bes Apoftels Johannis. Stuttgart 1795. 8.
- 35) Der 45fie und ber 110te Pfalm, mit Anwendung auf die gegens wartige Beit ausgelegt. Zubingen 1796. 8.
- 36) Rurge Greidrung ber Briefe bes Apoftele Petrus und ber Briefe Juba. Chenb. 1798. 8.
- 37) Rurge Auslegung ber brei Briefe bes Apoftele Johannie. Chend, 1798, 8,
- 38) 3wei 26banblungen von ber Rechtfertigung und Seiligung. Chent. 1799. 8.

39) Griftliche Gelprache für Lanbleute; nebft einer Befdreibung b geiftlichen Bachsthums. Tubingen 1800. 8,

40) Chriftliche Gefprache vom Tobe, und von bemjenigen, was n wahren Chriften vorgeht und nachfolgt. Gbent. 1800. 8.

41) Anweifung gur Ertenntnif Chrifti. Cbenb. 1800. 8.

42) Aufruf gur Rachfolge Jefu. Cbent. 1800. 8.

43) Rleine Blatter fur Cohne und Tochter auf bem Lanbe. Com 1800. 8.

44) Gespräche vom Alter; nach bes Berfassers Tobe berausgegeben w. A. F. Roos, Pfarrer zu Stammbeim bei Ludwigsburg; nebst & Lebenslaufe bes Berfassers. Nurnberg 1803. gr. 8.

45) Cammlung von zwiefachen Morgen : und Abendandachten auf ich Bochentag; nebft bem angehangten Freitagsgebet. Gbent. 1808. gr. 8

Gin Bilbnif von Roos, gestochen von Soctler, befindet fich w bem ersten Theile feines Werts: Die Lehre und Lebensgeschichte Zes Chrifti. (Tubingen 1776.)

# Johann Wilhelm Rofe

war den 23. October 1742 zu Anspach geboren. Den Lehranstalten seiner Baterstadt verdankte er, unterstüßt von glücklichen Geistesanlagen, reger Wißbegierde und unermüdetem Fleiße, die erste Bildung. Zu Helmstädt studirte er in den I. 1761—1763 Theologie. Im I. 1774 ward er Pfarrer zu Wassermungenau im Anspachischen, ging aber fünf Jahre später als Hof- und Stiftscaplan nach Anspach. Dort ward er 1790 Hof- prediger und Königl. Preuß. Consistorialrath. Er starb als erster Stiftsprediger den 9. October 1801.

Als Schriftsteller ward Rofe querft burch eine Ueber= fegung der Trauerspiele des Geneka bekannt, die er un= ter bem Titel: "Tragische Buhne ber Romer" in ben 3. 1777 - 1781 in brei Theilen drucken ließ. nachher machte er fich auch in ber theologischen Litera= tur burch "Cabinetspredigten (1782) Trauungsreben und Casualpredigten" (1784) und burch "practische Beltrage jur geiftlichen Umtöführung in besondern Fallen" (1790) vortheilhaft bekonnt. Borzüglich scheinen feine "Kanzelvortrage bei Lefeleichen" viel gelefen worden gu fenn. Die brei Theile Diefes Werke, in den 3. 1783 bis 1790 gedruckt, erlebten 1818 die britte Auflage. Die Lehre von Gott, von Chriftus, von der Erbfunde und andere driftliche Dogmen beleuchtete er nicht ohne Scharffinn in Synobalfragen über einzelne Artikel ber Apologie ber Mugsburgischen Confession.

Außer mehrern Beitragen zu Journalen, befonders Poefien im Gottinger Musenalmanach und in bem Leipziger Taschenbuch fur Dichter und Dichterfreunde, hat

Rose nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Proben bramatifder Bebidte. Rurnberg 1767. 8.

<sup>2)</sup> Tragifche Buhne ber Romer. Unfpach 1777-1781. 3 Theile. 8.

<sup>3)</sup> Cabinetepredigten. Murnberg 1782. 8.

<sup>4)</sup> Rangelvortrage jum Gebrauch bei Lefeleichen. Cbenb. 1783-1790.

3 Theile, 8. 2te Ausgabe bes ifien und 2ten Theile, Rurnberg 1789 u. 1797. 8. 3te Auflage. Cbend. 1818. 3 Bbc. 8.

5) Die weise Freude bes Zunglings über Prediger Calomo 11, 9 an bem Grabe 28. F. Benter's vorgestellt. Anspach 1783. Fol.

6) Trauungereden, nebft einem Anhange von andern Cafualpredigten. Cheud. 1784. 8.

7) Pocabontas; ein Chaufpiel mit Gefang. Cbent. 1784. 8.

8) Bie ein mabres Bertrauen auf Gott belohnet werbe; über Pf. 73, 23. 24 an bem Grabe weiland Frau I. M. Bombarbin u. f. n. vorgestellt. Chenb. 1788. Fol.

9) Ad Articulum Augustanae Confessionis XXII Quaestiones

synodales. Onoldi 1791. fol.

10) Ad Artic. August. Confess. XXIII Quaestiones synodale. Ibid. 1792. fol.

- 11) Ad Artic. Aug. Confess. XXIV Quaestiones synodales. Ibid. 1793. fol.
- 12) Ad Artic. Aug. Confess, XXV de confessione Quaestiones synodales. Ibid. 1794. fol.
- 13) Practifde Beitrage gur geiftlichen Amteführung in befonbern Fillen. Chend. 1794. 8.
- 14) Ad Artic. Aug. Confess. XXVI de discrimine ciborum Quaestiones synodales. Ibid. 1795. fol.
- 15) Ad Artic. Aug. Confess. XXVII de votis monachorum Quasstiones synodales. Ibid. 1796. fol.
- 16) Ad Artic. Aug. Confess. XXVIII de potestate ecclesiastica Quaestiones synodales. Ibid. 1797. fol.
- 17) Ad Apologiam Aug. Confess. Art. I de Deo Quaestiones synodales. Ibid. 1798. fol.
- 18) Betrachtungen und Gebete gum Gebrauch in ben v. Craile beim ichen Stiftunge: Paffione: Betftunben. Gbend. 1798. 8.
- 19) Ad Apologíae Aug. Confess, Art. I, de peccato originali Quaestiones synodales. Ibid. 1799. fol.
- 20) Ad Apologiae Aug. Confess. Art. II de Christo Quaestiones synodales. Ibid. 1800. fol.

## Johann Ferdinand Roth

war ben 7. Februar 1748 ju Nurnberg geboren und ber Sohn eines bortigen Buchbinbers. Er fammte aus der in der ehemaligen Reichsstadt Beigenburg befindlichen alten Kamilie ber Rothen, welcher Raifer Rudolph II. im 3. 1577 ein eignes Wappen verlieben hatte. In ber Beiligen Beiftschule unterwiefen ihn Gabler, Bofd und Bahn im Lateinischen und Griechischen. Mit ben Unfangsgrunden der hebraischen Sprache mard er burch ben Diafonus Bagner an ber Spitalfirche befannt. Rach geendigten Schulftubien befuchte Roth in bem Acgibien = Gymnasium Solger's, Sporl's, Morl's, Reichel's u. A. Borlefungen. Geine academifche Laufbabn eröffnete er im 3. 1768 ju Altborf, nachbem er ichon ein Sahr fruber unter bie Bahl ber Studirenden aufgenommen worden war. Bernhold, Dietelmair, Riederer, Sirt und Doberlein maren feine Baupt= führer im Bebiet bes theologischen Biffens. In ber Philosophie und in ben altern Sprachen unterwiesen ihn Abelbulner, Bill, Ragel und Schmarz. jene Zeit (1768) marb er auch Mitglied ber lateinischen Gefellschaft zu Altborf. Er verließ biefe Universitat im Mai 1773, und ward, nachdem er unter bie Canbida= ten bes Predigtamts zu Rurnberg aufgenommen worden war, 1777 Stadtvicar daselbst und 1781 Diakonus an ber St. Safobsfirche. Um jene Beit (1782) fanb er in Maria Belena Enopf, ber Tochter eines Predigers zu Rraftshof, eine in jedem Betracht feiner wurdige Gattin. Mehrere Rinder erhöhten bas Glud dieser Che. Much an außern Auszeichnungen fehlte es ihm nicht. Die Nurnbergische Gesellschaft zur Beforberung ber Runfte und nutlichen Gewerbe nahm ihn unter die Bahl ihrer Mitglieder auf. Mus feinen bisherigen Umteverhaltniffen Schied er im 3. 1798. Er ward um biefe Beit Diakonus an ber St. Sebalbkirche.

1806 Senior bes Capitels zu St. Sebalb und 1813

Stadtpfarrer.

Mle er ben 21. Januar 1814 ftarb, hinterließ et ben Ruhm eines unermubet thatigen und vielfeitig gebilbeten Mannes. Richt blos in ber Theologie, auch in ben einzelnen 3meigen bes hiftorifden Biffens befaß er fchatbare Renntniffe, Die er in mehrern Schriften, jum Theil feine Baterftadt, beren Alterthumer, Bandel und Gewerbe betreffend, entwickelte. Seine literarifchm Berdienfte wurden erhoht durch feinen reinmoralifden Character und feine ungeheuchelte Rrommigfeit. bem religiofen Indifferentismus glaubte er wiederholt warnen gu muffen. 216 theologischer Schriftsteller marb er vortheilhaft bekannt durch feine "Unterredungen mit Rindern über einige biblifche Siftorien Alten und Neuen Teftaments" (1782) durch "Betrachtungen über bie Leidensgeschichte Sefu" (1786) und durch eine "Bie fcreibung bes Religionemefens in Rurnberg" (1789). Bielen Scharffinn zeigte er auch (1790) in der Untersuchung ber Fragen: burch welches Intereffe die christ liche Sittenlehre ben Menschen reize, fie zu befolgen, und warum ihre Wirkungen in ber protestantischen Ritche nicht so allgemein feien.

Außer mehrern Beiträgen zu Menfel's histor. literar. bibliograph. Magazin, zu bessen neuen Mistellancen artistischen Inhalts, zu Höck's Magazin ber Staatswirthschaft, zum Journal von und für Deutschland, zum allgemeinen literarischen Anzeiger und zu and bern Journalen, hat Roth nachfolgende Schriften ge-

liefert:

1) Erneuertes Gebachtnif einiger Beforberer ber Gelehrfamteit auf bem von Belferifchen Gefchlecht. (Rurnberg) 1781. 4.

3) Beitrage gur Gefchichte bes Belfer'ichen Gefchlechts. Rarnberg 1782. 4.

4) Rurgge-

<sup>2)</sup> Unterrebungen mit Rindern über einige biblifde Siftorien Allen und Reuen Teffaments. Rurnberg 1782. 8. Mit 25 Aupfern. Reut Auflage (als funftes Bandden bes Lehr und Lefebuchs für bie Zugend; auch unter bem Titel: Lehrreiche Erzählungen aus ber biblifden Sofdichte für bie erfte Zugend.) Rurnberg u. Zena 1792. 8.

- 4) Rurgefaßte Gefdichte bes Belfer'ichen Gefdlechte. Erfter Berfuch. Rurnberg 1783. 4. 3weiter Berfuch. Cbenb. 1784. 4.
- 5) Sefcichte ber Orben, von benen einige Aloffer in ben R. A. Erbe landen aufgehoben worben, nebst einem Anhange von bem Zesuiten : und Tempelherrnorben. Wien 1783. 8. Mit Kupfern.
- 6) Schilberung ber vier Sahreszeiten, ber Jugend gewibmet. Rurnberg 1783. 8. Dit Stupfern,
- 7) Bollftandige Geschichte ber Stadt und Beftung Sibraltar; nebft einer Beschreibung aller Belagerungen und ihrer legten Bertheibigung burch ben General Elliot. Chend. 1783. 8. Mit Aupfern.
  - 8) Prebigt wiber bas Lotto und Lotteriefpielen. Cbend. 1783. 8.
- 9) Numophylacium Welserianum, ober Berzeichniß aller Mungen und Schaustude, welche Belfer'n zu Chren geprägt worben find, und auf welchen Welferische Ramen ober Wappen siehen. Erfie Abtheilung. Ebend. 1785. 4. 2te Salfte. Ebend. 1786. 4. 2te Abtheilung. Ebend. 1787. 4. 3te Abtheilung. Ebend. 1788. 4.
- 10) Bon ber unverantwertlichen Gleichgultigfeit vieler Mitburger gegen bie Religion; eine Predigt am Abend vor bem allgemeinen Bufund Bettage. Chenb. 1785, 8,
- 11) Betrachtungen über bie gange Leibenegefcichte Sefu. Cbent. 1786. 8.
- 12) Ronig Artus und Pring Biebubald, ein Ammenmabren. Leipe
- 13) Die Welt im Rleinen jum Rugen und Bergnugen lieber Rinder. Cbend. 1786. 3 Theile. 8. Mit Aupfern. (Ifter Theil: Bierfüßige Thiere. 2ter Theil: Bogel. 3ter Theil: Fifche und Amphibien.)
- 14) Gemeinnüßiges Lexikon für Lefer aller Classen, besonders für Unstindirte, ober kurze und deutliche Erklärung der sowohl im gesellschaftelichen Umgange als in Rünften und Biffenschaften vordommenden Ausbrücke und Redenkarten. Ebend. 1787 1788. 2 Theile. 8. 2te versbesstete Auflage. Gbend. 1791. 2 Theile. 8. 3te Auflage. Ebend. 1805. 1806. 2 Theile. 8.
- 15) Predigten von Gott und ber Natur für alle Sonn:, Fest: und Feiertage bes ganzen Jahrs, gehalten von A. A. Ries, Diakonus bei St. Regidien, und nach bessen Tobe herausgegeben von J. F. Roth. Chend. 1788, 8,
  - 16) Befdreibung bes Religionemefene in Rurnberg. (Leipzig) 1789. 8.
- 17) Untersuchung ber brei Fragen: 1) Durch welches Intereffe reizt bie driftliche Sittenlehre ben Menfchen zu ihrer Befolgung? 2) Warum find ibre Wirkeningen in ber protestantischen Kirche nicht angemein? 3) Belche Bortheile kann eine geheime Berbindung in Ansebung der driftlichen Sittenlehre gewähren? Berantast durch bes herrn Weish aupt Pythagoras. Frankf. u. Leipzig (Rurnberg) 1790. 8.
- 18) Geschichte und Beschreibung ber Rurnbergischen Cartbause, beren Rirche ber katholischen Gemeine im I. 1784 bis zur Wiedererbauung ber Clisabethencapelle im beutschen hause überlaffen worden ift; nebst Geschichte und Beschreibung ber Capelle an bem Carthausergarten, bes Bruderhauses bei ber Carthause, ber Morigcapelle und bes Men be lischen Seelhauses auf bem Bonersberge; aus gedruckten und ungedruckten Achrichten verfast, und mit Aupfern, Urkunden und Beilagen verschen. Rurnberg 1790, gr. 8.

Doering, b. g. Th. D. III. Bb.

- 19) Ginfabung ju Borlefungen uber bie driffliche Religion , für meine jungen Ditburger und Ditburgerinnen. Rurnberg 1791. 8.
- .. 20) Leben Albrecht Durer's, bes Baters ber beutichen Runfiter, nebft alphabetischem Berzeichniß ber Orte, an benen feine Runftwerte aufbewahrt werben; möglichft vollftandig befchrieben. Leipzig 1791. gr. 8.
- 21) Baterlanbifche Blatter. Rurnberg 1791. 14 Stude. 8. (In Berbindung mit mehrern Gelehrten berausgegeben.)
- 22) Berfuch einer Gefdichte bes Apotheterwefens in ber freien Reiche-fabt Rurnberg. Cbenb. 1792. 4.
- 23) Fragmente gur Geschichte ber Baber, Barbierer, hebammen, ehrbaren Frauen und geschwornen Beiber in ber freien Reicheftabt Rurnberg, (Rurnberg 1792) 4.
- 24) Sammlung ichoner Stellen, jum Gebrauch fur Stammbucher, aus beutichen, lateinischen, griechischen, franzolischen, italianischen und engelischen Schriftfellern. Erftes Banboen. Rurnberg 1793, 8.
- 25) Geschichte ber Thronbesteigung Sugo Capete, bee Stammvatere ber legten Ronige von Frankreich; ein Bruchflud aus ber alten Geschichte Frankreichs. Chenb. 1794, 8,
- 26) Die guten Folgen bes hingangs Sefu gum Bater; eine Gafipredigt ju Gungenhaufen im Fürftenthum Anfpach gehalten. Gbent. 1794. 8.
- 27) C. F. Bobel's gemeinnubiges Sand : und Reifehandbuch für junge Leute after Stande, in zwei Abtheilungen; gang neu umgearbeitet und mit einem breifachen Regifter vermehrt. Gbend. 1794. 8. 2te Auflage. Chond. 1805. 8.
- 28) Anleitung gur Selbftprufung; feinen lieben Catedumenen gunadft gewidmet. Cbenb. 1794. 8.
- 29) Lebensbeschreibungen und Nachrichten von merkwürdigen Rurnbergern und Rurnbergerinnen aus allen Stanten, zur Beforderung patrietischer Gefinnungen und burgerlicher Tugenden. Chent. 1796. 8. Die Aupfern.
- 30) I. 2. Schmerler's allgemeiner Bolfefalenber für ben Burger und Landingen auf bas I. 1798. Fortgefest mit ben febr nüglichen D. Struv'ichen Nothe und hulfstabellen, und mit bem Kalenber ber Reufrantischen Republik herausgegeben. Cbenb. 1797. 4.
- 31) Abschiedepredigt in ber Kirche zu St. Satob, am 4ten Tage nach ber Erscheinung Chrifti gehalten und jum Beften einiger armen Gemeinbeglieber berausgegeben. Chenb. 1798. 8.
- 32) Allgemeines mythologisches Sandleziton, jum Gebrauch bei ber Letture beutscher Dichter, wie auch fur Kunfiler und Kunfiliebhaber. Leipzig 1799. 8.
- 33) Geschichte bes Nurnbergischen Sanbels. Gin Berfud. Cbent. 1800 1802, 3 Theile. 8.
- 34) Berzeichnis aller Genannten bes größern Raths, von ben alteften bis auf die neuesten Beiten, mit bistorischen Nachrichten. Nach mehrern mit einander verglichenen Sandschrifter, mit einer historischen Ginleitung und zwiesachem Register. Rurnberg 1802. Fol.
- 35) Mythologische Dactpliothet, nebft vorausgeschickter Abhandlung von geschnittenen Steinen. Gbenb. 1805. gr. 8. Mit 2 Rupfern.
  - 36) Bernharbe ven Montfaucon griedifde, romifche und an-

bere Alterthamer, für Studirende, Zeichner, Maler, Bildhauer, Kupfersstecher, Gold: und Silberarbeiter und andere Kunstler, in einen beutsschen Auszug gebracht von M. J. J. Schat, und mit Anmerkungen versehen von J. S. Semler. Reue, mit Zusahen vermehrte Ausgabe, herausgegeben von J. F. Roth. (auch unter dem Titel: Antiquitatis Graecae et Romanae a celeberrimo P. Montfauconio olim collectae, et in compendium redactae a M. J. J. Schatz etc.) Rurnberg 1807. Sol. Mit 151 Kupfern.

37) Rurnbergifche Tafdenbud, Erfies Banbden: Rurnbergs Gefcichte, Cbend. 1812. 12. Wit 3 Rupfern. 3weites Bandden (auch unter bem Titel: Rurnberge neuefte Befchreibung und Berfaffung, nebft einem Berzeichnis ber Kauficute und 100 Peftreifecouten.) Ebend. 1813. 12.

Roth's Bilbniff befindet fich im 24ften heft von Bod's Cammlung von Bilbniffen gelehrter Danner. (1802)

### Johann Undreas Rothe

war ben 12. Man 1688 ju Liffa bei Gorlig geboren und ber Gohn eines bortigen Predigers, bem et ben erften Unterricht verbankte. Spaterbin unterwies ihn fein Better, ber Paftor Ruchler in Pengig, bis er Zogling bes Gymnasiums zu Gorlig warb. Mit feltenen Geistesanlagen, Die sich fruh entwickelt hat-ten, verband er rege Bifbegierde und unermubeten Rleiß. Die wiffenschaftlichen Borkenntniffe, Die er fic erworben hatte, erweiterte und berichtigte er in bem Maria = Magdalenen = Gymnafium zu Breslau. 3. 1708 bezog er bie Universitat Leipzig. Theologie blieb bort fein Sauptstudium, mit welchem er eine grundlidje Renntniß ber altern Sprachen verband. Start, Dlearius, Pfeiffer und Bernot maren feine Saupt: führer im Gebiet bes theologischen Biffens. Philosophie horte er bei v. Ruffel, Mathematik bei Funt.

Nach Beenbigung seiner academischen Lausbahn ward Rothe Mitglied bes größern Predigercollegiums zu Görliß, folgte aber 1722 einer Einladung des Grafen v. Zinzendorf nach Berthelsdorf bei Herrnhut. Seine damals geschlossene, sehr glückliche Ehe mit Zuliane Concordia Rothe, der Tochter eines Diakonus zu Rothenburg an der Neiße, mußte ihn trösten bei den Frrungen, in die er bald mit dem Grasen von Zinzendorf gerieth, der ihm seine religiösen Ansüchten auszudringen suchte und seine Geistesfreiheit auf mehrsache Weise beschränkte. Aus diesen drückenden Verhältznissen befreite ihn (1737) ein Ruf nach Hermsdorf bei Görliß. Er ward dort Pfarrer und zwei Jahre später zu Thommendorf bei Bunzlau in der Oberlausiß, wohin ihn der Graf v. Promniß berufen hatte. Dort starb er den 6. July 1758, den Ruhm eines Gelehrten hinterlassen, der mit gründlichen Kenntnissen in den einzelnen Zweigen des theologischen Wissens eine uner-

mubete Berufetreue und ungeheuchelte Frommigfeit ver-Mles außere religiofe Beprange, ohne mahr= haft driftlichen Sinn, war ihm verhaßt. Er zeigte fich, wenn gleich bem ftreng orthodoren Lehrbegriff ber Rirche zugethan, und ein Bertheibiger ber Berfohnungslehre und anderer driftlicher Dogmen, nicht intolerant gegen Undersbenkende. Auf moralische Beredlung fuchte er burch fein Beifpiel und durch mehrere accetische Schriften ju wirken, unter benen fein "erbaulicher Beitvertreib Sott ergebener Seelen (1714) und eine "Unleitung fur Chriften, felig zu werben" (1720) ben meiften Beifall unter feinen Beitgenoffen gefunden zu haben Scheinen. Unter mehrern Stellen bes Alten und Reuen Teftaments. bie in ben Brundsprachen einen gewiffen Nachbruck haben, bob er bie wichtigern (1727) in einer eigenen Schrift hervor.

Außer mehrern Beiträgen zu Journalen hat Rothe nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Die erften und nothigften Grunde ber Religion. Leipzig 1713. 12.
- 2) Unterricht von ber driftlichen Freiheit in Rleibern und Schmude. Cbenb. 1713, 12.
- 3) Crorterung ber Frage, ob ein Menfc mit gutem Gewiffen, auch nur allein jur Luft, effen und trinten tonne. Cbenb. 1713. 12.
  - 4) Erbaulicher Beitvertreib Gott ergebener Seelen. Cbenb. 1714. 8.
- 5) Sanbreichung gur Bewahrung ber Borte Chrifti, ben Rinbern im Chriftenthume gethan. Gorlig 1718. 8.
- 6) Daß alle vernunftige Leute endlich ihre Buflucht jur Genugthuung Shrifti nehmen muffen, fo fie andere ruhig fterben wollen. Chend. 1718. 8.
- 7) Auleitung, wie ein Chrift fcaffen folle, bağ er felig werbe. Fries brichewerber 1720. 8.
- 8) Predigt von ber Grundung auf Chriftum, gehalten 1722 ju Leube, über Luc, 1, 26-38; nebft einer andern von IVI. Menger. Gorlie 1722. 4.
- 9) Das Schriftgelehrte und Pharifact burch Berlaffung ihrer Gnabe (30h. 2, 9), ju unaussprechlichem Schaben, ein falfches Chriftenthum haben und verursachen. Libau 1723. 8.
- 10) Woher es tomme, baf auch von benen, die fich gur wahren Lehre betennen, bie meiften verloren geben. Gbenb. 1723. B.
- 11) Wie es im Gerzen aussichet, wenn bas Wort ber Berfohnung in bemfelben klar und kraftig ift; aus 2 Corinth. 5, 14. 15. Chenb. 1723. 8.

- 12) Se fus reift ben Menichen alle Stugen ber vergeblichen hoffnung auf bie Seligkeit weg, und weifet ihnen etwas Befferes, aus Luc. 18, 9-14. Lobau 1723. 8.
  - 13) Grund ber Propheten und Apostel bargelegt. . . . 8.
- 14) Der fromme Gastwirth und die driftliche Schente, b. i. turzer Auszug aus bes seligen herrn D. herrnschmiedt's Tractat.
- 15) Daß ber Berfiand vom mahren Chriftenthum teinen Chaben habe. Lebau 1726. 8.
- 16) Berzeichniß und neue Uebersegung ber meiften Derter Alten und Reuen Teftaments, welche in ben Grundsprachen einen wahren Nachbrud haben. Chereborf 1727. 4.
- 17) Der von Tesu ergriffenen Seelen unaufborticher Gegenstand gegen bie Berbeckung bes Blutes Chrifti, in ihrem und andern Gerzen, aus ber hiftorie und Amteführung M. Meldior Schafer's in Gorlis; eine Parentation bei legterem. Leipzig u. Gorlis 1738. 4.
- 18) Das Werk eines evangelischen Predigers; eine Predigt aus 2 Corinth. 5, 20. 21. 6, 1, 2, 7, 1. Wagbeburg 1741, 8.

### Franz Rothfischer

war ben 2. Man 1720 ju Altmannftein in Dberbaiern im Sfarkreife geboren. Geinen Saufnamen vertauschte er fpaterhin mit bem Rlofternamen Gregor. Bon feinem Better, einem Marktichreiber, mart er frub jum Schreiben und Rechnen angehalten. Um fich barin weiter auszubilden, ging er in feinem gehnten Sahre gu einem Unverwandten nach Ingolftabt, ber bort bie Stelle eines fogenannten Aufschlagsbeamten befleibete. Gowohl biefer, als auch Rothfifchers Eltern, überredeten ibn, fich bem geiftlichen Stande gu widmen. Er melbete fich baber, nachdem er eine Beitlang bas Onmnafium ber Sesuiten besucht hatte, in feinem breizehnten Sahre bei bem Provinzial, um in den Orben aufgenommen werben. Diefen Schritt bereute er inbeg balb wieber. Schon im nachsten Jahre, ale er zu Dillingen Rhetorik borte, gestand er bem Rector bes bortigen Cymnafiums, bag er fein Sefuit werden wolle. manchen Errungen, in bie er baburch gerieth, entschloß er fich jum Gintritt in ben Benedictinerorben gu St. Emmeram in Regensburg. Seine wirkliche Aufnahme erfolgte erft 1739, nachbem er zwei Sahre zuvor, von dem Reichsftift unterftust, im Rlofter Rott am Inn fich vorzüglich mit philosophischen Studien beschäftigt batte. Im 3. 1740 legte er bie Orbensgelubbe ab. Der Fürstabt Unfelm, zu beffen Bahl Rothfischer wesentlich beigetragen hatte, schickte ihn nach Salzburg. Auf der dortigen Universität horte er Philosophie, Theologie, Rirchengeschichte, Civil = und Rirchenrecht. Das eifrige Studium ber Rirchengeschichte entzog ihn der scholastischen Theologie, und machte in ihm ben Bunsch rege, fich ber Jurisprudeng ju widmen. Die Erlaubniß hiezu erhielt er nicht, und ging baber 1744 nach Regensburg, wo er zum Priefter ordinirt ward und die Berufegeschafte eines Geelforgers auszuuben anfing.

Bum Behuf ber Kirchengeschichte studirte er Chronologie und Geographie. Unter der Leitung eines gewissen Ofterwald, der von der evangelisch = lutherischen Kirche zur romisch = katholischen übergetreten war, beschäftigte er sich viel mit mathematischen und philosophischen Studien.

3m 3. 1743 ward Rothfischer von bem Stift St. Emmeram fur die jungern Kloftergeiftlichen als Drofeffor ber theoretischen und practischen Philosophie angeftellt. Mus ber fleißigen Lecture einiger philosophischen Schriften Bolfe ging feine Differtation: "de praestantia philosophiae eclecticae prae sectaria" betvor. Diese Abhandlung burfte er nicht brucken laffen. Ueberhaupt erregte er, als er in einigen Collegien übet Metaphyfit Bolf & Gedanten von Gott, ber Belt u. f. m. Eingang zu verschaffen fuchte, burch feine Unbanglichkeit an jenes bamals neue Syftem große Senfation. Befonders erhielt er unter ben Carmelitern und Domini: fanern heftige Gegner. Burudgefest und verfannt, mat er im Begriff, um feine Entlaffung zu bitten, um feine Studien in einem andern Rlofter fortzusegen, ale ber Fürstabt, beffen Gunft er verscherzt zu haben schien, ihm unerwartet (1745) ein offentliches Lehramt ber Theologie übertrug. Er gerieth aber in mancherlei Strungen, als er bei feinen Borlefungen andere Compenbien, ale bie vorgeschriebenen, jum Grunde legte. philosophische Behandlung ber Theologie, wie Rothfifcher fie, nach Bolfs Principien, magte, mar bisber noch von feinem Catholifen versucht worben. Um feinem Lieblingssuffem mehr Eingang zu verschaffen, ließ er bes Erfurtischen Benedictiners Gordon: "Oratio de philosophia nova veteri praeserenda" auf eigene Ro: ften abdrucken, um fie in gablreichen Eremplaren unter feine Freunde zu vertheilen. 218 er aber feine Abhand: lung: "de Deo" brucken laffen wollte, um barüber gu bisputiren, erhielt er ftatt ber Erlaubniß einen harten Bermeis, weil auch in jener Schrift feine Reuerungs-

fucht und bie Borliebe fur bas Bolfifche Suftem entschieden hervortrat. Rur burch ben Rath feiner Freunde bewogen, gab er ben bamals gefaßten Plan wieber auf, ber Theologie fur immer zu entfagen, und in einfamer Belle fich mit Gefchichte, Mathematit und Burisprudeng zu beschäftigen. Bon bem Furftabt, nach beffen Buniche er uber Degger's Tractat de jure et justitia lefen follte, erlangte Rothfifcher, daß Bolf's jus naturae angeschafft wurde. Juriftische Collegien ju horen, war ihm unterfagt worden. Er kaufte ba= her die Berte des Beineccius und ftubirte fie fur fich, ju großem Diffallen ber ubrigen Rloftergeiftlichen, bie ibn mit heftigen Pasquillen verfolgten. Diefen Brrungen entging er, als ihn ber Furstabt, auf Bermenbung bes Cardinals Quirini, ber fich 1748 eine Beit lang in bem Stift St. Emmeram aufhielt, nach ber Propftei Baindling unweit Straubingen fandte. 3hm mard bie Beforgung bes bortigen Rirchenbienfts und ber ju bem Stift St. Emmeram geborigen Dekonomie übertragen.

Die Unwissenheit und Rohheit der Landgeistlichen in der Umgegend von Haindling entzog ihn dem Umgange mit den Catholiken. Er bildete sich unter den Protestanzten, bei denen er mehr Hösslichkeit, Dienstfertigkeit und Aufrichtigkeit zu sinden glaubte, einen Freundschaftskreis. Aus diesem Berhältnisse entwickelte sich allmälig die Hinneigung zu protestantischen Lehrsähen, die er späterzhin durch seinen Austritt aus der katholischen Kirche gänzlich zu den seinigen machte. Zu Ende des I. 1749 ward er in das Kloster nach Regensburg zurückberusen, und das theologische Lehramt ihm abermals übertragen, mit der Freiheit, den Zuhörern seine eigenen Gedanken in die Feder zu dictiren. Bon diesen Dictaten baten sich auch auswärtige Gelehrte Abschriften aus. Im I. 1750 ernannten ihn die Prälaten der baierischen Benesdictinerz Congregation zum Lehrer der Theologie bei ihzem Studio communi Benedictino Bavarico. Er lehnte indeß diesen Antrag ab, da man ihm vorschrieb,

bie Thomistischen Schulfabe, ohne Beimischung seiner eigenen Unfichten, beizubehalten. 2018 er um jene Beit (1750) Bertling's Schrift gegen bas Jubeljahr und den Ablaß widerlegen wollte, fühlte er sich so innig überzeugt von der Wahrheit der darin enthaltenen Leht: fabe, baß er zu Unfange bes 3. 1751 ben Entschluß faßte, gur protestantifden Rirche übergutreten. Schritt erregte um fo großere Sensation, ba ihm in feinem Kloster die größte Achtung gezout, und er von feinen Borgefesten mit Liberglitat und Freundschaft bebandelt worden war. Bon Leipzig aus meldete Rothfifder bem Furftabt ju St. Emmeram feine Religions: veranderung, und bat um feine Entlaffung. Der Carbinal Quirini, ber ibn, wie fruber ermabnt worden, bereits 1748 perfonlich fennen gelernt hatte, und ihn wegen feiner Salente febr ichatte, fchrieb an Rothfifcher, feinen Abfall vom fatholifchen Glauben beflagend. gebens bot er ihm feine Bulfe an gur Bieberherftellung feiner Ordensverhaltniffe, und gur Beruhigung feines Gemiffens. Sener Brief liefert bas unzweideutigfte Beugniß von ben redlichen Absichten, welche Rothfischer bei seinem Uebertritte zur evangelischen Rirche leiteten \*). Er felbst madte (1752) in einer eigenen Schrift bas Publi: cum mit seinen Beweggrunden bekannt, nachdem er bas Sabr zuvor fein Glaubensbefenntniß hatte brucken laffen. Er mar eben im Begriff nach Gottingen zu geben, mo fic ihm Mussichten zu einer Unstellung eröffneten, als er ju Unfange bes 3. 1752 einen Ruf nach Selmstädt erhielt. Dort mard er ordentlicher Professor Der Philosophie, ftarb aber bereits ben 20. Februar 1755 gu Gottingen, wohin er fich gewandt hatte, um die Sulfe ber bortigen Merzte gegen ein hektisches Uebel in Unspruch zu nehmen.

Aud) seine entschiedensten Gegnet konnten ihm seltene Geistesanlagen und eine vielseitige wissenschaftliche

<sup>\*)</sup> S. Acta Listor. eccles. Vol. XVI. p. 883 squ. 3wei andere Schreiben bes Gaedinals stehen a. a. D. Vol. XVIII. p. 249 sq4 und in ben Gottinger gelehrten Anzeigen. 1753. S. 1070 u. f.

Bilbung nicht streitig machen. Für die Verbreitung eis geläuterten Geschmacks und gründlicher Kenntnisse mter seinen katholischen Glaubensgenossen würde er noch nehr gethan haben, wenn ihm der Druck, der seine Beistedsreiheit lähmte, nicht schon früh sühlbar geworden väre. Philosophische Studien hatten seinen Scharssinn zweckt und ihn zu einem denkenden Kopf gebildet. Mit er Kirchengeschichte und dem geistlichen Rechte war er mig vertraut, und seine Schriften, besonders sein "Absaß und Jubeljahr," in welchem er über den Ursprung er geistlichen Gewalt überhaupt, und besonders der pähsteichen, scharssinnige Erdrterungen gab, empfahlen sich urch einen blühenden und kräftigen Stylt.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Roth= ischer nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. Meditationes theticae, logicae, ontologicae et cosmoloicae. Ratisbonae 1744. 4.

2) Diss. Theses mathematico-physicae. Ibid. 1744. 4.

3) Diss. Spiritus privati ex Paschate typico coenae et vero crucis andalum, contra Drümelium. Ibid. 1745. 4.

4) Diss. de potestate circa sacra et hona ecclesiastica, qua perill. Volfu principia de ecclesia examinantur. Ibid. 1748. 4.

5) Diss, de gratia actuali et habituali, specimen syncretismi iter scholas dissidentes, methodo scientifica tentati, cum parergis e gratia et ultimis quatuor sacramentis. Ibid. 1750. 4.

6) Schreiben an ben hochwurdigen, Sochebelgebornen herrn, herrn bominicus bes berühmten und eremten Mofices bes heiligen Benezitinerordens zu Oberaltaich wurdigften Abten, über bie Beurtheilung, elde herr D. Chladenius ben Erlangischen Mreigen unlangft eine rudt hat, über eine Schrift de gratia actuali et habituali, die bei I. Emmeram in Regensburg unter bem Worsis bes Pater Gregor loth fischer vertheibigt worben. Gbend. 1751. 4.

7) Ablaß und Jubeljahr, nach mathematischer Lehrart, entgegengesett m gegenseitigen Schriften, die bei Gelegenheit des legten romischen Juschahrs sind an das Licht getreten. Erster Abschnitt, oder historische heil. Regenedurg u. Wien 1751. 4. — Zweiter Theil: Bom Urzunge der geistlichen Kirchengewalt überhaupt und der pahfstichen ins inderheit, als eine Sinleitung zu den Bewegungsgründen seines Ueberzungs zur ebangelischen Kirche, dem ersten Theile entgegengesest. Wolzweitel 1754. 4. — Dritter und letter Abeil: Bon der Religion überzungt und dem Ursprunge der pahfstlichen insonderbeit, als den wichtigsten drugungsgründen seines Uebergangs zur evangelischen Kirche, dem ersten keil entgegengeseit. Ebend. 1754. 4.

8) Glaubenebetenntniß. Leipzig 1751, 4. 2te Muft. Cbenb. 1752. 4.

9) Der Sieg ber Bahrheit, ober Frang, fonft Gregorius Rififder's, ehemaligen Benebictiners und Professors ber Gottedgel beit in bem fürflichen Reichssifte Et. Emmeram in Regensburg, malen öffentlichen Lebrers ber Beltweisheit auf ber Julius-Univer Delmftabt, Rachricht von feinem Uebergange von ber remischen evangelischen Kirche. Leipzig u. Wolfenbuttel 1752. 4.

10) Fortsepung ber Rachricht von feinem Uebergange von ber romi

11) Borfchlag zu einer katholischen Schulverbefferung, und Schuber bie katholische Dieputirkunft; bem beigefügt eine kurze Abfach bes herrn Pater Reumayr Societatis Jesu. Gbenb. 1752, 4.

12) Erfte Rachlese und Anhang gur Rachricht von feinem Ueberg von ber romifchen gur evangelifchen Rirche. Cbenb. 1753. 4.

13) Animadversiones apologeticae et criticae ad Eminent. Ec Rom. Cardinalem Quirini, duabus epistolis ad Quirinianas res soriis comprehensae: quarum prima retractat opuscula quae minora Auctoris antehac edita, aliaque de ejus transitu ad Pristantes Eminentissimum monet; altera de hodiernis in Er Romana dissidiis modeste disserit. Praemittuntur ipsae Epist Quirinianae ad Auctorem. Guelpherb. et Lipsiae 1754, 4.

14) Der maetirte Geift befucht ben in ber Ginfiebelei fich auftella Sularengeift 30 hann Grafen v. Buft, und bebantet fich fir fi im 3. 1753 ber Belt bffentlich herausgegebene Defenfion. Beinfill 1754. 4. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Schrift, welche Banber in seinem Lexiston verflockent brischer Schriftsteller. (Augeburg u. Leipzig 1825. Bb. 2. 2 S. 55) anführt, fehlt bei Meufel. (G. beffen Lexiston ber Sahr 1750—1800 verftorbenen beutschen Schriftsteller. Bb. S. 453).

### Caspar Ronto

mar ben 1. Januar 1744 gu- Marburg in Steier= ut geboren. Den erften Unterricht erhielt er in feiner terftabt. Seine Eltern, welche ein in ber Rabe von arburg gelegenes Landgut befagen, hatten binlang= pes Bermogen, um fur die Erziehung ihres Sohns h begten Rraften forgen zu konnen. Gie schickten in fruher Jugend nach Leoben, wo er rafche Fort= titte in ben altern Sprachen und in feiner übrigen fenschaftlichen Bildung machte. Muf ber Universitat Brat waren Sesuiten feine Lehrer. Ihn beschäftig= bort vorzugsweise philosophische Studien. Doch vann er auch ber Physik, burch ben grundlichen Unter= t bes Pater Cber, ein entschiedenes Intereffe ab. in größten Ginfluß auf feine wiffenschaftliche Bilbung mannen v. Martini und v. Riegger in Wien. mete fleifig bie Collegien, welche jener über Ratur= ht, diefer über Rirchenrecht las. Er entschloß fich n Beltpriefterftande, und fehrte nach Gras juruck, feine theologischen Studien fortzusegen. Er borte molinistischen Vorlesungen ber Jefuiten und die tho= fifchen ber Augustiner und Dominitaner über Eregefe, traltheologie, kanonisches Recht und andere theologische Beiplinen. Um meiften jog ihn ber Bortrag bes Do= nifaners Pater Cortiva an. Um Schluffe ffeiner acanischen Laufbahn vertheibigte Ronto eine "Dissertatio universa Theologia," und erlangte die theologische Im Dezember 1766 empfing er bie ktorwurde. festerweihe, und widmete sich ben Geschaften eines ben Pfarrgemeinen ju Bellnit und telforgers in lifdin. Wiffenschaftliche Bestrebungen und beson= te ein grundliches Studium ber Rirchengeschichte, ju eldem er sich schon fruh hingezogen fühlte, verlor er tuber nicht aus bem Auge. Sein Beift gewann in

bem bilbenden Umgange mit dem Pfarrer Temerl Leutschach, bessen Reigung sich ebenfalls auf historis Studien lenkte. Bon ihren Gesprächen und freundschallichen Mittheilungen, welche philosophische, geschichtlicher religiöse Gegenstände umfaßten, schlossen sie nichts a was irgend zur Ausklärung des Verstandes oder Veredlung des Herzens dienen konnte. Gemeinschaft lasen sie die Schriften Fleurn's, Bossuet's, Til mont's und anderer Gelehrten, in ihrem Glauben stärkend durch die Verrachtung der wunderbaren, sehr trüben Schicksale, welche die christliche Kirche erh

und fich gleichwohl erhalten hatte.

3m 3. 1773 - fand Ronko' einen feiner ! gung und feinen grundlichen Renntniffen auf gle Beife entsprechenden Birtungefreis. Er ward um i Beit, nach Aufhebung bes Jefuitenordens, Profesor Logit und Metaphysit in Gras. Bereits im nach Sahre (1774) ward ihm auch ein öffentliches Lehm der Rirchengeschichte übertragen, für die er noch im ein großes Intereffe behalten hatte und baffelbe a feinen Buborern einzufloßen munfchte. Die rubm! Thatigkeit in seinem Berufe blieb nicht unbemerkt ber Landesregierung, welche ihm 1777 bie Direction theologischen Seminars in Grat übertrug. badurch mehrfache Beranlaffung, auf die fcientififche moralische Bilbung ber Studirenben wohlthatig en wirken. Borguglich weckte er in ihnen ben Ginn fur geheuchelte Frommigkeit und fur Wiffenschaft in ih weitesten Umfange. Er war die Geele jenes Infit und seinen Boglingen ein treffliches Borbild.

Aus diesen ihm lieb gewordenen Berhaltnissen sie Ronko ungern im I. 1782. Um diese Zeit folgte einem Ruf nach Prag, wo er eine ordentliche Prose der Kirchengeschichte erhielt. Er eröffnete seine dort Worlesungen mit um so größern Beisall, da er sich zwor (1781) durch die Herausgabe des ersten Ih seiner "Geschichte der allgemeinen Kirchenversamm!

au Coftnis" auch als Schriftsteller vortheilhaft bekannt gemacht hatte. Sein Muditorium ward gablreich besucht von Perfonen aus allen Standen, von Staatsbeamten, Professoren, Weltgeiftlichen, Pramonftratenfern, Benebitinern, Gifterzienfern und Religiofen jeder Gattung. Seine Borlefungen empfahlen fich burch fustematische Inordnung, Pracifion bes Musbrucks und besonders burch bie Babe, jum Bergen zu reden. Bur Erleichterung bes Studiums ber Rirchengeschichte gab er (1785) in feiner "Synopsi historiae religionis et ecclesiae christianae" einen brauchbaren Leitfaben. Much feine " Ginlei= tung in Die driftliche Religions = und Rirchengeschichte" fallt in jene Zeit (1788). Einige Sahre fruher (1785) batte ihn bie gelehrte Gesellschaft zu Unhalt = Bernburg ju ihrem Mitgliede ernannt. 3m 3. 1787 marb ihm bas damals erledigte Lehramt der Paftoraltheologie ibertragen. Drei Sahre fpater marb er Defan ber theologischen Facultat in Prag, 1791 Reprafentant ber= felben und Beifiger bes bamaligen Stubien = Confeffes.

In gerechter Anerkennung seiner Verdienste als academischer Docent und theologischer Schriftsteller ernannte ihn Leopold II. (1791) zum Referenten in geistlichen Angelegenheiten. Ronko sand in dieser Ausziechnung einen Sporn zu verdoppelter Thätigkeit, und dankte der Borsehung, die ihm nach achtzehn, seinem Lehrsache gewidmeten Jahren, diesen neuen Wirkungstreis eröffnet hatte. Mit Krast und Muth betrat er seinen neue Lausbahn und zeichnete sich auf derselben in einem Grade aus, der Franz II. vermochte, ihn (1793) zum wirklichen Gubernialrathe zu ernennen. Er gab seitbem mehrere rühmliche Beweise seiner gemeinnüßigen Thätigkeit in der ihm übertragenen Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten. Mehrere wackere Geistliche verdankten ihm Vermehrung ihrer Einkünste. Den Gemeinden gab er redliche Seelsorger; den Studirenden, besonders angehenden Theologen, erwies er sich durch

Unterftugung vom Staat, nicht selten auch aus eignen Mitteln, als wohlwollenden Gonner und Freund.

3m 3. 1794 ward er Pralat und Borfiber ber bamals errichteten Stiftmeffen = Mjustirungscommiffion und unterzog fich biefem mubevollen Geschäfte mit i raftlofer Thatigkeit, bag die Regierung ibm ein eig nes Belobungebecret zufertigte. 3m 3. 1797 widerfuh ihm die Auszeichnung, von der Prager Universitat jum Rector Magnificus erwählt zu werben. Er erhielt ba burch Sis und Stimme im academischen Genat, und zugleich als Prafes bes R. R. Studienconsesses die Auf ficht über alle literarischen Unftalten im gangen Ronig Die Empfehlung bes Grafen von Ballis ver schaffte ihm im 3. 1807 eine bamals erledigte Dom berrnftelle an ber Collegialfirche zu allen Beiligen i Prag. Gleichzeitig ward er auch landesfürfilicher In fungecommiffar an ber Universitat. Dort ftarb er bin 20. Mai 1819 \*) im 77sten Lebensjahre.

Royko's Schriften wiesen ihm einen ausgezeichnete Platz unter den aufgeklarten katholischen Theologen in un außerhalb Deuischland an. Sie empfahlen sich durch tiese Forschungsgeist, strengen Wahrheitssinn, Freimuthigkt und jene milde Toleranz, welche alle, auch noch werschiedene Glaubenspartheien mit Liebe umfaßt. Digenannten Eigenschaften zierten besonders seine "Geschich der Kirchenversammlung zu Cosinig," in welcher er bedohmen die Schicksale ihres von jenem Concilium zu Scheiterhaufen verurtheilten Landsmannes Huß mit Fre muthigkeit und Wahrheit schilderte. Zu bedauern if daß ihm, bei überhäuften Amtsgeschäften, nicht gegöm war, seine "Religions= und Kirchengeschichte" fortzusehn Zu ben vier Theilen dieses Werks, sollten, Koyko eigenen Aeußerungen zu Kolge, noch acht hinzugesu

<sup>\*)</sup> Nach Felber (Gelehrten: und Schriftstellerlerikon ber katholische Geistlichkeit, Bb. 2. S. 175). Meufel (im Gelehrten Deutst land. Bb. 19. S. 455) läßt ihn bereits ben 20. April 181 fterben.

verden. Das Ganze war, mit der Einleitung, auf preizehn Theile berechnet, und würde, mit der ihm eigezien Gründlichkeit ausgeführt, keine unwesentliche Lücken der theologischen Literärgeschichte ausgefüllt haben.

Außer mehrern Beitragen zur Allgemeinen Deutichen Bibliothek und zu andern Journalen hat Ronko

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Oratio inaug. de studio historiae ecclesiasticae. Graecii 1777. 4.

2) Geschichte ber großen allgemeinen Kirchenversammlung zu Goffnig. Gras u. Prag 1781 — 1785. 4 Theile. 8. 2te Auflage bes Iften und 2ten Theile. Prag 1796. 8.

3) Detret ber Berfammlung zu Cofinie von ter Communion unter beiberlei Geffalten; mit Anmerkungen. Bobmifc. Cbenb. 1783. 8.

- 4) Anmerkungen über 3. G. Salig's Gefdichte ber großen ollgemeisnen Rirchenverfammlung ju Gofinig, jum Ifien und 2ten Theile. Ebenb. 1784. 8.
- 5) Synopsis historiae religionis et ecclesiae christianae methodo systematica adumbratae. Pragae 1785. 8 maj.
- 6) Ginleitung in bie driftliche Religions und Kirchengeschichte. Cbenb. 1788. (eigentlich 1787) gr. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Cbenb. 1790. gr. 8.
- 7) Oratio dicta ad Senatum Populumque academícum, cum hic natalem Francisci II. Augusti diem coleret. Ibid. 1789. 4.
- 8) Chriftliche Religione : und Rirchengeschichte. Cbent. 1790 1795. 4 Theile. gr. 8.
- 9) Register über fammtliche vier Theile feiner Geschichte ber großen allgemeinen Kirchenversammlung zu Gofinit, Cbenb. 1796. 8.
- Ronto's Bilbniß befindet fich vor feiner Cinleitung in die drifts lide Religions und Kirchengeschichte (Prag 1788) und vor bem 9ten Banbe der Neuen Allgem. Deutschen Bibliothet. Gein Schatteniß fieht in bem vierten Banden von Kindermann's Freund bee Steyermarstifchen Boltes.

### Johann Bartholomaus Rudiger

war ben 10. October 1660 zu Grunberg in Seffen geboren. Seine Beiftesanlagen entwickelten fich, un: terftust von reger Bigbegierde und unermudetem Rleiße auf bem Pabagogium ju Biegen. Dort eroffnete et auch, nachdem er in ber Kenntnig ber altern Sprachen rafche Fortschritte gemacht hatte, im 3. 1677 feine academische Laufbahn. Gine Sauslehrerftelle mar ibm gur, Fortsetzung feiner Studien behulflich. 3m 3. 1682 ward er unter die theologischen Stipendiaten aufgenom= men und erwarb fich gleichzeitig, burch Bertheidigung einer philologisch = philosophischen Abhandlung, die Magis sterwurde. Im 3. 1683 ward er als Lebrer an im Padagogium zu Gießen angestellt. Sede Duge, bie im fein Umt gonnte, benutte er jur Erweiterung und Be richtigung feiner theologischen Renntuiffe. Lebhaft be: schäftigte ihn die Idee einer Bereinigung amischen ben Lutheranern und Reformirten. Er wahlte Dies Thema felbst zum Gegenstande einer Differtation, Die er 1684 vertheibigte.

Das I. 1691 führte Rüdiger als Prediger nach Wetlar. Er kehrte indeß sechs Sahre später (1697) wieder nach Gießen zurück, wo ihm eine ordentliche Professur der Logik und Metaphysik angetragen worden war, Zugleich ward er Burgprediger und Definitor. Durch mehrere theologische Abhandlungen: "de infinitate Dei (1700) de praesentia Dei repletiva (1701) de natura Dei persectissime simplici (1706)" war er sovetheilhaft bekannt geworden, daß die theologische Facultät in Gießen kein Bedenken trug, ihn (1707) zum dritten ordentlichen Prosessor der Theologie zu ernennen. Er ward zugleich Besperprediger in der Stadtsirche Durch Bertheidigung seiner Inauguraldissertation: "de justissicatione Abrahae ex Genes. 15, 6" erlangte er gleichzeitig (1707) den Grad eines Doctors der Theo-

logie. Im 3. 1720 ructe er in die zweite Stelle ber theologischen Facultat ein, ward Superintendent in bem Seffen = Darmftadtischen Untheil bes Marburger Begirte. und Beifiger im Confiftorium. Das Epborat ber Stipendiaten, welches ihm um jene Beit (1720) übertragen worden mar, legte er 1723 nieber. 216 er ben 3. July 1729 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines ju feiner Beit megen feiner grundlichen Sprachkenntniffe febr ge-Schatten Theologen. Seine Unhanglichkeit an ben altern Lehrbegriff ber Rirche machte ihn nicht intolerant gegen Underebenfende, und fein friedliebender Character ent= fernte ihn von ber theologischen Polemit. Unter feinen Schriften, groftentheils Differtationen bogmatifchen Inhalts, verdienen die Abhandlungen: "de pace et concordia inter Lutheranos et Reformatos sancienda (1684)" und "de radicatione fidelium in Christo, ad Ephes. 3, 17" vorzüglich beachtet zu werben.

Einige Beitrage ju Journalen abgerechnet, hat

Rudiger nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. inaug. propositiones philolog. philosoph. continens. Gissae 1682. 4.

- 2) Diss. de pace et concordia ecclesiastica inter Lutheranos et Reformatos saucienda. Íbid. 1684. 4.
  - 3) Diss. de infinitate Dei. Ibid. 1700. 4.
  - 4) Diss. de praesentia Dei repletiva. Ibid. 1701. 4.
- 5) Progr. ad exercitia disputatoria in Philosophiam primam errantem Rudrauffianam indicanda. Ibid. 1704. 4.
  - 6) Diss. de natura Dei perfectissime simplici. Ibid. 1706. 4.
- Diss. de aeternitate rerum temporalium philosophica. Ibid.
   1706. 4.
- 8) Diss. de angelorum corpore subtili et assumto. Ibid. 1707. 4.
- 9) Diss. inaug. de justificatione Abrahae, ex Genes. 15, 6. Ibid. 1707. 4.
- 10) K. Rudrauffii protheoriam theoriae theol. edidit cum praefatione et vita Rudrauffii. Ibid. 1711. 4.
  - 11) Diss. de conscientia scrupulosa. Ibid. 1714. 4.
- 12) K. Rudrauffii Syllogen controvers, theol. denuo edidit. Ibid. 1719. 4.

- 13) Diss. de agno occiso ab origine mundi, occasione los Apoc. 13, 8 Christum ut causam salutis meritoriam defendens Gissae 1719. 4.
- 14) Diss. de radicatione fidelium in Christo, ad Ephes. 3, 17 Ibid. 1722. 4.
- 15) Meditatio sacra de Christo per primam et ultimam 8 Scripturae vocem Genes. 1, 1 et Apoc. 22, 21 indicato. Ibid 1724. 4.
- 16) Progr. fun. in obitum Imman. Weberi, J. U. D. et Prol Procancell. Ibid. 1726. 4.

### Franz Georg Chriftoph Rug

war ben 29. October 1733 zu Rateburg im Lauen= burgifchen geboren. Rachbem er in feiner Baterftabt die Schulftudien vollendet hatte, bezog er die Universitat Roftod. Dort lebte er gehn Jahre, philosophischen und theologischen Studien fich widmend und nebenbei Unterricht in ben altern Sprachen ertheilend, um fich bie Mittel zu feiner Subsistenz zu sichern. Im 3. 1762 trat er als hollandischer Canbibat in bie Dienste ber evangelisch = lutherischen Rirche in ben Nieberlanden. Durch ben Unterricht bes Predigers van Garel in Umfter= bam war er zu einer grundlichen Renntniß ber hollan= bifchen Sprache geführt worden, in welcher er feitbem mit vielem Beifall predigte. Aber auch feine beutschen Rangelvortrage verschafften ihm gablreiche Buborer. Sein malerifcher , beredter Styl erinnerte an Dosheim, nach welchem er fich vorzugeweise gebildet hatte, und eine ftarte, wohltonende und biegfame Stimme erhobte bie Wirkung feiner Predigten. Richt ohne reichliche Gefchente, Die er feinen gablreichen Gonnern und Freunden in Amfterbam verbantte, fchieb er im 3. 1764 aus jener Stabt, um als hollandischer Prediger nach Breda ju geben. Dort wirkte er, geliebt und geachtet von feiner Bemeine, nicht bloß wohlthatig als Prediger. Er wies fich auch als Rathgeber und Bermittler in mehrfachen Beziehungen thatig. 3m 3. 1775 folgte er einem Rufe nach bem Saag. Dort lebte er, als hochbeutscher Prediger, im Rreife gebilbeter Manner, beren Achtung er fich burch Treue in feinem Beruf und burch bie Bekampfung religiofer Brethumer und Digbrauche in mehrern Schriften bis an das Ende feines Lebens au bewahren mußte. 3. 1790 unternahm er eine Reife nach Deutschland. Er berührte auf berfelben Roftod, Luneburg, Celle, Braunfchweig, Belmftabt, Magbeburg, Balle, Leipzig, Bena, Beimar, Gotha, Gifenach, Caffel, Gottingen

und andere Stabte. Eine zweite Ausflucht führte ihn einige Jahre spater an den Rhein, nach Darmstadt, Worms, Heidelberg und andere Orte, wo er die ausgezeichnetsten Gelehrten kennen lernte, und überall die wohlwollende Aufnahme fand, welche seine gründliche Gelehrsamkeit und sein practisches Wirken verdienten. Alls er im Haag zwei Jahre vor seinem Tode das fünf und zwanzigiahrige Jubilaum seines Kirchenamts seierte, verherrlichte dieß Fest die Gegenwart seiner zahlreichen Freunde, unter denen sich mehrere ausgezeichnete Staatsmanner und auswärtige Gesandte befanden. Eine zehntägige Krankbeit seite seinem Leben den 31. Dezember 1802 im 70sten Jahre ein Ziel, nachdem er sich wenige Monate vor seinem Tode zum zweitenmale verheirathet, doch kim

Rinder erzeugt hatte.

Rus befag ein einnehmenbes Meußere. Seine bote Geftalt und feste Rorperconstitution, die freie und elle Stirn, bas feurige und offene Muge, Die gerade Saltung entsprach ber Kraft und Freimuthigkeit, Die er im Leben zeigte. Durch eine grundliche Kenntniß ber Eregese mat er tief in ben Beift bes Chriftenthums eingebrungen, welchen er besonders von feiner practifchen Seite auffaste Ein treues Gedachtniß, richtiges Urtheil und lebhafte Phantafie hatter die Entwicklung feiner Beiftesanlagen und befonders die Musbilbung feines Rednertalents be gunftigt. Der Chre und Burbe feines Standes und Umtes vergab er nicht leicht etwas. Doch machten im feine Beiterkeit und Laune zu einem angenehmen Gefell-Schafter. Raftlose Thatigfeit war ihm Bedurfniß. Be fonders forgte er fur bie Berpflegung ber Urmen, fin Die Unterstützung bes Baifenhaufes und fur die Ginfub rung eines neuen Befangbuches. Seinen Freunden nutte er in manchen verwickelten Lagen burch feltene practifche Gewandtheit, und mancher bankte ihm feine bober Briftesbildung, eine Unftellung ober die Befriedigung irgend eines andern Lieblingsmuniches.

2. 2m wichtigsten und erfolgreichsten mar offenbar

feine literarische Thatigkeit in hollandischer und beutscher Sprache. Besonders suchte er dem damals in Holland berrschenden engherzigen Particularismus zu steuern, der Die Unterscheidungslehren der lutherischen und reformirten Rirche mit ungemeiner Wichtigkeit behandelte, und auf der Ranzel eine trodine Schulgelehrfamkeit an die Stelle moralisch = religiofer Betrachtungen treten ließ. Durch Beftreitung hyperorthodorer Borurtheile trug Rus nicht wenig bei, einer religiofen Aufklarung allgemein Ginaana ju verschaffen.. In heftweisen Briefen, unter ber Rirma eines lutherifchen Schulmeifters, bekampfte er ben Sectengeift und Mifrologismus der Berausgeber der Nieder= landischen Bibliothef Sofftede und Sabbema. Se= ner hatte in einer Rezension behauptet, daß die luthe= rische Rirche die Möglichkeit eines volligen Abfalls der Beiligen und Frommen, wiewohl feines beharrlichen, qu= gebe, wobei die harte Lehre ber Dordrechtschen Synode: ein Auserwählter konne überhaupt nicht wieder aus der Gnabe fallen, aufe neue in Unregung gebracht worden war. Rug fuchte bagegen in feinen hollandifch gefchriebenen Rufterbriefen barauthun, baf Die lutherifche Rirdje noch weiter von dem aufgestellten Dogma abweiche. Sie lehre nicht blos einen volligen, sondern auch einen beharrlichen Ruckfall vom Guten als moglich, und ver= werfe mit Recht jene unwiderstehliche Gnade, welche die Ertofung Chrifti nur auf wenige Musermabite befchrantt. Kraftig zwar, doch nicht unwiderstehlich, wirke Gott, der seinen Sohn zum heil aller Menschen in die Welt gesandt, durch die Lehren des Christenthums zu ihrer moralischen Beredlung, und so konne wohl irgend ein Individuum, das angefangen habe sich zu bessern, nicht blos möglicher Weise und aus Nachlässigkeit wieder zu-rückehren zur Bahn des Lasters, sondern auf derselben beharrlich fortschreiten. Durch die grundliche und geistvolle Art, womit Rup, ungeachtet der Rezensent die Lehre seiner Kirche lebhaft in Schutz nahm, diese literarische Fehde beendigte, lenkte er die Ausmerksamkeit unbefangener Gemuther auf ähnliche Misbräuche in Behandlung ber christlichen Lehre. Er war indeß in den J. 1777 und 1778 abermals genothigt den literärischen Kampsplatz zu betreten, um Hofstede, der in einer damals zu errichtenden Kirche auf dem Cap und in einer christlichen Gemeine zu Batavia nur den reformirten Glauben gelehrt, den lutherischen aber ausgeschlossen wissen wollte, seine engherzige Intoleranz zu verweisen. Von dem Streben, Licht und Wahrheit zu verbreiten, so wie von seiner gründlichen eregetischen Gelehrsamkeit und seinem geläuterten Geschmack gab Rüß noch manche glänzende Beweise in mehrern Abhandlungen, die sich in Cichhorn's Repertorium sur biblische und morgenländische Literatur, in dessen allgemeiner Bibliothek der biblische Literatur und in andern Zournglen besinden.

Diese Beiträge abgerechnet, hat Rug nachfolgenbe Schriften geliefert:

- 1) Preblgt über bie Frage: worin eigentlich bie Berratherei bes Apoftels Zu bas bestanden; am Abend bes 16. Februar 1777 im Saag go halten. Saag 1777, 8.
- 2) Progr. van een Genoodschap, onder de zinsprenk: non placet nobis orthodoxia sine pietate, nec pietas sine orthodoxia, waarin het oogmerk van gemeld Genootschap wordt aangetoon en tevens eenige vraagen ter beantwoordings worden voorgesteld. Amsterd. 1777. 8.
- 3) Brief van eenen Lutherschen Koster en Schoolleeraar aan de Heeren Schryveren van de Neederlandsche Bibliotheek. Ibid 1777. 8.
- 4) Tweede brief van den Lutherschen Koster etc. aan de Schryvers der Nederl, Bibliotheek. Ibid. 1777: 8.
- 5) Antwoord aan den Heer P. V. D. H. Z., Schryver de recensie van H. Schuberts Predikatien in de Nederlandsche Bibliotheek, door den Lutherschen Koster. Hapg 1777. 8.
  - 6) Vervolg en Slot van lier antwoord bovengenoemd. Ibid
- 7) De oriendelyk berichtgeevende Recensent en de dienstvaardigt tegenberichtgeevende Luthersche Koster. Ibid. 1778, 8.
- 8) Antwoord van den Lutherschen Koster op het noodwendig vertoog ter verdediging det eere van de Schryveren der Nederlandsche Bibliotheek. Ibid. 1778. 8.
- 9) Voorreden van F. G. C. Rütz tot de onder zyn opzieht vertaalde inleiding van Michaelis in de Schriften des Nieuwen Verbonds. Ibid. 1778. 8.

- 10) Drietal van brieven aan den Recensent van Baum's proeve over het gebed, door den Lutherschen Koster. Haag 1779. 8.
- 11) Nieuw vervolg en slot van het antwoord aan den Heer P. V. D. H. Z., Schryver der recensie van Schubert's Predikarien in de Nederlandsche Bibliotheek, door den Lutherschen Koster. Ibid. 1779. 8.
- 12) Bundel van brieven aan den Heer Professor honorarius, Petrus Hofstede, te Rotterdam, over zyne oostindische Kerkzaaken. Ibid. 1779. 8.
  - 13) Gregetifde und fritifche Briefe. Cbenb. 1779. 8.
- 14) Krietick over de voorreden van den Heer Professor honorarius Petrus Hofstede, te Rrtterdam, tot het treede deel van zyne oostindische Kerkzaaken. Ibid. 1780. 8.
- 15) Predigt am Sebachtnistage ber Uebergabe ber Augsburgifchen Confession an Raifer Carl V. Gbend. 1780. 8.
- 16) Anti en Ana; vervat in een brief van provisioneele dankzegging aan den Heer Biographus honorarius te Rotterdam, geschreeven door den Noef van den vroomen, eerzamen en geleerden Lutherschen Koster in's Graveohaage. Amsterd. 1781. 8.
- 17) Spuren ber gottlichen Berfebung in bem burch ben tapfern heers fübrer ber bellandischen Flotte, San Arnold Boutmann, über bie flattere englische Flotte am 5. August erfochtenen glorreichen Giege; in einem Gludwunfdungsschreiben an ben wurdigen herrn Biceadmiral angwiesen. Saag 1781. 8.
- 18) Derde Bedestond vsn 31. July 1782 van F. G. C. Rütz, uit zyn Hoogduitsch handschrift vertaald. Rotterd. 1782. 8.
- 19) Die fiebente Betftunde, ben 27. Rovember 1782 gehalten. Saag 1782, 8,
- 20) Kleine bydragen tot de deistische Letterkunde. Ibid. 1782.
- 21) Senbidreiben an ben herrn Confiftorialrath C. 28. F. Bald ju Gottingen, worin bie im 39ften Bante ber Allgem, Deutschen Bibliothet S. 601 u. f. besindlicen Nachrichten erganzt, und die im 8ten Theil ber neueffen Meligionegeschichte. S. 403 u. f. eingerückte Nachricht, bie Errichtung ber lutherischen Gemeine am Cap betreffend, berichtigt wird. Befel 1782. 8.
- 22) 3. G. Baum's Berfud über bas Nationalreich Chrifti; aus bem Gollanbifden. Gottingen 1783. 8.
- 23) Zwen Leerredenen ter Wederlegginge van het gewoone Gevoelen aangaande de Daemonische Menschen, en de voorgewende nog altoos voortduurende onmiddelyke Werkingen van den duivel op onze aarde en onder ons Menschen; aus dem houars disten úderfest. Haag 1783. 8.
- 24) Apologie van het Leeraar-ampt: oste Memorie, waarin gededuceert woordt: dat een Predicant, het zy met Eerbied gezegt, door den Rechter niet kan worden gedwongen, om Getuignis der Waarheid te geven in Zaaken, die aan hem als Predikant geopenbaart en toevertrouwt zyn; aan Hun edele Agtbaare myne Heeren van den Gerechte vant Haage overgelevert den 21. January 1784 contra een Ledemaat van de Luthersche Kerk in't Haage. Ibid. 1784. 8.

- 25) Das Bilb eines Boltes, bas in Rriegszeiten Gett wehlgefällig und erhörlich um Sulfe fiebet. Befel 1784. 8.
- 26) Twee Extracten, hetr eeste uit de Courant van Schurman, het tweede uit de Predikatie door F. G. C. Rütz gebonden op den S. October 1786 over Joh. 1, 17. Haag 1786. S.
  - 27) Eenige particuliere Anecdoten. Ibid. 1786. 8.
- 28) Christenlyk Zedenboek voor Domestiquen, uit het Hoogduitsch vertaald, mit eene Voorreden en byvoegzelen in't licht gegeven door Demophilus. Ibid. 1786. 8.
- 29) Berrete ju ber hellandischen llebersepung von Timmermann's Diatribe antiquaria medica de Daemoniacis Evangeliorum. Harlem 1789. 8.
- 30) Daemonologische Fragmenten of Byvoegzels tot de ondheiden Geneeskundige Verhandling van den Heer Professor T. G. Timmermann over de Daemonische Meuschen. Eerste St. Tweede St. s'Gravenhage 1790. 8.
- 31) Gefangbuch Ger evangelifch flutherifden Gemeine im Saag, jum gottesbienftlichen Gebrauch gewidmet. Saag 1790. 8.
- 32) Rebe am Fefte ber Bermablung bes herrn Erbyringen von Braunschweig Luneburg u. f. w. mit ber Frau Erbyringessin von Drainen und Nassau u. f. w. am 19. October 1790 in ber lutherischen Kirche zu haag gehalten. Ebend. 1790. gr. 8.
- 33) Manuscript, waarin de merkwaardige Gebeurtenis met de paradoxe Dienstmaagd te Philippen voorgefallen Actor. 16, 16—18, onderzoocht en verklaart woord. Rotterd. 1791. gr. 8.
- S4) Apostrophe van F. G. C. Rütz aan C. Ph. Sander. Gedruckt van her Luthersch Weeshuys in den Haag. Haag 1792. 8.

#### Georg Wilhelm Rullmann

war ben 16. Marg 1757 im Schlangenbad geboren, und ein Gohn des dortigen Beffen : Caffelichen Burgarafen Joh. Chrift. Rullmann. Die erfte Bilbung verdanfte er feinem Grofvater mutterlicher Geite. dem im 3. 1781 verftorbenen Rammerrath Ufener gu hohenfolms, ber ihn in ben 3. 1763-1766 ju fich nahm und ihm Glementarunterricht in ber lateinischen und frangofischen Sprache ertheilen ließ. In ben Schulwiffenschaften machte er unter ber Leitung feines Dheims, bee Predigers Ufener zu Obermeimar bei Marburg, rasche Fortschritte. Im 3. 1768 ward er Bogling ber Schule ju Softein, wo ber bamalige Conrector Wagner mit Gifer fur feine Bildung forgte. 216 er fich 1769 wieder in feine Beimath begab, genoß er noch eine Beit= lang Unterricht von Privatlebrern, unter benen Buff, fpå= terhin Conrector zu Rinteln, den entschiedenften Ginfluß auf feine Studien und auf feinen jugendlichen Fleiß ge-Um fich zur Universitat porzubereiten, ging wann. Rullmann 1773 nach Sanau, wo er unter Bergftra= Ber's Leitung Die erworbenen Kenntniffe erweiterte und berichtigte. Muf ber Universitat Rinteln, Die er 1774 bezogen hatte, blieb Theologie fein Sauptstudium. vorzüglichften Ruhrer in dem Gebiet Diefer Biffenfchaft waren Fürstenau, Modert, Saffencamp, Sa-ger, Kahler und Schwarg. In Gottingen horte er feit Oftern 1777 vorzüglich Balch, Dichaelis und Schloger. Muf ber Reife in feine Beimath (1778) unterwarf er fich zu Marburg ber Prufung bes Guperintendenten Seip, und trat, nach wohlbestandenem Eramen, in die Reihe ber Candidaten bes Predigtamte.

In Hanau lernte Rullmann den Hannoverischen Major v. Hinuber kennen, der dort in Garnison stand, und ihn zum Hauslehrer wählte. Zu Munden im Fürstenthum Calenberg, wohin ihm Rullmann im November 1778 gefolgt mar, überraschte ihn ein Ruf nach Rin= Er ward Conrector an ber bortigen Stabt = unb Bu Unfange bes 3. 1779 trat er fein Ratheschule. Durch Bertheidigung feiner Inauguralbiffertation: "de insigni psychologiae in Theologia revelata usu" erlangte er gleichzeitig bie Magifter= murbe und bie Freiheit, uber Eregefe, Rirchengeschichte und romifche Alterthumer offentliche Borlefungen gu bal-Mit einer außerorbentlichen Professur ber Philofophie, welche ihm 1782 übertragen murbe, war die Erlaubniß verbunden, theologische Collegien lesen zu burfen. 3m 3. 1784 ward Rullmann Ordinarius in ber philosophischen Facultat. 218 Duller (1786) in Die burch ben Job des Superintenbenten Schmary erledigte erfte Stelle in ber theologischen Facultat, und Rabler in die zweite hinaufructe, ward Rullmann britter Profeffor der Theologie. Fur fein hausliches Leben eroffneten fich um biefe Beit erfreuliche Berhaltniffe, feit er in Ulrite Schmabe, ber Tochter eines Regierungsprocurators in Rinteln, eine in jedem Betracht feiner murbige Gattin gefunden hatte. Um fich mit großerm Gifer seinem acabemischen Lehramte widmen zu konnen, legte er die bisher bekleidete Conrectorstelle und bas eine Zeitlang verwaltete Rectorat nieder. Durch Bertheidigung seiner Inauguralbissertation: "de Apostolis primariis religionis christianae doctoribus" erlangte er (1788) ben Grad eines Doctors ber Theologie. 3m 3. 1794 ructe er in die zweite theologische Lehrstelle ein. Er ftarb ben 16. Juny 1804, nachdem er, feiner gerrutte: ten Gefundheit wegen, bas Sahr zuvor eine ihm angetragene Pfarrftelle zu Großenwieden in Beffen abgelebnt hatte.

Rullmann hatte gegründete Ansprüche auf ben Ramen eines vielseitig gebildeten Gelehrten. Mit schätzbaren Kenntnissen in den einzelnen Theilen des theologischen Bissens und in den altern Sprachen vereinigte er ungeheuchelte Religiositat und das Streben, zu moralischer

Beredlung bes Bergens zu wirken. Beforberung ber öffentlichen und hauslichen Unbacht mar ber Sauptzwed, ben er mit feiner 1789 berausgegebenen "Erklarung ber Sonn= und Resttagsepisteln" verband. Spaterbin (1796) gab er eine, bem Bedurfnig ber Beit gemage Unmeifung heraus, erbaulich und popular ju predigen. Den barin aufgestellten Principien entsprachen, wenigstens im Allgemeinen, feine eigenen Rangelvortrage, benen er ben Ruf eines geschätten geiftlichen Rebners verbankte. Aber auch bas Feld ber gelehrten Theologie wollte er nicht unbearbeitet laffen. Fur biefen 3med lieferte er (1790) eine spnoptische Darftellung ber von ben Evangeliften Mit furgen, aber gefchilberten Lebensereigniffe Jefu. brauchbaren Unmerkungen begleitete er in ben 3. 1790 bis 1791 die brei Theile feiner Ueberfegung ber neutestamentlichen Schriften. Spaterhin (1795) ließ er noch in lateinischer Sprache eregetische und kritische Bemerkungen über einige Stellen in ben fleinern Paulinischen Briefen brucken. Bu bedauern ift, baß fein ichatbarer Bersuch (1803) die driftliche Religionslehre philosophisch, eregetisch, historisch, fritisch und practisch barzustellen. unvollendet blieb.

Außer mehrern Beitragen zu ben Materialien für alle Theile der Amtöführung eines Predigers und zu andern Journalen hat Rullmann nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. inaug. de insigni psychologiae in Theologia revelata usu. Rintel. 1779. 4.
- 2) Berfuch eines Lehrbuchs ber romifchen Alterthumer. Cbend. 1782. 8. 2te vermehrte Auflage (unter bem Titel: Lehrbuch ber romifchen Alterthumer.) Cbend. 1787. 8.
- 3) In weldem Sinne nennt fic Sefus bes Denfchen Cobn? Cbenb. 1785. 4.
- 4) Radridt von ber gegenwartigen Ginrichtung ber Rinteliden Stadticule, bei Gelegenheit ber Ginführung bes herrn Conrectors G. G. Grufius. Chent. 1786. 4.
- 5) Diss. inaug. de Apostolis primariis religionis christianae doctoribus. 1bid. 1788. 4.
- 6) Erklarung ber Sonn: und Festtagsepifteln; ein Beitrag gur Beforberung ber öffentlichen und hauslichen Unbacht. Cbenb. 1789. 8.

- 7) Tabula harmoniam IV Evangelistorum exhibens, in usum tect, exeget, in IV. Evangelia adornata. Rintel. 1790. (rigentlich 1789.) 4.
  - 8) Progr. de prophetis Novi Testamenti. Ibid. 1790. 4,
- 9) Die heiligen Schriften bes Reuen Bundes, überfest und mit turzen Anmerkungen versehen. Erfter Theil: Die brei Evangeliften Matthäus, Marcus und Lucas. Lemgo 1790. 8. Zweiter Theil: Johannes, bie Apostelgeschichte, ber Brief Pauli an die Romer, Chend. 1790. 8. Dritter Theil: die Briefe an die Corinther, die kleinen Briefe Pauli, ber Brief an die hebrder und die Briefe ber Apostel Jakobus, Petrus, Judas und Johannes. Sbend. 1791. 8.
- 10) Observationes criticae et exegeticae in loca quaedam Epistolorum Apostoli Pauli minorum, ex collatione praecipue Codicis Boerneriani ortae. Ibid. 1795. 4.
- 11) Anweifung gu einem erbauliden und popularen Rangelvortrage, nach ben Beburfniffen unfrer Beiten. Leipzig 1796, 8.
- 12) Die driftliche Religionelebre, philosophisch, eregetisch, hifterifch, beiteifch und practisch bargeftellt. Ifter Band, die Ginleitung und bie Anthropologie enthaltend. Furth 1803. (eigentlich 1802) 8.

#### Johann Reinhard Rus

war ben 24. Februar 1679 zu Robenberg im kurstenthum Ufingen geboren und ber Sohn eines bortigen Schullehrers, Der fpaterbin eine gleiche Stelle in Uffingen befleibete. Der bortigen Schule und feinem Bater verdankte Rus ben erften Unterricht. Ausgeruftet mit gludlichen Beiftesanlagen und befeelt von einem raft= lofen Rleiße, erwarb er fich bald bie nothigen Borfennt= niffe, um 1695 nach Gießen geben ju tonnen. besuchte er bort, bem Studium ber Theologie fich mib= mend, Bielefeld's und Bedinger's Borlefungen. Burflin fuhrte ibn zu einer grundlichen Renntniß bes hebraifchen, Chaldaifchen, Arabifchen, Sprifchen und der übrigen morgenlandischen Dialette. Um ben bamals febr berühmten Drientaliften 3. 21. Dang zu boren, ging Rus (1698) nach Jena. Bubbeus marb bort fein Rubrer im Bebiet ber Rirchengeschichte. philosophischen Studien leiteten Bebenftreit, Treuner und Samberger. Rus mar 21 Jahre alt, als er (1699) bie Magisterwurde erlangte. Seitbem ubte er fich fleißig im Disputiren und las einige Collegien, besonders über die hebraische, chaldaische, sprische und arabifche Sprache. Seinen lebhaften und angiehenden Bortrag empfahl bie grundliche Gelehrfamkeit, Die er in jenen Borlesungen entwickelte. 3m 3. 1708 marb er Mojunct ber philosophischen Facultat in Jena. Me ihn um biefe Beit ber Graf von Hobenlohe Pfedelbach jum hofprediger verlangte, wies er biefen vortheilhaften Ruf; ju beffen Unnahme ihn Fortsch und Treuner zu beteben suchten, mit ber Heußerung von sich, baß er mehr Reigung fuhle, bas Catheber, ale bie Rangel zu betreen. Auch einen Ruf nach Kiel, wo ihm 1712 eine Professur der Theologie und ber morgenlandischen Spraben angetragen worden war, lehnte er aus Borliebe für Jena und feine bortigen Berhaltniffe ab. Gie verbef=

serten sich, als er (1712) eine ordentliche Professur der Philosophie erhielt. Im nächsten Jahre ward er außersordentlicher und 1715 ordentlicher Professor der morzgenländischen Sprachen. Dazu kam noch die Professur der griechischen Sprache, welche ihm 1721 übertragen ward. Ucht Jahre später (1729) erhielt Rus, nach Budd eus Tode, eine ordentliche Professur der Theologie und 1730 die theologische Doctorwürde. Er stard den 18. Upril 1738.

Rlein von Korper, boch groß an Geift, trug Rus burch feine grundlichen theologischen Renntniffe und burch feine Bewandtheit im practischen Leben nicht wenig gut Mufnahme ber Genaischen Universitat bei. Rraftig at beitete er, als Prorector, manchen Diebrauchen entgegen, bie er mit bem fittlichen Betragen gebildeter Sunglinge fur unverträglich bielt. Ihren Fleiß fuchte er gu weden, und hielt ftreng auf bas Befuchen feiner Collegien. Et las groftentheils taglich acht bis neun, auch wohl zehn Stunden, und pflegte nicht leicht eine Borlefung auszufeben. Den jugenblichen Rleiß machte er auch gur Bebingung in Kallen, wo er erfucht ward, minder bemis telten Buhorern bas honorar fur feine Collegien gu erlaffen. Doch nicht blos burch biefe Borlefungen, auf die er ben meisten Fleiß manbte, auch burch mehrere Schriften erwarb fich Rus einen geachteten Namen it ber theologischen Literatur, obgleich er, ungeachtet feines friedliebenden Characters, einigen literarischen Fehden nicht ausweichen konnte. In Streitigkeiten verwickelten ihn befonders feine individuellen Unfichten von ber Do: ralitat bes Sabbaths, über die er fich in feiner ,, Harmonia Evangelistarum" (Vol. II. p. 707 sqq.) and beutlichsten erklarte. Geine abweichende Meinung von ber Sollenfahrt Chrifti, in welcher er ben gangen Stand ber Erniedrigung bes Erlofers und befonders bie letten Stufen berfelben zu erblicken glaubte, mußte er (1730) in einer eigenen lateinischen Abhandlung gegen Gebaftian Ebgard vertheidigen, ber ihn, als Liffens Snite

Snitlingius und unter andern Ramen in mehrern Schriften heftig angegriffen hatte. Much in den Bor= reden zu ben beiben letten Theilen seiner "Harmonia Evangelistarum" berührte er Diefen Streit, erflatte aber zugleich in feiner Borrede zu Hannekenii Comment. in Epist. ad Ephes., bag er, auf Berlan-gen ber Sachfischen Bofe über jene literarische Fehbe schweigen oder dieselbe blos historisch und problema= tisch erwähnen werbe. In mehrern Differtationen. dogmatischen und eregetisch = fritischen Inhalts entwidelte Rus feine grundlichen Sprachkenntniffe, verbunben mit- bem Scharffinn, ber ihn bei allen gelehrten . Forschungen leitete. Sein hauptruhm als theologischer Schriftsteller beruht auf ben in ben 3. 1727-1730 herausgegebenen drei Theilen feiner "Harmonia Evangelistarum." Er vereinigte in Diefem Berte gedrangte Rurge mit Grundlichkeit, wies genau ben innern Bu= sammenhang ber hiftorifchen Greigniffe nach, und suchte. theils aus ben bebraifchen Alterthumern, theils aus bem Beift der Sprache, manche genealogische und chronolo= gijde Schwierigkeiten zu heben und die Bibel vor faliden Erklarungen zu ichuten. Indem er bie gerftreuten Bemerkungen ber Commentatoren feiner Beit gufammentrug, erhohte er ben Werth feines Werks, in welchem überall fein gereiftes Urtheil und fein Scharffinn hervortraten.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Rus nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. II de somnio pistorum praesecti ad Genes. 40, 19 sqq. Jenae . . . . 4. \*)

<sup>2)</sup> Diss. de usu linguae Syriacae in Novo Testamento. Ibid.

<sup>\*)</sup> Genaue Angaben über bie Erscheinung ber einzelnen Schriften, welche Rus gelieset, sucht man überall vergebens. S. Gotten jedilebendes Europa. Th. 2. S. 606 u. f. Tocher's allgem. Gelehrtenleriton. Th. 3. S. 2317 u. f. Unpartheitische Kirchenbeiterie. Th. 3. S. 321 u. f. Girsching's historie. Th. 3. S. 321 u. f. Hirding's historie. Handbeite von Ernefti) Bb. 10. Abth. 1. S. 366 u. f. Doering, d. a. Th. D. III. Bb.

- 3) Diss. de usu accentuationis Hebraicae pentade dictorum Veteris Testamenti demonstrato. Jenae 17.. Editio II. Ibid. 1732. 4.
  - 4) Diss. de harmonia vitae Davidis. Ibid. 17 . . 8.
- 5) Diss. de Zacharia non summo pontifice ad Luc. 1. Ibid. 17 . . 4.
- 6) Diss. de serpente non naturali sed solo Diabolo ad Genes. 3. Ibid. . . 17 . . 4.
  - 7) Diss. de evocatione Abrahami. Ibid. . . . 17 . . 4.
  - 8) Diss. de sceptro a Juda ablato. ad Genes. 49. Ibid. 17 . . 4.
  - 9) Diss. de LXX hebdomadibus Danielis. Ibid. 17 . . 4.
  - 10) Diss. de lapidatione Stephani. Ibid. 17 . . 4.
- 11) Diss. de vario Mosis in montem Sinai ascensu. Ibid. 17. 4.
- 12) Progr. de promissione Davidica 2 Sam. 7, 14. Prov. 13, 13 de solo Messia. Ibid. 1713. 4.
- 18) Progr. de Magis non Judaeis ad Matth. 2 contra Hardium.
- 14) Progr. de circumcisione a gentibus ad Judaeos non derivata, contra Jo. Tollandum. Ibid. 17 . . 4.
- 15) Progr. contra eundem, Judaeos ab Aegyptiis prognatos contendentem. Ibid. 17.. 4.
- 16) Jacobi Perizonii sententiam Israelitas Annis 430 in Aegypto commoratos esse oppugnat, probans non nisi 210 annos durasse peregrinationem istam. Progr. I—IV. Ibid. 17..4.
- 17) Progr. de anniversaria nativitatis Johanneae festivitate atque hine dependente reliquorum festorum tempore legitimo. Ibid. 17.. 4.
- 18) Harmonia Evangelistarum ita adornata, ut investigata sedulo textus cohaerentia nullus versus sive trajiciatur, sive praetereatur sive brevi ac succincta explicatione, quo justi commentarii loco esse queat. Tom. I—III. Ibid. 1727—1730. 8.
- 19) Digressio apologetica, qua suam de descensu Christi ad inferos sententiam ita repetit, ut satisfiat dubiis Snitlingii, Lissi, reliquorum, exposita candide et hujus controversiae historia et ratione, qua in ea fuerit versatus. Ibid. 1730. 8.
- 20) Introductio in Novum Testamentum generalis. Diss. inaug. I pro Gradu II pro Loco. Ibid. 1733. 4.
- 21) Diss, de Judaea rebus gestis et miraculis Christi clara. Ibid. 1733. 4.
- 22) Diss. de veris requisitis sinceri sectatoris Christi ad Matth. 16, 24. Ibid. 1733. 4.
  - 23) Progr. de Jesu, Davidis filio ex ultimis Davidis verbis 2 Sam. 23, 1-8. Ibid. 1733. 4.
- 24) Progr. Bileam, vates evangelicus, ex Num. 24, 15-19. Ibid. 1734. 4.
- 25) Meditatio natal. exhibens breves in Pentateuchum Wertheimensem depravatum stricturas et praecipuorum quorundam locorum de Messia vindicias. Ibid. 1735. 4.

## Johann Michael von Sailer

war den 17. November 1751 in dem Dorfe Arefing unweit Schrobenhaufen in Baiern geboren. Beispiel feiner Eltern, die den Druck ber Urmuth mit unerschutterlichem Bertrauen auf Gott ertrugen, wectte fruh fein religiofes Gefühl, und zugleich ben Ginn fur alles moralifch Gute. Rachbem er lefen, fchreiben und rechnen gelernt hatte, forgten ber Schullehrer Seis und ber Capellan Simon fur bie weitere Musbilbung feines Beiftes. Dem Plan ju ftudiren ftellte die Urmuth feiner Eltern gleichwohl fast unüberwindliche Sinderniffe In der Schule gu Munchen, wo Traun= fteiner fein vorzüglichster Lehrer war, hatte er feit feinem gehnten Sahre oft mit bem Mangel an ben unentbehrlich= ften Bedürfniffen zu kampfen. Doch fand er an bem Munmarbein Deder einen wohlwollenden Gonner, ber ibn zu feinem Kamulus mablte, ihm freien Mittagstifc gab, und außerbem ihn an bem Unterrichte feines Cobis Theil nehmen ließ. 216 fich bies Berhaltniß nach feche Sahten wieder auflofte, fuchten der Landschaftstanglet Ehalhaufer und der Pater Suber, damals In= frector bes theologifchen Geminariums, ihm feine bulflofe Lage zu erleichtern. Sinaufgeruckt in Die fechfte Claffe bes Gymnafiums, fand er an Baier, Ballin= ger und Bimmermann treffliche Lehrer, welche fehr gunftig auf feine miffenschaftliche Bilbung wirkten. Der Dichtkunft und Rhetorik gewann er ein entschiedenes Intereffe ab. Sein Rleiß kannte feine Grenzen. überraschte ihn beim Lesen des Cicero und Birgil bie Mitternacht. Huch mit beutschen Dichtern, besonders mit Rlopftoct, von beffen Meffias ihm Bimmer= mann die erften, damals erfchienenen Gefange mittheilte, ward er bekannt. Bunftig fur ihn wirkte der ruhmliche Betteifer feiner Mitfchuler, fich burch hobere miffenschaft= liche Bilbung und zugleich burch ein gesittetes Betragen

auszuzeichnen. Gein Ginn fur Frommigkeit fand Rabrung in bem haufigen Besuchen ber Sesuitenfirche und in Undachteubungen, ju benen fich mehrere feiner Ditichuler Abende zu versammeln pflegten. Aber biefe Berfammlungen, verbunden mit ber Lecture abcetischer Schrif: ten, murben zugleich fur ihn bie Quelle eines lanamierigen Seelenleibens. Erft allmalig gelang es ibm, fic von marternden Gewiffens = und Glaubenefcrupeln au befreien. Aber er war baburch zu ber in feinem fpatern Leben ihm fo unentbehrlichen Renntniß gelangt, Leibenben biefer Urt, Die ihm ihr Berg und Gemiffen auffchloffen, die richtigen Beilmittel bieten zu konnen. ber Reigbarkeit feines Gemuthe ließ in jener Jugendperiode nichts einen tiefern Gindruck auf ihn guruck, als Die harte und ungerechte Bestrafung eines feiner Mitichuler, ber nichts verschuldet hatte. Diefe Scene mar gemiffermaßen ein Borfpiel zu fpatern Lebenserfahrungen.

Im Herbst des I. 1770 trat Sailer in den Jesuitersorden. Bon der Aufnahme in dies Institut fühlte er sich begeistert. "Ich habe, schrieb er nach der Auslösung des Ordens im I. 1773 an einen Freund, im Noviciat zu Landsberg ein fast paradiesisches Leben geführt. Betrachtung des Ewigen, Liebe des Göttlichen, und eine Andacht, die sich in diesem Doppelelemente bewegt, dies wahrhaft höhere Leben des Geistes war der Gewinn dieser Jahre." Was er in reiserm Alter von der Geseilschaft Jesu dachte, pslegte er mit den Worten zu bezeichnen: In der Entstehung des Ordens regte sich viel Göttliches, in der Ausbreitung viel Menschliches, in der Ausbreitung viel Menschliches, in der Ausbreitung viel Menschliches, in der

war.

Philosophie, Physik und Mathematik scheinen die Hauptstudien gewesen zu seyn, mit denen sich Sailer während seines Aufenthalts zu Ingolstadt in den S. 1773—1777 beschäftigte. Kraus und Gabler waren seine vorzüglichsten Lehrer in den genannten Wissenschaften. Stattler und Schollinger unterwiesen

ibn in ber Theologie. 3m September 1775 empfing er die Priefterweihe, und feste die begonnenen Studien fort. Ale er fie vollendet, ernannte ihn ber Churfurft Maximilian III. (1777) zum offentlichen Repetitor der Philosophie und Theologie auf der Universität Ingolftabt. Sein Geist gewann an hoherer Ausbildung durch das Wiederholen der Kenntniffe, die er fich in jesenen wiffenschaftlichen Fachern erworben hatte. In jene Beit fallt fein inniges Berhaltniß ju Bintelhofer, von beffen Character ale Menfch und Prebiger er in fpatern Sahren (1808) ein anschauliches Bilb entwarf. Mit biesem Freunde und noch einigen jungen talentvollen Mannern bildete Sailer einen Berein, deffen Saupttenbeng ein grundliches Bibelftubium mar. In Abendftunben wurden gemeinschaftlich die Davibifden Pfalmen gelefen, und ber hebraifche Text mit ber Bulgata und eis ner beutschen Berfion verglichen. Durch biefe Uebungen, Die er drei Sahre hindurch fortsette, ward zuerst der unwiderstehliche Trieb des Forschens nach Wahrheit in ihm geweckt, ber ihn feitbem burch fein ganges Leben bealeitete.

Im I. 1780 ward Sailer zweiter Professor der Dog=
matik, und las über diesen Zweig der theologischen Wis=
senschaften vereint mit seinem Lehrer und Freunde Statt=
ler. Die mäßigen Einkunste, welche mit seinem Lehr=
amt verbunden waren, suchte er durch schriftstellerische
Arbeiten zu erweitern. Damals beschäftigte er sich
mit seiner "Bernunftlehre für Menschen, wie sie sind,"
und mit seinem "vollständigen Gebetbuche für katholische
Christen." Seinen Ausenthalt in Ingolstadt verschönerte
das früher erwähnte Freundschaftsverhältniß mit Win=
kelhoser, und ungern verließ er jene Universität, um
im I. 1784 einem Ruf nach Dillingen zu folgen. Dort
hielt er als ordentlicher Professor der Theologie Borles
sungen über Dogmatik und Moral. Auf die Geistesbilz
dung der Studirenden gewann er einen entschiedenen

Ginfluß burch fein Bufammenwirken mit ben Profefforen Bimmer und Beber, und mit ben Gymnafiallehrern Bermann, Feneberg, Reller und Beif. fehlte es ihm auch nicht an Gegnern, Die auf feinen Character als Mensch und Schriftsteller ein nachtheiliges Licht zu werfen suchten und im S. 1794 fogar feine Ent: laffung bewirkten. Much in Dunchen, wohin er fich ju feinem Freunde Winkelhofer begeben hatte, marb Sailer von ber ihm gehaffigen Partei verfolgt. Er ging ju feinem Freunde, bem Pfarrer Bed in Gbereberg, wo er feine , Briefe aus allen Sahrhunderten ber drift: lichen Zeitrechnung" fchrieb. Aller offentlichen Thatigfeit abgeneigt, fuhlte er fich gludlich in bem Bedanten, Bott, fich felbft und feinen Freunden leben gu tomen. Seine Ginkunfte maren gering, aber fur ihn, ben Gmigsamen, vollig hinreichend. Dhne es gesucht, ober # wunscht zu haben, ward er im November 1799 aus feinem bisberigen Privatleben wieder in den frie hern academischen Birkungefreis verfest. Der Ronig pon Bajern rief, bei feinem Regierungsantritte als Chut: fürst, Sailer'n als ordentlichen Professor der Theologie nach Ingolstadt. Aber bereits das nachste Jahr führte ihn nach gandshut, wohin jene Universität (1800) verlegt marb. Dort las er über Moral = und Paftorale theologie, uber Somiletit, Padagogit und, feit Bin ter's Tobe, auch über Liturgit und Catechetif. Bugleich bielt er öffentliche Vorlefungen über religiofe Gegenstande und Privatvorlesungen über ben Ginn und Geift ber bei ligen Schrift. - Mehrere vortheilhafte Untrage ju auswartigen Lehrstellen, Die von Stuttgart, Maing, Beibelberg, Rlagenfurth, Breslau und andern Orten aus an ihn ergingen, lehnte er ab. Seinen Berdienften als aca: bemischer Docent und theologischer Schriftsteller fehlte es nicht an außern Auszeichnungen. Er ward 1822 Bischof von Germanicopolis und zugleich Coadjutor und Generalvifar bes Bisthums Regensburg, wo er bereits mehrere Sahre fruber bie Burbe eines erften Domcapis tulars bekleidet hatte. Zugleich erhielt er bas Groffrenz des Berbienftordens ber Baierischen Krone.

Als Sailer zu Regensburg ben 20. Man 1832 im 81ften Lebensjahre ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines in feinem Berufe unermubet thatigen Mannes. eines vielseitig gebildeten Belehrten und eines eben fo vielleitigen, febr fruchtbaren Schriftstellers. Seine lite= rarifde Thatigfeit umfaßte beinahe alle Zweige bes theologischen Biffens. Fur Die offentliche Erbauung, Die ihm fehr am Bergen lag, forgte er burch fein "voll= ftandiges Gebetbuch fur katholifche Chriften," burch fei= nen "Rern aller Gebete," burch "Betrachtungen über bas leiben Jefu;" fur bie bobere Bildung bes Den= schen und Christen burch seine "Gluckfeligkeitolehre," burch eine Darftellung ber "Grundlehren ber Religion" durch "Predigten über altteftamentliche Begebenheiten" durch "driftliche Reben über bie Bereinigung mit Gott" durch "Somilien auf alle Sonn = und Restrage bes Rir= denjahre." Um ben driftlichen Ginn in unbefangenen Bemuthern zu weden und zu beleben, fchrieb er fein nach Thomas a Rempis bearbeitetes Bert: "von ber Rach= folge Chrifti," feine "Briefe aus allen Sahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung, feine "Reliquien aus ben Schriften ber Bater" und feine "Bibel fur Rrante und Leibenbe." Much bie Bilbung funftiger Geelforger und padagogische Gegenstande schloß er von feiner schriftstelle= rischen Thatigkeit nicht aus. Fur angehende Beiftliche fcrieb er feine "Borlefungen über Paftoraltheologie," feine ,, turggefaßten Erinnerungen an junge Prediger," Theophile Briefe fur Chriftenlehrer, ,, neue Beitrage gur Bildung bes Geiftlichen und feine "driftliche Moral," bie er junachft fur funftige Seelforger, bann aber auch für jeden gebildeten Chriften bestimmte. 2018 pabagogi= scher Schriftsteller warb er vorzüglich bekannt burch bie Berte: "Ueber Erziehung fur Erzieher," burch feine "bundert Rummern fur Erzieher" und durch einzelne ichabbare Unweisungen, Die er Studirenden ju einer

zweckmäßigen Benugung ihrer Universitätsjahre gab. Manches gelungene biographische Denkmal sette er seinen Freunden, besonders Heggelin, Winkelhofer, Steiner, Feneberg, Winter und Sambuga.

In feiner feiner gablreichen Schriften, auch in benen nicht, wo der ruhige Berftand nothwendig vorhert: ichen muß, verleugnete fich bie Sprache, Die aus dem Bergen fommt und gum Bergen redet. Fast alles, mas aus Sailers Feber floß, fand baher in Deutschland und in ber Schweiz zahlreiche Lefer, besonders burch ben wurdigen Ion und die weise Achtung anderer Confessio: nen, die besonders in feinem (1824) erlaffenen bifchofe lichen Reichoschreiben hervortrat. Aber ber Beifall, bet ihm ward, wedte zugleich in übelwollenden Gemuthen Neid, Bag und Berfolgung. Schweigend ertrug fin fanfter, menschenfreundlicher Character ungerechte Beim bigungen, die einen großen Theil feines Lebens trubin. Die nachfolgende Heußerung characterifirt feine Denkungtart. "Ich will mich, fagte Sailer, lieber unschuldig gebn Sahre laftern laffen, als Ginen Tag auf die Bettheibigung meiner Unschuld verwenden. Das erlittene Unrecht vergeffen, ift bei mir keine Tugend, benn bad Behalten beffelben schafft Unruhe, und mir ift bie Ruhl Des Gemuthes fo lieb, daß ich ohne fie nicht leben mag. Muf eine abnliche Weife außerte er fich in einem Briefe ben er ben 1. August 1817 aus Landshut an eine Freund schrieb: "Du fragst mich, warum ich ben schie fen Urtheilen, die in Schriften, Gesprachen u. f. w. w ber mid vorgebracht werden, keine andere Behr, al Schweigen und Rechtthun entgegensete? Meine Untwot auf beine Frage ift biefelbe, Die ich in Schriften oft ge nug berührt, und im Leben flar genug ausgesprocht habe, namlich bie: Ich fege in ber Regel ben Difvet ftandniffen, gafterungen u. f. w. teine andere entgegen als nichtachtenbes Schweigen und ruhiges Fort handeln in meinem Pflichtfreise; und ich fege ben Un griffen diefer Urt beswegen nur biefe Gine Wehr ent

-de

gegen, weil mich der Genius meines Lebens und mit ihm unzählige Erfahrungen gelehrt haben, daß diese Wehr für mich die einzig vernünftige sei. Diese Regel, zu dem Gesumme der verunglimpsenden Urtheile, Schrifzten, Blätter u. s. w. zu schweigen, hat aber doch eine Ausnahme. Ich schweige, wenn nicht die Obrigkeit mir eine Aufklärung über die Angelegenheit des öffentlichen Ruses gebeut, oder mein Wirkungskreis sie mir zur Pflicht macht, insofern das öffentliche Vertrauen, dessen ich bedarf, um die Segnungen des Lehrberuses zu entwicklin, durch den Wahrheitsschein, in den sich die Lüge der besonnenen Lästerung oder der Selbstbetrug des gutzmeinenden Eifers zu kleiden wissen, zu sehr gefährdet würde."

Ueber ben ihm gemachten Vorwurf, ein Unbanger und Bertheidiger des Gektengeistes zu fenn, rechtfertigt fich Sailer in eben biefem Briefe: "Ich habe, fchreibt er, mich und meine Freunde von jedem geheimen Orden, von jeder Gefte und Gektireren, fie fei literarischer ober religiofer oder politischer Urt, ftets fern gehalten. jeber war es und ist noch mein Grundsag: ich bin schon in zwei großen offentlichen Orben, benen mein ganges Leben angehort; einer heißt Staat, ber andere Rirche. Ich bedarf feines britten, feines geheimen. darf hier mit Paulus fagen: Gott weiß, bag ich nicht luge. Doch weil mir meine Schriften bas Loos einer großern Publicitat verschafften, als ich je gesucht, ja nicht einmal gewünscht hatte, so wollte man mich vor und bei meiner Entlassung von Dillingen, ohne allen historischen Grund und wider allen historischen Grund, des Illuminatismus verbachtig machen, ob mich gleich biefe Parthei ftets fur ihren Untipoden ansah und als solchen behandelte. Ich schwieg und ging. Nach zehn Jahren, ob ich gleich dieselbe chriftliche Wahrheit mit berfelben Kreimuthigkeit und in bemfelben Lichte barftellte, jette man mich, ohne allen hiftorischen Grund und wi= Der allen hiftorischen Grund, unter Die Obscuranten.

Ich schwieg, und ließ und lasse bis auf diese Stunde die Ausrufer die Schimpsnamen des Tages ausrusen, wie es ihnen zu ihrem Zwecke passen mag. Jüngst hat man zwei Briese componirt und sie unter meinem Namen drucken lassen. Ich schwieg und ließ den Schreiber schreiben, den Drucker drucken, den Leser lesen, ohne Gegenlaut, weil meine Obrigseit keine Notiz davon nahm, und mein Amtskreis nichts dabei litt, indem Jedermann die Quelle kannte."

Muf gleiche Beife, wie ber Gektengeist in ihm teis nen Unbanger und Bertheibiger fand, ließ Gailer aud Die Gabrungen in ben Staatbangelegenheiten unbeachtet. Dies geht aus ber nachfolgenden Stelle feines Brigis hervor: "Liebend ben Regenten und mein Baterland, konnte ich alle politischen Bandel denen überlaffen, bie fie zu schlichten haben. Und boch fehlte es nicht m bienftbaren Beiftern, bie mir, wenn g. B. Baiern mit Rranfreich tampfte, ofterreichische, und wenn fich Baien bem Bunbe wiber Frankreich anschloß, entgegengesett Gesinnungen anbichteten. 3ch schwieg, und ließ bie Dichter bichten. - Go haben mich unlangst offentlicht Blatter mit ber Unschuldigung eines begriffscheuen Die fticismus beimgefucht, und mir etwas zur Laft gelegt mas mit meiner gangen Denkweise unvereinbar ift. -Da die Religion eine Tiefe hat, die bem finnlichen Ren fchen, fo wie bem blos verftandigen Menfchen unzugang lich ift, und nur mit bem Muge bes Gemuthe ericau werden fann, fo liegt es hell ba, daß diefe Diefe b Religion bem finnlichen Huge und bem blogen Berftu besauge verborgen (mystisch) senn muffealles, mas von ber Tiefe ber Religion bem Sinnenmen ichen und bem Begriffmenschen verborgen ift und bil borgen fenn muß, g. B. bas Erbverberben, Die Erlofun Die Gottlichkeit bes Mittlers, Die Macht bes Gebet die gottliche Einheit ber Rirche u. f. w. unter bas Mal kehrigt des begriffscheuen Myfticismus geworfen wir wie man es bereits gethan hat: fo lagt fich hoffen, bi tein erleuchteter Chrift, ber für Chriftus und bessen gottliche Lehre sein Leben daran zu geben bereit senn muß, sich seinen Glauben an die Tiefe des Christenthums durch ein paar Schimpsworter von Schwärmerei und Mysticismus werde rauben lassen u. s. w.

"Soll ich bir mein ganges Gemuth aufschließen, fo muß ich noch hinzufugen, baß bas anhaltenbe Schweiaen bei allen fommenden und wieder fcmindenden Berunglimpfungen meines Ramens, mit ber herrschenden Liebe, meinem Berufe ju leben, b. i. jur Bilbung ber Jugend und funftiger Geelforger zu mirten, und mit ber Geligkeit, Die mir aus biefer Berufetreue entaegen= ftromt, in innigster Verbindung fleht. Ich halte mich ohne alle Unmagung fei es gefagt - berufen, die Stelle Des Delbaums (Buch ber Richter 9, 9. 15.) ju ver= treten, und meinen Nachbarn eine Frucht zu bereiten, Die bas Wermogen hat, ju leuchten, ju nahren und ju heilen, und mag durchaus kein Dornstrauch fenn - ich will mich lieber fechemal ftechen laffen, als einmal wieber ftechen. Much hat mich bie Liebe, bas Butrauen, Die Freundschaft berer, bie mich fennen, uber allen Bergleich fcablos gehalten fur bas Bergleib, von ben Un= Dern mich verkannt zu feben. - Go laffe ich bie falben Blatter im Berbfte von ben Baumen fallen, Die fleinen und großen Bellen ber Sfar hinunterfließen, und Die Lugen mit den Blattern fallen und mit den Wellen vorüber = und hinunterfliegen - bis fie im Meere Der Bergeffenheit ertrunten fenn mogen. - Traue bem Binde nicht, wenn er freundlich tofet, und furchte ben Sturm nicht, wenn er feindlich tobet; benn bas Rofen und bas Toben gehet vorüber: Die Bahrheit - Gott bleibt ewig, und wer ihm in Liebe anhangt, auch."

Außer mehrern Beitragen zu Journalen hat Sailer nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Bie man einen Bepher von feinem Gerohre ohne Ableitung bes Baffere reinigen tann. Ingelftabt 1774. 4.

- 2) Benedicti Startleri Demonstratio evangelica in compendium redacta. Monachii 1777. 8 maj.
- 3) Quantum humana ratio conferat ad sensum Scripturae figendum. Ingolstad. 1777. 4.
- 4) 3wo Predigten, welche bas Predigerinflitut zu Dunden mit eine goldnen Medaille gefront hat: 1) Bon ber Erziehung ber Kinder. . . . 1777. 8. 2) Ueber ben Tob Joseph Marimilians, Chursierften in Baiern. . . . 1780. 8.
  - 5) Demonstrationis evangelicae compendium. Monachii 1779. 8.
- 6) Theologiac christianae cum philosophia nexus. Aug. Viad. 1779. 8.
- 7) Fragment jur Deformationegeschichte ber driftlichen Theologie; in philosophisches Gespräch von einem Weltpriefter. Ulm 1779. 8.
- 8) Predigt von ben Pflichten ber Priefter und Richtpriefter. Minon
- 9) Rebe von ben Pflichten ber Unterthanen gegen ihre Regena. Gbenb. 1780, 8.
- 10) Practifche Logit fur ben Miberleger, an ben Berfaffer bit im nannten Refferien wiber bie Demonstratio catholica. Ebend, 178 &
- 11) Torne und Buzz, oder Beurtheilung ber Preispredigt, nichten 25. Februar 1780 bei bem Bairifchen Predigerinftitut bie golim Braille erhalten hat. Frankf. und Leipzig (Ulm) 1780. 8.
- 12) Des Rictas 3 \* \* \* Abbitte an bas Bairifche Prebigerinfint. Chenb. 1780. 8.
- 13) Neueste Geschichte bes menschlichen herzens in Unterbrudung in Wahtbeit. Statt aller pro und contra in ber Bolfgang Friblis Weinhelfd : Theologischen Streitsache. (Munchen) 1780. 16.
  - 14) Demonstrationis evangelicae compendium. Monachii 1781.8 15) Die gesegnete Familie aus der alten Belt, in sede Preise
- über bas Buch Tobias, an ben Fastensonntagen im S. 1780 gehaltn Chent. 1781. gr. 8.
- 16) Theologi christiani idea, qua ad collegia theologiae dogmiticae universalis invitavit. Ibid. 1781. 8.
- 17) Theorie bes weifen Spottes; Neufahrsgefchent eines Ungenannt an alle Spotter und Spotterinnen über Dreieinigkeit; aus Baterland Religions: und Wahrheitsliebe geschrieben von einem Liebhaber im Baterlandes, nach ben bringenbften Beburfniffen unserer Zeiten. Eta 1781. 8.
- 18) Ceche Predigten gur Chre ber Borfebung, über alttefiament Begebenheiten. Augeburg 1782. gr. 8.
- 19) Mern aller Gebete; fammt einer Zugabe. Munden und Cichil 1782. 8. 2te Auflage. Cbend. 1785. 8. 3te. Cbend. 1792. 8. 2 berausgegeben von M. L. A. Landshut 1815. 8. 2te Auflage. Cha 1818. 8. 3te. Cbend. 1820. 8.
- 20) Ueber 3weck, Cinrichtung und Gebrauch eines volltommenen & und Betbuchs. Sammt ber fteletischen Anzeige eines vollständigen & und Betbuchs, bas bereits unter ber Preffe ift. Dunchen u. Ingelfit 1783, 8.
- . 21) Bellfiandiges Lefe: und Betbuch gum Gebrauche ber Gatbellt Munchen 1783. 2 Theile. 8. 2te Auflage. Gbent. 1785. 6 Theile.

3te Auflage. Munden 1786, 6 Abeile. 8. 4te. Cbend, 1790, 6 Abeile. 8. 5te. Cbend, 1791, 6 Abeile. gr. 8. Reuefte Auflage. Rotweil 1827—1828 6 Abeile, 8.

- 22) Ueber bie Bafferfluth in unferm Deutschland, gur Chre ber Borfebung und ber Bahrheit. Cbend. 1784. 8.
- 23) Bufage ju ber erften Ausgabe feines vollftandigen Lefe: und Betbuche jum Gebrauche ber Catholiten. Cbenb. 1785. 8.
- 24) Ueber ben Selbstmord; fur Denichen, bie nicht fuhlen ben Berth, ein Denich zu fenn. Gbend. 1785. 8.
- 25) Bellfanbiges Gebetbuch für katholische Chriften, in einem gemeinntigen Auszuge. Gbenb. 1785. 8. 2te Auflage. Gbenb. 1786. 8. 3te. Chenb. 1789. 8. 4te. Chenb. 1791. 8. 5te. Chenb. 1799. 8. 8te. Chenb. 1814. 8. 9te. Chenb. 1816. 8. 10te. Chenb. 1817. 8. 11te, Chenb. 1818. 8. 12te. Sulzbach 1832. gr. 12.
- 26) Bernunftlebre fur die Menschen, wie fie find; nach ben Bedurfniffen unserer Zeiten. Chend. 1785. 2 Bde. ar. 8. Neue, ganz umgearbeitete und verbefferte Ausgabe. Chend. 1794. 3 Theile. gr. 8. 3te. Sulibach 1829. gr. 8.
- 27) Bon ber Rraft bes Gebantens an ben Gefreuzigten; eine Predigt. Augeburg 1785. gr. 8.
- 28) Predigt über die mabre Grofe bes Menfchen und ben rechten Mauffiab berfelben, am Festage tes heiligen Bernharbs. Ebenb. 1785. gr. 8.
  - 29) Predigt am Fefitage bee beiligen Benebicte. Dillingen 1786. 4.
- 30) Bollfianbiger Auszug aus feinem Lefe: und Betbuche. Bamberg 1786. gr. 8. Dit 12 Aupfern.
- 31) Bon ber naturlichften und leichteften Beife, bie Leiben Sefu Chrifti zu betrachten, und von bem großen Werthe biefer Betrachtung; eine Prebigt. Dillingen 1786. 8.
  - 32) Ibee einer gemeinnütigen Moralphilesophie. Cbenb. 1786. 8.
- 33) Predigt von ben Bortheilen für bas Chriftenthum aus beurkundes ten und glaubwürdigen Lebensbeschreibungen ber Geiligen. Gbend. 1786. 4.
- 34) Ginleitung zur gemeinnügigen Moralphilosophie. Munchen 1786.
- 35) Das einzige Mahrchen in feiner Art; eine Denkidrift an Freunde ber Babrheit für bas 3. 1787, gegen eine fonderbare Anklage bes Geren Friedrich Nicolai. Chent. 1786. 8.
- 36) Rennzeichen ber Philosophie, ausgezogen aus einer Gelegenheiteschrift (bem einzigen Mahrchen in feiner Art). Augeburg 1787. 8.
- 37) Glückseligkeitslehre aus Bernunftgrunden, mit Rücksicht auf bas Christenthum. Munchen 1787—1791. 2 Theile. gr. 8. 2te Umarbeitung bes isten Theile. Cbend. 1793. gr. 8. 3te Austage. Sulzbach 1830. 2 Theile. gr. 8.
- 38) Das Gebet unfres herrn fur Kinder; in ihrer Sprace und aus ihren Begriffen. Dillingen 1787. 12. Augeburg 1787. 12. 2te Auffage. Bingen 1788. 12. 9te Aufgabe. Ebend. 1821. 12.
- 39) Die erste Communion ber Kinder, ein Fest fur Rinder, Citern und bie gange Pfarrgemeine; eine Prebigt. Dillingen 1787. 8.
  - 40) Predigt vom Berthe ber Stanbhaftigfeit. Cbenb. 1787. 8.

41) Borlefungen aus ber Paftoraltheologie; auf Befehl Er. Churfurfil. Durchlaucht zu Arier. als Fürftbischofe zu Augeburg, berausgegeben. Munchen 1788 — 1789. 3 Bbe. 8. 2te verbefferte Auflage. Chenb. 1794. 3 Bbe. 8. 3te. Chenb. 1812. 3 Bbe. 8. 4tc. Chenb. 1822. 3 Bbc. 8.

42) Rirchengebete für katholische Chriften, aus bem Miffal überfest und herausgegeben. Gbend. 1788. 8. 2te Auflage. Cbend. 1820. 8.

43) Lehrreiche Morgens und Abendgebete fur bie Zugend und jeten nachforschenden Chriftenfreund. Dillingen 1788. 8.

44) Bon ben Rennzeichen eines guten Chriften, bes begten hirten und eines guten Geiftlichen; eine Prebigt. Augsburg 1788. 8.

45) Betrachtungen über bas Leiben und Sterben Sefu Chriftigur Erbauung für nachbentenbe Chriften, fammt einer Bugabe turga Gebete. Sulpbach 1788, 8.

46) Jesu Christi Novum Testamentum ad exemplar Vaticanum accurate revisum. Pars prima, continens quatuor Evangelia et Acta Apostolorum. Monachii 1788. 12. — Pars altera, continens epistolas canonicas et apocalypsin beati Joannis Apostoli. Ibid. 1788. 12.

47) Laute aus bem Leben eines Chlen; Reumiller's Frinden gewibmet. Chent. 1789. 8.

48) Ueber Unbacht: nach Buc. 18, 9-14; gehalten am Scapfiche

au Andringen 1788. Ulm 1789. 8.

49) Prebigt über bie Senbung bes heiligen Geiftes; gehalten in ber Pfarrtirche ju Barthaufen am Pfingfifefte 1789. Augeburg 1789. 8.

50) Das Beste auf Erben: ber lebenbige Gebanke an ein meint befferes, ewiges Leben, nach Luc. 10, 42; eine Prebigt, gehalten an 15. August 1789 zu Dillingen. Manchen 1789, 8.

51) Prebigt von ber Kraft ber Dentspruche großer Manner; an Gebachtniftage bes heiligen Rorberts in Ureberg gehalten. Augeburg 1789. 8.

52) Predigt von ber Seificeftarte, befonbere in Leiben, auf ben bin tritt ber Furftin von Dettingen. . . . 1790. Fol.

53) Prebigten bei verfchiebenen Anlaffen. Munchen 1790-1794

54) Bon ber Freundschaft unter Chriften; eine Predigt, gehalten & Gebachtniftage bee beiligen Dagnus in bem berühmten Benebicinni fifte ju Fuegen in Augen. . . . 1790. 8.

55) Rurge Betrachtungen über ben Lobgefang ber beiligen Meria Dunfter 1790. 8.

56) Prebigt auf bas Rofenkrangfeft, gehalten in ber Stabt Gerelb bofen. Burgburg 1790. 8.

57) Roch eine Reliquie fur meine Rinber. Ulm 1790. 12. (in frem Ramen.)

58) Aureline Augustinus Betehrungegeschichte; ein Lehrfidt auf noch fur unfere Beiten. Gine Pretigt. Dillingen 1790. 8.

59) Rurggefaßte Erinnerungen an junge Prebiger; mit einigen Erlebterungen bei Anlag einer offentlichen Prufung herausgegeben. Dunden 1791. 8. 2te Auflage. Chent. 1814. 8.

60) Aur Rrante und ihre Rreunde. Gbent. 1791. 12.

- 64) Gett fpricht zu und auch durch Begebenheiten; eine Rebe, gebalsten am 24. Mars 1791 in ber academischen Rieche zu Dillingen und veranlaßt durch den unbermutheten Tod ber zwei jungen hoffnungsvollen Breibern Garl v. Bolemar und Iohann Repomut v. Oftersberg. Dillingen 1791, 8.
- 62) Gebanten von ber Abanberung bes Breviers, mit Aumerkungen begleitet und ber tatholischen Geiftlichfeit jur Selbstprufung vergelegt von G. B. M. Ulm 1792. 8.
- 63) Fragen fur Kinder über Begebenheiten aus ber evangelischen Ges foichte jur Wedung bes Rachbentens über biefelben. Dintelsbuhl 1798, 8. Reueste Auflage. Leipzig 1813. 8.
  - 64) Dentblatt fur Jugenbfreunde. Rempten 1793. 12.
- 65) Spruche ber Beifen', beutsch und lateinisch: zur Uebung ber Stusbirenten in Sprachs und Sachtenntniffen. Dillingen 1794. 12. 2te Auffage. Chend. 1813. 12.
- 66) Das Buch von ber nachfolgung Chrifti, (von Abomas a Rempis) neu übersetzt und mit einer Einleitung und kurzen Anmerkungen für nachdenkende Gbriften versehen. Munchen 1794. 2 Theile, 12. 2te Auflage. Ebend. 1800. 2 Theile 12. 3te verbesserte und vermehrte Ausgabe. Ebend. 1808. 2 Theile, 12. 4te. Ebend. 1814. 2 Theile, 12. 5te. Chend. 1818. 2 Theile, 12. 6te. Chend. 1820. 2 Theile, 12.
- 67) Ein freundliches Bademecum fur angehende Gehulfen in der grofien Seelforge. Gbend 1794. gr. 8.
- 68) Ecclesiae catholicae de cultu Sanctorum doctrina. Ibid. 1797. 4. (beutich von 3. S. Brodmann. Munchen 1819. ar. 8.)
- 69) Der Brand in Reudtling; ein paar fliegende Blatter gur Bedung bes Mitleibe. Ebent. 1797. 8.
  - 70) Der Friebe; eine Cantate. Cbenb. 1797. gr. 8 ..
  - 71) 3mei neue Chriftenlieber. Cbent. 1798. 8.
  - 72) Sundert Rummern fur Erzieher in Familien. Cbent. 1798, 12.
  - 73) Die Sauptprobe, ein Gefprach. Ebenb. 1798. 12.
  - 74) Gleichniffe. Cbenb. 1798. 12.
- 75) Betrachtungen ber Leiben Sefu, eine Faftenanbacht. Cbent. 1798. 8.
- 76) Sefus im Leibenstampfe am Delberge im Garten Gethfemane. Chent. 1798. 8. 2te Auflage. Lanbebut 1818. 8.
- 77) Die bedeutenoften brei Rummern für meine philosophischen Beitgenoffen. Cbend. 1798. 16.
  - 78) Betrachtungen im Abvent. Cbenb. 1798. 8.
- 79) Spruche mit und ohne Gloffen, jur Unterbaltung ber Eblen im Lande. Iftes und 2tes Sunbert. Cbenb. 1799. 12. 2te Auflage. Cbenb. 1817. (cigentlich 1816) 12.
- 80) Uckungen bes Geiftes gur Grundung und Forberung eines heiligen Sinnes und Lebens. Dit Genehmigung bes Bifchoft. Wormfischen Biscoriets. Manbeim und Monden 1799, 8, 2te Auf. Chent. 1800, 8
- cariats. Manheim und Didnichen 1799. 8. 2te Aufl. Cbenb. 1800. 8.
  81) Briefe aus allen Jahrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung. Minichen 1800 1804. 6 Theile. 8.
- 82) Reifegefährte beutscher Junglinge, befondere, wenn fie auf Universitaten geben. Mit einem Nachworte bes herausgebers I. D. C. 1801. 8.

83) Chriftliche Reben an's Chriftenvolt. Munden 1801. 2 Bbden. 2te verbefferte und vermebrte Muffage. Cbent. 1818. 2 Bochen. &

84) Der junge Beiftliche bes neunzehnten Sahrhunderte; eine Primige rebe. Cbent, 1802. 8. 2te Auflage, Cont. 1806. 8. 3te. (unter bem Titel: Der Gefichte bes neuen Bunbes, aus bem Gefichtepuntte bes neuen Bunbes betrachtet; eine Rebe in ber Stabtpfarrtirde ju Bregens gehalten.) Cbend. 1811. 8.

85) In Seggelin's Freunde; ein Dentmal bee Berblichenen; ber ausgegeben u. f. w. Dit Geggelin's Bilbnif. Cbenb. 1803. 8.

86) Bertraute Deben, junachft an Junglinge, bie Universitaten ober andere Lebranftalten befuchen, und bann fur jeben bentenben Chriften. Cbent. 1803. 2 2bden. 8.

87) Geift ber gegemifden Gefebe; eine Rebe, gehalten bei ber feierlicen Promulgation ber academifden Gefete. Cbent. 1805. 4.

88) Theophil's Briefe fur Chriftenlebrer. Reu bearbeitet bon einem aus ibrer Ditte. Cbent. 1805. 8.

89) Seggelin's bunbert vaterliche Lebren, ein Amulet fur Sant wertegesellen. Cbent. 1805. 8. (Bon Gailer berausgegeben.)

90) Grundlehren ber Religion; ein Leitfaben gu feinen Religionsberlefungen an bie acabemifchen Junglinge aus allen Facultaten. 1805. gr. 8. 2te Muflage. Chent. 1814. gr. 8.

91) Reifegeschent fur Golbaten; ber vaterlandischen Jugend im Gel: batenftanbe, befonders auf bem Lanbe gewidmet. Gbenb. 1806. 12.

92) Bie Antommlinge auf Universitaten ihr Stubiren einrichten felzwei Borlefungen fut angebenbe Atabemiter und fur Beteranen. Chent. 1806. 8.

93) Ueber Erziehung fur Erzieher. Ebend. 1807. (eigentlich 1806) 8. 2te verbefferte Ausgabe. Cbend. 1809. (eigentlich 1808) 8. 3te. Cbent. 1822. 8.

94) Bon bem Berhalten bes bentenben Mannes in Sinfict auf fein Beitalter; eine acabemifde Rebe. Lanbebut 1807. 8. 2te vermebrte Musgabe. Cbent. 1807. 8.

95) Das Geiligthum ber Menscheit, für gebilbete und innige Berebrer beffeiben, in turgen, gufammenhangenben Reben bargeffellt. den 1807. 8. Reue Musgabe. Cbent. 1810. 2 Theile. 8. (Der zweite Theil auch unter bem Titel: Bon ber Religion tee Gemutbes, bes Lebens und ber Rirche; turge, jufammenbangenbe Reden,)

96) Berbftblumen. Cbent, 1808. 12.

97) Bintelhofer, ber Denich und ber Prebiger; ein Unbenten für feine Freunde. Cbent. 1808. 8. 2te Muflage. Cbent. 1810. 8. Cbend. 1813. 8.

98) Friedrich Chriftians Bermachtnif an feine lieben Cobne. Deutschen Junglingen an bie Gand gegeben von einem ihrer Freunde. Etraubingen 1808. 8.

99) Reue Beitrage zur Bilbung ber Geiftlichfeit. Munden 1809. gr. & 100) Die fieben Cakramente, bilblich bargeftellt mit ertlarenbem Zerte,

junddit fur bie reifere Jugend und bas Belt. Cbent. 1809. gr. 8. Mit Rupfern. 4te Muflage. Grap 1819. 8.

101) Sebaftian Bintelhofere Deben über bie Bergpredigt un: fere herrn Zefu Chrifti. Cbent. 1809. 8. 2te Auftage. Chenb. 1815. 8. (bon Sailer herausgegeben.)

102) 30:

102) Johann Micael Cteiner's, Ronigl. Bairifchen Coulrathe lebenegeschichte. Dit bem Bilbnif bes Berblichenen. Landobut 1810. 4. 2te Auflage, Chent. 1813. 4.

103) Die Beieheit auf ber Gaffe, ober Zinn und Geift beutscher Sprudworter; ein Lehrbuch fur une Deutsche, mitunter auch eine Rube-bant für Gesehrte, die von ihren Forschungen auseuhen mechten. Den 1810. 8.

194) Brudericaft von bem guten Jobe, gur Ghre Sofu Chrifti, bet Gefreuzigten; ein Beitrag jur öffentlichen Andacht in unfern Pfarge gemeinden. Landshut 1810. 8.

105) Brofamen. Bregeng 1810. 12.

106) Kleine Bibel fur Arante und Sterbende und ihre Freunde. Dunden 1811. 12. 2te verm Auflage. Chend. 1812. 12.

107) G. M. Dietl's Comilien uber bie fonntaglichen Evangelien.

108) Das Auge Gottes. Bregen; 1811... 12. 2tc Auflage. Lucern 1815. 12. 3te. Cbent. 1821. 12. 4tc. Cbent. 1822. 12.

109) Das Sochamt. Mugeburg 1811. 12.

110) Entwurf eines Sandbuchleins fur Beichtenbe, Die beffere Menien werden wollen, in fieben Betrachtungen. Dunden 1812. 12.

411) Anfeitung fur angebende Beichtvater und Reantenfreunde. Cbent. 812. gr. 8. 2te Auffage. Gbent. 1822. gr. 8.

112) Funten. Landebut 1812. 12.

113) Blide bes heiligen Paulus in bie Tiefen ber Beisheit. Gin Buich, ben Ginn und Grift bes Apostels in driftlichen Reben zu entstan. Erftes bis funftes Bebenb. Dunden 1813-1815. 8.

44) Gaftprebigt in ber Schweiz, gehalten im Gerbste 1812 — 1813.

115) Borbereitung bes Griftlichen Boles gur Feier ber Geburt unfres um Sefn Chrifti, b. i. Uebungen bes Geiftes, zunächft im Abvent, ib bann auch in jeber Andachteftunde. Gbent. 1813. 8. 2te Auflage. bent. 1816. 8.

116) Nebe zum Andenken an Witus Anton Winter, Profesor 6. Stadtpfarrer zu St. Zodok in Landshut. Gehalten am 23. Marg 14. Landshut 1814. 4.

117) Der Detonom Benne Charl. Munden 1814. 8.

118) Aus Sofeph Feneberg's Leben. Mit beffen Portrait. Cbb. 14. gr. 8.

119) Die Bekenntniffe bes heiligen Augustinus, mit einem Anhange ber fernern Lebenegeschichte und bem Bilbniffe Augustins. Chent. 14. 8.

120) Sebastian Winkelhofer's vermischte Predigten, mit einer trebe begleitet. Ebend. 1814—1832. 6 Bbc. 8. 2te Auflage bes m und 2ten Bandes. Ebend. 1822. 8. (Den 6ten Band gab F. S. eberer Heraus.)

21) Geiftliche Reben von ber Bereinigung bes Menfchen mit Gott.

ibe gum Beiligthum ber Denfcheit. Cbent. 1814. 8.

(22) Der Priefter ohne Tabet. Gine Rebe bei ber Primizfeier bes ingen Alexander Leopold von Sohenlobe: Balbenburg: Schillinges ft, gehalten am 17. September 1815. Chend. 1816 gr. 8.

decring, b. g. Th. D. III. Bb.

123) Geift ber deiftlichen Anbacht; ein furger Ausgug feines vollftanbigen Geberbuche. Lanbehut 1816. 8. 2te Auflage. Gbenb. 1818. 8.

124) Das Teftament bes Pfarrere in Grunthal (Anton Stehbauer's) fammt einigen Radrichten von feinem Leben und Tebe. Chend. 1816. 8.

- 125) Reliquien, b. i. auserlesene Stellen aus ben Schriften ber Bater und Lehrer ber Kirche. Gine Nachlese zu ben Briefen aus allen Jahr: bunberten ber driftlichen Zeitrechnung, Dunden 1816—1821. 3 hefte, gr. 8.
- 126) Die Beibnachtsfeier auf bem Betfaale ber herren Burger ju Dunchen; zwei Reben. Chenb. 1816. gr. 8.
- 127) Jofeph Anton Sambuga, wie er wars partheilofen Rempern nachergablt. Dit beffen Bilbnif. Cbenb. 1817. gr. 8.
- 128) Rebe bei ber Biebereroffnung ber Spitaltirche jum beil. Geift in Lanbebut. Lanbebut 1817. 4.
- 129) Bur Reier bes erften Ernbtetages im 3. 1817; eine Rebe. Chenb. 1817. 8.
- 130) Bon ber Priefterweibung; ein Babemecum fur Canbibaten bei Priefterftanbes. Gbenb. 1817. gr. 8.
- 131) Ueber die Berdienste ber Zesuiten um die Biffenschaften, und über die Rothwendigkeit der Wiederherstellung derselben. 3wei Bucit an Sr. Ercellenz ben herrn Gefandten von \* \* \* Augsburg u. Rumberg 1817. 8. \*)
- 132) Freimuthige Darftellung ber Ursachen bes Mangels an fatbelifden Geiftlichen, nebft ben sicherften Mitteln zur Abhulfe. Gin Gutachten ber theologischen Facultat zu Landshut. Ulm 1817. 8. (gemeinschaftlich mit P. B. 3 immer.)
- 133) Rebe, gehalten am 20. November 1817 nach ber hinrichtung bes Afraeliten Aofua Rathan Cammfromm. Landebut 1817. gr. 8.
  2te Auffage. Chend. 1818. gr. 8.
  - 134) Sanbbuch ber driftlichen Moral, junachft fur tatholifche Seelforger und fur jeben gebildeten Chriften. Munchen 1818. 3 2be. gr. 8.
    - 135) Gefammelte Chriften. Cbenb. 1818 u. f. 3. 9 Bbe. gr. 8.
  - 136) Bon bem Streiterleben ber Geiftlichen; eine Rebe, gebalten, alt 3. D. Locher feine erfte Weffe las. Lanbehut 1818. gr. 8.
  - 137) Somilien auf alle Conn: und Fefttage bes Rirchenjahrs. Cbent. 1819. 2 28be. gr. 8. 2te Auftage. Cbent. 1822. 2 2btc. gr. 8.
    - 138) Golbebrner ber Weieheit und Tugenb. Grag 1819. 8.
  - 139) Sieben mal fieben Anbetungen bes Anbetungewurdigften. Erfice Boden. Lanbebut 1819. 8.
    - 140) Der Menfc, feine Bestimmung ale Chrift. Grat 1819. 8.
  - 141) Die Krippe bes herrn. Munchen 1819. 8. 2te Auflage. Chb 1820. 8.
  - 142) Beift und Rraft ber tatholifden Liturgie, wie fie fich in ben Richengebeten von felbft offenbaret. Cbent. 1820. 12.
    - 143) Chriftliche Conn: und Feiertage: bann Gelegenheite . Reben

<sup>\*)</sup> Es ift febr ju bezweifeln, ob biefe Schrift wirklich von ibm berrubet.

Prebigten und Somilien, berausgegeben von einem Berehrer bes Bere faffere. Grag 1820. 4 Theile. gr. 8.

144) Spriftlide erfte Def: Feier: und Primig:Reben, herausgegeben bon einem Berehrer bes Berfaffers. Cbend. 1820, gr. 8,

145) Ghriftliche Faftenreben über altteffamentliche Begebenheiten. Cbb. 1820. gr. 8.

146) Erinnerungen on Carl Colund, Pfarrer ju Marttoffingen. Mit bem Bilbe bes Berblichene. Munchen 1820. ge. 8.

147) Johann Peter Roiber's Bilbung, Character und Leben. Mit beffen Bitbniffe. Chend. 1821. gr. 8.

148) Fromme Blide auf Die Gott wohlgefällige Familie von Ragareth, Landebut 1821. 3 Bde. 8.

149) Patrit. Benebirt Bimmer's turggefaßte Biographie und aussubrliche Darftellung feiner Biffenschaft. Dit bem Bilbnife bes Berblichenen. Cbenb. 1822. gr. 8.

150) Bifcofildes Rreisschreiben vom 7. Dezember 1824, gur Antun-

151) Der driftliche Monat, b. i. Betrachtungen und Gebete auf jeben Zag bes Monate. Gbenb. 1826. 8. Dit einem Rupfer.

152) Das erklatte Baterunfer; als Sausanbacht an Conn und Feftstagen zu benugen. Rotweil 1827. 8.

153) Andachteubungen auserlesener Morgen ., Abend ., Def ., Beeper, Beicht : und Communiongebete. Reife (Breelau) 1828. 8. Dit einem Rupfer.

154) Dreihundert und funf und fechzig Dentfprude auf alle Sage bes Sabre aus ben attteftamentlichen Schriften. Rotweil 1828. 8.

155) Erinnerungen an Geiftes: und Gemutheverwandte. Gulgbach 1829, gr. 12.

156) Cammtlice Berte, herausgegeben von 3. Bibmer. Cbenb. 18 . . - 1832, 26 Bbe. gr. 8.

Cailer's Bilbniß befindet fich vor bem 3ten Geft bes iften Banbes von Ph. Dofer's Gallerie ber vorzüglichften Staatsmanner und Gelehrten beutscher Ration und Sprache (1816).

# Christian August Salig.

war ben 6. April 1691 zu Domersleben, einem Dorfe unweit Magdeburg, geboren. Geine Borfahren stammten aus den Diederlanden, von wo fie fich, ber Religion wegen von ber spanischen Inquisition verfolgt, nach Roftock und von ba ine Solfteinische und Magbeburgifche gewandt hatten. Geinem Bater, einem Prediger, ber fruber Conrector an ber Magbeburger Domfchule gewefen war, verdankte Galig ben erften Unterricht. Im 1704 trat er in die Schule ju Rlofterbergen, wo Bolfarth und Seberich mit Gifer für feine wiffenschaft: liche Bildung forgten. Muf ber Universitat Salle beschäftigte er sich seit bem 3. 1707 mit philologischen, philosophischen und theologischen Studien. Drei Jahre spater ging er nach Jena, wo et 1712 die Dagiftewurde erlangte, und hierauf wieder nach Salle gurudfehrte. Dort habilitirte er fich 1714 burch Bertheidigung feiner Differtation: "Philosophumena veterum et recentiorum de anima et ejus immortalitate." Einige andere Abhandlungen, unter andern ,, Philosophumena patrum de anima" blieben unvollendet, da ibn, außer der übernommenen Fortsetzung ber Sallischen Neuen Bibliothet, gahlreiche Ercerpte aus feltenen Budern beschäftigten, welche Thomafius in monatlichen Beften brucken laffen wollte. Salig war baburch mit bem genannten Gelehrten, der ihm feine Bibliothet ju freiem Gebrauch eroffnete, in munfchenswerthe Beruhrung Aber auch andere ausgezeichnete Mannet gekommen. wurdigten ihn in Salle ihrer Achtung und Freundschaft, wegen der grundlichen Kenntniffe, die er in feinen philologischen und bistorischen Borlesungen entwickelte. Cpaterhin las er auch Dogmatif und Homiletik. Aber Die Bertheidigung seiner Differtation: "de convenientia et differentia sidei et spei," durch welche er sich als theologischer Schriftsteller bekannt machen wollte, unterblieb; als er 1717 einem Ruf nach Wolfenbuttel folgte. Un ber bortigen Schule ward er in seinem 26sten

Sahre Conrector. Bu der Unnahme Diefer Stelle beftimmte ihn mehr ber Bunsch seines Baters, als eigene Reigung, die ihn mehr zum academischen Leben hinzog. Doch bot die fleißige Benugung der Wolfenbuttelschen Bibliothek ihm den Stoff zu mehrern schätzbaren Wer-ken. Zu diesen gehörten besonders die vier Bande seiner "Historia Eutychianismi," für die er indeß, wegen ihres großen Umfangs, nie einen Verleger sinden konnte. Mehr als dieß frankten ihn bittere Erfahrungen in colle-gialischen Berhaltniffen. Sein lichtvoller und grundlicher Bortrag, vielleicht auch fein Abweichen von ber bamals üblichen hochst pedantischen Lehrmethode, erregte den Reid des Rectors, der ihm auf mehrsache Weise zu schaden und auf seinen Character ein zweideutiges Licht zu werfen suchte. Salig war beinahe entschlossen, einen Ort zu meiden, wo man seinen Verdiensten so wenig Gerechtigkeit wiberfahren ließ. Doch fügte er fich in fein Schickfal, els ber Groll feiner Gegner fich allmalig ju mindern schien. Die Beschäftigung mit ben Biffenschaf-ten und ber Besig einer geliebten Gattin, einer gebornen Bobede, trofteten ihn einigermagen in unverschuldeten Leiben. Aber feine Bufriedenheit war von feiner Dauer. Er gerieth in ben Ruf eines Regers, ale er (1723) in sciner Schrift: "de Eutychianismo ante Eutychen" sowohl den Eutyches als den Nestorius in Schutz nahm, und aus den Lehrsagen des Letztern darzuthun fuchte, daß feine Gegner ihm falsche Unsichten untergesichoben oder aus feinen, an fich unschuldigen Cagen uns richtige Folgerungen gezogen hatten. Salig ward allgemein als ein Unhanger des Restorianismus bezeichnet zu einer Zeit, wo man die Aussprüche der Concilien für infallibet hielt, und aus übergroßer Rechtgläubigkeit kaum der Idee Raum gab, daß ganze Synoden eben so gut irren könnten, wie einzelne Individuen. Für den Muth und

bie Freimuthigkeit, mit welcher Salig feine Unfichten vertheidigte, sprachen bie nachfolgenden Meußerungen. "In Die Befchichte, fcrieb er, muß man feine vorge= faßten Meinungen und Borurtheile bineintragen. an dem Reinde ift bas Bute ju loben, fo wie an ben für beilig gehaltenen Batern auch bas nicht gelobt wer: ben muß, was billig an ihnen zu tadeln ift. Man werfe mir nicht vor, daß ich der Denfart und ber ein: mal angenommenen Meinung fo vieler Sahrhunderte entgegenarbeite, und nicht, ohne ben Berbacht ber Reue: rungefucht auf mich ju laben, bas, mas bis auf biefe Beit allgemein fur mahr angenommen ift, als unwahr au bestreiten fuche. Denn bie Lange ber Beit tann fit eine Meinung nichts entscheiben, und eine Berjahrung findet bei ber Wahrheit nicht fatt. Bas mahr if, bleibt mahr, wenn man auch taufend und mehr Sahrt hindurch bas Gegentheil geglaubt hat. Bas hingegm falfch ift, bleibt falfch, wenn es auch von ben beiligen Batern und von taufend Concilien als mahr angenom: men worden ift. Und fo glaube ich mich ber Pflicht eines Gefchichtschreibers entledigt ju haben, daß ich alle Borurtheile und vorgefaßte Meinungen von mir ju ent: fernen gesucht babe."

Eine so vernünftige und billige Denkungsart, so untadelhafte Grundsaße vermochten Salig nicht gegen die traurigen Folgen der Verkegerungswuth zu schüßen. Er ward durch seine zahlreichen Gegner, an deren Spise der Schulephorus, ein aller Heterodoxie abgeneigter Mann stand, bei dem Consistorium und selbst bei dem Landesfürsten formlich verklagt. Bald nachher tras ihn das Schicksal, bei der damals vakanten Rectorstelle, auf die er die ersten Ansprüche hatte, übergangen zu werz den. Der über ihn verhängte Ruf der Heterodoxie schabete auch seinem weitern Fortkommen, als sein Freund, der Abt Fabricius in Helmstädt, sich für ihn verwandte, um ihm eine Prosessur der griechischen Sprache

in Belmftabt zu verschaffen. Gich fo vertannt zu feben, hatte fur Salig gleichwohl ben Bortheil, bag er fich qu= ruckzog von einer Belt, Die ihn gleichsam ausstieß. Diefer Lage reifte die Idee ju einem Berte, welches Sedenborfs Geschichte bes Lutherthums fortfuhren und ergangen follte. Es war Salig's "vollstandige Bistorie ber Mugeburgischen Confession." Bu ben brei Quartbanden biefes Berte, welche in ben 3. 1730 bis 1735 erschienen, murde die "Geschichte bes Tridenti= nischen Conciliume," ebenfalls brei Theile bildend, burch Baumgarten und Salig's Schwiegerfohn, ben Rector Ballenftebt, aus feinem Rachlaffe bingugefügt. beiden Berken lieferte Salig ichabbare Documente gur Mufflarung einer bochft merkwurdigen Beitperiobe. Inbem er barin bie Ehre manches fculblos angeflagten Mannes zu retten fuchte, wies er bie pabftlichen Intriguen, Die Schwache ber Rirchenvater und Die Unhaltbarkeit mancher Concilienbeschluffe mit ber ihm eigenen Freimu= thigkeit nach. Bielleicht wurde er manchem barten Ia= bel entgangen fenn, wenn er bie orthodore Parthei mehr geschont hatte. Er mußte sich balb einen Indifferentiften, Calviniften, balb einen Beuchler, Schwarmer und Frei= geist schelten laffen. Um glimpflichften verfuhren noch Die, welche ihn einen Reind und Berachter aller theo= logischen Gelehrfamkeit und bes lutherischen Glaubensbekenntniffes, einen Bogling ber Ballifchen Schule und Rachahmer Gottfried Arnolds nannten, beffen Rirchen = und Regerhiftorie ibm in feinen Berten gum Bor= bilbe gedient habe. Go fehr Galig indes von ber orthoboren Parthei gehaßt und verfolgt ward: feine Schriften, die fur feine vielumfaffende Belehrfamkeit und feine tiefern Ginfichten auf's unzweideutigste fprachen, fonnten nicht unbeachtet bleiben von ben hellern Ropfen feines Beitaltere. Gleichwohl mislangen bie Bemuhungen feiner Freunde, ihn feinen ungunftigen Berhaltniffen gu ent= reißen. Bergebens fuchte Lange in Salle ihm auf ber genannten Universitat eine Professur ber Geschichte, und

bie burch Gunbling's Tob erlebigte Profeffur ber Beredfamkeit und ber Alterthumer zu verschaffen. burch eben jenen Freund spaterhin ihm angetragene Rectorstelle an dem Symnasium in Halle tehnte Salig ab. Es schien hauptfachlich die Benutung ber Bolfenbuttel fchen Bibliothet zu fenn, was ihn gleichgultig machte gegen auswärtige Untrage und bie damit verbundene Ortsveranderung. Fast ausschließlich literarischen Beschäftigungen sich widmend, unter benen besonders fein Tractat: "de Diptychis veterum, tam profanis, quam sacris" ausgezeichnet zu werden verdient, vergingen ihm bie letten Sahre feines Lebens in ftiller Abges schiedenheit von der Welt. Die mannigfachen Rrantum gen, welche er erfahren, hatten, verbunden mit anhale tenden Studien und häufigen Nachtwachen, seinen Rime und Geift gerruttet. Er farb 1738 \*) im 47m Jahre an der Schlaffucht, so wenig er im Leben Rue und Bequemlichkeit und vielleicht am wenigsten ben Schlaf geliebt hatte. Reine menschliche Sulfe konnte ibn aus der tobtlichen Lethargie weden, beren fich die Ra tur ale eines Mittele bebient zu haben fchien, um im mit einem Male alles erlittene Unrecht, jede Schmad und Rrantung vergeffen gu laffen.

So harte Schicksale mußten einen hellen Deukt und aufgeklarten Kopf treffen zu einer Zeit, wo ein Theil der Theologen noch an scholastischen Spissindigkeiten mit ganzer Scele hing, während ein anderer, unter Spener's Bortritt, die ganze Schultheologie geradezu verwarf und blos auf ein practisches Christenthum drang. Salig, obgleich ein Schüler und Freund Franke's, konnte dessen Geringschätzung aller theologischen Gelehrsamkeit nicht theilen. Wie hoch er diese schäften beweisen seine Schriften. Auf der andern Seite aber mußte ihm auch der Nachtheil einleuchten, den das Dies

<sup>\*)</sup> Rach anbern, minber verburgten Ungaben, 1739.

putiren und Polemifiren über unfruchtbare Wahrheiten brachte, bas Refthalten an menfchlichen Meinungen über Dinge, beren Renntniß die Grengen ber Bernunft überfcreitet. Seine Liebe gur Bahrheit, fein Gifer, Dentfreiheit und Aufflarung unter feinen Beitgenoffen zu verbreiten, feine Freimuthigkeit und fein edler Ginn, ber von feiner Berftellung mußte, machten es ihm gur Pflicht, überall, wo fich ihm Gelegenheit bot, als Bekampfer scholaftischer Brrthumer, bes Aberglaubens und ber Un= wiffenheit aufzutreten, und bagegen die Rechte bes ge= funden Menschenverstandes, Wahrheit und Tolerang in Schut zu nehmen. Sart angefeindet von feinem Beitalter, maren Saligs Meinungen, nach unfern jegigen Begriffen, mit bem Bohl bes Staats und ber Rirche febr verträglich. Er wollte bas Befentliche ber Religion von bem minder Wefentlichen ftreng gefchieden wiffen und in übersinnlichen Lehren sich blos an die Worte ber Schrift halten. Allen Scholastischen Terminologien und Subtilitaten abhold, suchte er bas Befen ber Reli= gion weniger in Uebereinstimmung einzelner Dogmen, als in ber Uebereinstimmung practischer Grundfate und acht driftlicher Gefinnungen, in Liebe und Dulbung. Mus feinen Schriften geht unwidersprechlich bervor, daß er fein Berachter ber positiven Religion, fein Frei= geift und Brriehrer, fondern ein Protestant im eigent= lichen Sinne des Worts war. Rur die ftarre Unhanglichkeit an menschliche Meinungen und Satungen und die daraus entspringende Intolerang bekampfte er muthig, um bie freie Untersuchung ber Wahrheit gu fordern.

Außer einigen Beiträgen zu Journalen hat Salig nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss. historico-philosophico-literaria, qua philosophumena veterum et recentiorum de anima et ejus immortalitate disseruntur. Halae 1714. 4.

<sup>2)</sup> De Eutychianismo ante Eutychen. Guelpherb. 1723. 4.

- 3) Bollflandige Siftorie ber Augeburgifden Confession und berfelben Apologie. Salle 1730 - 1735. 3 Theile. 4.
- 4) De Dyptichis veterum tam profanis quam sacris liber singularis. Ibid. 1731. 4.
  - 5) Nodus praedestinationis solutus. Ibid. . . . 4.
- 6) Bollfanbige Siftoric bes Aribentinifden Conciliums. Cbent. 1741 1745. 8 Theile. 4. (aus Salig's Rachlaffe von Baumgarten und Ballenftebt herausgegeben).

## Joseph Anton Sambuga

war ben 9. Juny 1752 ju Bellborf unweit Beis elberg geboren. Sowohl fein Bater, ein bortiger Ban= elsmann, als feine Mutter, waren aus Stalien gebur= In frubem Alter verlor Sambuga feine Eltern urch ben Tob, nachdem er fie auf einer Reife nach Stalien begleitet hatte. Doch hatten fie fruh in ihm en Sinn fur unerschutterliche Rechtschaffenheit und un= jeheuchelte Religiofitat geweckt. Nach Beendigung fei= ier Gymnafialftubien ging Sambuga nach Beibelberg. Er zeichnete fich bort aus burch unbescholtenen Lebens= vandel und eine unermudete Thatigfeit, welche bie einzels en Zweige bes philosophischen, historischen, mathematischen nd theologischen Biffens umfaßte. Gleichmohl gab er ie Ibee, fich bem Raufmannoftanbe gu widmen, erft uf, als ihn in feinem achtzehnten Sahre Familienan= elegenheiten zu einer Reife nach Stalien nothigten. Rom empfing er 1774 bie Priefterweihe und verfah mige Beit im Spital ju Como Die Stelle eines Mufbers und Caplans, besonders fur die in jener Anftalt efindlichen deutschen Rranken. 218 er nach Deutschland . mudtehrte, mard er bei feinem Dheim Groffi in belmebeim Pfarrcaplan. Bufrieden mit feinen 2mt8= erhaltniffen, wunschte er feinen andern Poften. in geraufchlofes Wirken, feine grundlichen Kenntniffe ben einzelnen Zweigen bes theologischen Biffens und ine ungeheuchelte Religiositat erregten Die Aufmertfamit feiner naben und fernen Umgebungen. Er erhielt 778 \*) einen Ruf nach Manheim. Port ward er stadtcaplan und Hofprediger. Das 3. 1797 führte m, als Religionslehrer bes Kronpringen von Baiern, vieder nach Manheim gurud, nachbem er feit bem

<sup>\*)</sup> Nicht 1787, wie Baisenegger in ber Fortfegung bes Felber's iden Gelehrten: und Schriftfellertexicons ber katholifden Geiftlichteit Bb. 2. S. 249 ermabnt.

3. 1785 eine Pfarrstelle in Herrnsheim bekleidet, und bort in mehrfacher Beziehung für das Bohl seiner Gemeine, wie für die Bildung junger Studirenden, durch den ihnen ertheilten Unterricht wohlthatig gewirkt hatte.

gu Manheim, wie fruber in herrnsbeim, brachte ihn feine feltene wiffenschaftliche Bildung, fein richtiges Urtheil und feine Gaftfreundlichkeit mit mehrern achtungswerthen Personen in Berührung. 2018 er im 3. 1799 mit bem Bairifden Sofe nach Munchen ging, verwaltete er auch bort bie ihm übertragene Stelle eines Religionslehrere bes Pringen Carl und ber Pringeffinnes Mugufte und Charlotte mit unermudetem Gifer. Gr erhielt um jene Beit ben Character eines Ronial. Bairifchen geiftlichen Raths. Seine letten Lebensjahre trubten mehrere Sterbefalle in feiner Familie und oft wiederkehrende Rranklichkeit. Die Abnahme feiner Rrafte marb ihm feit dem 3. 1813 immer fuhlbarer, und ber Sob feste ben 5. Juny 1815 \*) feinem raftlos thatigen Leben ein Biel. Er ward auf bem Rirchhofe gu Reubaus fen bei Mympfenburg unweit Munden mit ber Reierlich feit beerdigt, die feinen Berdienften als Gelehrter und als Mensch gebührte.

Mit sehr grundlichen Kenntnissen in den einzelnen Bweigen des theologischen Wissens vereinigte Sambuga das rühmliche Streben, in scientissischer Hinster den Fortschritten seines Zeitalters nicht zurück bleiben zu wollen. Anhaltende Studien waren ihm Bedürsniß, und selten gonnte er sich, wenn ihn nicht ein Spaziergang in die freie Natur führte, eine andere Erhohlung, als Zeichnen und Malen. Sein rein sittliches Leben entsprach aufs schönste seiner Lehre. Ehrfurchtgebietend, besonders auf der Kanzel, war schon seine außzre Erscheinung. Kraft und Würde der Stimme erhöhten den Gehalt seiner religiösen Vorträge, durch die er unermüdet zu meiner religiösen Vorträge, durch die er unermüdet zu mein

<sup>\*)</sup> Meufel im 15ten Banbe bes gelehrten Deutschlands. C. 256 laft ihn bereits im I. 1807 flerben, wiberruft aber biefe irrige I gabe im 20ften Banbe. C. 26.

lifcher Beredlung bes Bergens ju wirfen ftrebte. Se-6 empfangliche Gemuth ergriff Die Calbung, mit der bas Evangelium vertundete, Die Tiefe bes Gefühls. e sich in jedem Ton und Accent kundgab. Die ihm iene Popularitat verlor fein Bortrag erft in Jahren, vielleicht burch ben Ginflug neuerer ilosophischer Sufteme, Die er gu feinem ernften Studium macht hatte. Geinen eignen Meußerungen nach war Die prache ber Bibel, in ihrer hohen Ginfalt und Rraft. is Mufter gewesen, nach welchem er fich jum Rangelbner gebilbet hatte. "Mus ber heiligen Schrift, pflegte ambuga au fagen, lernen wir reden, wie einer ber lewalt hat. Die Weisheit ber Apostel, fo groß in ih= n Birfungen bei ber erften Ginfuhrung bes Chriften= ums, wurde auch in unfern Tagen Wunder thun, enn wir von Gott burchbrungen und von ben hoben ngelegenheiten unfres Berufs fo erwarmt maren, wie es maren."

Sambuga's Religiofitat, die ihn alles in und burch ott erblicken ließ, fuhrte ihn zu einer unerschutterlichen abanglichkeit an ben Glauben feiner Rirche, von beren esentlichen Lehren er sich nicht leicht entfernte. In Unduld= mteit gegen Underedenfende konnte Diefe Unhanglichkeit, i seiner liberalen Denkungsart und ber angeborenen lilde feines Characters, nicht ausarten. Wer ihm einen orwurf biefer Urt machte, fannte ihn offenbar fo me= a, als die, welche ihn mit bem Ramen eines berantten Ropfs bezeichneten. Gine fo ungegrundete Beulbigung wurden ichon feine 1803 erschienene Schrift: Ueber den Philosophismus, ber unfer Beitalter beoht," und feine scharffinnige ,, Untersuchung über bas befen ber Rirche" (1809) widerlegen. Das geiftliche Mibat in Schut zu nehmen, wie es Sambuga (1782) einer eignen Schrift that, burfte vielleicht, wenigstens h protestantischen Unsichten, am wenigsten gerechtfer= it werden konnen. In dem Werk: "Ueber die Roth-'ndigkeit der Befferung," von welcher Niemand leb=

hafter überzeugt war, als Sambuga, nahm er (1801 eine kräftige Rucksprache mit seinem Zeitalter. Biele Beisall fand sein 1819 in der zweiten Auflage gedruckt, Gebetbuch für katholische Christen" und reicher Staur Belehrung und Erbauung lag in den Briefen, Austäten und Fragmenten, welche in den I. 1818—181 aus seinem literarischen Nachlasse gedruckt wurden. Inige Jahre später (1822) erschien noch eine Sammusseiner Predigten auf alle Sonn= und Festtage.

Außer mehrern Beitragen zu Felder's Literati zeitung für katholische Religionslehrer, zu beis Meuem Magazin für katholische Religionslehrer und andern Journalen, hat Sambuga nachfolgende Schrift

geliefert :

1) Ctwas zur Beruhigung bes guten Catholiten, wegen ber fem ten Religionetlagen bes herrn Peter Trunte. Danheim in.

2) Der entlarbte Catholit, jur fernern Beruhigung bes mit

tholiten. Cbent. 1781. 8.

3) Schugrebe für ben ehelofen Stand ber Geiftlichen. Gbenb. 1841 4) Rurge Gefchichte bes Lebens und ber Augenben bes beilign

ceng von Paula; aus bem Frangofischen. Cbenb. 1783. 8.
5) Gebete jum Gebrauch fur tatholische Chriften. Cbenb. 1788.

6) Morgen : und Abendgebete für bie jungern Geiftliden. 1800. 8.

7) Auf bie Feier ber erften beiligen Communion ber Durcht, Pring Auguste von Pfalgbaiern. Munchen 1801. 8. Dit einem Aupfit.

8) Unterricht über bie beilige Deffe fur bie fleinere Zugent; feinem zwiefachen Defigebete nach ber zunehmenben Fahigteit ber Ber. Manheim 1801. 8.

9) Predigt auf ben Festiag bes heiligen Frang von Xaver. 20

10) Predigt auf bas am Maria: Empfangniftage in ber dum hofcapelle gehaltene hohe Ritterfest bes heiligen Gregerius. 61802. 8.

11) Auf bie Feier ber erften beiligen Communion ber Durchl. geffin von Pfalgbaiern. Cbenb. 1803. 8.

12) Ueber ben Philosophismus, welcher unfer Beitalter bei Gbenb, 1805. 8.

13) Des Sotterboten, bes Neuen Deutschen Merfure, auffa Menschlichkeiten, beurtundet burch einen vorgeblichen Brief aus Rus. . . . 1805. 8.

14) Ueber unverhaltnifmäßige Bevolterung ber Sauptftabte. 1806. 8.

- 15) Ueber bie Mothwendigfeit ber Befferung, ale Rudfprace mit feinem Beitalter. Dunden 1807. 2 Theile, gr. 8. Die einem Rupfer.
- 16) Untersuchungen über bas Befen ber Rirche bei Gelegenheit biefes in Anregung gebrachten Gegenftanbes. Ling 1809. 8.
- 17) Auf Die Feier ber erften beiligen Communion Er. Ronigl. Cobeit bes herzogs Carl von Baiern. Munden 1810. gr. 8. Dit Aupfern.
- 18) Der Teufel, ein Reujahregeschent, ober Prufung bes Glaubens an bollifche Geifter; nach ber Lehre bes herrn P. hartmann. Chend. 1810. 8.
- 19) Der Priefter am Altar; eine Reujahregabe jur Bebergigung fur fich und feine Mitbruber. Cbenb. 1815. 8, 3te Auflage. Cbenb. 1819. 8.
- 20) Gebetbuch für fatholifche Chriften. Cbent, 1816. 8. 2te Auffage. Gbent, 1819. 8.
- 21) Sammlung vericiebener Gebanten über verschiebene Gegenfianbe, aus Cambuga's handichriftlichem Nachlaffe herausgegeben von Fr. Stapf. Cbenb. 1818. gr. 8.
- 22) Auserlefene Briefe, meiftens von Geiftlichen gefcrieben. Rebft verfchiebenen turgern Auffagen, Fragmenten und Excepten aus bem Rachslaffe bes Arrewigten. Gin Belehrungs und Erbauungsbuch fur Geifte liche. Erfte Cammlung, berausgegeben von Carl Alein. Ebend. 1818. gr. 8. 3weite Cammlung, herausgegeben von Fr. Stapf. Chent. 1819. gr. 8.
- 23) Predigten auf alle Conn: und Refttage; ben Freunden bes Bere ewigten mitgetheilt von Garl & lein, Gbend. 1822. gr. 8.
- Sambuga's Bilbniß befindet fic vor 3. D. v. Cailer's Schrift: 3. N. Cambuga, wie er war; partheilofen Rennern nachergabit. (Munchen 1817.)

## Aloys Sanbbichter

war ben 20. Februar 1751 ju Rattenberg in The rol geboren, und ber Sohn eines Birthes. wissenschaftliche Bildung verdankte Sandbichler dem Sefuiten = Inmnafium zu Sall in Inrol. Sein beller Ropf und fein in sittlicher Binficht untabelhaftes Betragen erwarben ihm manche Freunde. 11m fo leichter ge: langte er (1770) in Salzburg zur Aufnahme in ben Muaustinerorden. 3m nachften Jahre legte er bie Dtdenegelubde ab, und studirte dann Philosophie und Theologie, mit fteter Berudfichtigung ber orientalifchen Sprachen, in benen er bald fehr grundliche Renntmife erlangte. Im S. 1777 las Sandbichler, die erste Mife. Er unterwies hierauf als Lector Die jungen Cleriter file Geit bem 3. 1787 hatte er brei und nes Rlofters. zwanzig Sahre hindurch am Arbeits = und Buchthaufe au Salzburg bas Amt eines Seelforgers verwaltet. Im 3. 1802 mard er Subprior feines Klosters und 1810 von ber Konigl. Baierischen Regierung bei bem neu organisirten Enceum zu Salzburg als Professor ber orientalifchen Sprachen, ber biblifchen Eregese und ber griedischen Philologie angestellt. 3m 3. 1814 erhielt et von ber Kacultat zu Burgburg bie philosopische, und 1815 von Landshut aus die theologische Doctorwurde. Rady bem im 3. 1818 eingetretenen Regierungswechsel ward ihm bas Defret als R. R. Profeffor ber biblifchen Eregese und ber orientalischen Sprachen an ber Studienanstalt in Salzburg zugefertigt. Er ftarb inbeg bereits ben 3. Februar 1820.

Sandbichler gehörte zu den aufgeklärtesten und gelehrtesten katholischen Theologen. Er besaß sehr grundliche Kenntnisse in der Geschichte, Eregese, in den altern Sprachen und im Civil = und Kirchenrecht. Seine vielseitige Bildung erhielt durch sein bescheidenes, anspruchloses Wesen noch einen höhern Werth. In der Munter:

The state of the s

On zedby Google

Munterfeit, Die ihm in gefelligen Rreifen eigen war. erkannte man taum ben ernften, tiefen Denfer in ein= famer Belle wieber. Als folchen zeigte er fich fcon in ben 3. 1785 - 1788 in feiner Prufung einiger philofophischen und fritischen Untersuchungen über bas Alte Teftament und beffen gottlichen Urfprung, befonbers über die mosaische Religion. Bermandt mit Diesem Berfe war ein andres, aus vier Theilen beftebend. in welchem er bie Gottlichkeit bes mofaischen Gefetes und des Alten Bundes gegen die Ginwurfe einiger Neuern' in Schut nahm. Manche Pfeile richtete er gegen ben Dbscurantismus, burch ben er religiose Bahrheiten entftellt glaubte. Bielen Scharffinn entwickelte er, auch wenn man feinen Unfichten nicht überall beivflichten fann. in feiner Beurtheilung bes von Paulus geschriebenen philologisch = fritischen und historischen Commentare über Das Neue Testament. Die vier Befte, welche Sandbichlers Bemerkungen enthalten, ericbienen in ben 3. 1805 - 1816. In gedrangter Rurge gab er Ginlei= fungen in die Bucher bes Alten und Reuen Teftaments, größtentheils nach Sahn, mahrend Gichhorn und Aft Die Führer waren, benen er (1813) in feiner "philologifchen Uebersicht der altgriechischen literarischen Bildung" folate.

Außer mehrern Beitragen zu Felder's Literaturzeitung für katholische Religionslehrer und zu andern Sourznalen hat Sandbichler nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Pagellae volantes de causa decisa divisarum potestatum in legibus matrimonialibus impedimentorum dirimentium, pro studio juris integri. Francof. et Lipsiae (Salish.) 1782. 8.

<sup>2)</sup> Lafen bie erften Chriften bie beilige Schrift? Und wie lafen fie biefelbe? Bum unmaßgeblichen Bebenten fur übertriebene Feinde unb Freunde bes allgemeinen Bibellefens. Salzburg 1784. 8.

<sup>3)</sup> Des horus Anmerkungen über bie Propheten, Tefum und feine Zunger, widerlegt in Briefen. Augeburg 1785. 8.

<sup>4)</sup> Prufung der philosophischen und britischen Untersuchungen über bas Alte Testament und bessen Stilickeit, befonders über die mosaische Religion. In Briefen an ben herrn Grafen Stephan Dlivier Ballie. London (Salzburg) 1785—1788, 3 Theile. 8.

- 5) Bertheibigung ber Gottlichkeit bes mosalischen Gesees und bet ale ten Bundes gegen die neuesten Cinwendungen. Bormals in Briefen an ben herrn Grafen Stephan Dlivier Ballis. Dit vielen Bufagen und Berbesserungen. Salzburg 1787—1797. 4 Theile. 8.
- 6) Neber die Buverläffigkeit bes Grundtertes, ein Fragment von mehrern Abhandlungen über verschiebene Gegenstände ber Schriftund. Frankf. u. Leipzig (Salzburg) 1788. 8.
- 7) Revifion ber Augeburger Critit über gewiffe Crititer und abalige Schriften. Erfter Sahrgang. Salzburg 1791. 8.
- 8) Geift und Berfahrungeart ber Augeburger Gritit, ale Cinleitung gur Revifion ihrer Gritit und ahnlicher Schriften. Chent, 1791. 8.
- 9) Abhandlung über bie zweckmäßigften Mittel, ben bebelifchen ub griechischen Grundtert bem Wortfinne nach richtig zu verfieben. Comt. 1791. 8.
- 10) Revision ber Augeburger Gritit über Grititer und ahnliche Schiften. 3weiter Jahrgang. Gbenb. 1792. 8. (Auch unter bem Titt: Freimuthige Betrachtungen über wichtige, von Obscuranten entstellu Religionsgegenstände, nach ben Beburfniffen unferer Beit. Gbenb. 1792. 8.)
- 11) An ben Glubb bes Obeurations: Spftems, ober einige Unmertuga über bas Genbichreiben bes herrn v. Brentano, herausgebn ind Reuen Testaments. Freiburg (Salzburg) 1792. 8.
- 12) Erfauterungen ber biblifchen Geschichte, nach Sob. Sat. fet, befonders jum Gebrauche für tatholische Lefer. Salzburg 1794. 2Did. 8. (Der zweite auch unter bem Titel: Entwicklung bes Reiches Sent, nach ber Offenbarung Johannie, als Erlauterung und Beftangun ber Gessischen Gebanten vom Reiche Gottes. Ebend. 1794. &)
- 13), Introductio in historiam consiliorum divinorum ad salutem humani generis inde ab ejus ortu in perpetuas aeternitates proturandam initorum, haustam ex sacris Judaeorum Christianorumque libris. Ibid. 1302. 8.
- 14) Eine Stimme bes Rufenben in ber Bufe, ober Bemertuget zu bem philologisch beitischen und hifterischen Commentar über bat Ren Teftament von herrn S. C. G. Paulus. Erftes heft. Ling 1805. 8 2tes bis 4tes heft. Dunchen 1811 — 1816. 8.
- 15) Rurge Darftellung einer Ginleitung in bie Bucher bes alten Bu bes, nad Jahn. Galgburg 1813. 8.
- 16) Darftellung ber Regeln einer allgemeinen Auslegungefunft bon bei Buchern bes neuen und alten Bunbes, nach Jahn. Gbenb. 1813. 8.
- 17) Nebersicht ber Sauptgegenstanbe aus ber allgemeinen Ginleiten in bie Schriften bes neuen Bunbes, nach bem Bedurfnis unfrer Beiten Chent. 1813. 8.
- 18) Darfiellung einer allgemeinen Ginleitung in bie Bucher bes nem Bunbes. Cbenb. 1813. 8.
- 19) Philologifche Ueberficht ber altgriechifchen literarifden Bilbun nach Ift und Cichhorn. Cbenb. 1813. 8.
- 20) Befondere Ginleitung in die Bucher bes neuen Bunbes. Chen 1817 1818. 3 Theile. 8.
- Sanbbidler's Bilbnif befindet fich vor bem 90ften Banbe !! Reuen Allgemeinen Deutschen Bibliothet.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## Beinrich Sanber

war den 25. November 1754 zu Kondringen in der Babifchen Markgraffchaft Sochberg geboren. verbantte feinem Bater, bem bortigen Rirdenrath unb Superintendenten Dt. Chr. Sanber und einigen Saus= lehrern eine forgfaltige Erziehung. Richt ohne grund: liche Borkenntniffe trat er 1762 in bas Pabagogium ju Lorrach und 1769 in bas Gymnasium zu Carleruhe. Drei Sahre fpater bezog er die Universitat Tubingen. Dort, wie fpaterbin in Gottingen, beschäftigten ibn vorzuge weise naturhiftorische Studien. Rach Beendigung feinet academischen Laufbahn ward er (1775) Professor ber Naturgeschichte und Beredfamkeit an bem Gymnasium Ju Carloruhe. Bur bobern Musbiloung feines Geiftes unternahm er im 3. 1777 eine Reise nach Frankreich, besonders nach Paris, von welcher er in ben "Berlis nichen Mannigfaltigfeiten" eine nicht unintereffante Befreibung lieferte. Heber Solland tehrte Sander nach Carisruhe gurud. Gine zweite Reife führte ihn im 3. 1780 burch Dber = und Rieberfachfen nach Dresben, Berlin und hamburg, im J. 1781 nach ber Schweiz und 1782 über Tyrol, Wien und Ungarn nach Benedig. Bald nach ber Ruckfunft von biefer Reife, welche er 1782 in zwei Theilen burch ben Druck befannt machte. zeigten fich unverkennbare Symptome einer Lungeneite= rung. Er ftarb, verlobt mit einer Tochter bes Beh. Rathe Gerftlacher in Carleruhe, ben 5. October 1782 im 28ften Lebensjahre.

Sanders früher Tod erregte allgemeines Bedauern. Ausgezeichnet durch Geist und Herz, verleugnete sich in seinem biederen Character nicht die lebhafte Begeisterung sur alles Edle und Schöne. Diese Eigenschaften, versbunden mit einer vielseitigen Bildung, machten ihn seinen Freunden sehr werth. Rüslich zu seyn, wo er irzend konnte, war sein unablässiges Bestreben. Beseelt

von ungeheuchelter Frommigkeit, suchte er die Religion als bas wefentlichste Bedurfnig und bochfte Kleinod barauftellen. Mus ber Gute und Beisheit Gottes, wie fie fich in ber Natur groß und herrlich offenbart, schopfte er fur fich felbft und fur Undere bie mahre Rube und Beiterkeit bes Lebens. Die Schriften, in benen er biefe Betrachtungen nieberlegte, wurden viel gelefen und mehr: fach aufgelegt. Much fein "Erbauungebuch gur Befor: berung mahrer Gottfeligkeit" bas 1791 bie zweite Auflage erlebte, und feine "Predigten fur alle Stande" (1783) verfehlten ben 3med nicht, acht driftlichen Sinn zu wecken und zu forbern. Die moralische Barme, bie ihn beseelte, verleugnete fich auch nicht in bem gewohnlichsten Gesprache. Ueberall wies er fich wohlmob lend, herglich und theilnehmend.

Außer mehrern Beitragen zu bem Naturforfer (1775-1782) zu dem gemeinnütigen Bochenblatt (Raufbeuern 1781 u. 1782) jum Deutschen Mufeum, gur Mugem. Deutschen Bibliothet und andern Sournalen,

hat Sander nachfolgende Schriften geliefert:

1) Schreiben an ben Berfaffer bes Catedismus ber driftliden Gitten lebre fur's Landvolt. . . . 1776. 8.

2) 3. 3. Cbert's naturliche Gefdicte, aus feiner nabern Untre weifung in ben philosophischen und mathematischen Biffenschaften ber ausgegeben und mit einer Borrebe begleitet. Garieruhe 1776, 8.

3) Bon Melian's Beitragen gur Raturgefdichte; ein Programm.

Cbenb. 1777. 8.

Willy.

4) Raturlice Gefcichte ber Ruffolten. Cbent. 1778. 8.

5) Bon ber Gute und Beisheit Gottes in ber Ratur. Cbent. 1778. 8. 2te Auflage. Frantf. u. Leipzig 1780. 8. 3te. Frantf. 1784. & 4te. Garlerube 1790. 8. 5te. Leipzig 1808. 8.

6) Bom Ginborn, befondere vom Ginborn in ber Bibel; ein Pro-

gramm. Garlerube 1779. 8.

7) Ueber Ratur und Religion, für bie Liebhaber und Anbeter Cottel. Leipzig 1779 - 1780. 2 Stude 8.

8) Predigt, gehalten am Charfreitage 1780 in ber Schloftirde ju Garleruhe. Garleruhe 1780. 8.

9) Baterlandifche Bemertungen fur alle Theile ber Raturgefdichte.

Cbenb. 1780. 8.
10) Bon ber Borfebung, ober Richts von-Ungefahr. Leipzig 1780.
5 Abeile. 8. (Rur ber Ste ift von Canber; bie übrigen Abeile biefel bon 3. G. Borning begonnenen Berte haben andere Berfaffer.)

- 11) Das Bud biob jum allgemeinen Gebrauche. Leipzig 1780. gr. 8,
- 12) Erbauungebuch gur Beforberung wahrer Gottfeligfeit. Cbenb. 1780. 8. 2te Auflage. Cbenb. 1791. 8.
- 13) Ueber das Große und Schone in ber Ratur. Cbend. 1781—1782. 4 Stücke. 8. 2te verbefferte Auflage. 4 Theile in 2 Boen. Cbend. 1784, gr. 8. 3te. Cbend. 1790. 2 Bbe. 8.
- 14) Dekonomische Raturgeschichte für ben beutschen Landmann und die Augend in ben niebern Schulen. Chend. 1782. 3 Theile 8. 4ter Abeil (von 3. Ch. Fabricius) Chend. 1784. 8.
  - 15) Ueber bie Runftfprache ber Raturforfder. Bafel 1782. 8.
  - 16) Predigten fur alle Stanbe. Leipzig 1783. 2 2be. gr. 8.
- 17) Beschreibung einer Reise burd Frankreich, bie Rieberlande, Solitand, Deutschland und Italien, in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Literatur und Raturkunde insonderheit. Cbend. 1783. 2 Abeile. gr. 8.
- 18) Rleine Schriften; nach Canber's Tobe herausgegeben von G. F. Gog. Deffau u. Leipzig 1784. 2 2be. gr. 8.

## Christoph Sante

war ben 12. Dezember 1700 gu Guben in ber Diederlausit geboren. Die erfte miffenschaftliche Bil: bung verbankte er, unterftust burch gluckliche Geiftesanlagen, rege Bigbegierbe und unermubeten Rleiß, ben Lehranftalten feiner Baterftadt und hierauf bem Gym: naffum, ju Bauben. In Leipzig widmete er fich bem Studium ber Theologie. Dort erlangte er 1727 Die Magisterwurde. Der Unterricht, ben er feitbem meh: vern Studirenden ertheilte, gonnte ibm, bei einer regele magigen Gintheilung feiner Beit, noch hinlangliche Duge, in feiner eignen wiffenschaftlichen Bilbung fortzuschreiten. 3m 3. 1729 ward er Mitglied bes katechetischen & minariums an ber Peterefirthe, 1735 Baccalaureus M Theologie und zwei Jahre fpater Connabendspredign an der Nicolaifirche. 3m 3. 1741 mard er Pfarrfub: flitut an ber Neuen Rirche, und 1743 Cubbiafonus an ber Thomasfirche. Dort erhielt er 1746 bas Diakonat, nachdem er einige Sahre fruher Subbiakonus an bet Nicolaifirche gemefen war. Durch Bertheibigung feiner Differtation: ,, de differentia inter vocationem et tentationem circa munus ecclesiasticum" etlangte er (1749) ben Grad eines Licentiaten ber Theologie.

Als er ben 4. Mai 1752 starb, hinterließ er ben Ruhm eines vielseitig gebildeten Theologen. Seine gründlichen Kenntnisse in den altern, besonders den orientalischen Sprachen, zeigte er in einem Werke über die Accente der Hebraer, welches er 1740 drucken ließ. Der Sitte seines Zeitalters gemäß, glaubte er die Lehre von der Sünde wider den heiligen Geist und andere christliche Dogmen in seine religiosen Vorträge verweben zu mussen.

Mußer einigen Beitragen zu Sournalen hat Sante

nachfolgende Schriften geliefert:

Sall of

- 1) Diss. philol. de anathemate Pauli votivo Roman. 9, 3. Lipsiae 1729. 4.
- 2) Bouffandige Anweifung ju ben Accenten ber Gebraer. Cbent. 1740. 8.
- 3) Sehr wichtige Lehre von ber Sunbe wiber ben heiligen Beift; eine Predigt über bas Evangelium am Conntage Deuli. Ebenb. 1746. 4.
- 4) Diss. de differentia inter vocationem ac tentationem circa munus ecclesiasticum Ibid. 1749. 4.

#### Balentin Gottlieb Sanner

war den 4. October 1740 ju Schmalkalben gebo: ren und ber Gohn eines bortigen Sanbelsmannes, ber ibn, bei feinen in fruber Jugend fich entwickelnden Fahigkeiten, jum geiftlichen Stande bestimmte. Dit bem vaterlichen Wunsche stimmte feine eigene Reigung überein. Den ersten Unterricht verdankte er ber Schule feiner Baterftabt. Dort gewannen besonders Duntel und Sittig einen entschiedenen Ginfluß auf feine miffen schaftliche Bilbung. Mit ben nothigen Borkenntuiffa ausgeruftet, bezog er im 3. 1759 die Universitat Rie teln. Dort waren Fund, Fürstenau, Plitt, Pr ftel, Chrysander und Schwarz seine Hauptschm im Gebiet bes theologischen Biffens. Rady Beendigm feiner academischen Laufbahn ward er Sauslehrer bei de Dbriften v. Munchhaufen. In Marburg unterwaf er sich (1765) dem theologischen Eramen, und trat bierauf in feiner Baterftabt in Die Reihe ber Candidaten bes Predigtamts. Seine schwächliche Gesundheit nothigte ibn, eine damals angetretene Sofmeifterftelle gu Rulfenrod im Beffen = Darmftadtischen nach Berlauf eines Jahres wieder aufzugeben. 3m 3. 1767 übernahm er bie Vicariatspredigten zu Seligenthal und Kloh. 3mei Jahre spåter erhielt er das Rectorat zu Kirchhann in Bet bindung mit einer Predigerstelle ju Niederwald. dort ging er 1771 als Pfarrer nach Winne. Kur guvor (1770) hatte er in Bilhelmine Benrietti Roltenius, ber Tochter eines Umteverwalters # Rirdhann, eine in jedem Betracht feiner murdige Gatti gefunden. Mehrere Rinder erhohten fein hausliches Aber auch feine Amteverhaltniffe entsprachet feinen Bunfden. Reunzehn Sahre hindurch verwalten er ben ihm übertragenen Poften mit gemiffenhafter Be rufstreue und unermudetem Gifer. Jede Duge, Die ibm feine Umtegeschafte gonnten, benutte er zu feiner bie hern wissenschaftlichen Bildung. Aber der Fleiß, mit welchem er sich diesen Studien hingab, fand eine Grenze, als ihm zu Ende des I. 1789 die Abnahme seiner Kräfte sehr fühlbar ward. Sichtbar leidend, besonders an einem hektischen Uebel, kam er im May des genannsten Jahres in Schmalkalden an, wo er seine Geschwister und Freunde noch einmal zu sehen wünschte. Aber der Tod setze, aller ärztlichen Huse ungeachtet, den 1. Juny 1790 seinem rastlos thätigen Leben ein Ziel.

Außer einigen Beitragen zu Journalen, besonders zu dem Intelligenzblatt für heffen vom I. 1787, hat Sanner, der bei grundlichen Kenntniffen in mehrern wiffenschaftlichen Zweigen, von der Eitelkeit frei war, sich in der Literatur einen Namen zu erwerben, nur die

nachfolgenben Schriften geliefert:

2) Gebanten von ber Sterblichfeit ber beiben erften Dteufchen im Stanbe ber Unfchulb. Ebenb. 4786. 8.

<sup>1)</sup> Trauer: und Gebachtnifprebigt beim Abfterben Friebriche II., Landgrafen ju Geffen, über 1 Gorinth, 15, 53. Marburg 1785. 8.

## Johann Caspar Santoroc

mar ben 16. April 1682 ju Caffel geboren, und ber Sohn eines bortigen Sospitalarate. In bem Pade gogium feiner Baterftabt und fpaterbin auf bem Gom: nafium zu Berefeld erhielt Santoroc ben erften Unterricht. Rachdem er die Universitat Rinteln besucht hatte, ging er 1704 nach Bremen. In bem bortigen, bemals berühmten Symnasium beschäftigte er fich neben ber Theologie, die fein Sauptstudium blieb, besonders mit Mathe matif und Philosophie. Dort vertheidigte er (1705) unter Schweling's Borfit feine Differtation: "de heroum virtuosa excellentia." Dem Magistrat zu Bremen Mibankte Santoroc die Stelle eines britten Predigers an ber St. Stephanskirche. Er befleidete Dies Umt indis nur bis jum 3. 1707. Um biefe Beit ging et als Schiffsprediger, auf einem Schiffe, ber Bremer Roland genannt, nach England. Sein bortiger Aufenthalt, ob gleich nur furg, hatte auf Die Erweiterung feiner Belt und Menfchenkenntniß einen gunftigen Ginfluß. 216 # 1708 nach Bremen gurudtebrte, erhielt er eine Lebrer: ftelle an bem bortigen Gymnafium. Das ihm angetragene Rectorat in Ronigsberg lehnte er ab. Mussicht, als Prediger nach Oftindien zu geben, batte fur ihn wenig Lockendes. Dagegen folgte er 1710 d nem Ruf nach Marburg. Dort erhielt er eine ordent liche Professur ber griechischen und romischen Alterthumer, mit bem Character eines Pabagogiarchen. 3m 3. 1713 ward er Professor ber Dichtfunft. Den Untrag, Rector an bem Joachimethalfchen Gymnafium in Berlin p werden, lebnte er im 3. 1717 ab. Er ftarb ben 29. Man 1745 ju Marburg, wo ihm 1730 aud eine ordentliche Professur ber Logit und Metaphysit über: tragen worden mar. In Die Trauer über feinen Ber luft mischten fich bie Thranen feiner Gattin, Ma

ria Barlah, einer gebornen Englanderin, mit welcher er sich im J. 1709 vermablt hatte.

Seine gründlichen Kenntnisse in den altern Sprachen nutte Santoroc besonders, um in einzelnen lateiznischen Abhandlungen die Apostelgeschichte aus den Kirchenvätern und römischen Profanscribenten zu erläutern. Aus den zuverlässigsten Quellen schöpfte er den zunächst für seine Zuhörer bestimmten Abris der römischen Alterthumskunde, den er (1713) gleichfalls in lateinischer Sprache drucken ließ. Als ein scharssinniger und gewandter Philolog zeigte er sich (1721) in einer kritischen Ausgabe des Phädrus.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Santoroc nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. I—XII, quibus Acta Apostolorum ex scriptoribus antiquis, maxime patribus ecclesiasticis et auctoribus classicis profauis graeco-romanis illustrantur. Marb. 1712—1719. 4.
- 2) Universale antiquitatum Romanorum breviarium absolutius, ex ipsis fontibus accurate depromtum et in usum auditorum suorum editum. Francof. 1713 12. Editio nova, cum descriptione brevi antiquitatum graecarum et conspectu Gronoviani et Graeviani operis de antiquitatibus graeco romanis. Ibid. 1730. 12.
- 3) Gratulatio ad augustos amores Friderici Suec. Reg. Hass. L. et Ulricue Eleonorae Suec. Reg. Marb. (1715) fol.
- 4) Diss. academica de Apostoli Pauli ad jus romanae civit. provacatione. Ibid. 1717. 4.
- 5) Cogitata quaedam de stupendo linguarum miraculo, quod Actor. Cap II mirabilem in modum accidit, ubi sub forma dissertationis academicae accuratius disquiritur, an et quomodo soli Apostoli ἐν τῶ συμπληρῦθαι την ημέραν της πεντημοστῆς dona diversarum linguarum acceperint? Ibid. 1718. 4.
- 6) Diss. academica ad Act. Apost. 25, 10-12 de Apostoli Pauli ad Caesarem appellatione. Ibid. 1721. 4.
- 7) Phaedrus, Augusti Libertus, quem I. ordine Pithoei et Freinshemii digestum, II. ex emendatione Gudii et Burmanni recensitum, III. interpretatione Petri Daneti illustratum, IV. historiis miscellaneis multifarium instructum, V. notis germanicis ut plurimum explicatum, VI. duobus indicibus necessariis locupletatum, VII. aliisque accessionibus pluribus auctum, in usum Paedagogei Marburgensis edidit. 1bid. 1721. 8.
- 8) Progr. ad audiendam orationem metricam Jo. Mülleri, Treysani, de itinere Israelitarum per desertum. Ihid. 1722. fol. pat.

- 9) Murge Anfangegrunde ber Geographie, jum Gebraud bes Dibe gegiums in Marburg. Marburg 1724. 8.
  - 10) Jabilaei acad. Marburgensis secundi indictio. Ibid. 1727. 4.
  - 11) Progr. in electionem novi Prorectoris acad. Ibid. 1787. fol.
- 12) Academiae Marb. pia justa in obitum J. W. Waldschmist, stylo ejus. Ibid. 1741. fol.
- 13) Progr. ad audiendam orationem J. L. Brielii, Marb. Hass funchr. in obitum Mariae Amaliae, Hass. Landgr. Ibid. 1714. 4.

# Christoph Friedrich Sartorius

war ben 22. October 1701 ju Dber = Iflingen m Oberamte Alpirspach geboren und ber Sohn eines witigen Predigers. Die in fruher Jugend sich entwi= finden Kahigkeiten und Unlagen des Knaben bestimmten einen Bater, ihn bem geiftlichen Stande zu wibmen. beit bem 3. 1709 besuchte Sartorius die lateinische Schule zu herrenberg. Unter ber Leitung bes Rectors fischer machte er fo rafche Fortschritte in feiner wiffens haftlichen Bildung, baß er fich (1713) bem gewohnlichen andeseramen in Stuttgart unterwerfen tonnte. In bem ichsten Sahre ward er Bogling bes bortigen Gymnasiums. er Rector Meurer und die Profesoren Schutard, iochftetter, Beigmann, Bardili und Anebel gten feinen jugendlichen Bleiß auf mehrfache Beife an. uch ben Privatunterricht, ben er ben Sohnen Regierungsrathin Sarprecht ertheilte, empfahl er fich ifer gebildeten Dame, die ihm Koft und Wohnung 1. 3m 3. 1718 ging Sartorius nach Tubingen, wo in bem theologischen Stift sich mit philologischen ib philosophischen Studien beschäftigte. Greiling, beler, Dfiander und Sagmaler waren feine Buglichsten Lehrer. Seit bem 3. 1719, in welchem die Magisterwurde erlangt hatte, wandte er sich ft ausschließlich gur Theologie. Pfaff, Sofmann, fiander und Beißmann gewannen ben entschienften Einfluß auf feine theologische Bildung. 1721 unterwarf er fich bem Confistorialeramen gu tuttgart, und vertheidigte balb nachher, unter Pfaff's rsit, bessen Abhandlung: "de morte naturali." igleich ubte er fich fleißig im Predigen. Das 3. 1727 rte ihn als Vicarius nach Ludwigsburg. e Stelle befleibete er, nachbem er eine Beitlang theo= jifcher Repetent gewesen mar, seit bem 3. 1729 zu uftabt am Rocher. Im 3. 1730 ward er als zweis

ter Vicar nach Stuttgart gerufen, ging aber brei Jahr später nach Bebenhausen. Funfzehn Jahre hindurch ver waltete er in dem dortigen Kloster die Stelle eines Pustessors und Predigers, mit unermüdeten Eiser für di Bildung der Alumnen sorgend, die dort seiner Aussich übergeben worden waren.

In diesen Verhaltniffen fublte fich Sartorius glucklich, bag er nur nach reiflicher Ueberlegung im 3. 174 einem Ruf nach Ludwigsburg folgte. Das ibm bo übertragene Umt eines Specialsuperintenbenten und Stall pfarrere verwaltete er acht Sahre hindurch zu allgeme ner Bufriebenbeit. Rach Klemm's Tode ward er 174 ordentlicher Professor ber Theologie ju Tubingen, gmeil Superattendent des theologischen Stifts und britter fich prediger. 3m 3. 1756 erlangte er ben Grad int Doctors ber Theologie. 216 Reuß 1777 ftarb, mit er Bicekangler ber Universitat, Detan ber Stiftsfinde, erfter Superattendent bes theologischen Stifts und Pill au Lorch. Much die Burde eines Kanglers und Probfi erhielt er nach Cotta's Tobe im 3. 1779. boberem Alter ward ihm die Abnahme feiner Rruf fublbar, und die Rolgen eines mit heftigen Schmer verbundenen Catarrhalfiebers führten ben 2. Dezemb 1785 feinen Job berbei.

Die Treue und Sorgfalt, mit welcher Sartori die ihm übertragenen Aemter eine Reihe von Jahr verwaltete, erwarben ihm allgemeine Achtung, auf welt er schon durch die Gründlichkeit seiner Kenntnisse udurch seine vielseitige wissenschaftliche Bildung hinreichen Ansprüche hatte. Ueber die Tause, das Abendmahl undere christliche Dogmen schrieb er schäßbare Abhm lungen in lateinischer Sprache. Noch allgemeiner bekan ward er (1764) in der theologischen Literatur durch eebenfalls lateinisch geschriebenes Compendium der Dogm tik, welches 1782 die vierte Auslage erlebte, und dusseine, Theologumena symbolica," in den J. 176 bis 1771 herausgegeben. Den Rugen, welchen d

lorischen Bucher bes Alten Testaments für den Chrisiphaben, wies er (1772) in einer eignen Schrift in imischer Sprache nach. Gründliche Sachkennenis, bunden mit Scharssinn, zeichnete fast alles aus, was seiner Feber floß.

Außer mehrern Programmen zu den Christfestreden den S. 1756 — 1771 und außer mehrern, unter seise Borsige vertheidigten Dissertationen, welche Meuvollständig verzeichnet, \*) hat Sartorius nachfole be Schriften geliefert:

Diss. Meditationes ad Ps. LIII de salute ex Zione, divino

Positiones generaliores de libro Geneseos P. 1-3. Ibid.

Diss. de venturo gentium desiderio ac templo gloriae imdo. Ibid. 1756. 4.

Diss. de modo loquendi ad cor. Ibid. 1756. 4.

Diss. de Messiae filii Dei generatione aeterna, ex Ps. 2, 7 rts. Ibid. 1758. 4.

leichenpredigt auf ben Bebenhaufifden Pfleger hummel. Cbenb.

Exercitatio theologica dogmatica qua articulus de creatione ce tractatus ad disputandum proponitur. Ibid. 1759. 4.

Predigt bei ber Confirmation bes Durchl. Prinzen Johann laudwig von Pfalz : 3weybruck : Birtenfett. Gbend, 1760, 4.

Diss. de sacramentis in genere. Ibid. 1760. 4.

) Diss. de baptismo. Ibid. 1761. 4.

) Diss. de sacra coena. Ibid. 1761. 4.

) Diss. de lege divina, et speciatim morali. Ibid. 1762. 4.

) Diss. de lege ceremoniali. Ibid. 1762. 4.

- ) Positiones theologicae in usum praelectionum dogmaticarum, 1764. 8. Editio II. Ibid. 1766. 8. Editio III s. t Compensional Theologiae dogmaticae. Ibid. 1777. 8. Editio IV. Ibid. 8.
- ) Vindiciae Cantici Canticorum adversus novissimam quandam estationem. Ibid. 1765. 4.
- Diss. exegetica super Ps. 19. Ibid. 1766. 4.
- ) Anrebe an ben Durcht. Gerrn Gergog, wie auch eine acabemifde fung vom ewigen Leben (1767); in ber Befchreibung ber Feierlich-

S. beffen Lexikon ber bom 3. 1750-1800 verftorbenen beutiden Edriftfeller. 28b. 12. S. 45.

keiten bei ber Unwefenheit bes herzogs u. f. w. S. 91. u. f. (auch g bruckt in ber Sammlung ber Berlefungen und Reben S. 36 u.f.)

- 18) Leidenpredigt auf ben herrn Pralaten S. G. Gibaler. E bingen 1768. 4.
  - 19) Predigt am Pfingfifeft. Cbenb. 1768, 4.
  - 20) Theologumena symbolica. Pars I III. Ibid. 1769-1771.
  - 21) Rebe bei bem Dectorat bes Geren Dr. Bauren. Cbend. 1770.
- 22) Trauer-ebe bei ber Berrbigung Geren Sofeph Bud'e, t Mebicin Ganbibaten. Gbend, 1770, 4.
  - 23) Leichenpredigt auf bie Frau Prof. Giller. Gbend. 1770. gu
- 24) Trauerrebe bei bem Leichenbegangniß Gerrn I. P. M. Dullet aus hamburg, Med. Stud. Cbenb. 1772, 4.
- 25) Diss: de utilitate librorum V. T. historicorum apud Christ nos. Ibid. 1772. 4.
- 26) Betrachtungen über bie Berbeißung bes Eroftere bes beifig Geifes. Cbenb. 1773. 4.
- 27) Diss. ad dictum Matth. 5, 1—12 de beatitudine civil regni coelorum a Christo promissa. Ibid. 1773. 4.
- 28) Diss. ad dictum Christi Domini Mauth. 5, 18-16 and terrae et luce mundi. Ibid. 1773. 4.
- 29) Diss. ad dictum Math. 5, 17. 18. 19 de immota audicide legis et prophetarum. Ibid. 1773. 4.

## Johann Jakob Sartorius

war ben 4. Dezember 1730 zu Erlangen geboren. bein Bater bekleidete bie Stelle eines Profeffore ber Roral an ber bortigen Ritteracabemie, mar aber, burch me geringen Ginfunfte genothigt, im 3. 1740 eine farrftelle in bem Banreuthischen Stadtchen Degnis naunehmen. Diefe Beranderung feines Bohnorts hatte uf die wissenschaftliche Bildung feines Sohnes keinen inftigen Ginfluß. Den ihm bisher ertheilten Unterricht unte ber Bater, bei überhauften Umtegeschaften, nicht ttjeben, und eine offentliche Schule gab es in Degnis Als die Mutter nach dem Tode ihres Gatten 746) fich wieber nach Erlangen begab, mar Sartorius, ihre hulflofe Lage erleichtern ju tonnen, genothigt, it geringen wiffenschaftlichen Bortenntniffen feine acabeiche Laufbahn in Erlangen zu eröffnen. Dit Gifer witte er, zahllose Sinderniffe überwindend, gemeinlaftlich mit feinem Freunde Befenbed, Die biblifchen briftsteller und bie griechischen und romischen Profan= Er murbe hierauf Saustehrer in einigen ibenten. milien, bis er (1759) als Collaborator an bem Gym= fium zu Erlangen angestellt marb. Sein Plan, fich th Unnahme ber Magisterwurde ben Weg zu einer ibemischen Lehrstelle zu bahnen, mistang. Er ruckte d bem Tobe feines Schwagers, bes Conrectors Benbeck (1762) in beffen Stelle ein, die er feitbem ch acht und zwanzig Jahre bekleidete.

Dhne seinen Amtsgeschaften badurch Eintrag zu m, suchte er mit rastlosem Fleiße die Lücken in seinen uden auszusüllen. Die Lecture der Classiker, aus zen er immer mehr Nugen und Vergnügen zu schöpfen udte, setzte er ununterbrochen fort, wandte sich aber ch mit Eiser zur Theologie und biblischen Sprachkunde. inen unbeträchtlichen Theil seiner mäßigen Einkunste wandte er zum Ankauf von Büchern, besonders von derring, d. g. Th. D. III. Bb.

biographischen Berten, beren Lecture er fur Schullehrer febr nublich bielt. 216 Gartorius zu ber burch Riesling's Tob erlebigten Professur ber Theologie vorge: fclagen warb, lag barin, wenn er auch bies Lebramt nicht erhielt, boch ein unzweibeutiger Beweis ber Ich tung, Die man feinen Renntniffen gollte. Gine gemiffe Schuchternheit, vielleicht auch ein zu großes Bertrauen, ungefucht beforbert zu werben, war ihm oft hinderlich, mo es bas Sinaufruden zu einem bobern Doften galt. Musgeruftet mit grundlichen Renntniffen und gewand im beutschen und lateinischen Styl, batte er fich auch in ber Literatur einen großern Ramen erwerben fonnen. Aber unbillige Beurtheilungen Anderer fcbreckten ibn ib rud von einem Bege, ben er, nach mehrern feiner Programme zu ichließen, nicht ohne gunftigen Erfolg betieten haben murbe.

Sartorius widmete fich, nachdem er bas im 3. 1770 von ihm abgelehnte Rectorat am Gymnafium ju &: langen fpaterbin übernommen, und, um feine magigen Ginkunfte zu verbeffern, eine Predigerftelle damit verbunden hatte, fast ausschließlich dem Unterricht ber Su aend in den altern Sprachen, ber Philosophie und be sonders ber Mathematik. 216 er spaterbin an Schmide bes Gehors litt, verwandelte er feinen Unterricht in einen aufammenhangenden Bortrag, ohne fich burch Fragen unterbrechen ju laffen. Seine Lehrmethobe mar obni Tabel. Den Ginn fur bas Eble und Schone fuchte # in feinen Schulern zu wecken burch bie Lecture ber to mifchen und griechischen Glaffiter, Die er enthufiafiid Mehr burch Lefen, als burch Schriftliche Muke arbeitungen, führte er bie feiner Aufficht übergebenen 369 linge zu einem reinen und fliegenden Styl. Korperlicht Strafen verwarf er in feinem Erziehungeplan und fucht blos burch Borte bie beabsichtigte Befferung berbeigt Die Liebe, Seine Ueberredungsgabe wirkte viel. Die ihm feine Schuler zollten, ward ihm auch in feine Berhaltniffen als Gatte, Bater und Freund reichlich !

San Property lies

Theil. Seine Gebuld und Resignation erlag nicht unter den harten Prufungen, die ihm das Schicksal auferlegte, als sich zu der Schwäche des Gehors im I. 1775 noch ein Brustübel und andere Krankheitszufälle gesellten, welche seinem Leben den 27. September 1790 ein Ziel setzen.

Seine religibse Denkart zeigte den strengen Anhanger des orthodoren Lehrbegriss der Kirche. Selbst in geselligen Unterhaltungen trat seine entschiedene Abneigung gegen neuere theologische Ansichten hervor. Er war nicht fortgeschritten mit dem Geist seines Zeitalters und hing unerschütterlich an dem System, welches er sich während seines academischen Lebens gebildet hatte. Ueberhaupt war seine Kenntniß der orientalischen Sprachen und ihrer Literatur zu dürstig, um gründliche Forschungen neuerer Gelehrten in diesen Fächern unpartheissch beurtheilen zu können.

Außer bem von ihm herausgegebenen 5ten und 6ten Stuck von G. Befenbed's neuen Beitragen zu ber eregetischen Gottesgelahrtheit (Erlangen 1766. 8.) hat Sartorius nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Progr. Christus catholicus omnium hominum salvator ad 1 Timoth. 4, 10. Erlangae 1765. 4.
- 2) Progr. de causis Socinismi protestantium ecclesiae, Lutheranam etiam, nostra hac actate infestantis inque dies gliscentis. Ibid. 1763. 4.
- 3) Progr. de incommodis ex minus justa bonarum artium aestimatione oriundis. Ibid. 1770. 4.
- 4) Progr. I et II: Curtius Rufus a quorundam reprehensionibus defensus. Ibid. 1773. 1774. 4.
- 5) G 3. Suth's grundlicher Unterricht in ben Grundwahrheiten bes driftlichen Glaubens. Nurnberg 1773. 8. (von Sartorius heraussgegeben.)
  - 6) Progr. Cogitata quaedam varii generis. Erlangae 1777. 4.
- Progr. Animadversio, qua, quam incerta sit ἀνθρωποθυσιας origo, ostenditur. Ibid 1781. 4.
  - 8) Progr. de interpretatione loci Matth. 22, 11. 12. Ibid. 1783. 4.
- 9) Ueber ben nachtheiligen Ginfiuf, ber von bem Borichlage, tunftige Landprediger mit ber Erlernung ber gelehrten Sprachen ju bericonen, in ben lateinifchen Schulen ju beforgen ift. Ebend. 1788. 4.

## Georg Jakob Schablen

mar ben 20. Februar 1743 in bem Dettingischen Marktfleden Barburg geboren. In bem Geminarhum au Dettingen erwarb er fich, burch feltene Beiftesanlagen, Rleiß und Bigbegierbe unterftust, grundliche Renntniffe in ben altern Sprachen, Die er bei bem von ihm gemablten Studium ber Theologie nicht entbehren ju fonnen glaubte. In ben 3. 1762 - 1765 befuchte et, nicht ohne Bortheil fur feine bobere Beiftesbilbung, bie Universitäten Jena und Altborf. Roch mabrend feines Aufenthalts auf ber zulegtgenannten Sochschule trat er (1765) in feiner Differtation: "de reonw maideias sire detrimento veritatis in Theologia varia" aum erfor mal als Schriftsteller auf. Rach Beendigung feiner im bemischen Laufbahn erhielt er (1766) Die Stelle eine Baifeninspectors zu Dettingen. Im 3. 1770 ward n Diakonus und 1771 Archidiakonus. Er ftarb ben 30. April 1802, nachbem er in ben letten Sahren feind Lebens jum Generalfuperintenbenten und Confiftorialrath bes Rurftenthums Dettingen binaufgeruckt mar.

Die rein practische Richtung, welche Schäblen in dem Beruf als Religionslehrer nahm, verfolgte er auch in dem größern Theile seiner Schriften, in denen er des sonders die Bildung der niedern Bolksclassen berücksichtigte. Bu diesen Behuf schried er in den J. 1770 bis 1772 seine "wöchentlichen Blätter zum Unterricht und zur Erbauung gemeiner Christen." An diese und an Prediger richtete er in den J. 1775—1777 noch "offene Briefe." Noch im J. 1789 wählte er diesen Titel, um den Kirchenräthen, Superintendenten und Prosessen der Theologie zu eröffnen, was ihm in religiöser him sicht besonders am Herzen lag. Durch ein Gebet und Communionbuch, jenes 1772, dieses 1786 herausgegeben, zeigte er sich auch als ascetischer Schriftsteller von einer vortheilhaften Seite. Einen Theil seiner literärischen

Muge manbte er auf bas Stubium ber vaterlanbifchen Beschichte, besonders auf bie Berausgabe eines Dettingifchen Gefchichtealmanache.

Mußer einigen Beitragen zu Journalen bat Schablen

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de τροπω παιδειας sive detrimento veritatis in Theologia varia. Altorf. 1765. 4.

2) Bochentliche Blatter gum Unterricht und gur Erbauung gemeiner Chriffen, Detringen 1770 - 1772. 6 2be. 8,

3) Monatliche Blatter. Cbenb. . . . 2 Bbe. 8.

4) Gebetbuch fur evangelische gemeine Chriften. Cbent. 1772. 8.

5) Offene Briefe an gemeine Chriften. Cbent. 1775. 8.

- 6) Offene Briefe an Prebiger. Ifte Cammlung. Comabad 1777. 8.
- 7) Entwurfe wirklich gehaltener Prebigten. Iftes Banbden. Dettingen 1778. 8.
- 8) Unmerkungen über bas Reue Teffament jum gemeinen Gebrauch für Ifice Banben: über bie Evangelien Date aufmertfame Bibellefer. Cbent. 1779. 8. thái, Marci, Luca.
  - 9) Ctwas jum Chriftgefdent fur Rinber. Cbenb. 1779. 8.

10) Dettingifder Gefdichtealmanad. Cbent. 1783. 8.

- 11) Freimuthige Gebanten über eine zwedmäßigere Ginrichtung ber fonn . und fefttaglichen Terte in einem offenen Schreiben an bie weltlichen und geiftlichen herren Rirchenrathe aller driftlichen Religionspartheien. Cbenb. 1784. 8.
- 12) Trauerrebe über ben Tob ber Rurftin Benriette Dorothea Caroline gu Dettingen : Dettingen und Dettingen : Spielberg. 1784. Fol.

13) Communionbuch fur evangelifche Chriften. Cbent, 1786. 8.

14) Baterlanbifde Beitfdrift fur Cinmohner und Freunde bes Detlin. gifden Lanbes. Chent. 1786 u. f. 3. (in Berbinbung mit mehrern Gelehrten berausgegeben.)

15) Zubelbetftunbe, am Jage, ba bie Frau Juliane Solgel bon Sternfte in bolle hundert Sahre jurudlegte, Freitage ben 4. Zanuar 1788 in ihrem Bimmer gehalten. Gbend. 1788. 4.

16) Dffene Briefe an Rirdenrathe, Doctoren und Profefforen ber Theologie, Superintendenten und Prediger. Ifter bis bier Brief. Pap, penbeim 1789. 8.

17) Trauerrebe über Pf. 112, 6 auf bas Ableben ber vermittmeten Fürffin ju Dettingen Dettingen und Dettingen Spielberg, Maria Therefia'u. f. w. Cbent. 1790. Fol.

### Maternus Schafer

war im 3. 1752 ju Graupen in Bohmen gebo: ren. Seine wiffenfchaftliche Bilbung verdankte er ben Jefuiten gu Maria = Schein, und fpaterhin dem Gymna-fium zu Leutmerig. Im 3. 1768 trat er in den Je-Bu Rhatisch in Ungarn und zu Olmut in Mahren beschäftigte er sich mit philosophischen und fconwissenschaftlichen Studien. Spaterbin widmete er fich auf ber Universitat ju Prag ausschließlich ber Theologie. Der Bifchof Graf Ernft v. Balbitein er theilte ihm (1775) Die Priefterweihe. Seitbem wib: mete er fich mit raftlofem Gifer bem Umt eines Gelforgers. 2016 Prediger in bem Ballfahrtsorte Daria Schein gab er feit bem 3. 1780 ungweideutige Probm feines Talents fur geiftliche Beredfamteit. Er marb bort 1799 gum erften Probst ernannt, nachdem er eine Beitlang Seelforger zu Modlan gewesen war. Als der Tod seinem raftlos thatigen Leben im

Als der Tod seinem rastlos thatigen Leben im I. 1810 ein Ziel seize, hinterließ er den Ruhm eines Mannes, der mit großer Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung seiner Berufspflichten grundliche Kenntnisse in den einzelnen Theilen des theologischen Wissens und ungeheuchelte Frommigkeit vereinigte. Großen Beisall fanden unter seinen Glaubensgenossen mehrere Predigten, die er theils über die sonntäglichen Evangelien, theils in der Kastenzeit und an den in der katholischen Kirche üblichen hohen Festen gehalten hatte, und in einzelnen Sammlun-

gen bem Drud übergab.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schafer nachfolgende Schriften geliefert:

the zan Google

<sup>1)</sup> Practisch abgefaßte Predigten auf alle in ber remisch : tathelischen Rirche zu feiern gebotene Festtage des Zahre; nebst einigen befonden Feierlichteiten und Lobreben auf Die bohmischen Landespatronen. Prag 1783. 8.

<sup>2)</sup> Predigten auf alle Refte bee Beren, feiner feligften Mutter Daris.

ifter Apofiel und fammtlicher bohmifchen ganbespatronen. Ifter Theil. prag 1792. 8.

- 3) Pretigt von ber feitrlichen Dantfagung und offentlichen Betftunbe. Bbenb. 1793. 8.
- 4) Predigten auf alle Conntage bes Jahre. Cbenb. 1794. 4 Bbe, 8.
- 5) Prebigten auf alle Zefttage. Cbenb. 1794. 4 Theile. 8.
- 6) Predigten für bie beilige Fastenzeit. Cbenb. 1794. 8.
- 7) Geschichte ber heiligen bohmischen Landespatronen, jum Unterricht in jur Erbauung berausgegeben. Ebend. 1796. 8. Mit 13 Rupfern. It Auflage. Ebend. 1804. 8.
- 8) Practifche Predigten über bie Raften. Cbenb. 1806. 2 Theile. 8.

## Wilhelm Friedrich Schaffer

war ben 10. November 1750 zu Grabow, eine Dorfe im Magbeburgischen, geboren. Seinem Bate einem bortigen Prediger und geiftlichen Inspector, ver bankte er ben größten Theil feiner wiffenschaftlichen Bi Mit grundlichen Renntniffen, befonders in be altern Sprachen, ausgeruftet, bezog er Die Universiti Dort beschäftigten ihn fast ausschließlich the logische und philosophische Studien. Nach Beendigm feiner academischen Laufbahn mard er Rector und Din rer ju Modern im Magdeburgifchen. Hus biefen Be baltniffen schied Schäffer im S. 1776. Er ward Diese Zeit Prediger an ber Johannisfirche in Rub Dort hielt er im 3. 1790 feine, auch im Im erschienene Abschiedspredigt, als ihn goffler gum hofprediger und Oberconsistorialrath in Gotha empli Nicht ohne Bedenklichkeiten war er diesem ehrenvoll Rufe gefolgt. Es war ihm fcmer geworden, von fit Magbeburger Gemeine, beren Liebe und Anhanglich er in hohem Grabe befaß, fich zu trennen. irrte auch nicht, wenn er glaubte, als ein schlichter, raber Mann, nicht an einen Sof zu paffen. Der B fall, ben seine Predigten in Magdeburg gefunden hatt verminderte fich in Gotha. Much erregte er in ber nannten Refibeng manchen Unftog burch bie Behart mit ber er bei feinen Meinungen und Unfid Aber er fand auch verdiente Anerkennung in nen nahern Umgebungen burch bie Freimuthigkeit, Menschenfurcht bas auszusprechen, was er bachte fest auf bem zu beharren, mas er fur Recht und 9 bielt. Um glucklichsten fublte er sich in feinem haussi Dort kamen ihm, bei bem Bohlwollen, er fur die Seinigen begte, Liebe und Berehrung gegen.

Schäffer starb in hohem Alter ben 4. Sanuar 18

nachbem er in ben letten Sahren ben Character eines Beb. Dberconsiftorialrathe erhalten hatte. grundliche Renntniffe in ben altern Sprachen und eine vielseitige Bildung, bie fich nicht blos auf fein Saupt= studium, die Theologie, beschrankte. Borguglich mar er bemubt gewesen, Die Principien fennen ju lernen, von benen die neuere Philosophie ausgegangen mar. keins ihrer Spfteme genügte ihm, am wenigsten bas Kantische, beffen vermeintliche Inconsequenzen und Biberfpruche er (1792) in einer eignen Schrift bervorzuheben suchte. Als ein Anhanger bes Offenbarungsglaubens nahm er benfelben (1815) in Schus, nachdem er fruber (1809) burch eine Schrift von Sarter Beranlaffung gefunden hatte, eine ,, Apologie bes gerichtlichen au fcreiben und ber Abschaffung beffelben Gibes " entgegenautreten. Biele Dube batte er fich gegeben, im 3. 1790 ben Streit über Catholicismus und gebeime Profelytenmacherei beizulegen. Bu feinen letten Schriften gehort eine icharffinnige Untersuchung über bas Erlofungewerk Chrifti und befonders über bas Doama von einer stellvertretenden Genugthung und von ber Erbfunde.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schaffer nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Passionepredigten am Sonntage Palmarum und am Charfreitage, nebft einer Auferfiebungspredigt über bas Cvangelium am zweiten Ofices sciertage, in der hauptfirche zu St. Thomas gehalten. Magbeburg 1784. 8.

<sup>2)</sup> Revision ber Streitsache bes herrn Pastor Sturm mit bem herrn Pastor Goge in hamburg, über die Gewohnheit, Wissethater burch Prediger zur Todeostrase vorbereiten zu lassen. hamburg 1785. 8.

<sup>3)</sup> Ueber Catholicismus, Bernunftreligion und vernünftiges Chriftenthum, in einigen nuglichen und nothigen Anmerkungen zu bes herrn Superintenbenten be Marces Briefen über bie neuen Bachter ber protestantischen Rirche, aufgesett von einem Freunde ber Wahrheit. Berlin und Stettin 1788. 8,

<sup>4)</sup> Abichiebspredigt am Conntage nach Dftern 1790 in Magbeburg gebalten. (Magbeburg) 1790. 8.

<sup>5)</sup> Berfuch, ben Streit über Catholicismus und geheime Profesytens macheren beigulegen. Berlin 1790. 2 Sefte. 8.

<sup>6)</sup> Inconfequengen und auffallende Biberfprude in ber Rantifden

Philosophie, befonders in ber Gritit ber reinen Bennunft, ausgehoben und ans Licht gestellt. Deffau 1792, 8.

- 7) Ueber bes herrn Professes Ficte Appellation an bas Publicum, bie ihm beigemeffenen atheistischen Grundfage betreffend. Gotha 1799. 8.
- 8) Gebachtnifpredigt auf ben Durcht. Gerzog und herrn, Ernft II., regierenben bergog zu Sachsen Gotha am 20. Dan 1804 gehalten. Cbent. 1804. 8.
- 9) Apologie bes Cibes; ein Seitenftud ju ber Barter'ichen Schrift: Aeber bie Abicaffung aller Cibicowure vor Gericht. Chenb. 1809. 8.
- 10) Apologie ber Offenbarung und ihrer Unentbehrlichfeit, gegen eine Abbandlung, Die ihre Entbehrlichfeit ju behaupten gefucht hat. Ebent. 1815. gr. 8.
- 11) Chriftliche Amterebe bei ber Feier über Ginfubrung bes hette Dberconfiftorialrathe und Generalfuperintenbenten D. Breifchneiber, ben 13. October 1816 gehalten u. f. w. Rebft einer Rachrebe an bet Publitum, bie man wohl zu beherzigen bittet. Chend. 1816. 8.
  - 12) 3weite Madrebe an bas Publitum. Erfurt u. Gotha 1817. 8.
- 13) Reue Untersuchung über bas Erlofungewert Icfu und infenderhit über bie Lehre von einer ftellvertretenben Genugthuung und von ber Selfunde. Gin Beitrag zur Reformation bes 19ten Jahrhunderts, jur Shre ber Lutherischen, beren brittes hundertjähriges Jubilaum nic in biefem Jahre feiern. Gbeab. 1817. gr. 8.
- 14) Abgebrungene Rothwebr, ober nothige Erinnerungen, Belefrungen und Burechtweisungen, pflichtmäßig mitgetheilt. Erfurt 1818, gr. 8.

## Gottfried Benjamin Schal

mar ben 21. September 1697 zu gandshut in ichlefien geboren und der Cobn eines bortigen Rauf= ianns. In dem Gymnasium ju Gorlie, Deffen Boa= ng Schal im 3. 1709 geworden mar, feste er fich, nter der Leitung bes Rectors Großer, in ben Befig er nothigen wiffenschaftlichen Bortenntniffe, um 1716 ie Universitat Leipzig beziehen zu konnen. Das Stuium der Jurisprudeng, bem er fich bert anfange mid= gete, vertauschte er bald mit ber Theologie. Belt = und Menfchenkenntnig erweiterte er, nach Beenigung feiner academifchen Laufbahn, auf einer Reife, ach Holland, die auch fur feine wiffenschaftliche Bildung en gunftigsten Erfolg hatte. Rach ber Rucktehr von ner Reife erhielt er 1721 eine Predigerftelle gu Sanau, Character eines Confiftorialaffeffors. nd 1729 den finige Sahre fruber (1721) hatte er fich mit Maria ihriftine Meifiner, ber Tochter eines Udvofaten in borlig vermahlt, und als feine Gattin, turg nach ber Beburt eines Sohnes (1723) ftarb, im nachsten Sahre 1 Maria Sufanna Deftringer, ber Tochter eines Baden = Durlachischen Botenmeisters, eine zweite Lebens= efahrtin gefunden. Ihn überlebten, als er ben 24. Man 761 ftarb, nachdem er 1746 von Tubingen aus burch en Rangler Pfaff ben Grad eines Doctors der Theo= Bie erhalten hatte, brei Gohne und zwei Tochter.

Seine Anhänglichkeit an die pietistische Schule nachte Schäl zu einem Verehrer der typisch soderalistischen Erklärungsart der Bibel, deren Nothwendigkeit nd Nugen (1746) ein von ihm versaßtes "Schediasna theologicum" darthun sollte. Auch in einigen ndern Schriften, unter andern in einer Abhandtung, werin er seine Ansicht der Lehre vom Abendmahl dem littheil moderater Theologen unterwarf, bewegte er ich in diesem Kreise. Ohne seine dogmatische Befangens

beit, bie ihn überall im Reuen Testament Emphasi tieflitgende Ibeen und Typen erblicken ließ, murbe f fein, mit grundlichen theologischen Renntniffen aus rufteter Beift offenbar freier bewegt haben.

Huger einer moralischen Bibelerklarung, bie er Manuscript hinterließ, hat Schal nachfolgende Schrift geliefert :

1) Chriftliche Bewilltommnunge : und Abichieberebe, wemit auf gangene bobe Berordnung 1732 ben 14. July etliche vierzig Galibu Emigranten ju Philipperub bei Sanau angenommen und ben 16 barauf entlaffen murben. Sanau 1732. 4.

2) Boblverdientes Rubm :, Dent:, Dant: und Chrenmahl bi tobtlichen Sintritt M. C. Groffer's, Rectors am Gymnafin

Gorlie. Sanau 1736. Fol.

3) Christus crucifixus Judaeorum scandalum, Graecorum suita vocatis vero ex Judaeis et Graecis pie credentibus divina sira structura sapientia, ad 1 Corinth. 1, 23. 24. Ibid. 1746.

4) Schediasma theol. de Theologiae typicae necessitate,

atque jucunditate. Ibid. 1746. 4.

- 5) De providentia divina in typis personalibus atque reali circa Christum crucifixum se exserente, ex Actor. 2, 23. 1746. 4.
- 6) Justa defensio evangelicae suae doctrinae de S. Coens, 🟴 pie doctorum, cordatorum atque moderatorum Theologorum e mini submittit. Ibid. 1746. 4.
- 7) D. Swift's pia desideria, b. i. turze und gute Angeige besjenigen, fo er gern an fich und an Andern finden, feben und bi mochte; aus bem Englischen überfett. Gottingen 1750. 4.

## Johann Martin Schamelius

mar ben 5. Februar 1668 zu Meufelwiß im Altenrgifchen geboren und ber Cohn eines bortigen Drebis 8. Den Grund zu feiner wiffenschaftlichen Bilbung te Schamelius, mit glucklichen Naturanlagen ausge= tet, in ben Schulen ju Raumburg und Merfeburg. if der Universitat Leipzig fpornte ihn ber Betteifer mit em Jugendfreunde, bem nachherigen Paftor Rrumb. 13 in hamburg, ju rafchen Fortschritten in feiner ffenschaftlichen Bilbung. Theologie blieb fein Baupt-Kleißig ubte er fich im Predigen und Dispu-Nachdem er 1689 Magister geworben mar, hielt einige philosophische Borlefungen zu Leipzig, verließ er balb nachher biefe Stadt, um bei ber bekannten milie v. Stetten in Mugsburg eine ihm angetragene ublehrerftelle ju übernehmen. In feinen bortigen rhaltniffen fuhlte er fich febr glucklich. Mit ben Geren bes Mugsburgischen Ministeriums Duller und arber, tam er in eine fur feine theologischen Stun febr portheilhafte Berührung. Er erweiterte feine elt = und Menschenkenntniß auf einer Reise burch's fub= e Deutschland und ward (1703) Diakonus an ber enceslausfirche in Naumburg. Als Pretten (1708) rb, ward Schamelius, nachbem er einen zwiefachen if jum Prediger an ber St. Ulrichsfirche in Salle ) jum Superintendenten in Pegau abgelehnt hatte, Naumburg Paftor primarius und Scholarch. rb er ben 27. Marg 1742, nachbem er bei bem umburger Brande (1727) einen großen Theil feines rmogens und feine fehr auserlefene Bibliothet einges it hatte.

Durch eine leichte Auffaffungsgabe, einen feltenen harfblick und ein treues Gebachtniß war Schamelius Besig schagbarer Kenntniffe in ben einzelnen Theisbes theologischen Wiffens gelangt, unter benen ihm

feiner gang fremd geblieben war. Seine fraftige Rie perconstitution erlag nicht unter anhaltenden Studie Dhne Gebet an feinen Arbeitotifch ju geben, erlaube ihm fein religios gefinntes Gemuth nicht. Deal mar er, obgleich ein Unhanger ber pietiftifchen Schule fein Freund von hauslichen Erbauungoftunden, melde damals haufig von den Sallischen Theologen gehalten und in ihren Schriften empfohlen murben. allen Bedurfniffen, erfullte ibn eine ungetrubte Diterfeit und ein nimmer mankendes Bertrauen auf Get In folden Stimmungen bichtete er feine geiftlichen Se fange, Die ihm unter ben Lieberbichtern feiner Beit feiner unbedeutenden Plat anwiesen. Die Rlarbeit und Dent: lichkeit bes Bortrags, welche jene Gebichte empfabl, berrichte auch in feinen Predigten, beren Gindrud bie moralische Warme und religible Hebergengung, mit melcher er fprach, erhohte. Große Berbienfte erwarb et fich burd bie Berausgabe bes Raumburgifchen Gefangbuches, aus welchem fpaterhin (1737) fein "evangelische Liebercommentar" hervorging. Unter feinen übrige Schriften icheinen Diejenigen, in benen er einzelne Must fpruche ber Evangeliften und Luther's in feinem Cate chismus gegen Disbeutungen ju rechtfertigen fuchu unter feinen Beitgenoffen ben meiften Beifall gefunder zu haben. Dahin gehoren feine "Vindiciae evange licae und catecheticae," im 3. 1713 herausgegeben Bu jenen fügte er spaterhin (1724) noch Supplemente Kur die Literargeschichte nicht unwichtig war fein "Num burgum literatum" in zwei Quartbanden, in ben 3 1727 und 1735 gedruckt, und mehrere historische Se ichreibungen fachfischer Benedictinerflofter.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schwellus nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Lateinifde Sprudworter, welche jum Dedel ber Gunbe vorgefte werben. Leipzig 1711. 8.

<sup>2)</sup> Geiftliche Lehren bes inwendigen Chriftenthums. Cbent, 1711. &

- 3) Raumburgifches gloffirtes Gefangbuch. Raumburg 1712. 8. 2te Muflage. Cbenb. 1724. 8. 3te. Cbenb. 1725. 8.
- 4) Christianus ober ein mahrer Chrift, wie er in ber heiligen Schrift mit Ramen befdrieben, und nach feinen Gigenfcaften, Pflichten und herrlichteiten ertfart wirb. Leipzig 1712. 8.
- 5) Vindiciae catecheticae ober Rettung und Beantwortung unterfdiebener bebentlicher Umftanbe, Stellen und Rebenfarten in bem. tleinen Catediemo Butberi. Zena 1713. 8.
- 6) Vindiciae evangelicae. Lipsiae 1713. 8. Editio II, cum supplementis. Ibid. 1724. 8.
  - 7) Evangelifde Fragftude. Gbenb. 1713. 8.
- 8) Rettung ber Evangelienfpruche, welche von ben Denfchen gur Bebedung ber Cunden gemißbraucht werben. Cbent. 1713. 8.
  - 9) Unrichtigfeit ber Unfdulbigen Radricten. Gbenb. 1715. 8.
- 10) Der Pfalter Calomonie, verbeuticht mit Unmerkungen. Cbenb. 1716. 8.
- 11) Formularbuchlein ober Regifter verfchiebener Borte und Rebene: arten, die zwar unter Chriften gar gemein, ober bod mit befonberer Bebutfamteit verftanden ober gar verworfen werden muffen. Gbenb. 1717. 8.
- 12) Formularbuchlein ber alten Wamefprache, verfertigt burd G. Spangenberg, mit einigen Notis verfeben. Cbend, 1719. 8.
- 13) Vindiciae Cantionum, b. i Rettung und Beantwortung unter: fdiebener fdwerfdeinenber Stellen ber Rirdengefange. Bena 1719. 3 Theile. 4.
- 14) Pflicht gegen bie Tobten. Leipzig 1721. 4. (Gine Sammlung bon Leidenpredigten.)
- 15) Formula caute et citra scandalum loquendi de locis christia. nae doctrinae praecipuis. 1bid. 1722. 8.
- 16) Specimen versionis bibl. lat. a. b. Luthero 1524 editae. lbid. 1723. 4.
- 17) Supplemente ju feinem Vindiciis catecheticis. Chenb. 1725. 8.
- 18) Anmertungen über bie Radridt von A. G. Buchbolg'ene Leben und Schriften, in Rothmeper's Braunschweigifder Richenhifterie. Cbent. 1725. 8.
- 19) Numburgum literatum, in quo viros, quos vel protulit Numburgum, vel fovit et aluit eruditione aut scriptis praestantes breviter recenset. Accedunt variae epistolae adhuc nondum editae. Pars I. Lipsiae 1727. 4. - Pars II. Ibid. 1735. 4.
- 20) Die Pflicht am Sabbath und Feiertage, ober Predigten über bie orbentlichen Sonn: und Festtagsevangelien. Iena 1727. 4.
- 21) Siftorifde Befdreibung bes ehemals berühmten Benebictinereto: fiere ju St. Georgen bor ber Stadt Raumburg. Naumburg 1728, 4.
- 22) hiftorifde Befdreibung bes ehemaligen St. MorigHoftere vor Raumburg. Gbenb. 1729. 4.
- 23) Siftorifde Befdreibung ber vormaligen Abtei und bes Benedictie
- nerkloftere auf bem Petereberge ju Caalfelb. Gbenb, 1729 4.
  24) hiftorifde Beschreibung bes vormals berühmten Benebictinerklosstre ju Memleben. Leipzig 1729. 4.
- 25) Siftorifche Befdreibung bee bormale berühmten Monnentlofters Refleben. Cbent. 1729. 4.

- 26) Siftorifde Beschreibung bes alten Benedictinerkloftere ju Dibileben an ber Unftrut, nebft einer Nachricht von bem Gifterziensertiofen Sittichenbach, wie auch bem Nonnentlofter Scheiplig. Naumburg 1730, 4.
- 27) Sifterifche Befchreibung bes alten, zwifden Raumburg und Bei-Benfels gelegenen Benedictinereloftere Gofegt. Cbend. 1731. 4.
- 28) Supplemente und Anhang gu ber Sifterie bes ebematigen Bene bictinerkloftere Bofau bei Beip. Cbend. 1732. 4.
  - 29) Entwurf eines Rlofter : Perici. Gifenach 1733. 4.
- 30) M. Justini Bertuchi beutiches Pfortisches Chronicon, und E. Brotuffii Stfierie von ber Stiftung bee Kloftere Pforta, mit einer Ber rebe, Anmertungen, bem Berzeichniß bet barin geftandenen Lehrer und andern Bufagen. Leipzig 1734. 4.
  - 31) Crangelifder Liebercommentar. Cbenb. 1737. 2 Theile. 8.
- 32) M. Justini Bertuchi Chronicon Portense, cum annotationibul et appendice. Ibid. 1789. 4.

## Beinrich Scharbau.

war ben 25. Man 1689 gu Lubeck geboren und ber Cobn eines bortigen Bierbrauers. Die frube Ents widlung feiner Beiftesanlagen bestimmte feine Eltern, ihn bem gelehrten Stande ju widmen. In ber St. Catharinenschule feiner Baterftabt gebilbet, bezog er im 3. 1707 Die Universitat Jena. Dort beschäftigte er fich neben feinen philosophischen, mathematischen und hiftorifchen Studien besonders mit ben orientalischen Spras ben, bem Talmub und ben Rabbinen. Theologie blieb fein Sauptfach. In bem Gebiet Diefer Biffenschaft maren Muller, Rus, Dang, Gyrbius, Fortich und Bubbens feine Fuhrer. Befonders unterftubte bn Kortich, in beffen Saufe er wohnte, burch feinen Rath und durch ben ihm gestatteten Butritt gu feiner ablreichen und auserlesenen Buchersammlung. Much an Dang fand er einen wohlwollenben Bonner, ber qua pleich feine orientalischen Sprachkenntniffe erweiterte und verichtigte. Durch Bertheibigung feiner Differtation: de Creophagia ante diluvium licita" erlangte er 1709) bie Magisterwurbe. Um Oftern 1711 ging er nach Wittenberg und in bem nachsten Semester nach leipzig. Dort horte er befonders Berneborf und Bolf, hier Scheid und Dlearius. Er trat in bas inter Coprian's Leitung ftehende Collegium philoiblicum und in bie bonnerstägige Predigergefellschaft. Damale (1712) vertheidigte er mit Beifall feine Differ= ation: ,, de fatis studii moralis apud Ebraeos." Den Plan, fich bem acabemifchen Leben zu widmen, erwarf er, burch ben Bunfch feiner Eltern bestimmt, nieber.

In seiner Waterstadt Lübeck, wohin er 1712 uruckgekehrt war, gab er vielversprechende Proben ines geistlichen Rednertalents. Für die Gründlichkeit iner theologischen und philologischen Kenntnisse sprach Dorring, b. g. Ih. D. 111. Bb. Uaa

bie Abhandlung: "de serpentis aenei significatione mystica," welche er 1713 bruden ließ. Sein Aufent: halt in Roftod, mobin er 1714 gereift mar, um ben Umgang ber bortigen Gelehrten gu feiner bobern Beiftesbildung zu benuten, hatte in biefer Sinficht nicht ben gewunschten Erfolg. Fecht, auf ben er befonbers babei gerechnet hatte, war franklich, und fonnte nicht als Prafes erscheinen bei einer Abhandlung, welche Schar: bau in Roftod offentlich vertheibigen wollte. Doch begleitete ber genannte Belehrte bie mit vielem Scharf: finn verfaßte Abhandlung: "de parallelismo cum haereticis instituto," in welcher Scharbau von einem, in ber bamaligen theologischen Literatur vollig neuen Gefichtspuntte ausgegangen mar, mit einer empfehlenden Borrede. 216 jene Abhandlung in den Memoires de Trevoux scharf und unbillig beurtheilt mard, troftete Scharbau, nach einem in ben Athenis Lubecensibus. P. II. p. 280 sqq. eingerudten Bertheibigungefdreiben, fich mit bem unbedingten Lobe, welches Beltner, Idder u. a. Theologen feiner Schrift gollten.

Much als Burgprediger in Lubed nutte Scharbau feit bem 3. 1715 jebe Duge, die ihm feine Berufege-Schafte gonnten, ju literarifden Arbeiten, jum Theil polemischen Inhalts. Dabin geboren feine gegen Ber mann von ber Barbt gerichteten Abhandlungen: "de affectata Arianorum pietate" und "de percussore Aegyptiaco" welche Pegold zu Leipzig in feinen Miscellaneis, im zehnten Theil, brucken ließ. 3m 3. 1722 erfchienen fein "Judaismus detectus" und 1719-1726 bie "Parerga philologico-theologica" in funf Octavbanben, welche besonders fcabbare 26: bandlungen über bie driftlichen Alterthumer enthielten. Auch in der Bibliotheca Lubecensi, ju beren Berausgabe er fich mit v. Delle und v. Geelen vereinigte, theilte er in ben 3. 1725 - 1731 manches ichabbare Refultat feiner gelehrten Forschungen mit. Sein gehaltvollstes Wert waren offenbar die "Observationes sacrae," in den F. 1781 — 1787 in drei Theilen herz ausgegeben. Selbst bekannten Gegenständen wußte er durch seine Behandlung ein neues Interesse zu geben. Ueberall leuchtete die Gründlichkeit seiner Kenntnisse und sein Scharssinn hervor. Sein Werk fand allgemein verdiente Unerkennung und Baumgarten glaubte in den, seiner allgemeinen Weltgeschichte beigefügten Unmerkungen sich mehrsach auf Schardau berusen zu mussen. Seine uns bestrittenen Verdienste erhoben ihn 1733 zum Pastor an der St. Aegidienkirche, und 1752 durch einstimmige Wahl zum Seniorat.

Bis zu feinem Tobe, ben 2. Februar 1759, mar er, ungeachtet feiner vermehrten Umtogefchafte, literarifc thatig geblieben. Manche Schatbare Abhandlung fallt in die lette Periode feines Lebens, unter andern die "Minutiae litterariae ad historiam libri, qui vulgo Interim dicitur, spectantes." Er ließ sie in bem 5ten Banbe bes Brem = und Berbifchen Bebopfers G. 59 u. f. bruden. Seinen Berufegeschaften that jene literarifche Thatigkeit keinen Gintrag. Die Mubzuge feis ner sonn= und festtäglichen Predigten, in den 3. 1740 bis 1742 herausgegeben, sprachen für sein Salent als Rangelredner und fur die Gabe, feinen Buborern bie wefentlichsten Christenpflichten auf eine eindringliche Beife an's Berg gu legen. Seine grundlichen Kenntniffe in ben einzelnen Theilen bes theologischen Biffens und in ben altern, besonders ben orientalischen Sprachen er= warben ihm, von Gottingen aus, ben Grab eines Doctors ber Theologie. Mit diesen geistigen Vorzugen vereinigte er in feinem Character als Menfch Leutfeligkeit, Milbe und Bescheibenheit. Dhne ber Burbe feines Umts et= was zu vergeben, wies er fich bienstfertig, wohlwollend und gefällig gegen Jebermann. Geine Unterhaltungs= gabe, verbunden mit feinem einnehmenden Meußern, machte ihn zu einem angenehmen Gefellschafter. Gben fo lie= bensmurbig wies er fich in feinen hauslichen Berhalt= niffen als Gatte und Bater. Seine ungeheuchelte Reli= Maa 2

giosität und ber Sinn für alles moralisch Gute lieh ihm in allen wechselnden Lebensschicksalen eine ungetrübte Heiterkeit, die ihn auch im Tode nicht verließ.

Außer mehrern Beiträgen zu Journalen, besonders zur Bibliotheca Lubecensi, hat Scharbau nachsole

genbe Schriften geliefert :

1) Diss, de creophagia ante diluvium licita. Jenae 1709. 4.

2) Diss. de fatis studii moralis apud Ebraeos. Lipsiae 1712 4.

3) Exercitatio philol. de serpentis aenei significatione mystica. Lubecae 1713. 4.

4) Diss. de parallelismo cum haereticis instituto; cum praefations Fechtii. Rostochii 1714. 4.

5) Diss. philologico theologica de Caipha ejusque vaticinio, es Joh. 11, 49. 50. 51. Lubecae 1715. 4.

6) Judaismus detectus. Ibid. 1722. 4.

 Parerga philologico-theologica. Pars I — V. Ibid. 199-1726. 8.

- 8) Observationes sacrae, quibus varia S. Codicis utriusque in deris loca illustrantur et exponuntur, multaque sanctioris et agantioris doctrinae capita explicantur. Pars I—III. 184. 1731—1737. 4.
- 9) Auszüge aus feinen Sonn: und Fefttaglichen Predigten. Gent 1740 1742, 3 Abeile. 8.
  - 10) Epistola gratulatoria ad D. Carpzovium. Ibid. 1752. 4.

## Gottfried Beinrich Schatter

war den 10. Januar 1752 \*) zu Neunhofen bei Reustadt an der Orla geboren, und der Sohn eines dortigen Predigers. Gemeinschaftlich mit seinem altern Bruder durch einen Hauslehrer, Namens Hartel, unsterrichtet, folgte Schatter demselben späterhin nach Beida, wo er Rector an der Stadtschule geworden war. Sein jugendlicher Fleiß, durch glückliche Geistesanlagen untersstützt, erhielt dort zuerst eine bestimmte Richtung. Mit Vergnügen erinnerte er sich noch in späterm Alter an die froh verlebten Schuljahre und besonders an den Eindruck, den die Predigten des Superintendenten Aster auf ihn gemacht hatten, so wenig er den rhetorischen Prunk jenes damals sehr geschäften Kanzelredners mit den Unsoderungen des guten Geschmacks vereinigen konnte.

Im J. 1769 bezog Schatter die Universität Wittenberg, wo er seinen altern Bruder und mehrere Freunde sand, die sein Streben nach höherer wissenschaftlicher Bildung theilten. Die mäßige Unterstügung, welche ihm seine Eltern gewähren konnten, spornte ihn zu verdoppeltem Fleiße, und einige Reisen, in den Ferien unternommen, verschafften ihm die nothige Erhohlung nach anhaltenden Studien. Aengstliches Nachschreiben in den Collegien behagte seinem regen Geiste nicht. Den größten Theil seines Wissens dankte er seinem Privatsleiße. Aber auch mit diesem, wie mit der Eintheilung seiner Zeit nahm es Schatter, durch eine leichte Auffassungsgabe und ein treues Gedächtniß unterstüßt, nicht genau. Am wenigsten ward er dadurch harmlosen Bergnügungen abbold, zu denen ihn sein heiterer, lebensfroher Sinn aufsorderte.

Bu ben Borlefungen, benen er ein entschiebenes

<sup>\*)</sup> Richt 1751, wie Meufel im Gelebrten Deutschland (Bb. 20. C. 62) Schatter's Geburtsjahr angiebt.

Interesse abgewann, gehörten besonders ein von hiller gelesenes Collegium über driftliche Moral und bie homiletisch practischen Uebungen, welche der genannte Prosessor der Beredsamkeit leitete. Reinen unwesentlichen Einfluß auf seine theologische Bildung hatte außerdem Schröckh, der auch, nachdem Schatter Wittenberg verlaffen, mit ihm in freundschaftlichen Verhältnissen blieb, und durch regelmäßige Zusendung eines neuen Bandes seiner Kirchengeschichte sein fortdauerndes Wohlwollen

bethatigte.

Nach Beendigung seiner academischen Lausbahn ging Schatter als Famulus des Oberhofpredigers hermann, seines Oheims mutterlicher Seite, nach Oresden. Aus diesen in mehrsacher Hinsicht nicht erfreulichen und einengenden Berhältnissen schied er im I. 1774. Er ward um diese Zeit zu Neunhosen Substitut seines Beters, und erhielt, als derselbe in Ruhestand verset ward, dessen Amt. Um jene Zeit (1775) fand er in Christiane Friederike Poland eine durch herzenst güte und Frömmigkeit ausgezeichnete Lebensgefährtim. Sieben Töchter und drei Sohne entsproßten dieser Ehried am Leben, der 1819 des Vaters Substitut und 1823 sein Nachfolger im Amte ward.

Die glucklichen Verhaltnisse, in denen Schatter, von seiner Gemeine geliebt und geachtet, zu Neunhosm lebte, wurden getrübt, als er im I. 1806 von den französischen Truppen geplündert ward, und mit seiner Familie nach einem benachbarten Dorse slüchten mußte. Freundlich trösteten ihn unter diesen Drangsalen manche Beweise treuer Anhänglichkeit und sich selbst ausopfernder Liebe. Weder auf seinen Frohsinn, noch auf den Trieb, unermüdet rhätig zu seyn, äußerte die Abnahme seiner physischen Kräfte in spätern Jahren einen entschiedenen Sinsus. Zu einem fast ununterbrochen fortdauernden Satarrh gesellten sich manche andere körperliche Beschwerzden. Fast elegisch sprach sich sein Krankheitögesühl in

ber Borrebe zu seinen "Predigten über bie Leibensges schichte Sesu" aus. Gleichwohl betrat er noch im 3. 1819, als ihm sein Sohn bereits substituirt war, oftmals die Kanzel. Selbst als sein Gesundheitszustand fich bedeutend verschlimmerte, ubte er eine feltene Bewalt uber fich aus, und feine Beiterkeit schwand nie gang unter forperlichen Leiden. Dafur fprechen mehrere Briefe, Die er in jener Periobe feines Lebens an feinen Entel, ben Profeffor Froticher in Leipzig, richtete. Benige Monate vor feinem Tobe überraschte ihn ein erfreulicher und ehrender Besuch bes Generalsuperintenben= ten D. Rohr aus Weimar. Den 2. Marg 1822 fchieb er aus feinem raftlos thatigen Leben mit ber fcherghaften Eroftaußerung an feine nachften Umgebungen: "3ch habe die Runft ju fterben fo lange gepredigt, baf ich mich ichamen mußte, fie nicht felbst gelernt zu haben." Gein Unbenten feierte auf murbige Beife ber bamalige Superintendent ju Reuftadt und jest zu Beimar lebenbe Consistorialrath D. Schwabe, in einer Predigt, Die auch bem ersten Banbe seiner Predigten über Die ge= wöhnlichen Sonn = und Festtagsevangelien (Neuftabt a. b. Orla 1823) beigefügt worden ift.

Weit mehr burch seine glücklichen Naturanlagen, als burch ein angstliches Studium hatte sich Schatter zu einem ausgezeichneten Homileten gebildet. Als solzcher erschien er (1794) in den beiden Theilen seiner Predigten über die sonn= und festtäglichen Evangelien, welche 1798 neu ausgelegt wurden, in den vier Bandachen seiner "Predigerarbeiten" (1797—1801) in seinen "Morgen= und Abendandachten" (1799) in seinen "Predigten über die sonntäglichen Episteln" (1802) und in mehrern schriftstellerischen Arbeiten verwandten Inhalts. Ueber das zulestgenannte Werk sinden sich nachfolgende Neußerungen in einigen Briefen, welche Reinhard an Schatter richtete. In dem ersten Schreiben, datirt aus Dresden vom 21. Juny 1802, heißt es: "Nicht blos als Beweis Ihres sortwahrenden Wohlwollens gegen

mich war mir das literarische Geschenk angenehm, das ich neulich von Ihrer Gute empfangen habe: es hat auch insonderheit seines Inhalts wegen ein großes Interesse such insonderheit seines Inhalts wegen ein großes Interesse such die epistolischen Pericopen zu bearbeiten angesangen haben, und ich sinde in der Art, wie Sie diese zum Theil schweren Texte behandelt haben, überall jewe glückliche Erfindungsgabe, jenen practischen Sinn und jene Deutlichkeit in der Darstellung wieder, wovon Ihre übrigen homiletischen Ausställung wieder, wovon Ihre übrigen homiletischen Ausställung wieder, wovon Ihre enthalten. Unstreitig erwerben Sie sich auch durch dieses Wert um die Religion überhaupt, und insbesondere und diesenigen Lehrer derselben, die einer Leitung bedürse, ein großes Verdienst, und ich wünsche, daß sondelb die letztern Ihr Wert sleißig studiren und zum Anstruchmen mögen.

Sie haben, heißt es in einem fpatern Bit Reinhards, vom 24. Rovember 1802, 3hr Bed über die Epifteln glucklich vollendet. Ich freue mich barüber herzlich, weil ich überzeugt bin, bag Sie durch baffelbe etwas febr Berbienftliches geleiftet haben. 200 wurde mir es gethan haben, wenn ber Entschluß, di Feber nun niederzulegen, Wurgel bei Ihnen gefaßt hatte. Moge bas Gefühl Ihrer wiederhergestellten Gefundheit jebe Spur beffelben vertilgen, und Gie balb ju neum literarifchen Unternehmungen beleben! Gin Mann von Ihrer Rraft, von Ihrer Ginficht und von Ihren Ge finnungen muß fortfahren, feinen Wirkungefreis über bit engen Grenzen feines Paftorats binaus zu erweitern und in Beiten, wo es zwar nicht an verwegenen und verwirrenden, aber besto mehr an vorsichtigen und 6 baulichen theologischen Schriftstellern fehlt, fich um bad Christenthum verbient zu machen." -

Einen interessanten Aufschluß über ben Gang seiner Bilbung giebt die Bergleichung von Schatter's spatem Schriften mit seinen frühern. Nicht blos in seinem ersten literarischen Bersuch, ber unter Mitwirkung bes

Professor Danovius in Iena bort 1783 gedruckt ward, auch in den, zwei Sahre später erschienenen, Untershaltungen für Christen aus der Geschichte der letzen Stunden ihres Herrn" erkennt man in der gekünstelten und manierirten Schreibart kaum Spuren des natürlichen und popularen Styls wieder, zu welchem Schatter sich spätershin durch die Lectüre Garve's, Engel's u. a. deutsicher Prosaisten gebildet hatte. Die einsache und natürzliche Beredsamkeit, die seine spätern Schristen empfahl, war ihm auch auf der Kanzel eigen. Den Eindruck seiner religiösen Vorträge erhöhte sein deutliches Organ, die hohe Gestalt und der edle Anstand. In höherm Alter gab sein dichtes weißes Haar seiner außern Erscheinung eine besondere Würde.

Seiner theologischen Denkart nach bekannte sich Schatter jum Rationalismus, fo wenig er fich dies felbft eingestehen wollte. Dach feinen Unsichten über einzelne Dogmen, unter andern über die Berfohnungstheorie, konnte er als ein orthodorer Theolog gelten, wie er wahrend feiner academischen Sahre fur einen Reologen gegolten hatte. Aber seine rein practische Ratur mußte ihn mit rationalistischen Unsichten befreunden. Gein Moral= foftem mar ein gelauterter Gubamonismus, ben er mit ben Lehren bes Chriftenthums wohl vereinigen zu konnen glaubte. Bur Chre gereichte ihm feine Tolerang gegen Undere-bentenbe. Ueberhaupt erschien er durch fein herzliches Bohlwollen, seine rege Theilnahme an Armen und Noth= leibenben und burch bie Milbe feines Characters, nicht blos in feinem hauslichen Rreife, beffen Geele er war, sondern auch in feinem offentlichen Leben als ein Mann, ber auf Bieler Dankbarkeit, Liebe und Berehrung gegrundete Unfpruche hatte.

Außer einigen Predigtentwurfen in Löffler's Prezbigermagazin (Bb. 2. St. 2. S. 85—94. S. 102 bis 118) und Rezensionen in der Allgem. Literaturzeiztung hat Schatter nachfolgende Schriften geliesert;

1) Berfud über langes Leben, ale Belohnung driftlicher Frommigteit. Zena 1783. 8.

2) Unterhaltungen fur Chriften aus ber Gefdichte ber letten Stunden

ibres herrn. Cbenb. 1785. 8.

3) Predigten über bie Evangelien ber Sonntage und Fefte eines gangen Jahre. Leipzig 1794. 2 Theile. gr. 8. 2te Auflage. Cbent, 1798. 2 Theile. 8.

4) Bie mag es tommen, baf in unferem Lanbe von benen, bie barin aufe Chriftenthum nichte halten, boch Riemand gur Beit von biefm Chriftenthume fich gang loegefagt bat? Gine Prebigt über Sch. 6, 67 bie 69. Cbent. 1795. gr. 8.

5) Prebigt am allgemeinen Buf: und Bettage in Churfachfen gehaltn.

Cbent. 1796. gr. 8.

6) Predigerarbeiten. Iftes Bandden, worin ausführliche Entwirfe gu Predigten über bie Sonntage und Festevangelien von bem effet Abventtage bie ju bem Sonntage Septuagefimd, ingleichen zwei Ernin predigten, ein Predigt am Tage ber Reformation Butber's, jun Trauungereben und zwei Confirmationereben befindlich finb. Chat. (1797) gr. 8. 2tee bie 4tee Bandden. Cbenb. 1798 - 1801. gr. &

7) Morgen: und Abenbanbachten auf alle Tage in ber Bode, folde, welche fich's in ber Belt muffen laffen fauer werben. Raid

a. b. Drla 1799. 8. 2te Muffage. Cbenb. 1815. 8.

8) Predigten über bie Cpifteln ber Conntage und Feste eines man. Sabre. Zena 1802. 2 Bbe. gr. 8.

9) Ein Borfdlag, bas heutige Ernbtefeft zu einem Berfohnungtfit ju machen zwischen benen, welche ihr Brob kaufen muffen, und bert bie bavon zum Berkause übrig haben, gethan in ber Ernbteprebigt en Dichaelistage 1805. Bena u. Leipzig 1805. M. 8.

10) Predigten über bie Leibenegeschichte Sefu. Reuftabt a. b. Dil

1805. 8. 2te Muflage. Cbent. 1808. 8.

11) Prebigt jum Anbenten an eine mahrhaft eble Frau. Chrif 1811. 8.

#### Johann Georg Schelhorn

war ben 8. Dezember 1694 zu Memmingen gebo= n und ber Sohn eines bortigen Raufmanns. In ber jentlichen Schule feiner Baterftadt erhielt Schelhorn m bem Rector Muller und bem nachherigen Prediger ügel zu Kaufbayern Unterricht in ber lateinischen b griechischen Sprache. Ihn unterwiesen zugleich einige. aublebrer, unter benen porzuglich der Superintendent brhardt burch ben ihm gemahrten Butritt gu feiner ibliothet eineo entschiedenen Ginfluß auf feine miffen= jaftliche Bilbung gewann, und befonders bas Intereffe t Literargeschichte in ihm wectte. In feinem fiebzehn= n Jahre (1712) bezog er bie Universitat Jena. Dort schäftigte er sich neben ber Theologie und ben orienta= mit historischen und philosophischen den Sprachen tudien. Seine vorzüglichsten Lehrer in ben genannten Menschaftlichen Fachern maren Bubbeus, Sprbius, ang, Stolle und Fortich. Im Fruhjahr 1714 thigte ihn feine mankende Gefundheit zu einem Orteechsel. Er ging nach Altborf wo er bald wieder ge= is, und unter Beltner's, Conntag's, Baier's und ohler's Leitung feine erworbenen Renntniffe in ber regefe, Rirchengeschichte und orientalischen Literatur er= eiferte und berichtigte. Dit Beltner, ber fich feiner ildung vorzugsweise annahm und ihm die Benutung iner gablreichen und auserlesenen Bibliothet gestattete, ieb Schelhorn auch, als er Altdorf (1716) verließ, in fort= ahrendem Briefmechfel. Das 3. 1717 führte ihn, nach nem furgen Aufenthalte in feiner Baterftadt, abermals ich Jena, wo er vorzüglich die Collegien fleißig benutte, elde von Buddeus über Paftoraltheologie und von ang über orientalische Sprachen und ihre Literatur defen murben.

In seiner Baterstadt widmete er sich seit dem 3.
718 einem ruhmlichen Privatsleiße. Literargeschichte

und Philologie hatten für ihn ein besonderes Interesse, bas burch bie Benugung ber offentlichen Biblothet in Memmingen in ihm geweckt und genahrt worben war. Einzelne Abhandlungen, die er in den Miscellaneis Lipsiensibus und in der Bibliotheca Bremensi bruden ließ, erwarben fich ben Beifall fachkundiger Gelehrten. Go bilbete sich allmalig in ihm bie 3bee, unter bem Titel: "Amoenitates literariae" eine Sammlung von Beitragen jur Bucherfunde und Literargefchichte berauszugeben. Der erfte Theil jenes Berte, bas fic im 3. 1730 mit bem vierzehnten fcblog, erfchien im 3. 1725, zu einer Beit, mo er Stadtbibliothetar gu Memmingen und zugleich Conrector an ber bortigen Stadtschule geworden war. In Sakobine Spbille Merz aus Kausbeuern fand er (1727) eine in jedem Betracht feiner murbige Gattin. Nachbem er fur ben hochbejahrten Superintenbenten Bachter mehrmals mit Beifall die Rangel betreten hatte, marb er (1732) Prediger zu Burach und Hardt, doch bereits 1734 nach Memmingen als Stadtprediger zuruckberufen. Im 3. 1753 erhielt er ben Grad eines Doctors ber Theologie, und im nachften Jahre bie Burbe eines Superintendenten. 3m 3. 1758 raubte ihm ber Tob feine Gattin, burch bie er Bater einer zahlreichen Familie geworben war. Much noch in hoherem Alter genoß er einer fast ununter: brochenen Gefundheit. Seine Ginne, und besonders feine Mugen blieben fo ungeschwacht, bas er felbft in ber Racht, bei einer schwachen Lampe, ben feinften Drud ohne Blafer lefen konnte. Ein Schlagfluß endete ben 31. Marg 1773 fein Leben, nachbem er mit gewohnter Regsamteit noch in ber letten Woche feine Predigten und ubrigen Umtefunctionen mit immer gleichem Gifer gehalten hatte.

Der Umfang seiner gelehrten Kenntniffe, die sich nicht blos auf sein Hauptfach, die Theologie beschrankten, sein Talent fur geistliche Beredsamkeit und die Milbe und Leutseligkeit seines Characters gewannen ihm die

allgemeine Berehrung feiner nachften Umgebungen, aber auch zugleich als Schriftsteller ben Beifall ber literarifchen Belt. Mecht driftlich, ruhrend und überzeugend waren feine von rhetorischem Prunk burchaus entblogten Predigten. Ihrer Abfaffung und feinen übrigen litera= rifchen Arbeiten widmete er ben größten Theil ber Muße, welche ihm feine Umtegeschafte gonnten. Der Abend, gewöhnlich bis zur Mitternachtsftunde, gehorte anhal= tenden Studien. Mit manchen großen Mannern feiner Beit fand er in Berbindung und Correspondeng. Bom Pabst Benedict XIII., bem Cardinal Quirini, ben Profefforen Beltner, Schwarz, Beumann, Meermann, Mosheim, Berufalem u. a. ausgezeichneten Theologen empfing er Briefe, Die er in feinem acht cice= ronianischen Stol beantwortete. Huch die meiften feiner Abhandlungen tragen bas Geprage claffischer Latinitat. Unbedenklich nahm er in feinem Beitalter unter ben Ren= nern ber Literar = und Rirchengeschichte einen ber erften Plage ein durch feine, mit vielfeitiger Gelehrfamkeit ausgestatteten "Amoenitates literariae," durch "Amoenitates historiae ecclesiasticae et literariae" die gewiffermaßen nur als eine Fortfegung jenes frubern Berks zu betrachten sind, und durch seine "Acta histo-rico-ecclesiastica," welche eine Sammlung von wich= tigen Urkunden jur Erlauterung ber Rirchengeschichte bes 16ten und 17ten Jahrhunderts enthielten. Das Leben bes Camerarius, mit feinen wechselnben Schicksalen, beschrieb er auf anziehende Beise (1740) in la= teinischer Sprache. Berdient machte sich Schelhorn in literarischer hinsicht auch noch, indem er aus dem hand= schriftlichen Nachlaffe seines Freundes, des Literators 3. R. v. Uffenbach (1753) beffen Reisen burch Dieberfachsen, Solland und England in brei Theilen herauß= gab. In lateinischer Sprache ließ er auch den Briefwechsel seines Freundes, von einer Biographie deffelben begleitet, drucken. Much bei dem allgemeinen Publikum sanden seine mit Recht geschätzten "Amognitates litera-

riae" Gingang, ale er in ben letten Jahren feines &: bens, unter dem Titel: "Ergoplichkeiten aus ber Rit: chenhiftorie und Literatur," eine beutsche Bearbeitung ienes Berte veranftaltete. In feinem literarifchen Rach: laffe fanden fich toftbare Manuscripte, feltene Incunabeln und Prachtausgaben. Befonders merkwurdig maren feine gesammelten Urkunden gur schwabischen Reformationsgeschichte und gur Geschichte bes Tribentinischen Conciliums.

Mußer mehrern Beitragen zu Journalen hat Schelborn nachfolgende Schriften geliefert:

1) Amoenitates literariae, quibus variae observationes, scripta item quaedam anecdota et rariora opuscula exhibentur. Francof, et Lipsiae (Ulmae) 1725 - 1730. 8.

2) Aurzgefaßte Reformationehiftorie ber Raiferliden freien Reidefiate Memmingen, aus bewährten Urtunben und andern glaubmurbigen Rot-

richten. Memmingen 1730, 8.

- 3) De eximiis Suevorum in Literaturam orientalem meritis. Commentatio historico litteraria, actui oratorio, quo pietstem suam inter saecularia sacra in memoriam Augustanae Confessionis ducentis abhine annis Augustiss. Imp. Carolo V. exhibitae colo branda Lyceum Memmingense testabitur, praemissa etc. 1730. fol.
- 4) Commentatio historico-ecclesiastica de religionis evangelicae in provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis. Lipsiae 1732 4. Deutsch (von &. 28. Stubner) Leipzig 1732, 8. (Dit Bufann von Schelhorn und einer Abhandlung von X. F. Duller über ben

Musjug ber Ginwohner eines Lanbes ber Religion megen.) 5) Amoenitates historiae ecclesiasticae et literariae, quibus varise

- observationes, scripta item quaedam anecdota, et rariora opuscula, diversis utriusque historiae capitibus elucidandis inservientia, exhibentur. Tomus I et II. Francof. et Lipsiae (Ulmae) 1757-1738. 8.
- 6) Acta historico ecclesiastica Saeculi XV et XVI eber Meint Sammlung einiger gur Erlauterung ber Kirchengeschichte best 15ten und 16ten Jahrhunderts nuglichen Urkunden; mit bienlichen Ginleitungen. Ulm 1738. 8.
- 7) Index editionum Aldinarum, quas possidet J. G. Schelhorn Memmingae 1738. 8.
- 8) De vita, fatis ac meritis Ph. Camerarii, JCti, historici ac philologi pereximii, et primi Academiae Altorfinae Procancellarii. Commentarius. Accedit, praeter selecta ex epistolis virorum celeb. ad ipsum scriptis, ejus relatio de captivitate sua romana, et liberatione fere miraculosa, nunc primum ex MScto edita. Noringbergae 1740. 4.
  - 9) Das burch ben Berluft feines allerliebften Dberhaupte fomeralie

betrübte romifche beutiche Reich; eine Leichenrebe auf Raifer Rarl V. Memmingen 1741. Fol.

- 10) Epistola ad Cardinalem Quirinum de consilio de emendanda ecclesia, auspiciis Pauli III. a quatuor Cardinalibus et quinque aliis Praesulibus conscripto, ac a Paulo IV damato; accessit Jo. Surmii de eodem consilio epistola. Turici 1747. 4.
- 11) Epistola ad eundem de consilio de emendanda ecclesia, jussu Pouli III Pont. conscripto, sed ab eodem neglecto, atque executioni non mandato. Memmingae 1748. 4.
- 12) Dissertatio epistoleris de Mino Celso, Senensi, rarissimae disquisitionis, in haereticis coercendis quatenus progredi liceat, auctore, Claudio item Allobrogo, homine fanatico ac SS. Triados hoste, aliisque ad Magnific. D. J. L. a Mosheim perscripta. Ulmae 1743. 4.
- 13) Commercii epistolaris Uffenbachiani selecta variis observationibus illustravit, vitamque b. Z. C. ab Uffenbach praemisit etc. Pars I-V. Ibid. 1753-1757. 8. (Die Lebensbeschreibung beutsch bon 3. G. hermann. Chenb. 1753. 8.)
- 14) Des herrn 3. R. b. Uffenbach mertwarbige Reifen burd Riesberfachfen, Golland und England. Frantf. und Leipzig 1753-1754. 3 Theile. 8. Mit Aupfern. (Bon Scholn berausgegeben.)
- 15) Apologia pro Petro Paulo Vergerio, Episcopo Justinopolitano, adversus Jo. Casam, Archiepiscopum Beneventanum. Accedunt monumenta quaedam inedita. Ulmae et Memmingae 1753. 4.
- 16) Observatio in J. Sannazarii Epigr. III. Lib. I. in Alexandrum VI. Rom. Pont. Jenae 1755. 4.
- 17) De antiquissima Latinorum bibliorum editione diatribe. Ibid. 1760. 4.
- 18) A. M. Card. Quirini liber singularis de optimorum scriptorum editionibus, quae Romae primum prodierunt, cum annotationibus et diatribe praeliminari de variis rebus, ad natales artis typographicae dilucidandos facientibus. Lindaviae 1761. 4.
- 19) Ergöglichkeiten aus ber Kirchenbiftorie und Literatur, in welchen Rachrichten von feltenen Buchern, wichtige Urkunden, merkwurdige Briefe und verschiedene Anmerkungen enthalten find. Ulm u. Leipzig. 1762 bis 1764. 3 Bbe. (jeder 4 Stude bilbend) 8.

Schelhorn's Bilbnif von G. Saib, befindet fich im 6ten Bebend von Bruder's Bilberfaal (1747).

### Johann Georg Schelhorn

Sohn bes Borigen, war ben 4. Dezember 1733 au Memmingen geboren. Mit feltnen Geiftesanlagen, bie fich in fruhem Alter entwickelten, vereinigte Schelborn rege Bigbegierde und unermudeten Fleig. geruftet mit grundlichen Bortenntniffen, Die er Der Schule feiner Baterftadt und einigen Saustehrern verdantte, bezog er im S. 1750 bie Universitat Gottingen. beschäftigte er sich mit Philologie, Geschichte und Theo: logie. In Tubingen betrieb er in ben 3. 1753-1754 besonders seine theologischen Studien. Nach Beendigung feiner academischen Laufbahn bestand er das theologische Eramen in Memmingen zu großer Bufriedenheit. 3 Die Bahl ber Candidaten des Predigtamts aufgenomm, ward er 1756 Pfarrer in Burach und hardt. Buglich erhielt er eine Lehrerstelle an ben Lyceum gu Memmin: gen. Bon Memmingenberg, wo er 1758 Pfarrer ge-worden mar, ward er im nachsten Jahre nach Didenreishaufen verfett. Im 3. 1762 mard er Rachmittags prediger an der Martinskirche au Memmingen und 1766 Mehrere gelehrte Befellschaften er: Stadtbibliothekar. nannten ihn zu ihrem Mitgliede, unter andern 1769 bas Ronigl. Inftitut ber hiftorifchen Biffenschaften gu Gottingen und 1780 die beutsche Gesellschaft in Unhalt: Bernburg. Die Stelle eines Superintenbenten gu Dem: mingen, welche er im 3. 1793 erhalten hatte, befleibete er mit Burbe und zu großem Bortheil ber evangelischen Rirde und ber Schulen feines Diftricts bis gu feinem Tode ben 22. November 1802.

Ausgeruftet mit einer seltenen Regsamkeit des Geisstes, hatte Schelhorn durch gewissenhafte Eintheilung und Benutung seiner Zeit sich einen Schatz der mannigsachsten Kenntnisse erworben. Des Vormittags widmete er die Muße, welche ihm seine Amtsgeschafte gonnten, dem Bibelstudium in den Grundsprachen, den griechischen Classistern,

Claffifern, der Geschichte und Diplomatit. Nachmittags pflegte er fich mit ichonwiffenschaftlichen Werken in beut: icher, frangofischer, englischer und italianischer Sprache. ober mit ber altern und neuern Literargeschichte ju beschäftigen. Mus biefen Studien gingen feine in ben 3. 1772-1777 erichienenen "Beitrage jur Erlautes rung ber Beschichte, befonders ber fdmabischen Rirden= und Gelehrtengeschichte," feine " Sammlung fur bie Befchichte" (1779) bie beiben Theile feiner "Unleitung fur Bibliothekare und Archivare" (1788 — 1791) mehrere ahnliche schriftstellerische Arbeiten bervor. feine Predigten und besondern Paftoralgefchafte, in benen er ftets bas practifche Leben beruchfichtigte, außerte feine aufgeklarte Denkungsart ben mohlthatigften Ginfluß. Aber als entschiedener Gegner und ruftiger Bekampfer des Pietismus, ber Schwarmerei und bes Aberglaubens mußte er manche Berfolgungen und Berleumbungen bulben. In der Erfullung feines Berufs machten fie ihn nicht irre. Bu ben liebensmurdigen Bugen feines Charakters als Mensch gehorte besonders feine rege Theil= nahme an Urmen und Rothleidenden. Er unterftutte fie mit einer Freigebigkeit, burch welche er nicht felten Die Grengen feines Bermogens überfchritt.

Außer mehrern Beitragen zu ben Novis Actis historico - ecclesiasticis, zu Gatterer's allgemeiner historischer Bibliothek und zu andern Journalen, hat Schelhorn nachfolgende Schriften geliefert:

Doering, b. g. Ih. D. III. 28b.

<sup>1)</sup> Radricht von Zohann Bogheim Abstemius und Dicael bummel. Memmingen 1770. 4.

<sup>2)</sup> Predigt von ben freundlichen Gefinnungen Gottes gegen ein geingfligtes Bolt. Cbenb. 1770. 8.

<sup>3) 3</sup>wo Predigten am Dants und Ernbtefest und am Buftage. Ebend. 1771. 8.

<sup>4)</sup> Beitrage gur Erlauterung ber Gefdichte, befondere ber fomabifden Rirden = und Gelehrtengeschichte. Gbend. 1772 — 1777. 4 Stute. 8.

<sup>5)</sup> Cammlung geiftlicher Lieber, aus ben Schriften ber besten beutiden Dichter, jur Beforberung ber Sausanbacht; nebft einem Gebetbuche und ga vater's Nachbenten über fich felbst; mit einer Borrebe herausgegeben. 3benb. 1772. 8. 2te Auftage. Chenb. 1780. 8.

- 6) Cammlung einiger Gebete auf die wichtigften Angelegenheiten bet menschlichen Lebens. Memmingen 1772. 8, 2te Auflage. Chent. 1780, 8, 3te. Chent. 1790. 8.
  - 7) Bon bes Bunberthaters Gafner Unterricht, wiber ben Teufch zu ftreiten; Auszug aus einem Briefe eines Schwaben an einen niederfachsichen Gelehrten. Dem schaffinnigen und berdienstellen Bestritte bes Aberglaubens Ferdinand Sterzinger gewibmet. Frankl. Leipzig (Nordlangen) 1775. 8.
  - 8) Bon ber großen und gefegneten Pflicht, bie Jugend Sefu juguführen; eine Confirmationerebe. Gbenb 1776, 8.
  - 9) Abhandlung von ber erften feierlichen Communion in Memmingen im 3. 1529, und von Dichael Reller, einem verbienten Pretiger. Chent. 1776. 4.
  - 10) Cammlung fur bie Gefdichte, vornehmlich bie Rirden: und Ce tebrtengefdichte. Ifter Band, Rorblingen 1779, 8,
  - 11) Des Freiheren v. Pfeil evangelifdes Gefangbuch; mit einer Borrebe berausgegeben. Ebenb. 1782, 8.
  - 12) Bemerkungen über bie kleine Schrift: Ge leben bie Pralater! . . . 1783, 8,
    - 13) Unterhaltungen beim Donnerwetter. Memmingen 1783. 8.
  - 14) Borrebe ju ber Schrift: bas Dajeftaterecht, bie Bifchofe jt mennen. . . . 1784, 8.
  - 15) Predigt von bem frommen und treuen Gebrauche allgemein betet licher Beiten, trauriger Erfahrung und forgvoller Ahnungen. Memmin gen 1785. 8,
    - 16) 3ft Cybel ein Reger? (Bregeng) 1785, 8.
  - 17) Bon bem heiligsten Gelübbe, bag wir Gott, bag wir Itilunfrem Gott und heiland schuldig find; eine Confirmationspredigt. ... 1786. 8.
  - 18) An bie Lefer ber Bapfifden Schriften: von bee Geb. Ratt
  - 19) Anleitung für Bibliothetare und Archivare. Ulm 1788-1791. 2 Abeile. 8.
    - 20) Rleine hiftorifche Coriften. Demmingen 1789. 2 Theile. 8.
  - 21) Commentar über ein paar Stude ber Gritit über gewiffe Griffin. . . . 1790. 8.
  - 22) Arauerrede auf Raifer Joseph II. fruben Tob. Memminge 1790. 4.
    - 23) Trauerrebe auf Raifer Leopold II. Tet. Cbent. 1792. 4.
  - 24) An feine geschätteften herrn Amtebruber auf ben Dorffdaften Reicheftabt Memmingischer herrschaft. . . . 1798. 4. (Gin gebrudtel Gircularschreiben, welches jedoch nicht in ben Buchhandel getommen ift.)
  - 25) Bon der erhabenen Burbe Tefu bei ber Stiftung bes beilign Abendmahle; eine Predigt. Memmingen 1798. 8.
    - 26) Ueber Bater Unfer! und Unfer Bater! Cbenb. 1799. 8.

#### Maurus Schentl

war ben 4. Januar 1749 in bem oberpfalzischen Stabtchen Auerbach geboren und ber Sohn eines borti= gen Stadtsyndifus. Die fruhe Entwicklung feiner Bei= stebanlagen bestimmte feine Eltern, ihn dem geiftlichen Stande ju widmen. Den ersten Unterricht in der lateis nifchen Sprache erhielt er im vaterlichen Saufe. 3. 1760 trat er in die Studienanstalt ju Umberg. Dort machte er in ben Elementarmiffenschaften und in ber Philosophie so rasche Fortschritte, daß er unter ben meisten seiner Mitschuler ben Vorrang behauptete. Bu bem Schritt, in ben Benedictinerorden zu treten, fuhr-ten ihn nicht Schwarmerei oder Mangel an Aussichten ju einer anderweitigen Berforgung. Sein religiofer Sinn, die Reigung zu ben Wiffenschaften und die damit verbundene Liebe zur Einsamkeit stellten ihm bas Rlofter= leben von einer lockenden Seite bar. 3m 3. 1768 legte er in bem Benedictinerklofter Prifling bei Regens= burg die Orbensgelubbe ab. Unter ber Leitung Pro= nath's, Engl's und Scharl's widmete er fich mit Gifer bem Stubium ber Theologie. Im 3. 1772 em= pfing er bie Priefterweihe. Er ward im Rlofter Rirchen= cuftos, Bibliothetar und Infpector bes Rlofterfemina= riums. Diese Memter verwaltete er mit unermubeter Berufstreue bis jum 3. 1777, in welchem er Dekonom in Puch bei Straubing und hierauf Seelforger in Gegen-bach ward. Im November 1778 folgte er einem Ruf nach Weltenburg. 216 Professor hielt er fur die dort fludirenden Klostergeistlichen Borlefungen über Dogmatit, Moral, Paftoraltheologie und Kirchenrecht. Damals, in ben 3. 1779 — 1781 vertheidigte er feine "Positiones ex Theologia dogmatica et universa," welche er auch gleichzeitig bem Drud übergab. Im Geptember 1788 fehrte er nach Prifling jurud, bort abermals bas Umt eines Bibliothekars übernehmend. Bugleich las er 23bb 2

für die jungern Klostergeistlichen Theologie und Kirchenrecht dis zum I. 1789. In jene Zeit fällt, außer mehrern Differtationen, die er nach offentlicher Vertheidigung drucken ließ, besonders sein gehaltvolles Werk: Syntagma juris ecclesiastici (1785) das bereits im

nachsten Sahre neu aufgelegt werben mußte.

3m 3. 1790 folgte Schenkl einem Ruf nach Umberg. Er ward an dem bortigen Lyceum Professor des Rirchenrechts, ber Moral und Paftoraltheologie, fpaterbin auch Regens und Inspector bes Geminars. Schulrectorat, welches ihm 1794 übertragen worden war, legte er, um fich ausschließlich feinen Borlefungen zu widmen, in deren Reihe spaterhin auch Kirchenge-schichte getreten war, im 3. 1798 nieder. Der Ruf zum Professor bes Rirchenrechts nach Ufchaffen: burg lehnte er ab, ungeachtet ber vortheilhaften Bebingungen, bie mit diefem Untrage, ber 1804 an ihn erging, verbunden waren. Ceit bem 3. 1805 beschrantte er feine Borlefungen nur auf Rirchenrecht und Paftoraltheologie. Dhne fein Unfuchen erhielt er ben Character eines Ronigl. Baierifchen geiftlichen Rathe, mit Bermehrung bes Gehalts, ben er als Professor bezogen hatte. Un Thatigkeit gewohnt, unterbrach er auch im 3. 1813, als ihm die Abnahme feiner Rrafte fehr fuhlbar warb und forperliche Leiden feinen Beift niederbeugten, weder feine offentlichen Bor-lefungen, noch feine literarifchen Arbeiten.

Als Schenkl ben 14. Juny 1816 starb, erlitt die gelehrte Welt, der Kreis seiner Freunde und Verehrer und die Studienanstalt in Amberg keinen geringen Verlust. Er hatte sich durch seine grundliche Gelehrsamkeit, die sich nicht blos auf sein Hauptsach, die Theologie beschränkte, durch die zweckmäßige Verwaltung seines Lehramts, durch seinen Eiser in Aufrechthaltung der Ordnung und Disciplin unter den Studirenden, durch seine, bei mehrsachen Gelegenheiten bewiesene Vaterlands-liebe, und durch die liebenswürdigen Züge, welche seinen

Character als Menfch zierten, allgemeine Achtung und Liebe erworben. In feinen Lehrvortragen, wie in feinen Schriften zeigte er gerechte Unerkennung frember Berbienfte und Dulbfamteit gegen Undersbenkenbe, fo uner= schutterlich er auch bem Lehrbegriff feiner Rirche treu blieb. Gleichwohl unterließ er nicht, mit edler Freimuthigfeit Diebrauche feber Urt zu rugen, und besonbers religiofe Borurtheile zu befampfen. Mls Schriftsteller erwarb er fich burch mehrere firchenhistorische Berte, burch die brei Theile feiner driftlichen Moral, im S. 1800 in lateinischer Sprache geschrieben, und feitbem wiederholt aufgelegt, auch (1807) in ein Compendium ausammengefaßt, durch ein schabbares Bert über Pafto= raltheologie (1802) u. m. a. theologische Schriften einen geachteten Ramen.

Die nachfolgenden Schriften find, einige Beitrage zu Journalen abgerechnet, aus Schenkl's Feber gefloffen:

- 1) Positiones ex prima parte Theologiae dogmaticae. Ratisb. 1779. 8.
- 2) Positiones ex altera parte Theologiae dogmaticae. Ibid. 1780. 4.
  - 8) Positiones ex Theologia universa. Ibid. 1781. 8.
- Positiones ex jure ecclesiastico universo et Bavarico. Ibid.
   1783. 8.
- 5) Juris ecclesiastici, statui Germaniae maxime et Bavariae accommodati, Syntagma. Ibid. 1785. 8. Editio II. Salisburgi 1786. 8. (Nachgebruck mit bem Beisag: Editio emendation et correction. Colon. 1787. 8. Ibid. 1789. 8.)
- 6) Nachricht an bas Publikum, ben Nachbruck vom Syntagmate juris ecclesiastici betreffent. . . . 1788. 8.
- 7) Synopsis Prolegomenorum ac Periodi primi historiae ecclesiasticae una cum adjectis ex historia ecclesiastica universa Corollariis. Ratisb. 1788. 8.
- 8) Positiones ex universo jure ecclesiastico Germaniae et Bavariae accommodato. Ibid. 1788. 8.
  - 9) Positiones es Theologia christiana universa. Ibid. 1790. 8.
- 10) Institutiones juris ecclesiastici Germaniae inprimis et Bavariae accommodatae. Pars I et II. Ingolstad. 1790—1791. 8. Editio III. Ibid. 1793. 2 Voll. 8. Nova, computatis alienis, editio octava. Ibid. 1797. 2 Voll. 8. Editio nona, secundum recentissimum rerum ecclesiasticarum statum procurata ab Jos. Scheill. Landesluti 1823. 2 Voll. 8.
  - 11) Ethica christiana. Tomus I. Introductionem et Theologiam

practicam universalem continens. Ingolstad. 1800. 8. — Tomus II. Ethicam christianam communem continens. Ibid. 1800. 8. — Tomus III. Ibid. 1801. 8. Editio II. Landeshuti 1802—1803. 3 Voll. 8. Editio III. Viennae 1823. 3 Voll. 8.

12) Institutiones Theologiae pastoralis. Ingolstad. 1802. 8. Editio II. Ibid. 1803. 8.

13) Compendium, sive Institutiones Ethicae christianae. Ibid. 1807. 8.

14) Litaneyen und Bechfelgebete, gur Beforberung ber driftlichen Un-

· 15) Theologiae pastoralis systema. Ibid. 1815. 8.

16) Ginleitung in bas gemeine und beutiche Rirdenrecht, mit befonderer Rudficht auf Baiern und Defterreich. nach bem Sofiem bes herrn Raurus Schenkl von Corbinian Gartner. Augsburg 1817. 8.

Schentl's Bifbnif befindet fic im 22ften heft von Boc's

### Johann Andreas Gottfried Schetelig

war ben '8. Rovember 1729 zu hamburg gebo= ren und ber Sohn eines bortigen Predigers, ber ihm ben erften Unterricht ertheilte, und zugleich bemubt mar aud bie Empfanglichkeit fur bas moralifd Gute fruh in feinem Bergen zu weden und zu nahren. Den mefent= lichsten Theil feiner wiffenschaftlichen Bilbung verbankte Schetelig bem Johanneum und Gymnafium feiner Bater= Dort waren Berner, Runfche, Reudorf, stadt. Richerz und Muller, hier Bolf, Richen, Rei-marus und Schelhaffer feine vorzüglichsten Lehrer. Er zeichnete fich, burch gludliche Naturanlagen und regen Fleiß unterftust, vor manchen feiner Mitschuler vor= theilhaft aus. Besonders erwarb sich Schetelig grund-liche Kenntnisse in den altern Sprachen, die er bei dem von ihm gewählten Studium ber Theologie nicht ent= behren zu konnen glaubte. Mit hinlanglichen Borkennt= niffen ausgeruftet, bezog er bie Universitat Bena, mo er bie theologischen Borlefungen ber bortigen Profefforen fleißig benutte, und zugleich feine Privatfludien fortfette. Rach Beendigung feiner academischen Laufbahn ertheilte er in feiner Baterftabt Privatunterricht, und bahnte fich burd bie Sorgfalt in bem Beruf eines Erziehers ber Jugend ben Weg zu balbigen Beforberungen. Im 3. 1761 ward er als Lehrer an dem Johanneum in Samburg angestellt, und 1773 Conrector. Dem Beis fall, ben feine Kangelvortrage fanden, hatte er 1776 bas Umt eines Predigers in Celle ju verdanken, welches er feitbem eine Reihe von Sahren bis an feinen, ben 28. July 1807 erfolgten Tob betleibete.

Seine grundlichen historischen, philologischen und theologischen Kenntnisse erwarben ihm, verbunden mit seiner ungeheuchelten Frommigkeit, der Milde und Leutsleigkeit seines Characters allgemeine Berehrung. Die htistliche Religion galt ihm als der sicherste Pfeiler,

auf welchem bas allgemeine. Wohl ber Menschheit rube. Schon in ber Sammlung einiger Predigten (1776) trat Diese Ansicht hervor, welche ihm (1783) ben Stoff zu einer besondern Schrift lieferte. Ueber die Wohlthaten bes Leidens und ber Erlofung Chrifti fchrieb er (1783) "erbauliche Abhandlungen." Noch bekannter als durch einige biographische und bibliographische Arbeiten, zu benen unter andern die Nadhricht von einigen feltenen Schriften Biffendorfs (1770) gehort, marb Schete: lig burch eine bis auf 25,000 Stude angewachsene Rupferftich = und Portraitsammlung, deren Beschreibung er in ben 3. 1795-1800 unter bem Titel "Ifone: graphische Bibliothet in 5 Studen bruden ließ. Diefe Sammlung kam nach Scheteligs Tobe an einen Privotmann in Caffel. Die ungebruckt gebliebene Fortfebung ber Beschreibung jener Portraits ward indeß, bem Bunfche bes Berftorbenen gemäß, an die Gottinger Bibliothet abgeliefert.

Außer mehrern Rezensionen in der Jenaischen gelehrten Zeitung vom I. 1753 und 1754 und einzelnen Beiträgen zu Journalen hat Schetelig nachfolgende Schriften geliefert:

1) Die bon Samburg empfunbenen Rubrungen bes Berns und ber Gute Gottes. Samburg 1750. 4.

2) Viro L. G. Ballhornio in Societ. Lat. Jenens. recepto hese honores gratulatur. Ibid. 1750. 4.

 Cogitationes de vita humana inprimis ejus brevitate hodierna Ibid. 1751. 4.

4) Nadricht von bem Leben und ben Schriften bes Arcibiatonus Greve zu hamburg. Cbenb. 1757. 8.

5) Rurge Radricht von 3. Tiebemann's, Paffere am Dom, Leben; flatt einer Borrebe jum legten Sabrgang feiner Predigtentwurfe. Ebenb. 1761. 8.

6) Litterae aestivae ad E. J. Mylium, quum memoriam peractorum in minist. eccles. XXV annorum recolerit. Ibid. 1761. 4.

7) Nadricht von bem Leben bes Subconrectors Sade ju Samburg. Gbenb. 1764. 4.

8) Berfuch einer hifterifch : tritifchen Rachricht von einem alten unt feltenen Gesangbuche ber Bobmifden Bruber. Cbent. 1767. 4.

9) Progr. Rerum Russicarum scriptores aliquod nobiles atque llustres sistens. Ibid. 1768, 4.

- 10) Bon einigen bochft feltenen meremurbigen Schriften Johann Biffenborfe, eines Beugen ber Bahrheit im 17ten Jahrhundert. Samburg 1770. 4.
- 11) Betrachtung ber Paulinifden Worte 2 Corinth. 5, 1-4. Cbenb.
  - 12) Sammlung einiger beiligen Reben. Cbent. 1776. 4.
- 13) Borbereitunge: und Ermedungerebe, vor ber offentlichen Confirmation gebalten. Gelle 1779, 8.
- 14) Erbauliche Abhandlungen über bie Wohlthaten ber Leiben und Erzlöfung Chrifti, nach Anleitung bes 16ten Pfalms und 12ten Capitels Befaia. Chenb. 1783. 8.
- 15) Die deiftliche Meligion ale eine Grundfaule ber mabren Boblfahrt bes gemeinen Befens. Cbenb. 1783, 4.
- 16) In Demoifelle Remnich, bei ihrer ehelichen Berbindung mit Geren Profeffor Behnert in Parchim. Cbenb. 1788, 8.
  - 17) Stenographifche Bibliothet. Sannover 1795 1800. 5 Ctude 8.
- Schetelig's Bilbnif befindet fich im 25ften Geft von Bod's Cammlung von Bilbniffen gelehrter Manner. (1803)

### Abraham Philipp Gottfried Schickebang

war ben 22. Man 1747 ju Deffau geboren. Seine miffenschaftliche Bilbung verbankte Schickebang ben Lehranstalten feiner Baterftadt und ber Universitat au Rrankfurt an ber Dber. Dort widmete er fich bem Stubium ber Theologie und ber altern Sprachen. Beendigung feiner academifden Laufbahn trat er gu Deffau in bie Reihe ber Candidaten bes Prebigtamts. 3m 3. 1772 folgte er einem Rufe nach Frankfurt an ber Ober. Er ward Rector an der bortigen Friedrichsichule, 1776 britter Prediger bei ber reformirten Gemeine und zugleich Professor ber Theologie an ber Uni-Bei biefer Belegenheit vertheibigte er feine "Diss. super quaedam loca Sabbatariorum scriptorum exterorum." Im I. 1784 ward et Rector und Professor ber Theologie und ber orientalischen Sprachen an bem Unhalt'ichen Befammtgymnafium in Berbit, und 1785 Inspector ber bortigen Johannisschule. Durch Bertheibigung feiner Inauguralbiffertation: "de natura sacrificiorum Veteris Testamenti ex saeculi moribus repetenda" hatte er bas Jahr juvor den Grad eines Doctors ber Theologie erlangt. Rach ber Mufhebung bes Gesammtgymnasiums in Berbst (1798) ward er, nebst ben andern Professoren, in Rubestand verfett, und 1803 Director ber jum zweiten Male vereinigten Schulen ju St. Bartholomai und St. Johannis, fur beren zwechmäßigere Ginrichtung er einen neuen Plan entwarf, und burch ben Druck bekannt machte.

Als Schickebanz ben 28. November 1808 ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines, in ber gewiffenhaften Verwaltung ber ihm übertragenen Aemter unermübet ihatigen Mannes. Der Umfang feiner philologischen und theologischen Kenntnisse war nicht gering. Unter ben historischen Schriftstellern, welche über bunkle Stellen ber biblischen Urkunden Licht verbreiten, hatte er

· Jan

onders die Schriften des Josephus und Philo einem ernsten Studium gemacht. Aus diesen Schriften ubte er (1774) in einer eignen Abhandlung die unversmbaren Spuren des Messias nachweisen in können. lieserte (1779) eine scharfsinnige Beurtheilung der olsenbuttelschen Fragmente, und besonders der darin zebenen Ansicht von der Auserstehung Christi. Durch e neue, mit schähderen Anmerkungen vermehrte Ausebe des Handbuchs der hebräischen Archäologie von A. Schulz, erward sich um dies brauchbare Comsndium unbestrittene Verdienste.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schicke-

ng nachfolgende Schriften geliefert:

 Progr. III de Caipha prophetam simulante ad Joh. 11, 49 — 52. ancof. ad Viadr. 1773. 4.

- ?) Vestigia Messiae in scriptis Josephi atque Philonis. Ibid.
- Diss, super quaedam loca Sabbatariorum scriptorum exteron. Sectio I et II. Ibid. 1775—1776. 4.
- i) Beurtheilung bes Fragmente aus ber Bolfenbuttelfden Bibliothet, Auferstehungegeschichte Sefu betreffenb. Cbend. 1779. 8.
- Diss. inaug. de natura sacrificiorum Veteris Testamenti ex culi moribus repetenda. Ibid. 1784. 4.
- Psalmi centesimi decimi versionem quandam germanicam entiorem (Mendelidis) sub examen vocat ad praelect, suas selo audiendas cives academicos humanissime invitat, Servestae 34. 4.
- P. E. Jablonski Institutiones historiae christianae Tom. III.
   t. recentiss. saeculi XVIII cont. conscripsit D. E. H. D. Stosch,
   endavit et ad haec usque tempora continuavit. Francof. ad
   dr. 1786. 8.
- i) E. A. Schulzii compendium archaeologiae hebraicae. Liber I. tiquitates politicas. Liber II. antiquitates ecclesiasticas continens. m figuris aeri incisis edidit, emendavit, addenda adjecit, notise locupletavit. Dresdae 1793. 8 maj.
- f) Plan und Ordnung ber neuen vereinigten Stadtschule in Berbft.
- 10) Ueber bie Beurtheilung ber offentlichen Schulen aus ihren offenten Prufungen. Cbenb. 1806. 4.

# Johann Georg Schiede

mar ben 15. Man 1714 ju Caffel geboren, ber Sohn eines bortigen Tuchfabrifanten. Er verd feinen Eltern, beren Beifpiel fruh fein religiofes moralisches Gefühl wedte, eine forgfaltige Ergie burd Sauslehrer. Reben bem Unterricht, ben ei Lateinischen und Griechischen erhielt, beschäftigte ib Lecture abcetischer Schriften, Die bei ber Schmade Reizbarkeit seiner Constitution ihm ein vorzügliches tereffe einflogten. Much einige poetische Berfuche, andeen eine Ueberfegung von Dvid's Libris Tris befchaftigte ihn in feiner fruheften Jugend. Theil feiner wiffenschaftlichen Bilbung verbanten nen Lehrern Bitus und Besel, Die ihn gur lin fitat vorbereiteten. In Marburg eroffnete Chim 3. 1781 feine academische Laufbahn. Philosophie borte er bei Bolf, Geschichte bei b mann. Seine theologischen Studien leiteten & maier, v. Cramer und Schrober. Borzuglid nuste er bes zulestgenannten Belehrten Borlefungen Rirdengeschichte und biblifche Alterthumer. Durch G ber gelangte er auch zu einer grundlichen Renntnij Bebraifchen, Chalbaischen, Sprifden, Arabifchen ber übrigen morgenlandischen Dialette. Rleifig ut fich im Predigen und Disputiren. 3m 3. 1736 theibigte er feine Differtation: "de velo Tabem inter sanctum et sanctum sanctorum ejusque Willfommene Berftreuung fand sterio." Beit auf einer Reise nach Berborn und Dillenburg. bort ging er noch im 3. 1736 nach Caffel gurud, mehrmals mit Beifall die Rangel betrat, und feine logischen Studien fortsette. Der Bunfch, seine & niffe in den orientalischen Sprachen zu erweitern, ihn zu Anfange bes I. 1737 nach Holland. Eruhrte auf biefer Reise Marburg, Frankfurt, H

g und Goln, und ging bann uber Mimmegen nach it, mo er v. Alphen, Mill, Duder u. a. foren borte. Von Utrecht wandte er sich nach Dort lernte er ben beruhmten Schultens und ibn die feltenften orientalischen Sandschriften ber lichen Bibliothet fennen. Much mit v. b. Sonert, icius, Boerhave und andern ausgezeichneten iern tam er in wunschenswerthe Beruhrung. In betrat er mit Beifall Die Rangel, lehnte aber eine, vortheilhaften Bedingungen ihm angetragene Pretelle, auf ben Bunfch feines Baters, ab. thalt in Umfterbam verschaffte ihm die perfonliche intschaft Betftein's, ber bamals eben mit feiner abe bes Neuen Testaments beschäftigt mar. In der lernte er Meldior und Briemont, in ingen Engelhard und Driefen fennen. bes 3. 1737 fehrte Schiede, nachbem er ben , auch England zu besuchen, wieder aufgegeben hatte, Rinteln in feine Baterftabt Caffel guruck. 739 ward er ordinirt und Paftor extraordinarius. a feinen Umteverrichtungen, Die er mit Gifer er= , beschäftigte ihn ber Unterricht einiger Studirenden r Philosophie, den judischen Alterthumern und bere ben orientalischen Sprachen. Die Durchsicht ahlreichen Sandschriften in ber offentlichen Biblioführte ihn zu einigen literarischen Arbeiten. 'n beschrieb er einen feltenen hebraifchen Cober bes Teftaments, und ließ diefe Befchreibung mit feiner r erwähnten Differtation fpaterhin (1748) gufam= ruden unter bem Titel: "Observationum sacrabiga, altera de Codice Bibliorum Ebraico o Bibliothecae Casselanae, altera de velo Taaculi interiori ejusque mysterio."

Im J. 1741 erhielt Schiede eine Pfarrstelle zu shafen, und 1745 ward er, nachdem er einen Ruf Professor der Theologie in Marburg abgelehnt

hatte, von dem Landgrafen Bithelm VIII. zum dit Prediger der reformirten Gemeine in Hanau ern Mls Kraft (1747) einem Ruf nach Marburg sicht rückte Schiede in die zweite Predigerstelle hinauf. ward zugleich Consistorialassessor mit Stimme, Dir it des Waisenhauses, und 1755 wirklicher Consistorial in Das I. 1757 erhob ihn zum ersten Prediger und Ipector der sammtlichen reformirten Kirchen und Schim Hanauischen. Zugleich erhielt er in den benacht Kessischen Umterischen Arichen und Schulen. Wilhelms Machfolger ertheilte ihm 1764 das Prädicat eines Preisten und ernannte ihn drei Jahre später mProsessor der Theologie an dem Gymnassum zu Cast.

Muf einer fleinen Reife im 3. 1774 hatte Sch burch einen Stoß bes Bagens einen Leibesicha et bavongetragen, ber ihn nothigte, um Dispenja seinen gewöhnlichen Umtegeschäften nachzusu m Er erhielt fie, blieb aber noch als Confistorialrati thatig, ale es ihm fein korperlicher Buftand irgend t Manche frohe Tage verlebte er in ben let Sahren gu Bischofsheim, wo er fich ein Landgut g tauft hatte. Dort vermahlte er fich 1780 mit A Charlotte Grau aus Marburg, nachdem feine t Gattin Martha Cophia, Die Tochter bes Conift rialrathe Schmint, erften Stiftspredigere ju Ciff ihm 1777 burch ben Tob entriffen worden mar. K bas Rirchen = und Schulmefen blieb er unermubet th ti obgleich Saf, Reid und Berfolgung feinen, fur je 3mecte entworfenen Planen manche Sinberniffe entge et In feinem Teftament hatte er, als er bi 13. May 1792 ftarb, ben Kirchen und Schulen b trachtliche Legate ausgesest. Much in biefen Stiftu w offenbarte fich feine Religiositat, Die ihn Die Bidern tigfeiten bes Lebens in ber hoffnung und im Bertre m auf Gott mit ftiller Refignation ertragen ließ.

Mußer ben jahrlichen Berichten von tem Bai

hause zu Hanau in den 3. 1747—1759, hat Schiede nachsolgende Schriften gelisert:

- 1) Diss, de velo Tabernaculi inter sanctum et sanctum sanctorum ejusque mysterio. Marburgi 1736. 4.
- 2) Descriptio Codicis Bibliorum Ebraicorum Bibliothecae Cassellanae. . . . . (Diefe beiben Abhandlungen wurden fpater zusammen: gebruckt, unter bem Itel:
- 3) Observationum sacrarum biga, altera de Codice Bibliorum Ebraico MSto Bibliothecae Casselanae, altera de velo Tabernaculi interiori ejusque mysterio. Praefationem praemisit Nicolaus Nonnen. Bremae et Lipsiae 1748. 8.

## Friedrich Wilhelm Ludwig Schilling

war ben 28. July 1752 gu Schlangengrube, einer Konigl. Preuß. Rohlenniederlage und Kactoren gwi: fchen Roslau und Rliefen im Bergogthum Unhalt ge-Bis jum vierzehnten Sahre genoß er ben Unterricht einiger Sauslehrer. 3m 3. 1766 mard er 30gling ber Fürstenschule zu Grimma, wo er sich burch Bleiß und Wigbegierbe vor manchem feiner Mitschilet auszeichnete. Besonders erwarb er fich grundliche Kennt: niffe in den altern Sprachen, die er bei bem von ibm gewählten Studium ber Theologie nicht entbehren ju konnen glaubte. Im 3. 1770 bezog Schilling die Unie versitat Leipzig. Nach Beendigung feiner academifon Laufbahn trat er (1773) ju Berbst in Die Reihe ber Candidaten bes Predigtamts. Im November bes genannten Sahres marb er ordinirt, nachdem er fur m in Wittenberg die Magisterwurde erlangt hatit. Seit dem 3. 1774 lebte Schilling als Bulfeprediger ju Walter = Nienburg, und seit 1780 in gleicher Eigenschaft ju Lindau. Im nachften Jahre mard er Gehulfe bei bet Superintendentur und ben Stadtfirchen in Berbit. 1785 erhielten ihn die Unhaltischen Gemeinden Deet, Babewiß und Nedlig zu ihrem Paftor. In diefen Umteverhaltniffen lebte er feitdem, Die ihm übertragenen Berufs: geschafte mit regem Gifer erfullend, eine Reihe von Sabe ren bis zu feinem, ben 22. Man 1814 erfolgten Sobe.

Für die Verbesserung des Schulwesens war er unermüdet thätig geblieben. Einige Plane, die er in dieset Hinsicht entwarf, machte er durch den Druck bekannt, unter andern in Lobethan's Anhaltschem Journal (3tes Viertelsahr. S. 229 u. f.) Außerdem ward er in der theologischen Literatur durch einige ascetische Schriften bekannt, unter andern (1778) durch die "sieden letzten Worte Sesu." Zum Gebrauch für Schullehrer schrieb er "Betstunden über sammtliche Psalmen." Dies Wert. Werk, im 3. 1804 erschienen, ward 1823 neu auf-

gelegt.

Außer mehrern Beitragen zu Bener's Magazin für Prediger, in welchem er unter andern seine "Ermunterungsreden für allgemein Beichtende" mittheilte, und zu andern Journalen, hat Schilling nachfolgende Schriften geliefert:

1) 3mei Trauerreten. Berbft 1775. 4.

- 2) Erbauungsreben über Die fieben letten Borte bes fterbenden Erlofere. Cbenb. 1778. 8.
- 3) Abidiebspredigt in ber Kirche zu Balter : Rienburg, am Sten Sonntage nach Erinit. gehalten. Ebent. 1780, 8.

4) Trauerrebe. Gbenb. 1792. 8.

- 5) Die hollandische Cauce; eine Laucffabtische Babegefchichte, nach bem Roman biefes Ramens ale Luftfpiel fure Theater bearbeitet in 4 Acten. Leipzig und Berbft 1796. 8.
  - 6) Centschreiben eines Landpredigers an feine entfernten Amtsbrüber.

Cbent. 1800. 8.

- 7) Betflunden über fammtliche Pfalmen, jum Gebrauch fur Schule meifter aufgefest. Gbend. 1804. 8. 2te Auflage. Cbent. 1823. 8.
  - 8) Moventepredigten gum Borlefen in ber Rirche. Cbend, 1810. 8.

#### Gottlieb Schlegel

mar ben 16. Februar 1739 ju Ronigsberg in Preußen geboren. Dem Collegium Fribericianum feiner Baterfladt verbantte er die erfte miffenschaftliche Bilbung. Spaterhin beschäftigte er fich auf ber Universitat Ronigs: berg mit philosophischen, historischen und theologischen Studien. Dort erweiterte und berichtigte er auch bie mabrend feiner Schulzeit erworbenen Renntniffe in ben altern Sprachen. 3m 3. 1761 erhielt er eine Unfiels lung als erfter Lehrer ber lateinischen Sprache und ber Philosophie an bem Collegium Fribericianum. 3mei Sahre fpater ward er zugleich Privatbocent der Philo: fophie auf ber Universitat Konigsberg, und vertheibigt bei biefer Belegenheit (1763) feine "Diss. philos Ilustrans gravia quaedam Psychologiae dogmata Er hatte fich außerbem als Schriftsteller ichon wa einer vortheilhaften Geite gezeigt burch eine Goil berung ber bekannten Streitigkeiten zwischen ben Gott: Schedianern und Bobmerianern, als er 1765 einen Ruf nach Riga erhielt. Un ber bortigen Domschule mart er Rector und Inspector. Die Muße, welche ihm feine Amtsgeschäfte gonnten, benutte er ju literarifden Arbeit Mehrere feiner Jugendschriften fallen in jene Beit, unter andern die "Rathschläge," welche er "Iunglingen bei ihrem Abzuge zur Acabemie" (1768) mitzu geben fur nothig hielt. Bur Erweiterung feiner Belt und Menschenkenntniß unternahm er (1771) eine Reife burch Deutschland, die auch auf seine wiffenschaftliche Bildung einen gunftigen Ginfluß batte. Durch einige theologische Schriften, welche er in jener Periode fit nes Lebens herausgab, war er fo vortheilhaft in bei literarifchen Belt bekannt geworben, daß die theologischt Racultat zu Erlangen ihm (1777) ben Grad eines Doctors ber Theologie ertheilte. Bei biefer Belegenheit vertheibigte er feine Inauguralbiffertation: "Meditationes ad exegesin, scientiam et methodum dogmatis theologici de side." Mit Beibehaltung seines Schulzamts, welches er indeß 1779 niederlegte, war er zwei Sahre früher Diakonus und Nachmittagsprediger an der Domkirche zu Riga geworden, wo er 1777 seine, auch durch den Druck bekannt gewordene Antrittspredigt hielt. Das I. 1780 erhob ihn zum Archibiakonus. Im I. 1781 ward er Pastor an der Peterskirche und 1781 bei der Stadtgemeinde. Aus diesen Verhältnissen schwez den werief ihn um diese Zeit als Generalsuperintendenten von Pommern und Rügen nach Greiswalde. Dort ward er zugleich erster Prosessor der Theologie und Prokanzter.

In diefem wichtigen Wirtungefreife erwarb fich Schles gel in mehrfachen Beziehungen unbeftrittene Berbienfte und gerechte Unspruche auf allgemeine Uchtung. Im geiftlichen Confiftorium war er bemuht, als unparteifcher Richter, Frieden und Berfohnung gu fliften. Für bas Bohl der Universität forgte er als wachsamer Curator und unermubeter academifcher Docent. Die Chul= und Bilbungsanstalten in ber gangen Proving fanden an ihm einen erfahrnen Dberauffeher. Befonders verbient machte er fich durch die Ginfuhrung eines Schullehrerfeminars, durch die Ausarbeitung eines neuen Catechismus, burch bie Ginführung bes verbefferten Stralfundifchen Gefana= buche und einer neuen Liturgie und burch die Begrun= bung einer allgemeinen Prebigerwittmencaffe. Huf bem Landtage, der (1797) bei Gelegenheit der Bermahlung Guftave IV. zur Ginfuhrung einer neuen Conftitution ausgeschrieben ward, ernannte ihn jener Monarch gum Ritter bes Nordsternordens. Much auf manche andere Beife bethatigte er ihm feine Gunft und fein Bohlwollen. In hoherm Alter trafen ihn hart die Drangsale bes Kriegs, bessen Schauplat auch Pommern geworden war. Er ertrug fie mit feltenem Muthe. Gin Merven-Occ 2

fieber feste indeß ben 27. Dan 1810 feinem raftlos

thatigen Leben ein Biel.

Mit ichasbaren philologischen, historischen und theo= logischen Kenntniffen vereinigte Schlegel einen bellen vor= urtheilefreien Beift. Ueberall in feinen Forschungen zeigte fich ber bentende Ropf, ben ein grundliches Stubium ber Philosophie und ihrer verschiedenen Syfteme gebilbet hatte. Richt blos um Gegenstande ber Bolts= und Jugendbilbung, bie fur ihn ein besondres Intereffe au haben fchien, auch um bie Aufflarung ber drift= lichen Religionstheorie machte er fich in literarischer Binficht mehrfach verdient. Den moberaten Theologen zeigte ichon (1771) feine "Erorterung bes beftanbigen Berthe ber fymbolifchen Bucher." Durch eine vereinfachte Darftellung ber Trinitatslehre glaubte er in zwei Schriften (1791 und 1795) auch auf bie beschranktern Berftanbestrafte Rudficht nehmen zu muffen. Dag eine tirchliche Bereinigung ber verschiebenen driftlichen Glaubenspartheien ibm, bei ber Milbe feines Characters, febr am Bergen lag, bewies eine (1803) über biefen Begenstand herausgegebene Schrift. Seine "Grundlage ber Dogmatit" (1806) mar und blieb nur bie Bafis einer Bordogmatit, ba fein zweiter Theil bem erften folgte, welcher blos die Einleitung in die Lehren von Gott, von ber Moralitat, ber Religion, ber Offenbarung burch Borfebung, vom Chriftenthum und von ber Ewigfeit ent= Mit Unwendung auf theologische Begriffe Schrieb er (1810) einen "Berfuch uber Die Critit der miffenschaftlichen Diction, zu welchem ihm bie neuern philoso= phischen Systeme und andere Biffenschaften bie erforberlichen Beispiele lieferten. Much ben practischen Theil ber Theologie glaubte er burch bie Abfaffung eines Bandbuchs ber Paftoralwiffenschaften, welches aus feinem literarischen Rachlasse (1811) gebruckt warb, nicht un= berucksichtigt laffen zu muffen.

Außer mehrern Auffagennin bem Rigaischen Intelligenzblatt (1766 und 1767) in bem Sallischen Predigersournal (Bb. 55. S. 92 u. f.) in Schott's und Rehkopf's Zeitschrift f. Prediger (Bb. 1. St. 2. S. 204 u. f.) u. a. Journalen hat Schlegel nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Der Triumph ber Religion auf bem Rrantenbette eines Gelebrien; eine Trauerrebe auf ben Profeffor Bod. Ronigeberg 1762. 4.
- 2) Diss. philosophica illustrans gravia quaedam Psychologias dogmata. Ibid. 1763. 4.
- 3) Gebanten vom Gebrouch ber lateinifchen Buchflaben in ber beutiden Sprache, gur Anzeige ber Borlefungen. Chenb. 1763. 8.
- 4) Bemertungen über bie Dichteunft und bie Dichter, jur Unzeige ber Borlefungen. Chent. 1764. 4.
- 5) Entwurf einer Geschichte ber Streitigkeiten, welche zwischen einigen Leipzigern und Schweizern über bie Dichteunft geführt worben. Cbenb. 1764. 4.
- 6) Rebe über bas Rahmliche in ber Erziehung ber Jugenb. Riga 1765. 4.
- 7) Cinlabungefdriften zu Rebehandlungen an ben Ruffic Raiferlichen Staatefeften, von ben Wendungen und Schwungen ber Dichttunft, in- gleichen von ber Rachahmung ber Ratur in ben Runften.
- 8) Lobidrift auf ben Felbmaricall v. Dunnich. . . 1767. 8. 2te Auflage. . . . 1770. 8.
- 9) Gebanten von ber Methobe in ben Unterweifungen, inobefonbere ber lateinifchen Sprache. . . . 1767. 4.
- 10) Rathichlage an einige Junglinge bei bem Abzuge gu ber Acabemir und in bie Bele; eine Rebe. Mitau 1768. 8.
- 11) Bon ben Grunbfagen bee Rechte ber Ratur und ber Sittenlebre. Riga 1769. 4.
- 12) Bon ben Grundpflichten einer guten Erziehung. Cbenb. 1770. 4.
- 13) Abhandlung von ben erften Grunbfagen in ber Beltweisheit und in ben ichonen Biffenschaften; mit einer Borrebe über bas Stubium ber Beltweisheit. Gbenb. 1770. 8.
  - 14) Probe einer Sittenlehre ber Gefdichte. Cbenb. 1770. 8.
  - 15) Rebe von ber Aufnahme ber Berebfamteit. Cbent. 1770. 8.
- 16) Db bie Biffenichaften wohl ben hochften Gipfel erreichen werben? Gin Programm. Cbenb. 1771. 8.
- 17) Erdrierung bes beständigen Weribs ber fombolifchen Bucher ber evangelifch : lutherifden Rirche und ber Billigfeit berfelben in Berpflich, tung ihrer Lehrer. Gbenb. 1771. 8.
- 18) Schreiben über eine Rezenfion in ber Mugem. Deutschen Bibliothet, mit einigen erlauternben Bufaben zu ber Abhandlung von ben erften Grunbfaben ber Weltweisheit und ber iconen Biffenschaften. Cbenb. 1771. 8.
- 19) A. Gerard's Gebanten von ber Ordnung ber philosophischen Biffenschaften, nebst bem Plan bes Unterrichts in bem Marshalls Collegio auf ber Universität Aberbeen; aus bem Englischen überset, mit einigen bie Philosophie betreffenden Anmerkungen. Chend. 1771. 8.

- 20) Bon bem Rieife, Materialien ju Spezialgefdichten gu liefern; ein Programm. Riga 1772. 4.
- -21) Rebe von ben Mitteln, bie vornehmften Fahigfeiten ber Geele gu entwickeln und zu verftarten. Gbenb. 1773, 4.
- 22) Berfuch eines Eleinen Catechismus, nach bem Borbitbe bes Eleinen Lutherifchen, Mitau 1773. 8. 2te Mufiage, Cbend, 1777. 8.
- 23) Bon ben Urfachen ber Mannigfaltigfeit ber Sprachen und Mundarten. Riga 1773 4.
- 24) Bon ben Schwierigfeiten ber Erforicung ber Bolternamen. Gbent, 1774, 4.
- 25) Bon ben Mitteln gur Erlernung mehrerer Spracen. Cbent. 1774. 4.
- 26) Bermifchte Auffage und Urtheile über gelehrte Berte. Iften Bas-
- 27) Rebe bei bem Grabe bes Probfis Maczewski zu Dohlen in Curland. Mitau 1775. 8.
- 28) Bie fich ber Patriotismus in Monarchien und in unfern Beiten vornehmlich bei einer allgemeinen Feler außere; ein Programm. Rip 1775. Fol.
- 29) Ginleitung zu einer Alexandropabie, ober über bie Jugendjahre bei großen Alexanders. Chend. 1775. 4.
- 30) Gedanfen über ben Berth und bie Form bes Disputirens auf niedern und hohen Schulen. Chenb. 1776. 4.
- 31) Die Sicherheit ber Religion bei ber Berfchiebenheit ber theologifoen Deinungen. Mitau u. Leipzig 1776. 4.
- 32) Diss, inaug. Meditationes ad exegesin, scientiam et methodum dogmatis theologici de fide; cum adjecto commentario succinctiore de arguta ac sublimi sentiendi dicendique ratione in sermonibus Christi occurrente. Erlangae 1777. 4.
  - 33) Untrittepredigt in ber Domtirche. Ditau 1777. 8.
  - 34) Ben ber Große Mleganbers. Riga 1777. 4.
- 35) Bon bem Gebrauch und ber Berfertigung hiftorifcher Tabellen jum Unterricht in ber Gefchichte. Gbend, 1777. 4.
- 36) Bon ben Berbienften bes Menfchen in ben verschiebenen Stanben ber Belt. Chenb. 1778, 4.
- 37) Erklarung ber Rechtfertigung ber Chriften por Gott im Leben in Berbindung mit ben gottlichen Bollfommenheiten. Cbend. 1778. 8.
- 38) Der Menich in feiner Riedrigkeit und in feiner Sobeit; eine pfochologifch moralifche Abhandlung. Gbent. 1779. 4.
- 39) Mittel, ben Berth ber Poefie ju erhoben und ihren Rugen ju beforbern. Chent. 1779. 4.
- 40) Bemertungen jum erleichterten und nugliden Stubium ber bebraufden Sprache. Gbenb. 1780. 4.
- 41) Ueber bie Duelle auf Universitaten; an einen acabemifchen Lebrer.
- 42) Die haushaltung eines Studirenben auf ber Univerfitat; in einem bereiben an einen Studirenben. Chenb. 1782. 8.
- 43) Cognitio Apostolorum sacra major an minor sit cognitione nostrorum temporum. Lipsiae 1782, 8 maj.

44) Predigt, wie ein Chrift icon auf ber Erbe fich einen Borfdmad bes himmels erwerben tonne; bei einer Durchreife burch Erlangen in ber Reuftabter Stirche bafelbft gehalten. Erlangen 1782. 8.

45) Abhandlung über bie rechte Art bes Gebete um bas geiftlich Gute.

Gottingen 1783. 8.

46) Briefe ber Apoftel Petrus, Johannes, Jacobus und Jubas; überfest mit einigen Anmerkungen und einer Borrebe von ben Regeln einer tirchlichen Bibelüberfegung. Salle 1783. 8.

47) Mittel jur Berhutung bes Rinbermorbs, bei Gelegenheit ber Banbeimer Aufgabe jur allgemeinen Beforberung ber Tugend, mit noch anbern, bie Cittlichteit und Strafen betreffenden Betrachtungen. Deffau

1783. 8.

48) Die Galtung bes Abendmahls Sefu gegen bie Ginwendungen einiger Beitgenoffen. Riga 1783. 8.

49) Bufape zu ben Borfchlagen und Mitteln über bie burgerliche Gultur und Religionsauftfarung ber jubifchen Ration. Sonigeberg 1785. 8.

50) Cumme von Erfahrungen und Beobachtungen gur Beforberung ber

Studien, Chend. 1786. 8. 2te Auflage. Chend. 1790. 8.

51) Lateinische Grammatit, zur Erleichterung ber Jugenb, nach einer bequemern Drbnung eingerichtet, mit einigen Studen zum Erponiren und Reben. Riga u. Konigeberg 1787. gr. 8. 2te Auflage. Chenb. 1790. gr. 8.

52) Commentatio de Parallelismo sermonum Jesu et scriptorum apostolicorum, commendabili interpretationis locorum difficilium adminiculo per aliquot exempla confirmato; qua civibus Academiae Gryphicae S. S. Theologiae studiosis societatem theologicam elaborantem commendat. Gryphiae 1790. 4.

53) Oratio de vi et efficientia, quam lux actatis in studiis theologicis et cognoscenda religione habet, et de eo, quod circa cam

Theologorum est. Ibid. 1790. 4.

54) Grundriß eines Unterrichts in ber driftlichen Religion, nach ber Anleitung bes Butherifchen Catechismus, jum Privatgebrauch aufgefest. Riga 1790. 8.

55) Erneuerte Erwägung ber Lehre von ber gottlichen Dreieinigkeit. iften Theil6 ifte und 2te Abtheilung. Cbenb. 1791 - 1792. gr. 8.

56) Progr. Consilium de utili discretione partium historicorum, spiritualium et sensualium religionis christianse. Gryph. 1792. 4.
57) Progr. Delineatio comparationis religionis christianae cum

alis religionis generibus, adjunctis corollariis quibusdam inde deducendis. Ibid. 1792. 4.

58) Progr. Moses et Auron fratres, seu de mutuo adjumento ordinis politici et ecclesiastici in augenda religione, morumque pro-

itate. Ibid. 1792. 4.

59) Bon bem Segen, ben bas driftliche Predigtamt auf bie irbifche Boblfahrt ber Menichen verbreiten tann; eine Predigt über Pf. 122, 9; bei ber Cinfuhrung bes Superintenbenten Colberg gehalten. Cbenb. 1792. 8.

60) De hand peritura dignitate reformationis Sacrorum per Martinum Lutherum factae; Oratio propter Jubilaeum Concilii Upsaliensis secundum dicta Ibid. 1793. 4.

61) Progr. de principiis exspectationis de Messia in gente judaica.

Ibid. 1793. 4.

- 62) Gatechismus ber driftlichen Lebre. Straffund 1794, 12, 2te Milage. Greifewald 1795. 8.
- 63) Oratio ex officio Procancellarii de usu humanarum ac sesualium notionum et sententiarum in religione. Gryph. 1795.4.
- 64) Oratio Procanc. an hominum genus sanitate corporis a virtute animi auctum fuerit factumque perfectius. Ibid. 1795.
- 65) Bereinfacte Darftellung ber Lehre von Gott, ale Bater, Ieft, bem Sohne Gottes, und bem heiligen Geifte. Beilage zu ber erneuma Erwägung ber Lehre von ber gottlichen Dreieinigkeit. Berlin u. Endfund 1795. 8.
- 66) Rurge Anweisung fur bie Lanbidullehrer, bei ber Errichtung int Lanbidullehrerseminariums zu Greifewalb 1794 aufgesegt, und mit mie gen Proben tatechetischer Berglieberungen bes Landescatechismus im Druct übergeben. Greifewalb 1795. 8.
- 67) Lefebuch in driftlichen Lehren, biblifden Spruchen, Liebeen mit Gebeten fur Die zu lernen anfangende Augend. Gbend. 1795. 8.
- 68) Aleines liturgisches Santbuch in Anreben und Gebeten bei im Orbination und Anftitution ber Prediger, ber Taufe, Genfirmaties in Rinber, Beichte, Communion und Trauung, nach ben Ginsichten ab Beifpielen verftandiger Gottesgelehrten. Leipzig 1796. 8.
- 69) Ueber ben Stand und die Berpflichtung ber Gelehrten und bie Biffenschaften eines tunftigen Religionsgelehrten und Religionsiehren zwei academische Borlesungen. Chend. 1796. 8.
- . 70) Betrachtung über bie nie alternte Dauer mahrer Religion in in Lebergeugung; ein Gludwunfdungefchreiben. Graff walt 1796, 4.
- 71) Der Grunbfat: Sandle nach bem Ausspruch ber Bernunft, p Folge einer lautern Betrachtung ber Dinge. Leipzig 1797. (eigentig 1796.) 8.
- 72) Beschreibung bes gegenwartigen Buffanbes ber Konigl. Universitägu Greifswald. Beigebruckt ift ber Entwurf ber auf ber Universität a Greifswald vorhandenen Studiencommission. Berlin u. Stralfm 1798. gr. 8.
- 73) Betrachtungen über ben gegenwartigen Buftand ber Theologic wie Religion, mit ber Bergleichung bes ewigen und ber Goffnung bes felgen ben. Greifewalb 1799. 4.
- 74) Sammlung von Formularen und Gebeten bei tirchlichen und aufm tirchlichen Geschäften bes Predigtamte; jum Gebrauch in bem Errzeithum Schwebisch : Pommern und bem Fürstenthum Rügen. Stralfm 1800. 21. 8.
- 76) Rebe von ber Burbe ber Monarchen, welche, ba fie ihre unter thanen lieben, von ihnen geliebt werben. Greifewald 1800. 8.
- : 76) Ueber ben Rugen ber Unnaberung und Aehnlichmachung ber mit rern chriftlichen Religionspartheien. Leipzig 1803. gr. 8.
- 77) Progr. in quo difficilis vox άρπαγμος in Epist. ad Philipp. 2, 6 explicatur, et explicatis per vocem Chaldaicam γτη, rapinst et ornamentum significantem, illustratur. Gryph. 1806. 4.
- 78) Grundlage ber Dogmatit. Ifter Theil, welcher eine Ginleiten in Die Lehren von Gott, ber Moralitat, ber Religion, ber Offenbard

burd Borfehung, bem Chriftenthum und ber Ewigkeit enthalt. Leipzig 1806, M. 8. (Auch unter bem Titel: Ginleitung in die Lehren von Gott u. s. w. als Szunblage einer Borbogmatik.)

79) Gebanten über bie Mittel, Die innerliche und auferliche Religion unter ben Menfchen in ber jegigen Beit gu befeben. Greifemalb 1810. 8.

80) Berfuch über bie Gritit ber wiffenschaftlichen Diction, mit Beispieten aus ben phitosophischen Cyftemen und andern Wiffenschaften, und mit Anwendung auf theologische Begriffe. Chent. 1810. 8.

81) Sanbbuch einer practischen Paftoralwiffenschaft, welche außer ben theoretischen Belehrungen, eine Sammlung von Materialien, Gebanten und Formen zu ben Reben bes Prebigers in seinem Amte liefeet. iDit ber Lebensbeschreibung bes Berfaffers und einigen erklatenben Anmerkungen und literarischen Rachweisungen herausgegeben von D. 3. C. Pastow. Ebend. 1811, 8.

Schlegel's Bilbnif ift 1783 von Schmibt in Jena in Rupfer geftoden worben.

# Johann Friedrich Schleusner

mar ben 16. Januar 1759 ju Leipzig geboren. Gein Bater, Friedrich Bilbelm Schleusner, Archibiakonus an ber bortigen Thomaskirche, ein Dann von unerschütterlicher Rechtschaffenheit, findlicher Bergensgute und einer vielfeitigen wiffenschaftlichen Bilbung, marb von feiner Gemeine und allen, die ihn naber gefannt hatten, tief betrauert, ale er im 3. 1764 ftarb. Das Gefchaft ber Erziehung und Bildung bes Rnaben, bef fen Rabigkeiten fich fruh entwickelten, übernahm feine Mutter, Johanna Regina, geborene Scholvin, eine burch Beift und Berg auf gleiche Beife ausgezeiche nete Frau. Ihr verdankte Schleusner ichon in friber Jugend den Ginn fur alles moralifch Gute und Wie. Aber auch fur feine wiffenschaftliche Bilbung fuchte fie au wirken, indem fie ihn nach genommener Rud, fprache mit Crufius, Ernefti, Thalemann und andern Leipziger Professoren, bem Unterrichte einiger Baublehrer übergab. Unter biefen gewannen Bolf, Rallenbach und Dpig ben entschiedensten Einfluß auf Die Erweiterung feiner Renntniffe. Diefen Privatunterricht genoß Schleusner auch ba noch, als er (1769) Zögling der Thomasschule in Leipzig gewots ben war. In der zweiten Classe jener Lehranstalt unter: wiesen ihn ber Conrector Thieme und ber Tertius Sofmann. Den groften Theil feiner Renntniffe in ben altern Sprachen verdantte er, nachdem er in bie erfte Claffe ber Thomasschule hinaufgerudt mar, bem grundlichen Philologen 3. F. Fifcher, ber querft Die Liebe gu ben Biffenschaften in ihm wectte, und in mehrfacher Sinficht einen vortheilhaften Ginfluß auf feinen Beift und Character gewann.

Die unter Fischers Leitung begonnenen philologischen Studien setzte. Schleusner seit bem J. 1775 fort, in welchem er seine academische Laufbahn zu Leipzig A:

finete. Sehr forberlich waren ihm in biefer Sinficht trnefti, Morus, Reig und Clodius .- Im meiften efriedigten ihn bie Collegien, welche Dorus uber bie riechischen und romischen Glaffifer las. Der Leitung iefes, burch ben Umfang feiner Renntniffe, wie burch inen liebenswurdigen Character ausgezeichneten Gelehr= m vettraute er fich unbedingt. Do orus mard fein Sauptihrer in bem Bebiet ber neutestamentlichen Eregefe, nd unterftubte feine Bemuhungen, im mundlichen und hriftlichen Bortrage zu einer Gewandtheit bes Musrude ju gelangen. Bu einer richtigen Interpretation es alten Testaments ward er burch Dathe, Boffed ind Scharfenberg geführt. Aber bas Streben nach iner vielseitigen Bildung trieb ihn, auch die Collegien gu efuchen, welche Platner, Gendlig, Funte u. M. ber Philosophie, Mathematik, Physik und Anthropolo-ie lasen. Erft fpat wandte er sich zur eigentlichen beologie. In bem Bebiet biefer Biffenfchaft maren itufius, Ernefti, Thalemann und Rorner feine Sauptführer. Durch Bertheibigung feiner Abhandlung: Symbolarum ad rem criticam et exegeticam Veeris Testamenti Particula prima" erlangte Schleusner 1779) die Magistermurbe. Bon bem Rechte, Privatorlesungen zu halten, machte er indeß erft zwei Sahre pater Gebrauch, nachdem er feine philotogifche Abhand= mg: "de parallelismo sententiarum, egregio subidio interpretationis grammaticae" (1781) offentlich le Prafes vertheibigt hatte. Im nachsten Sahre ward Baccalaureus ber Theologie und Bormittageprediger n ber Universitatstirche in Leipzig. Gewiffenhaft beubte er ben Theil feiner Beit, ber nicht feinen Umtegehaften gehorte, ju eregetifchen und homiletischen Borfungen und zu feiner bobern Geiftesbildung. Sene De= iobe gehorte offenbar zu einer ber glucklichsten feines ebens. Den Benug, ben bie Beschaftigung mit einer elbft gewählten und mit Borliebe behandelten Biffenfchaft jewährt, erhöhte für Schleusner bas Gefühl ber Unabbangigteit und ber Umgang mit feinen Bermanbten m Freunden. Ungern Schied er aus ihrem Rreife, als i 1784 eine außerordentliche Professur ber Theologie Bottingen angetragen wurde. Seit bem 3. 1785 etil nete er bort mit feinem Programm ,, Auctarium inte pretationum Ecclesiastae Salomonis" eregetische & legien über alle Bucher bes Reuen Testaments und ih einige bes Alten. Mit feinen Borlefungen über Du matik verband er ein Examinatorium. Auch pflegte in jebem Gemefter zweimal wochentlich homiletische Udu gen fur bas Predigerseminarium zu halten. Ansuchen erhielt er einige Sahre spater (1790) eine bentliche Professur ber Theologie, und erwarb fic, academischen Statuten gemaß, burch Bertheibigung im Inauguraldiffertation: "de vocabuli aveuua in libri Novi Testamenti vario usu" (1791) die thelui Doctormurbe. Sehr erfreulich mar ihm in Gotting Die Benugung ber an literarifchen Schapen reichen I versitätsbibliothek und der belebrende Umgang mit me rern ausgezeichneten Gelehrten. Much für fein handlich Gluck hatte die Borfebung geforgt, als fie ibm 17 in Chriftiane Cophie Beber aus Leipzig eine liche und treue Lebensgefahrtin gab.

Aus den in mehrfacher Hinsicht erfreulichen & haltniffen, in denen Schleusner zu Göttingen gelebt hat schieder im I. 1795. Er ward um diese Zeit ord licher Professor der Theologie und Probst an der Sukitche zu Wittenberg. Auch dort bemühte er sich öffentlichen Vorlesungen und in Schriften, durch die sich schon während seines Ausenthalts in Göttingen ageachteten Namen in der theologischen Literatur erwei hatte, nach seinen besten Kräften nühlich zu weit Nach Aushebung der Universität Wittenberg bestellt Schleusner dort die Stelle eines Directors des errichteten homiletischen Instituts und eines zweiten rectors des theologischen Seminars.

Mis er ben 21. Rebruar 1831 im 73ften Bebu

pre ftarb, hinterließ er, als Menich allgemein geachtet gen ber Milbe und Unfpruchstofigfeit feines Characters, gleich ben Ruhm eines grundlich und vielfeitig gebilen Gelehrten. Mit feinem Theil bes theologischen iffens hatte er fich mehr beschäftigt, als mit ber Gree und Critit ber biblifchen Urfunden. Bereits im 1782 hatte er von feinen philologischen Renntniffen ne unvortheilhafte Meinung eingefloßt, als er ben rt ber Spruchworter Salomonis nach ber Londner inglotte und ber Berapla bes Drigines collationirte. ber Die altern griechischen Berfionen jenes altteftament= jen Buche, wie uber bie Pfalmen und ben Jefaias rieb er eregetisch = fritische Commentarien. Gie erfchienen, bft feinen übrigen Programmen (1812) gesammelt in ten "Opusculis criticis ad versiones graecas Veis Testamenti pertinentibus." Um glangenoften be-hrte fich fein kritischer Fleiß in seinem griechisch = la= nischen Lexikon über bas Reue Testament. Die zwei inde biefes fchabbaren Berts, im 3. 1792 erfchienen, 1819 jum viertenmal aufgelegt, find erft in neuerer t burch abnliche, boch vollstandigere Arbeiten von abl und Bretichneiber in ben hintergrund ge= mgt worben. Much über bie Septuaginta und bie h übrigen griechischen Ausleger und aporrnphischen briftsteller bes Alten Testaments ichrieb Schleusner brauchbares Berifon. Dit biefem Berte, bas in 3. 1820 - 1821 in funf Dctavbanden erfchien, of er feine literarifche Laufbahn.

Außer mehrern Rezensionen in Hufnagel's Biotheca theologica, in ben Gottinger gelehrten Unsen, Beitragen zu Gabler's neuem theologischen urnal (1799) zu Reil's und Tzschirner's Unaen u. s. w. hat Schleusner nachfolgende Schriften efert:

<sup>)</sup> Symbolarum ad rem criticam et exegeticam Veteris Testati Particula prima. Lipsiae 1779. 8.

- 2) Diss. philol. de parallelismo sententiarum, egregio subsidiinterpretationis grammaticae. Lipsiae 1781. 4.
- 3) Diss. Collationis Proverbiorum Salomonis cum bibliis politicis Londinensibus et hexaplis Origenianis specimen. Ibid 1782. 4.
  - 4) Stanbrebe auf Cophie Friederite Ernefti. Cbenb. 1782. 4
- 5) Lexici in interpretes Graecos Veteris Testamenti maxim scriptores apocryphos spicilegium, post *Bielium* congessit et edida Specimen 1 et 11. Ibid. 1784—1786. 8.
- 6) Abidiebeprebigt am erften Conntage nach Spiphanios in ber berfitatebirche ju Leipzig gehalten. Gbenb. 1785. 8.
- 7) Progr. Auctarium interpretationum Ecclesiastae Salamont. Gottingae 1785. 4.
- 8) Progr. Curae Hexaplares in Psalmorum libros ex patribia graecis. Ibid. 1785. 4.
  - 9) Cammlung einiger Religionebortrage. Cbenb. 1788. gr. 8.
- 10) Progr. Observationes criticae in versiones graecas oraculorum Jesaiae. Ibid. 1788. 3.
- 11) Progr. Commentarii novi critici in versiones veteres Provesbiorum Salomonis. Specimen I – IV. Ibid. 1790 – 1794. 4.
- 12) Diss. inaug. de vocabuli πνευμα in libris Novi Testamenti vario usu, commentationis theologicae Pars prior. Ibid. 1791. 3.
- 13) Novum Lexicon Graeco Latinum in Novum Testamentum; congressit et variis observationibus philologicis illustravit. Lipsie 1792. 2 Voll. 8 maj. Editio altera emendatior et auctior. Ibid. 1801. 2 Voll. 8 maj. Editio tertia emendatior et auctior. Ibid. 1808. 2 Voll. 8 maj. Editio quarta emendatior et auctior. Ibid. 1819. 2 Voll. 8 maj.
- 14) J. D. Michaelis Observationes philologicae et criticae in Irremiae vaticinia et Threnos; edidit multisque animadversioniba auxit. Gottingae 1793. 4.
- 15) Prebigten von G. S. Richerg, Cuperintententen gu Giffen. Chent. 1793. 8. (Bon Schleusner herausgegeben.)
- 16) Gottingifche Bibliothet ber neueften theologischen Literatur. Ett. 1794 1797. 3 Bbe. 8. (mit G. F. Staublin herausgegeben, ber bies Journal fpaterbin allein rebigirte.)
- 17) Progr. Observationum nonnullarum de Patrum Graecorum auctoritate et usu in constituenda versionum Graecarum Vetera Testamenti lectione genuina. Pars I—III. Vitebergae 1795—1797. 4.
- 18) Progr. de notioue Spiritus sancti in Codice hebraico. Ibid. 1797. 4.
- 19) Sylloge emendationum conjecturalium in versiones gracus Veteris Testamenti. Particula I—IX. Ibid. 1799—1806. 4.
- 20) Additamenta ad Novi Lexici Gracco-Latini in Novam Testamentum editionem primam. Ibid. 1801. 8 maj.
- 21) Libellus animadversionum ad Photii Lexicon. Lipeli 1810. 4 maj.

- 22) Curae novissimae, sive Appendix notarum et emendationum in Phoni Lexicon. Lipsiae 1812. 4 maj.
- 25) Opuscula critica ad versiones graecas Veteris Testamenti pertinentia. Ibid. 1812. 8 maj. (eine bellftanbige Cammlung f. Programme.)
- 24) Novus thesaurus philologicus, sive Lexicon in LXX et reliquos interpretes graecos et scriptores apocryphos Veteris Testamenti. Pars I—V. A—D. Ibid. 1820—1821. 8 maj.
- Schleusner's Bilbnif befindet fic vor Bever's allgem, Dasgagin f. Prediger. Bb. VIII. St. 6. und vor bem 5ten Bande feines Novi Thesauri philologici (1821).

#### Christian Ludwig Schlichter

war ben 7. Dezember 1705 zu Cothen geboren. Er besuchte bie reformirte Schule feiner Baterftabt und feit bem 3. 1725 bas Gymnafium ju Bremen. widmete er fich funf Sahre hindurch philologischen und theologischen Studien. 3m 3. 1727 ward er unter Die bortigen Candidaten bes Predigtamts aufgenommen, nachbem er einige Sahre fruber (1725) in feiner Mb: handlung "de baptismo ὑπές τῶν νεκςῶν ad 1 Cor. 15, 29" eine nicht unvortheilhafte Probe von seinen theologischen Renntniffen abgelegt hatte. 3m 3. 1728 verließ er Bremen und ging nach Celle im Sannoverifden. Bei ber bortigen Gemeine, Die eben feinen Pubiger hatte, verrichtete er über zwei Monate ben Gottebimf. Roch im 3. 1728 fehrte er in feine Beimath jurid. 3m 3. 1729 erhielt er einen Ruf nach Salle. In bem bortigen reformirten Inmnafium war ihm eine Profeffur ber geiftlichen Geschichte und ber Alterthumer an getragen worben. Dies Lehramt, welches er ju Dftern 1730 mit seinem Programm "de laude verae sepientiae" eroffnete, nachdem er gleichzeitig burch Ba theibigung feiner Inauguralbiffertation: "de quatuor rebus Salomonaeis intellectu difficillimis ad Proverb. 30, 18. 19 Doctor ber Theologie geworden mar, ver: waltete er mit unermubeter Berufetreue bis jum 3. 1740. Er ward um biefe Beit Diakonus an ber reformirten Stadtfirche zu Cothen, und erhielt zugleich ben Character eines Fürftl. Unhalt - Cothenfchen Confiftorialrathe. Noch in dem genannten Sabre (1740) ward er Archi diafonus.

Als Schlichter den 23. April 1765 starb, hinterließ er den Ruhm eines Theologen, der mit ungeheuchelter Religiosität und regem Eifer in der Erfüllung seiner Berufsgeschäfte schätzbare Kenntnisse in den eine zelnen Theilen des theologischen Wissens, und in den ältern

iltern, besonders den orientalischen Sprachen vereinigte. Er nutte biefe Renntniffe gur Erlauterung ber biblifchen Irkunden, zu antiquarifchen Untersuchungen und beonders zu Forschungen im historischen Theil der Theo= ogie. Dahin gehort seine "Exercitatio historico-auiquaria de cruce apud Judaeos, Christianos et rentes signo salutis" (1733) und eine, ein Jahr fpåer herausgegebene lateinische Abhandlung, in welcher er ben haufigen Diebrauch bes Reldis im Abendmahl aus alten Documenten nachwies. Ueber bas firchliche Ritual und einzelne religiofe Gebrauche ber Bebraer gab er, ausgeruftet mit grundlicher Cach = und Sprachkenntnif. ichatbare Erlauterungen. Seine literarischen Berbienfte wurden erhoht burch feinen Character als Menfch, ber sich durch unbescholtene Rechtschaffenheit. Milbe und Bohlwollen empfanl.

Außer mehrern Beitragen zu ben Hallischen woschentlichen Unzeigen, in benen er unter andern den Ursprung bes Erorcismus in ber Taufe nachwies und einen ichriftmäßigen Beweis führte, daß Paulus und kein anderer bis in den dritten himmel entzückt gewesen sei, hat Schlichter nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Diss de baptismo ὑπὲρ τῶν νεπρῶν ad 1 Corinth. 15, 29. Bremae 1725. 4.

<sup>2)</sup> Oratio inaug. de quatuor rebus Salomonaeis intellectu difficillimis, ad Proverb. 30, 18, 19. Halae 1730, 4.

<sup>3)</sup> Progr. de laude verae sapientiae. Ibid. 1730. 4.

<sup>4)</sup> Progr. saeculare de insigni ecclesiae evangelicae pulchritudine, quae hostibus est terrori, ad Cant. 6, 9. Ibid. 1730. 4.

בי האונות בי היינות היינות בי היינות היינות

<sup>6)</sup> Decimae sacrae seu observationum in utriusque foederis libros quinque decades. Bremae 1782. 8.

<sup>7)</sup> Exercitatio historico antiquaria de cruce apud Judaeos, Christianos et gentes signo salutis. Halae 1733. 4.

<sup>8)</sup> Commentatio historico theologica, qua abusus quidam eucharistici, ex antiquis monumentis bona fide excerpti, variis observationibus illustrantur. Ibid. 1734. 4.

- 9) Ecloga historica, qua fabula pontificia de Luca pictore exploditur; accedit observatio ad locum Luc. 2, 14 contra censorem Lipsiensem. Halae 1734. 4.
- ביר הקרש (10) ביר הקרש seu meditatio sacra de lamina aurea Pontificis maximi ejusque mysterio ad Exod. 23, 36 — 38. Ibid. 1736. 4.
- 11) Liber singularis de panibus facierum eorumque mysterio ad Exod. 25, 30. et Levit. 24, 5-9. Ibid. 1736. 4.
- 12) Liber singularis de mensa facierum ejusque mysterio cum labula aenea et indicibus necessariis. Accedunt viudiciae crucis panibus facierum impressae nec non phraseos Paulinae καθ ημέρεν Hebr. 7, 27. Ibid. 1738. 4.
- 13) Diss, continens observationes de nive ejusque usu antique et emblemate, ad illustranda varia Sacrae Scripturae loca. Ibil. 1788. 4.
- 14) Diss. de Turture, ejusque usu antiquo et emblemate. Inil. 1738. 4.
  - 15) Diss. de Iride, ejusque emblemate. Ibid. 1739. 4.
- 16) Liber singularis de Lychnucho aureo ejusque mysterio. Cum tabula aenea. Ibid. 1740. 4.
- 17) Libellus singularis de suffitu sacro Hebraeorum ejusque mysterio. Cum indicibus necessariis. Ibid. 1754. 4.

### Friedrich Philipp Schlosser

war ben 16. September 1701 ju St. Goar in Beffen geboren, und ber Sohn eines bortigen Predigers. Seine miffenschaftliche Bildung verbantte Schloffer ber Universitat Marburg und Giegen. Theologie, mi ber er fich ichon in fruber Jugend hingezogen fubite, blieb fein Sauptstudium. Geine Ruhrer im Gebiet biefer Biffenschaft maren ju Marburg Schrober, Schmint, Schwarzenau und Steuber; in Biegen Rudiger, Urnoldi, Beber, Liebfnecht, Man und Gous part. Durch ein Stipendium aus Lubed unterflust, konnte er feine theologischen Studien in Jena fortseten. Dort horte er feit bem 3. 1722 bei Bubbeus Rir= chengeschichte, bei Rus biblifche Eregese und Bermeneutit, bei Stolle Moral, bei Rohler Philosophie und bei Teichmeier Erperimentalphyfit. Durch bie unter Stolle's Borfit vertheidigte Differtation: "de curiositate" erlangte er 1724 die Magisterwurde. Um diefe Beit ging er nach Bittenberg, wo Berger, Schrobter und Berneborf feinen unwefentlichen Ginfluß auf feine theologische Bilbung gewannen. Er marb, nachbem er feine "Theses de genuina libertatis notione" unter Schrobter's Borfis vertheibigt hatte, Abjunct ber philosophischen Facultat. Die Freiheit, philosophische Borlefungen halten ju burfen, erlangte er burch Bertheidigung einer, gegen ben frangofifchen Abt Suet ge= richteten Abhandlung, die er 1725 unter dem Titel: "Scepticismus, fidei eversor et sucatum religionis sterioma" drucken ließ. Ale er 1728 nach Riederfachfen reifte, beforberte er feine Anstellung als Rector an ber Schule zu Clausthal (1729) burch einige Gaftpredigten, bie er ju Sannover, mahrend eines bortigen Aufenthalts bei feinen Bermandten, gehalten hatte. Die evangelifch. lutherische Gemeine zu Caffel berief ihn, als ihr 1731 bie Erlaubniß einer freien Religionsubung geworden mar, D00 2.

du ihrem Prediger. Kurz zuvor hatte er in Johanna Hedwig Encke, ber Tochter eines Burgermeisters zu Wittenberg eine wurdige Gattin gefunden. In dem genannten Wirkungskreise blieb er bis zu seinem Tode, den 17. November 1742, ohne die zum Theil vortheilhaften Anträge berücksichtigt zu haben, welche von Gottingen, Hamburg, Amsterdam und Wittenberg aus an

ibn ergangen waren.

Schlosser hatte keine ungegründeten Ansprüche auf den Namen eines gründlichen und vielseitig gebildeten Gelehrten, der sich besonders das Verdienst erward, der Wolfischen Philosophie, welche zu seiner Zeit zahlreiche Gegner fand, durch seine Vorträge Eingang unter dem gelehrten Publikum zu verschaffen. Er bot manden Scharssinn auf, die Principien, von denen Wolf in seinem philosophischen System ausgegangen war, mit der Theologie in Einklang zu bringen, war aber nicht immer glücklich in diesem Streben, wie aus mehrern seiner Schriften unwidersprechlich hervorgeht.

Die nachfolgenden find aus Schloffers Feder ge

floffen:

1) Diss. de curiositate. Jenae 1724. 4.

2) Theses de genuina libertatis notione. Vitebergae 1725. 4.

3) Scepticismus, fidei eversor et fucatum religionis sterioma adversus P. D. Huetium. Ibid. 1725. 4.

4) Diss. de cautione philosophica circa definitiones. Ibid. 1725.4

- 5) Diss. epistol. ad Fr. Hoheiselium, J. U. et Phil. Dr. Hall is qua amice expendentur nonnulla, quae in Tr. recent. 1736 edits de ideis monuit vir clariss. contra cel. Wolfium. Gissae et France. 1726. 4.
- 6) Diss. de sororio Logices et Matheseos nexu et applicatione praeceptorum logicorum in disciplinis mathematicis. Viteb 1727. 4.

7) Commentatio de analysi contingentium infinita et quantum illa cum progressu in infinitum Atheistico differat. Ibid. 1727. 4.

- 8) Daß ber Friede gludlich fei, welchen man in turger Beit erbalten bat; eine Leichenrebe bei bem Abfterben A. Chr. Encle'ne, feines Schwiegervatere. Gbenb. 1727. Fol.
- 9) Spicilegium hist. philos. de Stratone Lampsaceno, cogoomento Physico, et Atheismo Hylozoico vulgo ipsi tributo. Ibid. 1728. 4.
  - 10) Diss. de morali aestimatione irae. Ibid. 1728. 4.

- 11) Progr. contra novum hypothesia de commercio animi et corporis J. G. Abicht. Viteb. 1729. 4.
- 12) Meditatio subseciva de aestimatione heraldica notarum in insignibus conspicuarum, ad vindicandam dignitatem plurimarum gentium illustrissimarum. Hannoverae 1729. 8.
- 13) Annotationes per breves in epistolam Theologi Batavi anonymi (Maty) de mysterio S. S. Trinitatis 1729 gallico idiomate editam, quas loco vindiciarum Articuli I Aug. Confess. ad abstergendam Sabellianismi labem evangelicis praeter meritum adspersam, proposuit, iisdem ad orationes in memoriam Aug. Confess. in Paedagogio Clausthaliensi habitas invitat. Ibid. 1780. 4.
- 14) Senbidreiben an bie philosophische und hiftorische Gesufchaft in Wittenberg, barin er von einigen Borichtagen, ben Idealismum zu beitreiten, turglich rebet, und zugleich fur bie Chre ber Gewogenheit, meliche er biebero von beren Mitgliebern genoffen, bantet. Ebenb. 1730. 4.
- 15) Otii scholastici Specimen I. perbrevem de indole hypothesium philosophicarum theoriam exhibens. Ibid. 1781. 4.
- 16) Der erfte Ceufger eines neuangebenben Lehrers in einem neuen Gottesbause, ober driftliche Antritterebe über 2 Chron. 6, 41, welche er, als bie evangelisch lutherische Gemeine in Cassel ibren ersten bffentslichen Gottesbienst bem herrn beiligte, ben 29. Auly 1731 gehalten. Sassel 1731. 8. 2te Aufgage. Genb. 1733. 8.
- 17) Der ebelste Schmuck eines neuen Bethels ober Gotteshaufes, aus Bachar, 8, 3; bei Einweihung bes errichteten evangelisch zutherischen Settesbaufes in Caffel, Gottingen 1738. 8.
- 18) A. Horneck great law of consideration, ober Abhandlung von ber Ueberlegung ju einem gottseligen Banbel Aus bem Englischen übergfest. (Aus seinem literarischen Rachlaffe erganzt und mit Anmerkungen herausgegeben von I. S. Plitt.) Caffel 1754. 8.

# Johann Ludwig Schlosser

war ben 11. October 1702 gu St. Goar in Beffen geboren und ber Sohn eines bortigen Predigers, ber als Superintendent und Rirchenrath in Marburg ftarb. Den erften Unterricht verbankte er feinem Bater und einigen Sauslehrern. In ben 3. 1714-1717 mib: mete er fich zu Marburg und von 1718-1727 ju Biefen bem Studium ber Theologie. In bem gulette genannten Sahre vertheibigte er unter Day's Borfis feine ungebruckt gebliebene Abhandlung: "Ad gesta div Pauli in urbe Atheniensium, quae S. Lucas consignavit Act. 17 comm. 15 sqq. adnotata quaedam philologica." Die Magisterwurde, die er baburch pinlangen munichte, erhielt er indeß erft im 3. 1790 p Bereits 1727 mar er nach Sannover gegangen, wo ihn ber Dberhofprediger Denger in fein Baus und an feinen Tisch aufnahm. Im Somme 1730 reifte er über hamburg nach holland. Gowohl auf feine hohere Beiftesbildung, als auf die Erweite rung feiner Belt : und Menschenkenntnig blieb jene Reife nicht ohne gunstigen Ginfluß. Noch im 3. 1730 ward Schloffer Abjunkt bei ber Meuftabtifchen Rirde in Hannover. In Samburg, wohin er (1733) als brittet Diakonus an ber Catharinenfirche berufen worben mar, eröffneten sich auch fur fein bausliches Leben gludliche Berhaltniffe, als er in bem genannten Sabre fich mit Johanna Bebmig Bintler, ber Tochter eines Hamburger Raufmanns, vermahlte, und durch fie Bater mehrerer Kinder ward. Im 3. 1738 erhielt Schloffe bas zweite Diakonat an ber Catharinenkirche, und brei Jahre fpater bie Burbe eines Sauptpaffors und Scholarchen.

Als er ben 7. April 1754, nach kurzer Krankheit, im 52sten Jahre starb, ward er mit Recht allgemein bedauert. Seinen Character als Mensch zierten unge-

euchelte Religiofitat, Leutfeligfeit und Milbe. Muf feinen, n ftrengften Ginne bes Borts reinmoralifchen Lebens= andel konnte felbft ber Reid keinen Schatten merfen. in bem Bilde eines acht evangelischen Lehrers fehlten m nur wenig Buge. Der Beifall, ben feine Ranelvortrage fanden, erklarte fich aus ber Babe, zum bergen zu fprechen und religiofe Bahrheiten ftets mit em practischen Leben in Berbindung gu bringen. Den opularen Ton, in welchem er fprach, findet man auch n feinen Kaftenpredigten (1743) und in einer gleich= eitig erfchienenen " Cammlung heiliger Umtereben" wies er, die er bei befondern Belegenheiten gehalten hatte. In ber Casuiftit ftand er vielleicht nnr wenigen Rangel= ebnern feiner Beit nach. Ungeachtet feiner Tolerang jegen Andersbenkende gerieth er in einige literarische gehben. Borzüglich bemuhte er sich in den 3. 1737 ind 1739 bie Behauptung bes reformirten Prebigers Mommers zu widerlegen, daß Luther in einzelnen Dogmen, besonders in der Lehre vom Abendmahl, sich um Glauben ber reformirten Rirche geneigt habe. o bestritt er v. Loen's Unficht von ber Rindertaufe n ber "Historia baptismi infantum" die er nach bem Englander Ball in den 3. 1748 - 1753 in's Lateis rifche überfeste und ben Berth jenes Berts burch bie ingugefügten gablreichen Unmerfungen erhohte.

Außer mehrern Beitragen zu Journalen hat Schlof= er nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Chriftliche Aubel: und erfte Antritterebe über bie Worte Pauli Timoth. 6, 12-14 am zweiten evangelischen Aubelfest wegen ber ben 5. Auny bes 1530ften Sahres zu Augeburg übergebenen Confession, in fof: und Stabteirche ber Reuftadt hannover gehalten, und auf Beethren bem Druck übergeben. hannover 1731. 8.

<sup>2)</sup> Diss. de naidouadla Christi. Hamburgi 1736. 4.

<sup>3)</sup> Lutherus lutheranus, Luthero reformato J. M. Mommers op ositus, quo argumentum de S. S. Domini nostri Jesu Christi pena tractatur. Utrajecti ad Rhen. 1737. 8 maj.

<sup>4)</sup> Lutherus lutheranus, Luthero reformato J. M. Mommers opositus. Accedit Lutherus lutheranus, quo argumentum de S. S. oena tractatur, antehac editus. Itemque appendix gemina: altera,

specimen exhibens historiae Lutheri reformati literariae; altera, in argumenta inquirens, quibus consensum Protestantium de praedestinatione nuper demum probare voluit cl. J. H. Ringer. Praesatione, propter instituti rationem expositam, nova, quine d. Jo. van den Honert minatus est, et nounulla cl. Dan. Gerdesii expenduntur. Hamburgi 1739. 8 maj.

5) Vindicatio Novi Foederis locorum ex libris historicis, quorum integritatem vir cl. J. Marklandus, Coll. D. Petri Cantab. socies correctionibus, quas suis in Lysiam conjecturis inspersit, suspectam

reddere non dubitavit. Ibid. 1742. 4.

6) Entwurf beiliger Babrheiten, nach Unleitung ber Genn : und Reft: tageevangelien, wie auch Faftenpredigten 1742 öffentlich vorgetragen. Cbenb. 1742. 8.

7) Seche Predigten von Gain und Abel über 1 Dof. 4, 3-16 mit Unmertungen erlautert. Cbenb. 1743. 8.

8) Cammlung beiliger Amtereben, welche bei befentern Gelegenbeite

gebalten worden. Cbend. 1743. gr. 8.

9) Faftenpredigten. Cbent. 1743. 8. 10) Erneuertes Unbenten bes bor bunbert Sabren burch einen Sturm wind verurfachten Umfturges bes Rirchthurms gu St. Gatharinen in hamburg, wie auch bes in ber Racht vom 12ten auf ben 13tm Do jember bes verwichenen 1747ften Sahres abermals in biefer Gegent ber fpurten ungewöhnlichen Sturmwindes; in zweien Pretigten. 1748. 4,

11) W. Wallii, Shorehami in Cantio Vicarii. Historia baptismi infantum, duabus partibus comprehensa, quarum prior ecrum, qui quatuor primis saeculis fuerunt scriptorum, vel .pro paedebaptismo, vel contra eundem, testimonia universa, procul partium studio collecta, sistit; posterior varia, quae ad juvandam illam historiam vel illustrandam faciunt, complectitur. Ex Anglico Latine vertit, nonnullis etiam observationibus et vindiciis auxil. Pars I et II. Bremae 1748-1753. 4.

12) Erflartes Gingeben bes Sirten burch bie Thur in ben Schaffiall. gegen bie Erinnerungen eines berühmten Gotteegelehrten und Schriftaus

legere vertheibigt. Samb. 1749. gr. 8.

13) Die Stimme bes herrn im Feuer, am Buftage wegen ber burd einen Betterftrahl verurfacten Ginafderung ber St. Dicaclietirde in Samburg, jur Erwedung vorgestellt. Samburg 1750. 4.

14) G. E. Deber's abermalige Grinnerungen über bas erklarte Gingeben bee hirten burch bie Thur in ben Chafftall; mit Anmertungen

berausgegeben von 3. 2. Schloffer. Cbend. 1751. 8.

15) Das Lamm Gottes im Borbilde Sfaats, gur Feften: und Offer: geit betrachtet. Cammt einer Borrebe, worin bed herrn v. Loen un richtige Borftellung von bem Glauben Abrahame gepruft wirt. Chent. 1751. 8.

16) Guter Rath für folde, bie ihre Alage nicht vergeffen tonnen, wenn fie ber herr gezüchtigt bat: eine Bufpredigt über Gef. 14, 2. 3.

Cbenb. 1751. 4.

17) Das Berlangen ber Beiligen nach bem, was broben ift, unt:

Chriften, ale Leute einer andern Bett. Cbenb. 1752. 8. burgifden bermifchten Bibliothee (1745) und vor bem Sten Theil ver Bagner's Commlung auserlefener Rangelreben (1747).

### Johann Abam Schmerler

war ben 29. Januar 1765 ju Furth bei Murnberg geboren und ber Sohn eines dortigen Baders. Seine Sabigfeiten entwickelten fich frub. Raum tonnte er lefen und ichreiben, als er fich mit bem Rachichreiben gehörter Rangelvortrage und felbst mit ber Abfaffung eige= ner Predigten beschäftigte. Der Archidiakonus Burger in Rurth mar das Mufter, bas er in Diefen homiletischen Arbeiten zu erreichen fuchte. Bibel und Schreibtafel fehlten felten in bem Brodforbe, ben et, von feinem Bater ju beffen Gewerbe bestimmt, auf benachbarten Dorfern und Beerftragen oft in ber rauhften Bitterung umhertragen mußte. Die Entwichtung feiner Beiftesan= lagen und Salente erwarb ihm manche Gonner. ihrer leeren Bertroftungen mude, hatte er den Plan gu ftudiren fcon faft ganglich aufgegeben, ale fein Schickfal burch die Bermendung bes Diakonus Schoner in Rurnberg unvermuthet eine gunftigere Bendung nahm. In der genannten Stadt befuchte er feit dem 3. 1780 Die offentliche deutsche und lateinische Schule. Auf Die Bildung feines Gefdmacks hatte ber Rector Munter, Der die Classiter in ein barbarisches Deutsch zu übertragen gewohnt war, feinen vortheilhaften Ginfluß. Doch erweiterte Schmerler unter ber Leitung jenes Man= nes feine Sprachkenntniffe. Innerhalb vier Sahren brachte er es im Lateinischen, Briechischen und Bebraifden zu einer nicht gewöhnlichen Fertigfeit. in den neuern Sprachen hatte er rafche Fortschritte gemacht, als er (1784) die Universität Altdorf be-Bill war bort fein Fuhrer im Gebiet ber 309. Philosophie, Sixt in ber Kirchengeschichte und in der practischen Theologie, Sung in ber Dogmatik, Mo-ral und Eregese, und Ragel in ben morgenlandischen Sprachen. Bugleich ubte er fich fleißig, im Predigen. Seine Kanzelvortrage hatten eine Urt von religibler

Salbung, in welcher ber Ginflug einer ascetischen Gefell-Schaft in Nurnberg, beren Mitglied er gemefen mar, fic nicht verkennen ließ. Aber jede neue Predigt zeugte zugleich von feinen homiletischen Fortschritten, und ohne einen Ueberreft von Steifheit in ber Declamation und im Unstande, wurde Schmerler als Kanzelredner wenig ju wunschen übrig gelaffen haben. Bu bedauern war, baf er, bei feinem ausgezeichneten Rleife und feinen ftreng fittlichen Grundfagen, nach einem brittehalbjahrigen acabemischen Leben ben Lockungen ber Sinnlichkeit auf eine Beise unterlag, die ihm die Mussicht verschloß, in feinem Baterlande ein geiftliches Umt zu bekleiben. Er marb 1787 Saustehrer bei bem Pfarrer Lampert gu Rrautoftheim. Gine gleiche Stelle betleibete er im nachften Jahre bei bem Archivar Schindler in Bamberg. Im 3. 1790 murbe er zu Rurth Rector ber Gemeindefdule, mit vieler Arbeit und außerft geringem Gehalte. Die angestrengte Thatigfeit, mit welcher er fich feitbem bie fem Schulamt und mehrern literarischen Arbeiten wib: mete, erichopfte, verbunden mit bem ganglichen Mangel an Bewegung, feine Rrafte, und befdeleunigte feinen Tob ben 13. November 1794 im breißigften Lebensjabre.

Schmerler war ein langer hagrer Mann, von sehr blasser Gesichtefarbe, blauen weitsehenden Augen und blonden Haaren. Herzliches Wohlwollen, das neben einem lebhaften Geiste aus seiner Miene hervorleuchtete, bildete mit großer Bescheidenheit bei mannigsachen Kenntinissen, einen Hauptzug in seinem Character. Hinsichtlich seiner philosophischen und theologischen Grundsäge war er, wie sich für sein Alter ziemte, noch auf dem Wege der Untersuchung. Mehrere seiner moralischen Schristen waren bereits gedruckt, als ihn die genauere Kenntnis der Kantischen Werke wünschen ließ, in den seinigen von sesten Grundsägen ausgegangen zu seyn. Rit dem Kantischen Moralprincip hatte er sich in spätern Jahren innig bestreundet, so wenig er andern Grundsägen

bes Ronigeberger Philosophen beipflichten tonnte. Sein Glaubensbekenntniß legte er (1792) in "freimuthigen Betrachtungen über die bogmatische Lehre von Wundern und Dffenbarungen" nieder. In Diefem, gegen Doberlein's Meußerungen über jene Begenftanbe gerichteten Berfe suchte er ben Glauben an Gott, als Schopfer, Regierer, Erhalter ber Welt, an eine ewige Fortbauer bes Beiftes, an eine jenfeitige Belohnung bes Guten und Bestrafung des Bofen außer allen 3meifel ju ftellen. Bon foge= nannten reinen Bibellehren machte er feinen Glauben nicht abhängig. Bas er glaubte, bas glaubte er mit Berftand und grundlicher Ueberzeugung, Die er auch in feinen Schriften unbefangen aussprach. Den meisten Beifall Scheinen feine (1795) jum zweitenmal aufgelegten "Borlesungen über die burgerliche Moral" funden zu haben. Als Homilet empfahl er sich Leichenreben (1790) Sochzeitspredigten und Beichtreben (1792), die, wenn man in ihnen lnicht die tigkeit und Ungezwungenheit wieder fand, die feinen mundlichen Bortrag auszeichnete, doch durch helle Beiftesblicke in die wichtigsten Religionswahrheiten ent= schadiaten.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Schmer-

ler nachfolgende Schriften geliefert:

2) Ueber bie Bestimmung bes Burgers; eine Rebe bei ber erften of: fentlichen Prufung feiner Schuler. Rurnberg 1790. 4.

3) Leichenreben, vorzüglich jum Gebrauche bei fogenannten Lefeleichen auf bem Lanbe, Chent. 1790 - 1791. 2 Theile. 8.

4) Seophron's Lehren ber Beisheit und Tugend für feine erwachfene Techter, ober Berfuch einer Frauenzimmer : Moral. Grlangen 1791. 3 Abtheilungen. 8.

5) Maxmontel's moralifche Ergablungen, nach ber neuesten frangefichen Ausgabe überfest. Rurnberg 1791. 4 Theile. gr. 8.

6) Fürther Intelligeng : und Bochenblatt. . . 1792. 4,

7) Cochzeitpredigten. Coburg 1792. 8.

<sup>1)</sup> Ueber Die Bestimmung bes Meniden; eine Gelegenheiterebe, bei feiner Ginfuhrung in Die pabagogische Lehrstelle an ber Schule in Furth. Schwabach 1789. 4.

<sup>8)</sup> Borlefungen über bie Raturlehre, meinen lieben Ditburgern gesalten. Rurnberg 1792. 8. Dit Aupfern.

9) Borlefungen über bie burgerliche Moral, feinen lieben Mithurgen gehalten und meiftentheils mit moralischen Erzählungen belegt. Rumberg 1792, gr. 8. 2te Auflage. Chend. 1795. 2 Theile. gr. 8.

10) Freimuthige Betrachtungen über bie bogmatischen Lehren von Bunbern und Offenbarung; in Briefen an einen Freund. (Bairent)

1792. 8.

11) Beichtreben. Murnberg 1792-1793. 2 Theile. 8.

12) Moralifche Ergablungen und Schilberungen, gefammelt u. f. m. 1ftes Bandchen. Cbent. 1793. 8.

13) Gefundheitelehre fur Rinber, gum Beften armer BBaifen. Chen.

14) Sophron's Lebren ber Weisheit und Tugend, für seinen muchsenen Sohn, ober Moral für Junglinge. Leipzig 1793. 2 Theilt. & 2te Auflage. Cbenb. 1798. 2 Theile. 8.

15) Lateinisch beutsches und beutsch : lateinisches Borterbuch, jum Gebrauch fur Schuler bestimmt und ausgearbeitet. Erlangen 1794. gt. & 2te vermehrte und verbefferte Ausgabe (beforgt von G. I. Befenbed Rector bes Gymnasiums zu Erlangen.) Cbend. 1809. gr. 8.

16) Mugemeiner Boltetalenber für ben Burger und Landmann uf bif

3. 1795. Nurnberg 1795. 4.

Somerler's Bilbnis befindet fic vor feinen Borlefunge in tie burgerliche Moral (Rurnberg 1792) und vor feiner Lebenegificht von 3. F. Schleg. (Chent. 1795.)

### Carl Christian Erhard Schmid

war ben 14. April 1761 ju Beilsberg, einem Cadfen = Beimarifchen Dorfe im Umte Remba, geboren, und ber Sohn eines bortigen Predigers, ber fpaterbin Pfarrer ju Wenigenjena marb. Geine Mutter, eine Tochter bes Professors ber Theologie und Superinten= denten in Jena E. F. Beiffenborn ward ihm wenige Stunden nach feiner Geburt burch ben Tob entriffen. Der Bater, in fruhern Sahren Lehrer an ber Domidule zu Reval und Rector zu Sabfal in Efthland, befaß grundliche Renntniffe in ben altern Sprachen, ber Da= thematik und Philosophie, und war, als ein tuchtiger Padagog, in mehrfacher Sinficht geeignet, ben erften Unterricht seines Sohns zu übernehmen. Er that dies mit Gifer, unterftust von feiner zweiten Gattin Cophie Luife Clifabeth Fifcher, aus Loberfchus unweit Jena geburtig. Musgeruftet mit ben nothigen miffen= Schaftlichen Borkenntniffen eroffnete Schmid im 3. 1778 eine academische Laufbahn in Jena. Geine Sauptführer m Bebiet bes theologifchen Biffens maren Danovius, Briesbach und Beber. Im Lateinifchen und Griehifchen unterwiefen ihn Biedeburg und Schut, im Bebraifden, Sprifden, Arabifden und ben übrigen norgenlandischen Dialetten Gichhorn und Saller; n ben neuern Sprachen, befonders in ber englischen und rangofischen, Dicholfon und Boulet. Geschichte orte er bei Muller und Beinrich; Mathematif, Ihnfit und Uftronomie bei Biebeburg und Gudom; Laturgeschichte bei Sucow und Loder; Philosophie ei Ulrich; Statiftit bei Scheibemantel und Physiogie bei nicolai.

Nach Beendigung seiner academischen Lausbahn ard Schmid (1780) zu Weimar eraminirt, und trat die Reihe der Candidaten des Predigtamts. In Bezeitung des unter dem Namen Novalis als Dichter bez

fannten Freiherrn Friedrich v. Sarbenberg reifte er im nachften Jahre in's Braunfcmeigische. übernahm er eine Sauslehrerftelle bei bem Hofrath Penfel zu Schauberg, einer in ber Rabe von Sonneberg und Coburg gelegenen Smalten = Fabrif. In ber guleftgenannten Stadt ließ er fich unter die Canbidaten des Predigtamts aufnehmen. Rach zweisabrigem Aufenthalte ju Coburg traf er wieder in Jena ein, mit bem Plan, fich bort jum acabemischen Docenten gu bilben. Er erlangte bie Magisterwurde und ward bald nachher Mojuntt ber philosophischen Facultat. Unterftust burch bas Ennfer'iche Stipendium, hielt er ben Statuten biefer milben Stiftung gemaß, (1787) feine Rebe: "de libertate genuina cogitandi, docendi vivendique, ab Augustanae Confessionis auctoribus re ac verbis recommendata." In feinen Borlesungen beschäftigte er fich anfangs mit biblifder Eregefe, Erklarung bes Tenophon und anderer griechischen und romischen Claffifer; fpaterhin aber, besonders feit Rant's Schriften für ihn ein Begenftand ernfter Studien geworben waren, mit Philosophie, besonders mit ber Gritit ber reinen und der practischen Bermunft, mit Moralphilosophie, em: pirischer Pinchologie und naturlicher Theologie. Streben nach einer vielseitigen Bilbung führte ibn in Die Collegien, welche Lober über medicinische Unthropologie und Unatomie, und Batich über Botanif und Chemie las.

Seine academischen Vorlesungen setzte Schmid auch noch im S. 1787 fort, als er seinem Bater in Wenigenziena adjungirt worden war, um ihn in kirchlichen Amtszverrichtungen zu unterstüßen. Zu verdoppeltem Eiser in seinem academischen Wirkungskreise spornte ihn eine Bezsolbung, die ihm der Herzog von Weimar im J. 1791 anwies. Gleichwohl glaubte er einen vortheilhaften Rus, der um jene Zeit von Gießen aus an ihn erging, nicht ablehnen zu dursen. An der genannten Universität erzhielt er (1791) eine ordentliche Prosessur der Logis und

Metaphysit. Doch führte ihn, nachdem er von ber Mainzer correspondirenden literarischen Gesellschaft zu ihrem Mitgliede aufgenommen worden war, bereits bas 3. 1793 wieder nach Jena gurud. Er ward bort Profeffor der Philosophie, Diakonus und Garnisonsprediger. 3m 3. 1797 ernannte ihn die Erfurter Academie ber Biffenschaften zu ihrem Mitgliebe. Im nachsten Jahre ward er britter Professor ber Theologie. Durch Bertheidigung feiner Inauguralbiffertation: "de theologia Joannis Apostoli" erlangte er (1800) die theologische Doctormurbe. 1804 erhielt er vom Bergog von Sach= fen = Gotha ben Titel eines Rirchenraths und 1809 ben Grad eines Doctors ber Medicin. Er ftarb ben 10. April 1812 \*), nachdem ihn in ben letten Sahren feines Lebens die Leitung eines von ihm errichteten Ergiehunge= institute vorzugeweise beschäftigt hatte. Geit bem 3. 1809 war er befonders fur einen Berein thatig gemefen, ber ben bamale unter ben Studirenden bestehenden Ordensverbindungen entgegentreten, und reinere Begriffe von Chre, ben Ginn fur ein sittlich : wiffenschaftliches Leben unter ihnen verbreiten follte.

Ausgerüftet mit grundlichen theologischen und philossophischen Kenntnissen, trug Schmid als academischer Docent und als Schriftsteller wesentlich dazu bei, der Kantischen Philosophie Eingang bei dem gelehrten Pusblikum zu verschaffen, und zum Studium der damals noch wenig beachteten Schriften des Königsberger Philosophen anzuregen. Schon im J. 1786 hatte er Kant's Eritik der reinen Bernunft in einem Grundrisse zu academischen Worlesungen mit einem Wörterbuche begleitet, zu einem leichtern Verständniß der Kantischen Schriften. Eine seltene Tiefe, Gründlichkeit und Klarheit empfahl (1790)

<sup>\*)</sup> Nach Meufel (gel. Deutschland. 5te Ausgabe. 28b. 20. C. 174) und Spangenberg (handbuch ber in Iena feit 500 Jahren babingeschiedenen Gelehrten. (Jena 1819. S. 66.) Das Converssationslexikon (7te Auflage. Leipzig 1827, 188b. 9. S. 813) läßt ihn itrig erft 1813 flerben.

seinen "Bersuch einer Moralphilosophie," der 1802 jum viertenmal aufgelegt werden mußte. Die pfpcholo: gifche Behandlung ber Philosophie, zu welcher er burch Rant geführt worden war, empfahl er (1791) in feiner "empirischen Psychologie." In allen ihren Richtungen verfolgte er die Fortschritte der fritischen Philofophie. Doch hielt er fest an Rant, und trat ben philosophischen Ropfen entgegen, welche die Grenzen fei: nes Systems überschreitend, aus Ginem Sage alle Bahtheit ableiten zu konnen glaubten. Schmid gerieth baruber mit Richte in eine literarifche Tebbe, und mußte fich als Philosophen geradezu für Nichts erklaren laffen. In ben letten Jahren feines Bebens beschäftigte ihn eine historische und wissenschaftliche Darftellung der Gebrauche und Formen bes firchlichen Gultus, Die, von ber beiligen Schrift weber verboten, noch angeordnet, ohne Gefahr des Glaubens und Beschwerung des Gemiffens beibehalten oder verworfen werden konnen. Das Werk, in welchem er biefe Ibeen entwickelte, erfchien unter bem Titel: "Abiaphora" im 3. 1809. Mit einer allaemeinen Encyclopabie und Methodologie ber Wiffenschaften ichles Schmid im nachsten Sahre seine literarische Laufbahn.

Mehrere Beitrage zu Journalen abgerechnet, find bie nachfolgenben Schriften aus feiner Feber gefloffen:

gr. 8, 2te Auflage, Cbent. 1800. 8,

the ged by Google

<sup>1)</sup> Gritit ber reinen Bernunft, im Grundriffe gu Borlefungen; nebi einem Borterbuche gum leichtern Gebranch ber Rantifchen Schriften. Icna 1786. 8. 2te Muftage. Cbent, 1788, 8. 3te. Cbent, 1794. 8 4te. Cbent. 1798. 8.

<sup>2)</sup> Oratio de libertate genuina cogitandi, docendi vivendique, ab Augustanae Confessionis auctoribus re ac verbis commendata. Ibid. 1787. 4.

<sup>3)</sup> Diss. I et II de theologia biblica. Ibid. 1788. 4.

<sup>4)</sup> Berfuch einer Meralphilofophie. Cbend. 1790. 8, 2te Auflage. Cbend. 1792. 8. 3te. Cbend. 1795. gr. 8. 4te. Cbend. 1802. 8.

<sup>5)</sup> Empirifde Pfochologie. Cbent. 1791, gr. 8. 2te Muflage. Cbent. 1796. gr. 8.

<sup>6)</sup> Philosophisches Tournal fur Moralitat, Religion und Menforwohl. Siefen 1793—1795. 4 Bbe. 8. (jeder 3 hefte bildend, gemeinschaftlich mit F. B. D. Snell herausgegeben.)
7) Grundriß ber Moralphilosophie, für Borlesungen. Zena 1793.

- 8) Anleitung gur Menschentenntniß; aus bem Frangofficon bes herrn be la Chambre überfest. Sena 1794. 8.
- 9) Grundriß bes Raturrechts, für Borlefungen. Zena u. Leipzig 1795. 8.
  - 10) Philosophische Dogmatik. Iena 1796. 8.
  - 11) Pfphologisches Magazin. Cbent. 1796 1798. 3 Bbe. 8.
  - 12) Prebigten. Cbent. 1797. gr. 8.
  - 13) Grundriß ber Logie. Zena, Leipzig u. Marburg 1797. 8.
- 14) Predigten über Gegenftande, Die fic auf die gegenwartige Lage ber meralifden, tiechlichen ober politifden Welt beziehen. Zena 1798, ge. 8.
  - 15) Phyfiologie, philosophisch bearbeitet. Cbent. 1798-1801. 3 2be. 8.
- 16) Progr. Particula prior disputationis de ignavia errorum in religionis christianue disciplina vulgarium principe causa. Ibid. 1798. 4.
  - 17) Grundriß ber Detaphpfif. Altenburg 1799. 8.
  - 18) Diss. inaug. de theologia Joannis Apostoli. Jenae 1800. 4.
  - 19) Antunbigung eines theologischen Seminariums. Cbent. 1800. 8.
- 20) Progr. Brevis disputatio, qua Apostolorum Johannis et Pauli doctrinam de natura Christi quam maxime consentire demonstratur., Ibid. 1802. 4.
  - 21) Auffage philosophischen und theologischen Inhalte. Gbent. 1802. 8.
  - 22) Anthrepologifches Journal. Cbent. 1803. 2 Bbe. 8.
- 23) Grbachtnigpredigt gur Aobesfeier bes Gerzoge Grnft II. von Sachfen : Gotha. Ebenb. 1804. 8.
- 24) Progr. quo controversia pietistica de Adiaphoris breviter enarratur. Ibid. 1807. 4.
- 25) Bocabelbuch ju Brober's kleiner lateinischer Grammatit; nach ber Folge ber Paragraphen geordnet. Cbenb. 1807, gr. 8,
- 26) Encyclopabifches Lehebuch ber frangofischen Sprache, zur zwede magigen Berbindung bes Cach : und Sprachunterrichts fur Schulen. Cbend. 1808, 8.
  - 27) Wiaphora, miffenfchafelich und hiftorifch unterfucht. Leipzig 1809. 8.
- 28) Progr. Nexus dogmatis de natura Jesu Christi vere humana cum universa morum doctrina N. T. libris demonstratur, Particula I. Jenae 1809. 4.
- 29) Allgemeine Encyclopabic und Methobologie ber Biffenfchaften, Cbent. 1810. 8.

#### Christian Ernst Schmid

mar ben 14. Man 1715 ju Rabenau bei Dreeben geboren. Seine miffenschaftliche Bilbung verbantte Schmid ber Schulpforte und fpaterhin ber Universitat Leipzig, mo er (1739) burch Bertheidigung feiner Differtation: "de sacrificio a perjuris offerendo, ad Levit. 5, 20" bie Magisterwurde erlangte. Reben ber Theologie, bie fein Sauptstudium blieb, beschäftigte er fich befonbete mit ben altern Sprachen. Bereits im 3. 1739 hatte er bie Stelle eines Besperpredigers an ber Paulinerfirche erhalten. Das im J. 1741 ihm übertragene Umt eines Catecheten an ber Petersfirche legte er im nachsten Sahre nieder. Er ging um biefe Beit nach Raumburg, wo er britter Diakonus an ber Bengelefirche und 1750 Archidiakonus mard. Das 3. 1757 erhob ihn jur Burde eines Paftore und Superinten: benten in Gilenburg. Dort ftarb er ben 27. November 1786, ben Ruhm eines Belehrten hinterlaffend, bet mit grundlichen Renntniffen in ben einzelnen Theilen bes theologischen Biffens, eine ungeheuchelte Religiofitat und bas unermubete Streben vereinigte, unter feinen Gemeinde= gliebern acht driftlichen Ginn und ben unerschutterlichen Glauben an eine weise und gerechte Borfebung gu verbreiten. Diefer Glaube mußte ihn felbft beruhigen, als ibm ber Tod im 3. 1773 mehrere Rinder entrig. Dringend empfahl er bas Gebet, beifen Troft und Birtfamfeit in truben Schicksalen er an sich felbst erprobt hatte. In der theologischen Literatur mard er vorzüglich burch "fatechetische Betrachtungen und Dispositionen über bas erfte Sauptftud" vortheilhaft befannt, Die unter feinen übrigen Schriften nicht überfeben ju merben verbienen.

Die nachfolgenden Schriften, groftentheils bogmatischen und ascetischen Inhalts find, einige Beitrage zu Journalen abgerechnet, aus Schmid's Feber geflossen:

Sand .

- 1) De discipulo non super magistrum. Lipsiae 1737. 4.
- 2) De jucundo gratiae inhabitantis sensu. Ibid. 1738. 4.
- Vindicatio votorum efficaciae contra praecipuas objectiones adversariorum. Ibid. 1738. 4.
- 4) Expositio ritus cautandi per noctes dierum festorum apud Hebraeos ad Jes. 30, 29. Ibid. 1738. 4.
  - 5) De vita fidei. Ibid. 1738. 4.
- 6) De lege per peccatum infirmata: ad Rom. 8, 3. 4. Ibid. 1739. 4.
- De veritatis divinae doctoribus tanquam 5υλοις ἐκκλησιας,
   Galat. 2, 9. Ibid. 1739. 4.
- 8) Diss. de sacrificio a perjuris offerendo, ad Levit. 5, 20 sqq. Ibid. 1739. 4.
- 9) De corpore Christi omnis in sepulcro experte corruptionis, contra Anonymi dubia, ad Ps. 16, 10. Ibid. 1740. 4.
- 10) Diss. de promotione academica, Christo ejusque Apostolis perperam tributa. Ibid. 1740. 4.
- 11) Der große Rame bes herrn, ale ein feftes Schlof ber Gerechten in Roth und Clend; eine Predigt. Raumburg 1745. 4.
- 12) 3wo Dent: und Dantpredigten, welche wegen bes Religionofries bens in ben Nachmittageflunden gehalten worben. Gbenb. 1756, 4.
- 13) Catechetische Betrachtungen über bas erfte hauptflud, gehn Prebigeen; nebft einem Unhange von Dispositionen über baffelbe. Leipzig 1736. 8.
- 14) 2Borte bes Geile und ber Liebe bei feiner vom herrn befohlenen Amteveranberung. Gbenb. 1759. 4.
- 15) Die guten Absidten bes guten Gottes bei ben ploglicen Tobes: fallen feiner Rinder; eine Standrebe. Merfeburg 1773. Fol.

# Christian Friedrich Schmid

war ben 20. November 1741 zu Roglig im Stifte Merfeburg geboren. Er ftubirte Theologie zu Leipzig, wo er 1763 mit ber Magifterwurde bas Recht erlangte, philosophische Collegien ju lefen. Er eroffnete fie (1764) mit einem lateinischen Programm über ben Urfprung ber vier Evangelien, nachbem er turg zuvor in einigen Abhandlungen die Benutung ber Alexandrinischen Berfion bei ber Interpretation ber beiligen Urkunden dringend empfohlen hatte. Das 3. 1767 erhob ihn, nachdem er fich durch einige theologische Abhandlungen als Schriftsteller vortheilhaft bekannt gemacht batte, jum außerordentlichen Professor der Philosophie. 3. 1772 folgte er einem Rufe nach Bittenberg. ward er ordentlicher Professor der Theologie. Bertheibigung feiner "Diss. inaug. qua divina origo librorum canonicorum Veteris Testamenti ex antiquis scriptis Judaeorum et Christianorum probatur et vindicatur" erlangte er gleichzeitig (1772) bie theo. logische' Doctorwurde. Sein Tob erfolgte im May 1778.

Auf ben Namen eines vielseitig gebildeten Gelehrten hatte Schmid keine ungegründeten Unsprüche. Als Theolog hatte er, mit gründlichen Sprachkenntnissen ausgerüstet, Eregese und Eritik der biblischen Urkunden ju seinem Hauptstudium gewählt. Ueber die Epistel an die Hebraer und über den Brief des Judas schrieb er in den J. 1765—1768 schähdere historisch ekritische Bermerkungen. Manche treffliche Abhandlung enthielten auch die in den J. 1769—1771 erschienenen zwei Bände seiner "philologischen und kritischen Bibliothek," zu welcher er späterhin (1773 und 1774) noch 5 Stücke hinzusügte. Dem ältern Lehrbegriff der Kirche zugethan, glaubte er (1772) den göttlichen Ursprung des alttestamentlichen Kanons aus schriftlichen Zeugnissen der altern



Juben und Christen barthun zu mussen. Fast gleichzeitig (1771) war er durch eine kritische Untersuchung über die Apokalppse zu Erläuterungen und Abhandlungen über den Ursprung und die historische Gewisheit des alt= und neutestamentlichen Kanons geführt worden, dessen Geschichte und Rechtsertigung ihn noch in den letzten Jah= ren seines Lebens (1775) zu einer eignen Schrift veran= laßte. Gelesen zu werden verdient eine lateinische Ab= handlung, in welcher er (1772) die gewöhnlichen Fehler dei der Interpretation der biblischen Urkunden nachwies. Er sügte dieser Abhandlung eine andere bei, in welcher er der theologischen Denk= und Sprechsreiheit das Wort redete.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schmib nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Epist. Specimen animadversionum in Theophrasti characteres morum. Lipsiae 1761. 4.
- 2) Diss. Versio Alexandrina optimum interpretationis librorum, sacrorum praesidium. Specimen I et II. Ibid. 1763—1764. 4.
  - 3) Progr. Origines IV Evangeliorum. Ibid. 1764. 4.
  - 4) Epistola de Herodianis. Ibid. 1764. 4.
  - 5) Discours sur la vraie grandeur des Princes. Ibid. 1764. 4.
- 6) Discours sur le devoir des sujets, de faire des prières pour la prosperité de leur souverain. Ibid. 1764, 4.
  - 7) Specimen II in Epistolam Jacobi. Ibid. 1764. 4.
  - 8) Diss. super origine Epistolae ad Hebraeos. Ibid. 1765. 4.
- 9) Observationes criticae, historicae, theologicae super Epistola ad Hebraeos. Ibid. 1766. 8.
- 10) La philosophie de l'histoire de feu l'Abbé Bazin critique. Ibid. 1766. 8.
  - 11) Diss. adversus superstitionem. Ibid. 1766. 4.
  - 12) Progr. de consensione universa, naturae voce. Ibid. 1767. 4.
  - 13) Diss. de finibus rerum, maxime animorum. Ibid. 1768. 4.
- 14) Observationes criticae, historicae, theologicae super Epistola S. Judae. Ibid. 1768. 8.
- 15) Philologische und fritische Bibliothet. Cbent. 1769-1771. 2 28be. 8.
- 16) Die Bernunftlehre , gum Gebrauch bei feinen Borlefungen. Cbend. 1769. 8.
- 17) Die Metaphysit, jum Gebrauch bei feinen Borlefungen. Cbenb. 1770. 8.
  - 18) Oratio de illiberali et parum frugifero studio criticorum,

qui in dijudicandis libris divinis historica, antiquaria, critica et philologica qualiacunque ostentant, in fraudem testimonii S. Spiritus. Lipsiae 1770. 8.

19) Db bie Offenbarung Johannis ein achtes gettliches Buch ift; eine kritische Untersuchung mit Erlauterungen und Abhandlungen über ben Urfprung und bie bifterische Gewisbeit ber kanenischen Sammlung bes Alten und Neuen Teftamente. Gbenb. 1771. 8.

20) Diss. theol. inaug. qua divina origo librorum canonicorum Veteris Testamenti ex antiquis scriptis Judaeorum et Christianorum

probatur et vindicatur. Vitebergae 1772. 4.

. 21) Progr. de antiqua forma, collectione et conservatione Codicis sacri hebraici. Ibid. 1772. 4.

- 22) Duae orationes theologicae I de vitiis vulgaribus Germanerum in interpretandis libris divinis, II de theologica sentiendi et dicendi libertate. Ibid. 1772. 4.
- 23) Reue philologifche und tritifche Bibliothet. Cbent. 1773 1774. 5 Cruce 8.
- 24) Progr. Vindiciae nativitatis Christi e matre virgine ad Es. 7, 14. 15. Ibid. 1778. 4.
- 25) Progr. Origines dogmatum de rebus ultimis. Sectia I. Ibid. 1774. 4.
- 26) Progr. de potestate vocabulis σαρκός et πνεύματος ès Christo dictis in N. T. subjecta, Ibid. 1775. 4.
- 27) Progr. Judaeorum, qui Christi tempore vixerunt, de eodem variae opiniones. Ibid. 1775. 4.
  - 28) Progr. Brevis expositio Psalmi secundi. Ibid. 1775. 4.
- 29) Enarratio doctrinae librorum sacrorum de lapsu daemenum. Ibid. 1775. 4.
- 80) Historia antiqua et vindicatio Canonis sacri Veteris Novique Testamenti, libris II comprehensa. Lipsiae 1775. 8 maj.
- Annotationes in Epistolam Pauli ad Romanos philologicae, theologicae et criticae. Ibid. 1777. 8.

#### Conrad Arnold Schmid

war den 23. Februar 1716 ju Luneburg geboren und ber Gohn eines Rectors an ber bortigen Johannis= Schule, ber fich feine literarische Bilbung febr. angelegen fenn ließ und fruh in ihm die Reigung jum Studium ber Classifer und zu gelehrten Forschungen wedte. Riel, Gottingen und Leipzig ftubirte Schmid Theologie. Auf der zuletigenannten Universitat verweilte er am langften. Er erlangte bort bie Magistermurbe. Sein poetisches Talent, bas sich schon zu Gottingen (1736) in einer lateinischen Beroibe bewährt hatte, empfahl ibn ben talentvollen jungen Mannern, welche bamals in Leipzigunter Gartner's Leitung Die fogenannten "Bremischen Beitrage" herausgaben, an welchen er als Mitarbeiter Untheil nahm. 2016 ihm nach bem Tobe feines Baters, (1746) bas Rectorat in Luneburg übertragen marb, fuhr er fort, feine Duge gu literarifchen Arbeiten gu benugen. In jene Beit (1751) fallen feine "Erflarungen ber Gemuthebewegungen nach ben Gagen ber ftoifchen Beifen. " In biefer, nach bem Griechischen eines unbe-Kannten Berfaffere bearbeiteten Schrift trat unter trodinen und unfruchtbaren Gubtilitaten Die feinfte Belt = und Menschenkenntniß hervor, und unklare Begriffe erhoben, fich durch eine beutlichere Bestimmung ju flaren Borftels Me Dichter zeigte fich Schmid (1760) in , Liebern auf die Geburt bes Erlofers," die fich burch Rraft ber Gedanten, gulle und Mannigfaltigfeit bes Musbrucks und rhythmischen Bohlflang empfahlen. In bem ge= nannten Sahre war er Professor ber Theologie und ber romifden Literatur am Collegium Carolinum gu Braunschweig geworben. Dort tam er mit feinen gen bemifchen Freunden Gartner, Gbert und Bachanis in erfreuliche Berührung. Auch mit Serufatener Leffing und Efchenburg ward er befannt, Bielfach ange= regt zu literarischer Thatigkeit, gab Schmid (1764) bie

Umarbeitung einer, von seinem Schwiegervater, dem Superintendenten Raphel in Lüneburg, unternommenen Uebersetzung des Arrian heraus, die er mit einigen Anmerkungen begleitete, und außerdem eine Uebersetzung von Hanno's Seercise, nebst den darüber von Bougain ville und Doddwell versaßten Abhandlungen beissügte. Berdienstlicher noch, als seine Uebersetzung des Cornelius Severus (1769), war ein Jahr später die Bekanntmachung einer Handschrift der Bolssenbuttelschen Bibliothek. Die Kirchengeschichte erhielt keinen unwichtigen Beitrag, als Schmid durch jene Handschrift den bisher unvollständig gedruckten Brief des Bisschofs Abelmann aus Brescia an Berengar

ergangte und berichtigte.

2016 Schmid ben 17. Rovember 1789 farb, noch bem er (1777) ein Canonifat bei bem St. Cyriafefift in Braunfchweig und (1786) ben Character eines Confiftorialraths erhalten batte, hinterließ er ben Ruhm eines vielfeitig gebildeten Belehrten. Er tonnte, wie Berber von Leffing fagt, ein Urbild bes Rleißes gt: nannt werben. Seinen Character als Mensch empfahl unerfcutterliche Rechtschaffenheit, anspruchlofer Ginn und Bergliches Bohlwollen. Schon fein Meugeres flofte Bertrauen ein. Dit liebenswurdiger Begeisterung bulbigte er allem Guten und Schonen. Bon ber heitern gaune, bie ibn zu einem angenehmen Gefellschafter machte, gab er auch in einem Gebicht von mahrhaft romantischer Erfindung, bes heiligen Blafius Jugendgeschichte und Bifionen betitelt, (1786) einen glanzenden Beweis. Er felbst hielt dies fleine Meisterwert voll Wig und Laune für nichts weiter, als einen unfchuldigen Schera, beffen Beftimmung mar, feinem Freunde Gartner gum Canonis tate am Stifte St. Blafii in Braunschweig Glud ju munfchen.

20uper einigen Beitragen zu Journalen hat Schmib

nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Encomiasticon Acad. Georg. August. Carmen heroicum.
- 2) Progr. de officiis, quae debemus Clar. Viror. memoriae. bid. 1747. 4.
- 3) Progr. de eo, quod semper delectat in comicorum fabulis. bid. 1748. 4.
- 4) Progr. de historiarum monumentis a scriptoribus annalium patrise conservandis. Ibid, 1750, fol.
- 5) Progr. ad natalem XIV Sereniss. Walliae Principis Georgii Fuil. Friderici etc. Ibid. 1751. fol.
- 6) Erklarungen ber Gemuthebewegungen nach ben Cagen ber floifden Beifen; aus ben Griechifden eines unbefannten Berfaffers überfegt. abend. 1751, 8.
- 7) Progr. de scientia, prima virtutum in tabula Cebetis Socratis. bid. 1752. fol.
- 8) Daß ber Tod ber Fremmen bie Bufriedenheit eines Chriften mehr beforbere, als fiere. Cbend. 1753. Fol.
- Progr. de clarorum virorum imaginibus in historicorum scriptis. Ibid. 1754. fol.
- 10) Apospasmatia quaedam scriptorum antiquorum et medii sevi cum codd. coll. Ibid. 1756. 4.
  - 11) Lieber auf bie Geburt bes Ertofere. Cbenb. 1760. 8.
- 12) Arrian's indife Merkwirdigfeiten und hanno's Seereifen; nebft Dobdwell's Prufung ber Seereife bes Rearch und herrn v. Bougain ville Abhandlung ben ber Seereife bes hanno und ben. Garthaginensischen handleplagen, die er an ben Kuften von Afrika angelegt hat. Mit Landcharten und einem geographischen und hifterischen Regifter über ben Arrian. Braunschweig und Wolfenbuttel 1764. gr. 8,
- 13) Der Artna bes Cornelius Severus überfest. Braunschweig 1769. 21. 8.
- 14) Adelmanni, Brixiae Episcopi, de veritate corporis ac sanguinis Domini ad Berengarium Epistola e Codice Guelpherbytano emendata et ultra tertiam partem suppleta, cum Epistola Berengarii ad Adelmannum et variis scriptis ad Adelmannum pertinentibus. Ibid. 1770. 8.
- 15) Des heiligen Blafius Augendgefdichte und Bifionen; ein Gebicht. Berlin 1786. gr. 8. Mit 1 Rupfer.
- Somide Bilbniß befindet fich vor bem (Leipziger) Almanach ber beutichen Mufen auf b. 3. 1777 und, von Genne geftochen, vor bem 73ften Banbe ber Allgem. Deutschen Bibliothet (1787).

# Hieronymus Wilhelm Schmid

war ben 2. July 1685 zu Obensoos geboren und ber Sohn eines bortigen Predigers. Die Sinderniffe, welche der fruhe Tod feines Baters bem Bunfche ju ftubiren entgegenftellte, murben burch bie Unterflugung einiger Gonner in Nurnberg befeitigt. Der St. Boren; fcule und bem Gymnafium ber genannten Stadt perbankte Schmid feine wiffenschaftliche Bilbung. In feinem 16ten Sahre bezog er die Universitat Altdorf, mo Dmeis, Sturm, Rotenbed, Sontag und Lange feine Sauptführer im Gebiet bes theologischen Biffens maren. Auf den Universitaten Bittenberg, Tubingen und Roftod, die er fpaterbin bezog, ubte er fich fiefig im Disputiren. Als er fich nach Konigsberg begeben. wollte, traf ihn bas Loos, burch einen treutofen acabemischen Freund an ben in polnischen Diensten ftebenden General Iffland verkauft, mit Gewalt nach Polm abgeführt und bort als Coldat gemisbraucht zu werden Drittehalb Sahre folgte er ben Marichen ber polnifon Truppen unter manden Beschwerben und Lebensgefahren In Warschau entging er, bei ber bort herrschenden Pellem Tobe, ber Tausenbe hinraffte. Seinen Kenntniffe verbankte er eine Unftellung bei ber Kriegskanglei be Generals Golg. Durch wiederholte Borftellungen un Bitten gelang es ihm endlich, fich aus feinen Dienftvet baltniffen zu befreien. Er ging nach Ronigsberg, m er einige philosophische und theologische Borlesunge borte, und hierauf 1712 nach Rurnberg. Dort tri er in die Reihe ber Candibaten bes Predigtamts. 3 3. 1714 ward er Pfarrer ju St. Belena und Diafonu ju Siltpoltstein. Um jene Beit (1716) fand er Unna Apollonia Schmid, ber Tochter eines Die tonus ju Bord, eine burch Beift und Berg ausgezeichnet Gattin, mit welcher er in einer febr glucklichen, burt mehrere Rinder gesegneten Che lebte. 3m 3. 171

rhielt er zu Rurnberg bie Stelle eines fogenannten Gu=

en = Predigers im neuen Spital.

Schmid starb den 28. Februar 1735 im 50sten lebensjahre. Die Muße, welche ihm seine Umtsgeschäfte zönnten, deren Erfüllung er sich mit großer Gewissen jaftigkeit unterzog, widmete er dem Unterricht und seiner igenen höhern Geistesbildung. Der Umfang seiner theogogischen Kenntniffe war nicht gering. Besonders war r sehr bewandert in den altern Sprachen. Als Schriftzleller ward er besonders durch seine "historisch=theolopische Betrachtung über die Laufe (1733) und durch ine zwei Jahre später herausgegebene Abhandlung bestant, in welcher er eine Auslegung der bekannten Hausstasel Luther's versuchte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen bat Schmid

nachfolgende Schriften geliefert:

1) Cob : und Dankgebete auf Die gehn Fefte bes driftlichen Rirdensahrs. . . . 1723, 12.

2) Theologisch shiftorische Beschreibung bes evangelischen Kirchenjahrs, vorinnen verschiebene schwere Stellen ber Evangeliften gehoben find. Rurnberg 1729. 8.

3) Siftorifche Borrebe vom Urfprung, Alterthum und befondern Derturbigfeiten bes Chorale, ju Diegel's evangelifchem Choralbuch. Cbend. 1713.)

4) Theologisch : hiftorische Betrachtung ber heiligen Taufe. Schwabach 733. 8.

5) Lebendige Auslegung ber Saustafel D. Buther's. Cbent. 1735. 8.

6) Oratio de insignioribus quibusdam Sacrorum juribus, quibus perillustr. Senatus Norimbergensis jam ante tempora divinitus intauratae usus est. (Diese im I, 1729 für E. K. b. Pomer gehale ene Rebe steht in Strobel's Miscellaneen 1778. Sammlung I. 5. 69-88.)

7) Des scharffinnigen Erasmi von Rotterbam ergegliche und lehrreiche Besprächer, namentlich bie gebesserte Unebe, ber schandlich geizige Reiche, er Rosteuscher, ber Reuter ohne Pferd, rein und lebhaft in bas Deutsche werfest und mit nuglichen Reals und Berbal: Noten versehen. Frankf. 1. Leipzig (Rurnberg) 1735. 8.

# Johann Christoph von Schmid

war ben 25. Juny 1756 gu Ebingen im Burtem: bergischen geboren und ber Sohn eines dortigen Schonfat: bers und Theilhabers an einer Beugfabrik. Der fromme Sinn feiner Mutter wedte fruh in bem Rnaben ben Reim der Religiositat. In einem schwachlichen Korper regte fich ein lebhafter, wißbegieriger Beift, ber gu iconen Erwartungen fur bie Butunft berechtigte. feinen Anabenjahren beschäftigte ihn oft anhaltend bas Lefen ber Bibel. Die Entwicklung feiner Berftanbeis frafte murbe in ber lateinischen Schule feiner Baterfiadt auf's gunftigfte geforbert. Schmid zeichrete fich vor feinen Mitschulern so vortheilhaft aus, daß er schon im. ten Sahre aufgefordert werben konnte, bei einem Gint feste eine Rede zu halten. Seine Liebe zu ben Biffin-Schaften ward genahrt, als feine Eltern im 3. 1768 nach Ulm zogen. Obgleich erft zwolf Sahre alt, fonnte er, gut vorbereitet, in eine ber hobern Glaffen bes bot tigen Inmnasiums aufgenommen werben. Seit dem 3. 1773 benutte er die Borlefungen ber an bem bamalige acabemischen Symnasium in Ulm angestellten Professon und bilbete fich zugleich burch einen unermubeten Privat fleiß. Schon im 3. 1775 fublte er fich ftart genn Die Universitat beziehen zu konnen. Aber ber um bie Beit erfolgte Tob feines Baters, ber feine Mutter un feche Geschwifter in durftigen Umftanden guruckließ, ftell ber Fortsetzung feiner Studien manche Binderniffe a Doch bezog er, mit maßiger Unterftugung a bem elterlichen Saufe und mit fparfam fliegenden St pendien aus feiner Baterftabt, in feinem zwanzigf Jahre die Universitat Erlangen, wo er fich bem Studiu ber Theologie widmete. Un Rofenmuller fand einen theilnehmenden Gonner, ber ihn gu fich in's Sa nahm und feine Sohne burch ihn unterrichten ließ. 30 auch auf den Bang feiner Studien und auf feine wiffe

chaftliche Bilbung überhaupt gewann jener ausgezeich= iete Theolog einen febr gunftigen Ginfluß. 3m 3. 1782 vertheidigte Schmid seine Abhandlung "de legis Moaicae apud veteres Christianos auctoritate." rlangte um jene Beit bie Magisterwurde und hielt fir= henhistorische Borlefungen, befonders über Die Geschichte er Reformation. Durch Rofenmuller u einer richtigen und geschmackvollen Interpretation ber beiligen Urkunden geführt und zugleich der Ginn für irchenhistorische Studien in ihm angeregt und gewedt vorden. Dit feinem Freunde Baner, bem nachherigen R. Baierischen Confistorialrathe, entschloß er fich gur Beransgabe einer "Rirchengeschichte fur allerlei Lefer" beren erfter Theil, mit einer Borrede Rofenmuller's begleitet, im 3. 1780 erschien, boch ihn felbst, als Berfaffer, nicht befriedigte. Indeß mar er badurch gu einer Kenntniß ber Quellen und gur Reigung, grundlich zu fludiren, gelangt. Richt jene jugendliche Arbeit, planlos in ihrem Entwurf, wohl bas Studium der Patriftit fette er eifrig fort, felbft mit ber Lecture einiger Scholastifer fich beschäftigend und Nachforschungen anstellend über die Verhandlungen der Concilien. Reben feinen Vorlefungen ertheilte er Unter= richt im Bebraischen und Englischen, in welcher lettern Sprache er, so wie besonders in der frangofischen und italianischen, febr grundliche Renntniffe befaß.

Im J. 1783 begleitete Schmid Rofenmuller nach Gießen, wohin dieser damals einen Ruf erhalten hatte. Doch ging er bereits 1784 nach illm zuruck, und ward dort unter die Candidaten des Predigtamts aufgenommen. Als Kanzelredner gefiel er, neben der Gediegenheit, Kraft und Wärme seines Vortrags, auch durch die Reinheit der Sprache. Schon damals verslobte er sich mit seiner nachherigen, vieljährigen treuen Lebensgefährtin Juliane Catharina, einer gebornen Dapp. Ungeachtet des innigen Bandes, das ihn an sie knupfte, behielt er seine hohere wissenschaftliche Bils

bung stets im Auge. Er ging-nach Leipzig, wohin ihn Rosenmuller, der dort Professor geworden war, um jene Zeit rief. Dort kam er mit mehrern ausgezeichneten Gelehrten in erfreuliche Berührung. Auch in Berlin, Dresden, und in andern Städten Brandenburgs und Sachsens machte er manche, auf Geist und herz wohlt thätig einwirkende Bekanntschaft. Im I. 1788 kehrte er nach Ulm zurück, wo er Lehrer an der sechsten Classe des dortigen Gymnasiums ward. Um jene Zeit vermählte er sich mit seiner Braut und lebte mit ihr zwanzig Jahre in einer sehr glücklichen, durch mehrere Kinder gesegneten Ehe.

Durch feinen Unterricht in ben einzelnen 3meigen bes theologischen, hiftorischen und philologischen Biffent, verbunden mit feiner Ginficht und unermudeten Ibiffifeit, wirtte Schmid gunftig fur bie Berbefferung bes Schulwesens. Mit bem Beitgeifte fortschreitend, det nie von ihm beherricht, war er unermudet, bas Rem # prufen und das Beffere sich anzueignen. Doch trate ber Musführung feiner zwedemäßigen Plane Unwissenbit und Gifersucht oft entgegen, wie bies aus einem bamals an Senne in Gottingen gefchriebenen Briefe unwiderfprechlich hervorgeht. Mit Beibehaltung einer Profeffut ber Moral am academischen Gymnasium zu ulm, bie er im 3. 1790 erhalten hatte, mard er zwei Sahre fra ter Diakonus an ber bortigen Dreifaltigkeitskirche. Gie ben Jahre hatte er die Professur ber Moral befleidet, als ihm ftatt ihrer bas Lehramt ber Geschichte übertragen warb. Er las feitbem brei Sahre hindurch allgemein Beltgeschichte, ein Sahr beutsche Geschichte und ein Sahr Literargeschichte. Bugleich wirkte er burch unent geltlich ertheilten Unterricht gunftig fur Die literarifch und linguiftifche Musbilbung ber Studirenben, welche d zu Ercerpten und Uebersebungen aus ben Claffifern und zu eignen Auffagen anregte. Seine raftlofe Thatigtel und unermudete Berufetreue fanden verdiente Anertennung Die Ronigl. Baierifche Academie ber Biffenschaften 3 Munchen ernannte ihn ju ihrem auswärtigen ordentliche litgliebe, und die Ronigl. Baierifche Regierung zeichnete n ale Beiftlichen aus, indem fie ihn im 3. 1809 in ber Dreifaltigkeitekirche, an welcher er fiebengebn ahre geftanden hatte, als erften Fruhprediger an ben tunfter verfeste. 2016 Ulm im 3. 1810 an Burtem= rg überging, belohnte ber neue Landesberr Schmio's lerdienfte burch die Ertheilung ber Pralatenwurde und e Ernennung jum Generalfuperintenbenten. 216 Prat hatte er Sig und Stimme in ber Stanbeverfamm= ng. Diese, so wie die jahrliche Synode führte ihn itdem ofters nach Munchen.

Ein harter Schlag bes Schickfals traf ihn, als ber ob ihm (1811) seine Gattin raubte. Die Sorge fur feine inder, und die Gewöhnung an ein trauliches Familienleben, wog ihn, im' Berbft bes genannten Sahre ber vieljahrigen reundin feiner verftorbenen Gattin, Buife Juliane vorothea Raifer am Altar bie Band zu reichen. eine Lage, ichon unter ber Ronigl. Baierischen Regierung rgenfrei geworben, entsprach unter ber Burtembergischen in hoherm Grabe feinen Bunfchen. Gein Biringsfreis gab ihm willkommene Beranlaffung, theils h feinem Predigerberufe gu widmen, theils fur Rirchen ib Schulen burch feine Mufficht und Leitung fegensreich wirken. Bugleich behielt er bie nothige-Duge fur ine Lieblingeftubien, fur ben Umgang mit feiner Fami= und einigen außerwählten Freunden. 3m 3. 1817 nannte ihn ber Konig von Burtemberg jum Curator 6 Gymnasiums, fur welches er sich, auch nachbem er it bemfelben außer aller Berbindung gekommen zu fenn jien, noch immer lebhaft intereffirte. Dit neuem Gifer ib gunftigem Erfolg wirkte er feitdem fur jene Lehran= alt, fand fich aber, feines vorgeruckten Alters wegen, 1819) veranlaßt, um Entlaffung anzusuchen. ich im 3. 1824, in welchem ihn fein Monarch jum itter bes Ordens ber Wurtembergischen Krone ernannt itte, war ihm, bei einer festen Korperconstitution, die raft und Regsamkeit seines Geistes geblieben. Im Sommer 1825 unternahm er mit seiner Familie eine Reise nach ber Schweiz, wo er den Rigi bestieg. Der Plan, im nachsten Sommer nach Bern zu reisen, mußte, seiner bereits sehr geschwächten Gesundheit wegen, aufgegeben werden. Er litt an hartnäckigen Unterleibsbeschwerden und einem Asthma, seit er im Dezember 1825 in Stuttgart, wo er der Spnode beigewohnt hatte, von einem Schleimsieber befallen worden war. Einigermaßen gestärkt kehrte er im August 1826 aus dem Niedernauer Bade zurück. Aber seine Kräste schwanden seit jener Zeit merklich. Er starb den 10. April 1827, nachdem er einige Stunden vor seinem Tode, mit völligem Bewußtseyn und stiller Resignation von seiner Familie und einigen ihn besuchenden Freunden und Verwandten Absschied genommen hatte.

Neben der Freude und Heiterkeit, die seine wissenschaftliche Thatigkeit über sein von manchen Sorgen und Leiden nicht befreites Leben verbreitete, war er für Freundschaft, hausliches Glück und für die Schönheiten der Natur sehr empfänglich. Ungeachtet einer angebornen Heftigkeit, die oft seinen Verstand und sein Gefühl beserrschte, regten sich Wohlwollen und innige Theilnahme an den Schicksalen seiner Verwandten und selbst ihm völlig fremder Personen in seinem Herzen. Er hatte mehrere Psleglinge, für deren Unterhalt und Erziehung er mit Eiser sorgte und in dieser Hinsicht kein Opfer

fcheute.

Als Kanzelredner war Schmid mit Recht geschäft. Durch Licht und Warme, Innigkeit, Ueberzeugungskraft und einen richtigen Blick in's menschliche Herz, der alles wieder auf die Verklarung des Lebens im Sinn und Geist des Erlösers zurücksührt, empfahlen sich fast alle seine Predigten, deren er mehrere dem Druck übergab. Dem religiosen Mysticismus, der Frommigkeit, die sich in dunkeln Gesühlen und Worten kund giebt, war et abhold. Aber er haßte auch die Anmaßungen der Verzungft, die ihre Grenzen überschreitet und das Wehen

bes gottlichen Beiftes im Chriftenthum nicht vernimmt. Durch die zwiefachen Rlippen, an benen bie Unbanger bes Mysticismus und Rationalismus scheitern, hatte er sich gludlich hindurch geholfen. Abhold mar er, nach einem Fragment, bas fich unter feinen Papieren fand, "ber anmagenden, troden verftanbigen, berglofen 216= fprecherei, die fich weber auf historische und philologische Renntniffe, noch auf hobere geistige Philosophie grundet, und bas lautere, reine, mit mahrem beffern Befen innig verwebte Gefühl verleugnet, bas durch bas Chriftenthum angeregt wird." Abhold mar er aber auch "ber blos gebieterischen Orthodorie, die sich heut zu Tage munder= bar gattet mit einem Schein von Philosophie und fich einkleidet in Myfticismus, die Die Freiheit bes Beiftes auf's neue, nur unter andern Formen, ju lahmen fucht und auf einer conventionellen Mesthetik beruht, Die nach Monaten wieber einer andern, eben fo conventionellen, Plat machen wird." Unfere Rechtglaubigfeit, fagt Schmid in jenem Muffage, fei nicht eingeangstigt, nicht nachgesprochen; fie gebe bervor aus heller flarer, Unficht beffen, mas die fprachgelehrt erklarte Bibel, in ber die gottlichen Offenbarungen enthalten find, ausspricht, was Das fromme, reine Gemuth willig glaubt."

Als Schriftsteller fand Schmids Forschungsgeist durch seine amtliche Stellung und durch die politischen Ereignisse manche reiche Ausbeute. Die Ausbeung benachbarter Klöster und Reichsstädte gab ihm Gelegenheit, schäsbare historische Documente und Actenstücke in Absichriften zu sammeln. Besonders förderlich war ihm in dieser Hinsicht die Benutung des Archivs der Stadt Ulm, über deren Kirchens, Reformationss, Culturs, Gewerdssund Kunstgeschichte sich in seinem Nachslasse und Kunstgeschichte sich in seinem Nachslasse schafte er besonders zu einer Geschichte des schwäbischen Bundes gesammelt, ohne indeß diese Lieblingsidee, mit welcher er sich eine Reihe von Jahren herumtrug, je auszusühren. Das wichtigste unter seinen historischen

Berten, bie er burch ben Druck bekannt machte, waren feine (1817) herausgegebenen "Denkwurdigkeiten ber Burtembergischen und Schwäbischen Reformationege: schichte." Bei ber Grundlichkeit feiner Forschungen hatte fein hiftorifcher Styl eine gewiffe Unbehulflichkeit, bie bei ber Rlarheit feiner Rebe und ber eindringenden Schreibart feiner Briefe befremben fonnte. Reben feinen historischen Forschungen beschäftigte ihn ein anhaltendes Studium ber beutschen Sprache, wozu ihm theils feine Urfundensammlungen, theils feine grundlichen Kenntniffe in ben altern und neuern Sprachen behulflich maren Rur die Fortfetung feines bereits im 3. 1795 erichiene nen "fchmabifchen Idiotikons" fand er keinen Bertign. Erft einige Jahre nach feinem Tobe (1831) ward bie Bert aus feinem Nachlaffe gedruckt und nach Berbink gewurdigt von Graff in den Jahrbuchern f. wiffeit 1832. Mr. 31 - 33. Unter feinen übrigen Critif. Schriften, groftentheils homiletischen Inhalts, verbienen bie (1792) an einen Theologie studirenden Jungling gerichteten Briefe nicht überfeben zu merben.

Mehrere Beitrage zu Journalen abgerechnet, bat Schmid nachfolgende Schriften geliefert:

1) Rirdengeschichte für allersei Lefer. 1ster Theil. Rurnberg 1780. & 2) De legis Mosaicae apud veteres Christianos auctoritate. Er-

langae 1782. 4.
3) Anleitung jur beutiden Sprace und ju ichriftlichen Auffore fin

Ungelehrte. Leipzig 1786. 8.

4) Ueber die Sinnlichkeit in ber Religion; eine Predigt in ber set

bemifchen Rirde zu Erlangen gehalten. Erlangen 1786, 8.

5) Centidreiben an Geren Ritter v. Bimmermann, feine Com' uber Friedrich ben Großen betreffenb. Ulm 1788. 8.

6) Rebe bei bem Sarge G. I. Baur's. Cbent. 1789. 8.

7) Kurzgefaßte Befdreibung ber Reichsftabt Ulm, aus bem geeges phischen Lexikon von Schwaben besonders abgedruckt. Ebend. 1791. 8. 2te Auflage. Chend. 1801. 8.

8) Briefe an einen Jungling, welcher Theologie flubirt. Baris

. 9) Gines patriotifchen Ulmers Gebanten, burch bas Borbaben, bei Rieb zu vertheilen ober beffer zu benuten, veranlaßt. Ulm 1792. 8.

10) Berfuch eines fomabifden Ibiotiton, ober Sammlung ber borgis

lichften in Schwabifden Lantern und Stabten gebrauchlichen Ibietiemen, mit etymologifden Bemertungen. Berlin 1795, gr. 8

11) Rebe am Grabe bes Geren 3. 3. Gangwolf's, ber Theologie

Canbibaten. Ulm 1795. 8.

Cbent. 1797. 8. 2te Muftage. 12) Reben am Grabe gehalten.

13) Borfchlage, bas Lefen leicht und richtig ju lebren. 1799. 8. Chent.

14) Bie tann bie Pabfiwahl, wenn Rom nicht frei ift, nach pabfi: lichen Gefeben gultig vollzogen werten? Bon G I. Schonemann, Profeffor in Gottingen. Mus bem Lateinifden überfest, mit Unmerkungen und einer Borrede. Chend. 1799. 8.

15) Predigt am Dant: und Freutenfefte wegen gefchloffenen Friedens, gehalten ben 10. Dan 1801; mit einer andern, abnlichen Inhalte, von

3. Dt. Miller jufammengebruckt. Cbent. 1801. 8.

16) Fifder's Religion Sefu in Gefangen; mit einer Borrebe bers

ausgegeben. Cbenb. 1802. 8.

17) Prebigt, gehalten ju Ulm am 23. Januar 1803, ale bafetbit ber Uebergang ber Stabt und ihres Gebiets unter bie durbaierifche Regie. rung religide gefeiert wurde. Cbent. 1803. 8.

- 18) Rebe bei ber bem Undenfen bes am 28. November 1805 verfiors benen Beren General : Landestommiffare und Prafibenten ber durpfalg. balerifden Lanbeebirection in Edwaben, Grafen Philipp b. Arcovon ber protestantifden Gemeine ju Ulm begangenen Gebachtniffeier, ben 6. Dezember 1805 in Dunfter gehalten. Gbent. 1805. 8.
- 19) Prebigt am 12. Januar 1806, ale bas Feft ber bem Churhaufe Baiern ju Theil geworbenen Ronigemurte von ber proteftantifden Gemeine in Ulm gefeiert wurde. Cbend. 1806. 8.
- 20) Theagenes, aus bem Frangofifden ber Demoifelle Gallien über-Leipzig 1816. 8.
- 21) Prebigten von 3. D. Comibt, beforgt von M. 3. 3. Maver, und mit einer turgen Lebenebefdreibung bes Berewigten berausgegeben ven u. f. w. Ulm 1817. (eigentlich 1816) 8.
- 22) Dentwurdigeeiten ber Burtembergifden und Comabifden Reformationegefdicte, ale Beitrag jur britten Zubelfeier ber Reformation. Zubingen 1817. 2 Befte. gr. 8. (in Berbindung mit 3. Chr. Pfifter berausgegeben. Blos bas zweite Beft ift ven Comib.)
- 23) Dritte Jubelfeier ber Deformation in Ulm, enthaltenb brei Jubel: prebigten und andere Muffage. Ulm 1817. 8.
- 24) Trauerrebe auf G. G. Beller, Stabtprebiger am Dunfter in 11m, gehalten am 15. October 1818. Cbenb. 1818. 8.
- 25) Trauerrebe auf bie Ronigin Catharina bon Burtemberg, gebalten am 7. Darg 1819. Cbenb. 1819. 8.
- 26) Berhanblungen in ber Rammer ber Abgeorbneten bes Ronigreichs Burtemberg, im 3. 1820 amtlich berausgegeben. Stuttgart 1820 - 1821. 15 Befte, nebft brei außerorbentlichen Beilageheften. gr. 8.
- 27) Berhandlungen in ber Rammer ber Abgeordneten u. f. w. im 3. 1821. Cbent. 1821. 8 Sefte, nebft einem außerertentlichen Beilagenheft, gr. 8.
- 28) Comabifches Borterbud, mit etymologifchen und hiftorifchen Une mertungen. Gbenb. 1831, 8.

## Johann Wilhelm Schmid

war ben 30. August 1744 zu Jena geboren und ein Sohn bes bortigen Doctors ber Rechte und Sofge: richtsadvocaten Paul Bilhelm Schmid, ber fpater: jum Professor ber Juriftenfacultat und Sachsen: Coburgifchen Sofrath ernannt ward. Durch unericut: terliche Rechtschaffenheit und ein raftlos thatiges Birfen war er feinem Sohne fruh ein lebendiges Borbild geworden. Den erften Unterricht erhielt Diefer von Privatlehrern, unter benen besonders Biefinger und Schneegaß einen wohlthatigen Ginfluß auf Die Bil bung feines Beiftes und Bergens gewannen. Stadtschule zu Jena machte Schmid, unter Blafde's Leitung, rafche Fortschritte im Lateinischen und Gricht fchen, weniger in ber Mythologie, Geschichte und Set graphie, weil die fur Diefe miffenschaftlichen gacher bamals angestellten Lehrer jugendlichen Ropfen fur Gegenftande biefer. Urt fein Intereffe einzuflogen mußten.

Mit seinem vierzehnten Jahre (1758) erössnete Schmid seine academische Laufbahn in Jena. Theologie blieb dort sein Hauptstudium, zu welchem er sich schmin früher Jugend hingezogen fühlte. Aber die genannte Wissenschaft konnte damals in Jena, wo man noch an dem orthodoren Lehrbegriff der Kirche mit größerer Strenge hielt, als auf irgend einer andern deutschen Universität, hellere und selbstdenkende Köpfe nicht befriedigen. Unter den orientalischen Sprachen ward die hebräsche, chaldische und sprische auf eine höchst mangelhafte Weise gelehrt. Unbekümmert um den eigentsichen Geist jener Sprachen, begnügte man sich, die einzelnen Wörter und Phrasen nach der damals sehr beliedten Grammatik von Danz zu analysiren, und indem man damit die Regeln des Syntaxes verband, durch Hüsseberselben den Sinn schwieriger Stellen, so gut man konnte, zu sinden. Besser stand es mit der griechischen

Eregefe. Rocher befaß, wenigstens fur bie bamalige Beit, eine ungemeine Gewandtheit in ber Interpretation Der biblifchen Urfunden, und Schmid machte unter feiner Leitung rafche Fortschritte. Mathematik borte er bei Succom, Philosophie bei Daries und Pola, bie ats Untagoniften bamals unter ben Studirenden in Jena awei Partheien bilbeten. Schmid bekannte fich als Uns: banger des zuletigenannten Philosophen, ber in feinen Bortragen Deutlichkeit mit Brundlichkeit mehr au vereinis. gen mußte, als Daries. In bem Gebiet bes theologifden Biffens maren Bald, Rocher, Bifler und Birt Schmids Sauptführer. Bei Balch horte er Dogmatit, Moral, Rirchengeschichte und Ginleitung in Die Schriften bes Reuen Teftaments; bei Rocher griedifche Eregefe, Somiletit und Catechetit, bei Bitler Dogmatit und bei Sirt hebraifche Accentuation und. Bermeneutit -nach Baumgarten's Dictaten. Diefen Borlesungen verband er philosophische, philolos gifche und theologifche Disputirubungen. Unter Balche Borfis vertheibigte er feine ungedruckt gebliebene Abhand= lung: "de Antiquitatibus Corinthiacis."

Nach Beendigung feiner academifchen Laufbahn marb Schmib (1764) Sauslehrer bei bem Amtmann Schlus ter ju Nienburg an ber Befer in ber Graffchaft Sona. Bu weitern Fortidritten in feiner wiffenschaftlichen Bilbung wies fich bort wenig Gelegenheit. Doch fuchte er feine erworbenen Renntniffe in bem Umgange mit einis gen Belehrten, besonders mit bem Superintendenten Rathlef, ju erweitern und zu berichtigen. Im Day 1769 legte er Die bisher verwaltete Stelle nieber, und reifte über Samburg, Celle und Braunschweig wieder nach Jena, wo er Abjunkt ber philosophischen Facultat ward, und offentliche Borlefungen, befonders uber Die hebraifche Sprache hielt, bei benen er Dang'ens Grammatit zum Grunde legte. In jene Beit (1770) faut feine Differtation: "de dignitate atque splendore Augustanae Confessionis" und eine ebenfalls lateinisch

geschriebene Abhandlung, in welcher er die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus historischem und dogmatischem Standpuncte betrachtete. Seine philologischem Collegien setzte er auch fort, als er (1772) die Stelle eines Garnison= und dritten Nachmittagspredigers an der Stadtkirche zu Tena erhalten hatte. Im J. 1776

mard er zweiter Diakonus.

Seit dem J. 1778 hatte Schmid in der Tochtet des Raths und Amtmanns Metike zu Neuenhaus eine durch Herzensgüte und stille hausliche Tugenden ausgezeichnete Gattin gefunden. Nachdem er sich einige Jahre fast ausschließlich seinem Beruf als Prediger gewidmet hatte, erhielt er 1783 die dritte ordentliche Prosessut der Theologie auf der Universität Iena. Im J. 1784 erlangte er die theologische Doctorwürde. In einsper Dissertationen, die er um diese Zeit vertheidigte, mis er die innige Verdindung zwischen dem Glauben und der istlichen Tugend nach. Im J. 1793 rückte er in die

zweite Stelle ber theologischen Facultat hinauf.

Als Schmid den 1. April 1798 ftarb, hinterlief er ben Ruhm eines vielseitig gebildeten Theologen und felbitbenkenben Bahrheitsforschers. In ber Berichtigung feiner Ueberzeugungen war er ftets fortgeschritten. miletit, Catechetit und bie Paftoralwiffenschaften maren Die Facher, mit benen er fich vorzugeweise in feinen Collegien beschäftigte. Much practische Uebungen glaubte er mit feinen Bortragen verbinden gu muffen. 2016 Beit faden biente ihm feine schatbare "Unleitung gum popus laren Kanzelvortrag." In bem britten Theil Diefe Werks, das 1795 die zweite Auflage erlebte, gab " von ber Geschichte ber geistlichen Beredsamkeit und bo miletit einen furgen, aber trefflichen Umrif. Durch bit hingugefügten Beifpiele von Catechifationen erhohte et ben Werth eines (1791) in brei Theilen herausgegebenen catedjetischen Sandbuchs. 218 er zu Ende der 80ge Jahre bie Ranti'fche Philosophie ju feinem ernften Gtudium machte, mandte er ihre Principien auch auf ein

zeine Theile ber Theologie an. Weber in seiner theologischen Moral (1793) noch in seiner christlichen, im I. 1798 begonnen und 1804 auß seinem literarischen Rachlasse mit dem britten Bande beendigt, ist der Ein-Nuß zu verkennen, den Kant auf seine Behandlung theo-Logischer Gegenstände ausübte. Doch kann ihm das Verdienst nicht streitig gemacht werden, moralische und religiose Aufklärung in seinem Kreise ohne Geräusch befordert zu haben.

Außer einigen Beitragen zu Journalen, unter an= bern zu henke's Magazin Bb. 4. St. 3. (1795)

hat Schmid nachfolgende Schriften geliefert:

1\ Diss. de dignitate atque splendore Augustanae Confessionis externo ex comparatione cum reliquis confessionibus adparente Jenae 1770. 4.

2) Immortalitatis animorum doctrina historice et dogmatice spectata. Diss. II. Ibid. 1770. 4.

3) Predigt von bem großen Cinfluß außerorbentlicher Begebenheiten auf bie Beforderung unfres Chriftenthums. Gbent. 1774. 8.

4) Diss. II de nexu inter fidem et virtutem christianam. Ibid. 1784. 4.

5) Progr. Historia resurrectionis Christi a novissimis quibusdam objectionibus vindicata. Ibid. 1784. 4.

6) Commentationis, in qua μεσιτε notio indagatur. Particula I — III. Ibid. 1785 — 1787. 4.

7) Anleitung zum popularen Kanzelvortrag, zum Gebrauch feiner Borlesungen. Ifter, theoretischer Theil. Ebend. 1787. 8. — 2ter, practischer Theil. Chend. 1787. 8. — 3ter, historischer Theil, ober durzet Abris der Geschichte der geistlichen Beredsankeit und homitetik. Ebend. 1789. 8. 2te vermehrte, verbesterte und zum Theil ganzlich umgearbeitete Ausgabe. Chend. 1795. 3 Theile. 8.

8) Programmata duo paschalia de consensu principii moralis Kantiuni cum ethica christiana, Ibid. 1788-1789. 4.

9) Progr. Κλησεος Christianorum notio denuo illustratur. Ibid. 1790. 4.

10) Ueber ben Geift ber Sittenlehre Zefu und feiner Apoftel. Chent. 1790. 8.

11) Progr. de eo, quod nimium est in comparanda doctrina rationis practicae purae et disciplina morum christiana. Ibid. 1791. 4.

12) Rurger Abrif ber Religione : und Sittenlehre fur bie driftliche Jugend. Cbend. 1791. gr. 8.

13' Catechetifches Sanbbuch jum Gebrauch fur academifche Borlefungen und Urbungen. Ifter Theil: Regeln ber Catechetit. 2ter Theil: Gate-

detifches Lehrbuch. 3ter und letter Theil: Beifpiele von Catechifationen. Sena 1791, gr. 8.

- 14) Progr. de populari usu praeceptorum rationis practicae purae. Ibid. 1792. 4.
- 15) Progr. quo diversus philosophiae ad doctrinam christiansm liabitus demonstratur. Ibid. 1798. 4.
  - 16) Theologifche Moral. Cbent. 1793. gr. 8.
- 17) Progr. Verae Nestorii de unione naturarum in Christo sestentiae explicatio, Ibid. 1793. 4.
- 18) Lehrbuch ber theologischen Moral fur Borlefungen. Gbmb. 1794. 21. 8,
- 19) Progr. Eutychis de unione naturarum in Christo sententia illustratur. Ibid. 1794. 4.
  - 20) Progr. de Joanne a Jesu dilecto. Ibid. 1795. 4.
- 21) Progr. Commentatio, in qua remissionis peccatorum notio biblica indagatur. Particula I—III. Ibid. 1795—1797. 4.
- 22) Ueber driftliche Meligion, beren Beschaffenheit und zwedmiss Behandlung ale Boltelebre und Biffenschaft fur bas gegenwartige 3de alter. Ebenb. 1797. (eigentlich 1796) 21. 8.
- 23) Chriftliche Moral, wiffenschaftlich bearbeitet. Cbent. 1798-184.

  3 Bbe. 8. (Der britte von G. Gbr. C. Schmid herausgegeben, menter bem Titel: Gbriftliche Accetit.)

Somid's Bilbniß, gestochen von 3. G. Somibt, befindet bir Beper's allgem. Magazin f. Prediger. 28b. XI. St. 5. (1795).

### Christoph Meldior Schmidbauer

war ben 2. November 1724 zu Rurnberg geboren. Reben bem Unterricht, ben er in feiner Baterftabt ber Seil. Beiftschule und bem Rector berfelben, bem nach= berigen Professor Drumel in Regensburg verbantte. erhielt er noch Privatstunden von jenem vielseitig gebil= beten Schulmanne. Seit bem 3. 1742 benubte er in bem Megibianum die Borlefungen Dorl's, Regelein's, Berbegen's und Doppelmair's. Der Prediger Schonleben bereitete ihn zur Universitat por. 3. 1743 eroffnete Schmidbauer feine academifche Laufbahn in Altborf. Bernhold, Baier, Trefenreuter, Dietelmair, Schwarz, Ragel und Abelbulner waren bort feine Sauptführer im Bebiet bes theologischen Wiffens und ber altern, befonders ber orientalischen Sprachen. Bugleich ubte er fich fleißig im Catechifiren und Predigen. Spaterhin besuchte er, ju boberer Beiftesbildung, noch Sena, Salle und Leipzig. Auf der zulestgenannten Sochschule, wo er anderthalb Sahre verweilte, gewannen Teller, Bebenftreit, Chrift und Ludwig auf feine theologischen und philosophischen Studien einen gunftigen Ginfluß. Mascow empfahl ihn zu einer Sauslehrerftelle im Reußischen. Er gog es indeg por, in feine Beimath gurudgutehren, ale er von dem ausgezeichneten Literator S. 28. v. Chner in Rurnberg fchriftlich erfucht mard, Die Ergiehung feiner Rinber ju übernehmen. Diefem Umt unterzog er fich im 3. 1749, nachdem er von einer, burch ben Umfturg bes Poftwagens ihm zugefügten Berletung wieder vollig genefen war. Der Umgang mit bem unlangft erwähnten Belehrten, ber ihm feine gablreiche und toftbare Bibliothet zu freiem Gebrauch eröffnete, wirkte gunftig fur bie Erweiterung und Berichtigung feiner Kenntniffe. theologischer Schriftsteller zeigte er sich damals (1749) von einer vortheilhaften Geite durch eine "Bernunft=

und Schriftgemaße Unleitung, in zweifelhaften Sallen ein gutes Gemiffen ju behalten." 3m 3. 1750 trat er in die Reihe ber Candidaten bes Predigtamts ju Rurnberg, und erhielt die Stelle eines Besperprebigets in der fogenannten Den bei'fchen Tobtencapelle. 3. 1751 mard er Catediet ju St. Jakob, und 1781 Prediger an ber genannten Rirche, nachbem er feit bem 3. 1759 Diakonus zu St. Megibien gemefen war. Bereits im 3. 1756 hatte ihm Die Universitat Duis: burg bei ihrem Jubilaum die Magistermurbe ertheilt. Much mar er von dem Prokangler der Universitat Alt: dorf Erlabeck, dem 'damaligen Raiferl. Hof: und Pfalzgrafen, mit bem poetifchen Corbcerfrang gefcmudt worden. Im 3. 1792 ward Schmidbauer Prediger p St. Lorenz und Inspector ber Candidaten bes Dmigt amte. Er farb ben 30. Upril 1795, nachbem er imi Sahre vor feinem Tobe Prediger ju St. Gebald, In tiftes des Nurnbergischen Ministeriums und Stadtbiblio: thefar geworben mar.

In der theologischen Literatur ward Schmidbauet burch mehrere ascetische und homiletische Schriften be: tannt, burch Paffione = und Feiertagspredigten, burch Undachtsübungen für Chriften auf bem Rrantenlaget u. a. m. Als Unhanger bes altern firchlichen Spftems nahm er bie Gnabenwahl und andere driftliche Dogmen Bielen Scharffinn bot er (1759) auf, um ben Unterschied zwischen Unsterblichkeit haben und unfterb lich fenn hervorzuheben, und ben Ginfluß jenes Unter: schiedes auf die Beweise von der Fortbauer ber menich lichen Scele nach dem Tobe zu zeigen. Als eine unversiegbare Quelle des gottlichen Trostes hatte er (1757) ben fterbenden Chriften bie Borftellung bes Grabes Sefu neben ihren Brabern empfohlen. Ginige feiner Schriften hatten eine hiftorische Tenbeng, unter anbern seine "fur gefaßte Rachricht von ben Schicksalen ber Aegidienkirche in Rurnberg."

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schmid=

- 1) Disquisitio philologica de re medica veterum Graecorum, ad llustranda quaedam divini codicis loca. Altdorfii 1746. 4.
- 2) Die Bortheile ber Bermefung fur bie, fo in bem herrn fierben; rine Trauerrebe. Gbend. 1748. 4.
- 3) Bernunft: und ichriftgemaße Anleitung, in zweifelhaften Fallen ein gutes Gewiffen zu behalten, Frankf. u. Leipzig 1749. 4.
- 4) Gebanten von benen, die draußen find, in Absicht auf bie funftige Gwigteit. Gbend. 1751. 4.
- 5) Bertheibigung ber gottlichen Beiebeit bei ben Grabern ber Gerechsten, gegen bie Cinwurfe unfrer Beiten. Cbenb. 1754. 4.
- 6) Schriftgemaße Abbandlung von Je su bem Gekreuzigten, in einer Rebe ber Andacht an bem Tobeefeste bes Weltertofers, in ber Tobtens capelle gehalten, und auf Berlangen mit Unmerkungen und Jufagen ere weitert. Ebend. 1755. 4.
- 7) Sefu Grab bei unfern Grabern, als eine Quelle gottlicher Troffungen, wenn wir uns in bes Tobes Staub legen muffen; zur anverlangten erbaulichen Bieberholung mit Erweiterungen mitgetheilt. Nurnberg 1757. 4.

8). Bertheidigung ber Gnabenwahl, nach bem allgemeinen Borfat in Chrift Defu, gegen neuere Cinwurfe eines frangofischen Schriftftel-

Iers. Frantf. u. Leipzig 1759. 4.

- 9) Bon bem Unterschied zwischen Unsterblickfeit haben und unsterblich fenn, und besten Einfluß in die rechte Einrichtung der Beweise von der Unsterblickfeit der menschlichen Seele; bei der Aufnahme in die gelehrte Gesculschaft zu Duieburg am Rhein zur weitern Prufung herausgegeben. Ebend. 1759. 4.
- 10) Aaron und Tefus, fur erbauliden Darfiellung bes in tem bobenpriefterlichen Amte bes alten Bundes abgestalteten hobenpriefters bes neuen Bundes, in funfzehn Paffionepredigten vorgestellt. Nurnberg 1760. 8.
- 11) Die Farren ber Lippen und bie Dantopfer bes herzens fur ten blutigen Rampf bes Beltheilandes, burch welchen Sieg und Beute unter Die Erlofeten bes herrn ausgetheilt werben. Chent. 1760, 8.
- 12) Quellen bes Troftes zur Erquidung auf bem Siechbette, aus tem geschlagenen Fels bei beile hergeleitet und in funfzehn Passioneprediaten eröffnet, welche mit Anmertungen und Busagen bem Drud übergeben worben. Cbend. 1761. 8.
- 13) Die zuvor bezeugten Leiben, fo in Chrifio find, aus tem Eran: gelio bes alten Bunbes. Ebenb. 1762. 8.
- 14) Das felige Anschauen bes getreuzigten herrn ber herrlichteit.
- Cbenb. 1763. 4.
  15) Bon ber Freiheit ber Glaubigen, welche fie burch bie Ertofung
- Sefu Chrifti übertommen. Cbend. 1764. 8. 16) Der Triumph bes lebenbigen Gottes. Cbend. 1764. 8.
- 17) Dantopfer ber jubilirenden Aegibien: Gemeine an bem Gedachtnis ber vor 50 Jahren geschehenen Ginweihung bes Tempels, ben 1. Ceptember 1768. Chend. 1768, Fol.

18) I. S. Morl's Zubelvesperpredigt, welche ben 1. Septemben 1768 bei bem feierlichen Gebachnis ber vor 50 Jahren vollzogenen Gie weihung bes wiedererbauten Aegibien. Tempels gebalten, und nach bem mitgetheilten Entwurf ausgefertigt werden von M. G. DR. Schmitbauer. Rurnberg 1768. 4.

19) Aurzgefaßte Radricht von ben Schickfalen ber Argibientirche in Rurnberg, bei bem erften Jubilaeo semisaeculari nach ihrer Wieberher-fiellung aus ber Afche und feierlichen Ginweihung herausgegeben und mit

Rupferftichen erlautert von 3. D. Tproff. Cbent. (1768) 4.

20) Aurzgefaßte hifterifche Nadricht von ber Afdermittmede, bie bei und zu einem jahrlichen Faft:, Buß: und Bettage oberherrlich angeert net ift. Chend. 1769. 8.

- 21) Freie Ueberfegung von Bucherer's Abbandlung von ben Remeten; mit erfauternben Unmerkungen. Gbent. 1769. 8.
  - 22) Reiertagepredigten. Cbenb. 1770. 4.

23) Beilige Anbachteubung ber Chriften auf bem Rrantenlager, in Betrachtungen, Gebeten und Liebern. 'Cbenb. 1770-1771. 2 Theile &

- 24) Gifterische Erlauterung ber alten Gewohnheit am Sonntage Laten, tebte Bilber unter Anstimmung befonderer Lieber herumzutragen, news bicfer Tag ben Beinamen bes Tobtensonntags tragt. Franks. u. Ruppe 1773, 8.
- 25) Trauerpredigt bei bem tobtlichen hintritt weiland Er. Remife. Raiferl. Majeftat Leopold II., glormurbigften Angebenkens, mit innigftem Leidwefen über ben bochft betrauerlichen Berluft biefes unvergeftichen Monarchen, in ber tiefgebeugten Reichsfladt Rurnberg gehalten ben 25. Mary 1792. Chent. 1792. gr. 8.

#### Jakob Friedrich Schmidt

war ben 2. April 1730 zu Blafienzell im Gothai= hen geboren. Den erften Unterricht verbankte er feinem Bater, ber bamals Substitut bes Schullehrers in Belle, nd spaterhin bort Cantor und erfter Schullehrer mard. ber Diakonus Beutler unterwies ihn in ben Unfange= runden ber lateinischen und griechischen Sprache. m Enceum zu Dhrdruff, welches er im 3. 1746 beichte, waren Conradi und Roch feine vorzüglichsten ehrer. Aber fein Beift erhielt, bei dem blos auf Er= eiterung ber Sprachtenntniffe fich beschrantenben Unter= cht, eine einseitige Richtung, beren Spuren fich inem literarischen Character auch in spatern Jahren nie ing verloren. 2016 er in feinem 20sten Jahre (1750) e Universitat Bena bezog, borte er besonders Daries, eufch und Bald). Aber von einem ernften Studium r Theologie, ber er fich midmen wollte, marb er ablenkt burch bie Reigung zu poetischen Bersuchen. urch Belegenheitsgedichte eroffnete er fich eine Erwerbs= elle bei ber fparlichen Unterftugung, Die ihm feine tern gewähren konnten. Doch blieb er auch in feiner ffenschaftlichen Bilbung nicht hinter feinen Mitftubiren= n juruck. Gin besondres Intereffe gewann er ben ilosophischen Collegien ab, welche bamals von Reufd lefen wurden. Schmidt ward Magister und Privat= cent in Bena, und repetirte mit ben bort Studirenben ilosophische Borlesungen. Die Bekanntschaft mit bem ichter v. Gerftenberg \*) veranlagte ibn (1754) : Berausgabe feiner "Bedanten über ben Buftand ber en und neuen Dichtfunft." Durch jenen Freund em= blen, ward er Sauslehrer bei einem Berrn v. Thien bei Plon im Solfteinischen, und fpaterhin bei bem

<sup>)</sup> Bergl. über S. 28. v. Gerftenberg, (geb. 1737 geft. 1823) Seinrich Doering's Galletie beutscher Dichter und Profaiften. Gotha 1831. 28b. 1. S. 339 u. f.

Pfarrer Sanfen in Befenberg bei Lubed, nachdem eine Beitlang in Schleswig als Privatgelehrter geleht

hatte.

Getaufcht in ben Musfichten, im Solfteinischen eine Beforberung zu erhalten, ging Schmidt (1760) nach Gotha gurud, wo er, ohne ein Umt zu befleiben, feine Duge zu literarifden Arbeiten benutte. In jene Beit (1761) fallen seine "Idyllen, nebst einem Anhange einiger Oben" und seine (1764) herausgegebene Schrift: "Bon der Religion." Im I. 1765 ward er Diate nus zu Belle. Deben feinen Umtsverrichtungen befchaf: tigte er fich mit bem Unterricht zweier Cobne bes bonte gen Umtmanns Danfo, von benen ber altere, ber als Schriftsteller fpaterhin bekannt gewordene Rectu & C. F. Manfo in Breslau, nachher eine Beitlang mit ihm in Gotha lebte. Gein poetisches Salent wurde in Belle, bei bem ganglichen Mangel an literarifden und fritifchen Freunden nicht gefordert. Um fo erwunfditt tam ihn im 3. 1773 ein Ruf nach Gotha. marb er britter Diakonus und Lebrer ber beutiden Sprache am Gymnafium. Er legte indeg fein Schulami nieber, als er balb nachher in bas zweite Diafonat binaufruckte. Ginen bamaligen Ruf nach Samburg jum Diakonus an ber Sakobskirche lebnte er ab, als erfter Paftor an ben beiben Sauptfirden in Gotha man In ben letten Jahren feines Lebens litt er baufig am Pobagra. Die hinzutretenbe Bruftmaffersucht mari im auf ein langes und ichmergliches Rrantenlager. Er flat ben 2. Marg 1796 im 66ften Lebensjahre, innig ber trauert von feinen Freunden und befonders von feiner Gattin, einer Tochter bes Solfteinischen Predigers Balt mann, mit welcher er fich 1766 vermablt hatte.

Als Kanzelrebner fand Schmidt vielen Beifall durch bas Feuer einer naturlichen Beredsamkeit, durch Klarbeit der Begriffe und Popularität der Sprache. Seine kicklige imposante Gestalt verstärkte den Eindruck seiner Prodigten. Dem Naturalismus und Rationalismus auf

leiche Beise abhold, war er ein entschiedener Anhanger es Offenbarungsglaubens. Borguglich beliebt m als Bolkeredner Die oft überraschende Benugung bes iftorischen in der Bibel und bas Beibehalten der dort mahlten Musbrucke. Manche feiner Meußerungen und beneverhaltniffe konnten zu ber Unnahme berechtigen, iß er weniger aus innerer Ueberzeugung, als nur bes= ilb dem Offenbarungsglauben gehuldigt habe, weil ihm e Theologie als eine in sich abgeschlossene Wiffenschaft Aber glaubwurdigen Beugniffen feiner Freunde gu= ige, floffen jene Unfichten aus fruberer Unbanglichkeit bas altere firchliche Suftem. In fpatern Lebensjab i fcbien er fich ber Denkart neuern theologischen mehr gu Manche firchliche Dogmen, über bie er iher gepredigt hatte, brachte er feitbem nicht mehr f die Rangel, und beschäftigte sich bort mehr mit bem actischen Theil der Religionslehren. Bon feiner ver= derten und gelauterten Unficht über religioje Begen= nde gab auch die im 3. 1779 unternommene Camm= g und Berausgabe neuer geiftlicher Lieber und bie faffung neuer liturgifcher Formulare einen unzweideu= Diefe Lieber, von benen mehrere in bas en Beweis. furter evangelische Gesangbuch (1796) aufgenommen rben, behaupteten einen weit hobern Berth, als die gibsen Gefange, welche Schmidt fruber fur bas Boifche Wefangbuch theils verbeffert, theils felbft gebichtet In bem Bebiet ber religiofen Poefie, fur welche Salent vorzüglich geeignet fchien, bewegte fich Schmidt h (1759) durch Bodmer und Klopftod begeiftert, feinen "poetischen Gemalben und Empfindungen aus heiligen Geschichte." Gie empfahlen fich, ungeachtet icher Mangel in thuthmischer Binficht, burch Barme Bartheit Des Gefühle. Dagegen machte Schmidt's fud), "das Leben ber Jungfrau Maria" (1765) ber Tradition, wie eine Art von Roman zu erzäh= auf bie Raiferin Maria Therefia, ber er co eignet hatte, einen fo ubeln Ginbrudt, bag ber Berfasser von Wien aus vor seiner Obrigkeit belangt wurd. Richt ausgezeichnet durch neue Unsichten oder durch ein fruchtbare Unwendung der vorgetragenen Lehren, aber fließend und lebhaft abgefaßt war die kleine Schrift, "von der Religion" betitelt. Schmidt suchte darin (1764) den Plan Gottes in Bezug auf das Menschnigseschlecht zu schildern und den genauen Zusammendung der alt= und neutestamentsichen Urkunden in einer populären Darstellung nachzuweisen. Seine philologischen Kenntnisse zeigte er 1776 in einer, im S. 1793 zum drittenmale aufgelegten Uebersetzung des Horaz, die abez viele Lefer sie auch fand, keine treue und geistroke Nachbildung des römischen Dichters genannt werder konnte.

Die unermübete Thatigkeit, welche Schmidt seinen literarischen Arbeiten widmete, ohne badurch seinen Berufsgeschäften auf irgend eine Weise Eintrag zu thm, entzog ihn nicht den Freuden des geselligen Lebens. Er war ein heiterer Gesellschafter und durch die Biederkit seines Characters seinen Freunden werth, ungeachtet eine leidenschaftlichen Reizbarkeit. Sie riß ihn oft zu Xeustrungen hin, die das wahrhaft Gute, was er als Prediger stiftete, wieder schwächten. Die drückenden Berhältnisse, in denen er seine Jugend verlebt, hatten seinen Character eine nachtheilige Richtung gegeben, und warm auch seiner höhern wissenschaftlichen Bildung mehrsach hinderlich gewesen.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schmid

nachfolgende Schriften geliefert :

2) Cammlung vermifchter Gebichte. Cbenb. 1758. 8.

5) Bon ber Religion. Ronigeberg 1764. 8.

<sup>1)</sup> Gebanten über ben Buffant ber alten und neuen beutigen Dichtenft. Irna 1754. 4.

<sup>3)</sup> Poetifche Gemalbe und Empfindungen aus der heiligen Gefciebte. Altona 1759. fl. 8.

<sup>4)</sup> Sbollen, nebft einem Anhange einiger Deen, aus bem Frangefife uberfegt. Zena 1761. 8.

<sup>6)</sup> Leben und Gitten ber beiligen Jungfrau Maria. Gotha 1765. 5.

- 7) Der ehrliche Mann; eine Wochenschrift. Gotha 1765, 8. (Ge meinschaftlich mit bem Dberhofprebiger Stolgel herausgegeben.)
- 8) Die Pflichten eines großen Geiftes, in einer Predigt am Johannistage vorgetragen. Cbend. 1765, 8.
  - 9) Rleine poetifche Schriften. Altona 1766. 8.
  - 10) Biegenlieber. Gotha 1770. 2 Theile. 8.
  - 11) Untritteprebigt am Reujahrstage. Cbenb. 1773. 4.
- 12) Goraz, lateinisch und beutsch, mit Unmerkungen für junge Leute. Bbend. 1776. 2 Theile. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Cbend. 1779. 2 Theile. 8. 3te verbefferte Ausgabe. Cbend. 1793—1795. 3 Theile. 8.
  - 13) Cammlung einiger Rirdenlieber. Cbent. 1779. 8.
- 14) Gebichte. 1fter Band. Leipzig 1786. 8. (Gin zweiter ift nie ricienen.)
- 15) Prebigten. Gotha 1788. gr. 8.
- 16) Reujahrsgeschent an Geren P. C. (Professor Coug) in 3. Jena) vom Diatonus Comibt in Gotha wegen ber Rezension seiner bebigten in ber Augemeinen Literaturzeitung. (Gotha) 1788. 8.

### Johann Christian Schmidt

im Baireuthischen geboren. Dem Gymnasium zu be verbantte er die erfte miffenschaftliche Bilbung. 3. 1724 bezog er bie Universitat Leipzig. Dort mater Borner, Muller und Rubiger feine Sauptführe in bem Bebiet bes philosophischen Biffens. Bartenftein und Junger unterwiesen ihn in bn orientalischen Sprachen und in der Alterthumstunde; Carpzov, Denling, Pfeiffer und Klaufing in ber Theologie und ihren Gulfsmiffenschaften. Rad Beendigung feiner academifchen Laufbahn lebte er noch mei Sahre in Leipzig als Hauslehrer, und in abnlichm Ber: haltniffen mehrere Jahre nach ber Ruckfehr in feine Beimath. Der Markgraf Georg Friedrich Carl von Baireuth, fo wie beffen Nachfolger Friedrich schätten ihn als Rangelredner und ließen ihn oft in ihre Gegenwart predigen. Die bezühmteften Rangelrebnit bes Auslandes zu horen, wies fich ihm eine willfommen Belegenheit, als ber zulettgenannte Fürst ihn auf feint Roften nach Solland, England und Franfreich wife Muf biefer, im Darg 1737 angetretenen Reff berührte Schmidt Leiben, Umfterbam Rotterbam un Utrecht. Bon ba ging er nach London, Orford un Cambridge, und verweilte auch über ein halbes 34 ju Paris. Roch mabrend biefer Reife, Die auf Die G weiterung feiner Belt = und Menschenkenntnig, wie feine bobere wiffenschaftliche Bilbung nicht ohne gunftig Einfluß blieb, mar Schmidt (1738) jum zweiten Pu feffor ber Philosophie an bem Gymnasium ju Bairen ernannt worden. Dody konnte er, als er, von feint Reise zurudfehrend, bort im Marg 1739 eintraf, ma der Schwierigkeiten wegen, jenes Umt nicht wirflie antreten. Er warb um jene Beit furfil. Cabineteprebig und 1741 Sofprediger und Beichtvater, mit bem Chi

racter eines Confistorialraths. Die philosophische Facultat in Erlangen ertheilte ihm 1743 die Doctorwurde, und die deutsche Gesellschaft in Jena ernannte ihn (1756), nachdem er zwei Jahre früher Mitdirector des Waisenhauses in Baireuth geworden war, zu ihrem Ehrenmitgliede. Er starb den 17. April 1763, nachdem er drei Jahre zuvor zum Oberhosprediger und Superintendenten in Baireuth ernannt worden war.

Schmidt hatte gegrundete Unfpruche auf ben Ramen eines vielfeitig gebilbeten Belehrten. Den nicht ge= ringen Umfang feiner Kenntniffe in ber theologischen Literatur und in mehrern andern wiffenschaftlichen Kachern bemubte er sich zu erweitern burch die fortgefeste Lecture ber besten Schriften feiner Beit. Borguglich geschatt mar er als Rangelredner. Un die Musspruche ber Bibel glaubte er fich in feinen religiofen Bortragen ftreng halten zu muffen. Gie empfahlen fich burch Ginfachbeit, Rlarheit, Lebendigkeit, und besonders burch die Gabe, jum Bergen gu fprechen. Gemiffenhaft in ber Bermaltung feiner Uemter, rugte er, mit feltener Freimuthigkeit und ohne Menschenscheu, firchliche Misbrauche und andere Borurtheile, von benen er besonders in moralischer Sinficht Nachtheil befurchtete. Much ju fchriftftellerifden Arbeiten fand er, bei überhauften Gefchaften und bei ber Berpflichtung, fast jeden Sonntag zweimal prebigen ju muffen, burch genaue Gintheilung feiner Beit, Die erforderliche Duge. Den meiften Beifall icheinen feine homiletischen Schriften gefunden zu haben. Predigten, welche er in ber Schloffirche zu Baireuth gehalten hatte, fammelte er unter bem Titel: "Beilige Reben uber verschiedene Stellen heiliger Schrift" feit bem 3. 1739 in gehn Theilen, zu welchen er (1748) noch einen Unbang lieferte. Im nachsten Jahre (1749) erfchien eine Sammlung von Cafualpredigten, und nach feinem Tobe, von Runneth herausgegeben, ,, auserlefene Leichen = ober geiftliche Bedachtnifreben (1764) und eine "neue Sammlung von Sonn = und Festtagepredigten Ggg 2

(1765). Nach ben Englandern Burnet und Barburton gab Schmidt in den J. 1744—1747 und 1760 eine zwiefache Darstellung der Grundlehren der natürlicher und geoffenbarten Religion heraus, mit einer Bersteim gang derselben verbunden. Auch über die göttliche par ag Mosis, nach den Principien des Deismus von vem Englander Barburton dargestellt, schrieb er in den J. 1751—1753 eine belehrende und anziehende Schrift, deren Berth er durch die hinzugefügten Anmerkungen erhöhte.

Außer mehrern Beitragen zu einzelnen Predigts sammlungen und Journalen hat Schmidt nachfolgende Schriften geliefert:

1) Der elende Cinmurf wiber bie Borfebung Gottes: weil es ter Gottlesen wohl und ben Frommen übel geht, so tann tein gerebin Gott regieren; eine Predigt. Gof 1732. 8.

2) heilige Reben über verschiebene Stellen ber heiligen Schrift, weber Durcht. herrschaft zu Baireuth im Zimmer und in ber Schlofkirche gehalten, und auf gnäbigsten Beschl berselben zum Druck befedret. Baireuth u. hof 1739—1745. 6 Theile. 8. Neue Auflage. Sbend. 1758—1773. 10 Theile. 8. (Der 8te auch unter bem Titel: Ausertesene heilige Reben, bei verschiebenen außerordentsichen und merkwürdigen Sezlegenbeiten gehalten. hof 1764. 8. Der 9te auch unter bem Titel: Heilige Reben über verschiedene Schriftsellen von dem Leiden und Sterzben Sesus Gebrift u. s. Gend. 1766. 8. Der 10te auch unter dem Artest: hotilige Reben, meistens über Bustexte, mit einem Anhange einiger Predigten und Beichtreben u. s. w. Gebend. 1773. 8.)

3) Der vertheibigte Schächer, ober Beantwortung ber Cinwendungen, ble in ber fortgesehten Sammlung von Altem und Reuem 1740 im iften Beitrage gemacht worben. Ebenb. 1743. 8. 2te Auflage. Gbenb. 1766, 8.

4) Bertheibigung ber naturliden und geoffenbarten Religion, ober Gilbert Burnet's Auszug ber von Robert Bonle gefifteten Reben; aus bem Englischen, mit Unmerkungen, Ater bis 7ter Theil. Chenb. 1744—1747. 8. (Die brei erften Theile übersete G. G. Reicharb.)

5) Freie Bertheibigung wiber bie freien Urtheile, bie gu Samburg abgefaft und ausgegeben worden. Baireuth 1745. 8.

6) Trauerrebe auf Chr. G. Bucherer u. f. w. (uber Pf. 103, 15. 16.) Cbend. 1746. Fol.

7) Fortgesette vollftanbige Sammlung beiliger Reben über alle Connund boben Festtageevangelien burch bas ganze Jahr; vor ber Durchl. Gerrichaft zu Baireuth in ber Schloftirche und im Bimmer gehalten. Mit besondern Anmerkungen und einem Register verseben. hof u. Bairreuth 1748. 4.

- 5) Der Tob Sefu als ber traftigfte Aroft wiber ben Schrecken bes Tobes; eine Leichenrebe. hof u. Baireuth 1748. 4.
  - 9) Leidenrebe auf 3. 2. 28 uch erer. Cbenb. 1748. Fol.
- 10) Trauerreben , bei berfchiebenen Gelegenheiten gehalten. Cbenb. 1749. Fol.
- 11) Leichenrebe auf bie Rammerfrau S. R. Bagner. Baireuth 1749. Rol.
  - 12) Leichenpredigt auf 3. D. Sarrer. Cbenb. 1750. Fol.
- 13) Cammlung erbauticher und geiftreicher Lieber. Cbent. 1750. 8. 2te Auflage. Cbent. 1760. 8.
- 14) 2B. 2B arburton's, Er. Ronigl. Sobeit bes Prinzen von Bales Gofpredigers, gottliche Sendung Dofis, aus ben Grundfagen ber Deiften bewiesen; in's Deutsche überfest, und mit verschiedenen Ansmerkungen versehen. Frankf. u. Leipzig 1751—1753. 3 Theile. gr. 8.
- 15) Leichenrede auf S. G. Low, Pfarter zu Bell (über Rom. 8, 28); jum Druck beforbert von S. P. Low, Stifteamtmann. Baireuth 1752. Fol.
- 16) Die Ursachen ber gottlichen Gerichte über eine fundhafte Stadt; Predigt bei Gelegenheit bes Schlofbrandes ju Baireuth (über Matth. 13, 24 30). Baireuth u. Gof 1753. 4.
  - 17) Dantpredigt am 200jabrigen Religione : Friedenefefte (uber Ras
- bum 2, 1). Cbenb. 1755. 4.
- 18) Trauerrebe auf 3. 28. Deermann (über Offenbar, Johannis 2, 10). Gbenb. 1757. Fol.
- 19) Predigt bei bem Cinweihungefefte ber neu erbauten Churfarft. Schloffliche ju Baireuth (über Luc. 24, 13-35). Gbenb. 1758. 4.
- 20) Die Abichculichteit eines verftodten und unempfindlichen Gergens; eine Leichenpredigt (uber Datth. 18, 23-35). Ebend. 1758. 4.
- 21) Die Gluckfeligkeit einer wohlgetroffenen Che; Predigt bei Bermahlung bes Markgrafen Friedrich mit Sophie Caroline Maria, Prinzessin von Braunschweig (über Matth. 6, 24 34). Chenb.
  1759. 4.
- 22) Die Religion, als ber ficherfte Weg jum Sieg über unfre Feinde; Predigt am Geburtefeste ber ermabnten Markgrafin (über Luc. 14, 1-11). Cbend. 1759. 4.
- 23) 28. Barburton's, ber heiligen Schrift Doctors und Ronigl. Großbrittannifchen Gofpredigere, Grundlehren ber naturlichen und geoffen-barten Religion; überfest und mit vielen Anmerkungen versehen. Sof u. Leipzig 1760. gr. 8.
  - 24) Den vermehrtes Brandenburgifch : Baireuthifches Gefang : und
- Gebetbud. Baireuth 1762. 8.
- 25) Auserlefene Leichen: ober geiftliche Gebachtnifreben; nebft einem befondern Anhange und ber Lebensbeschreibung bes feligen Berfassers zur Gerausgabe beforbert von M. I. Ih. Runneth. Leipzig u. Baireuth 1764, gr. 8.
- 26) Reue Sammlung von Sonn: und hoben Festrags: Predigten über bie Evangelien auf's ganze Zahr; herausgegeben von M. I. Ih. Kun: netb. Chent. 1765. 8.
- Somibe's Bilbniß, von Lobe gezeichnet und von Syfang geflochen, befindet fich vor feiner fortgefecten vollständigen Sammlung beiliger Reben (hof u. Balreuth 1748) und, von Rufbiegel gestochen,
  ver feinen auserlefenen Leichenreben (Leipzig u. Baireuth 1764.)

# Johann Ernst Christian Schmidt

war ben 6. Januar 1772 zu Bufenborn, unweit Schotten, in Dberheffen geboren. Seinem Bater, David Sakob Schmidt, einem dortigen Pfarrer und Schullehrer, verdankte er ben ersten Unterricht, ber aber durch überhaufte Umtogefchafte oft auf langere Beit unterbrochen marb. In einem einfamen Dorfe, ohne allen Umgang, fich felbst überlaffen, führte ben wißbegierigen Rnaben ein innerer Trieb zur Beschäftigung mit litera: rifden Gegenftanden. Naturgeschichte und Geometrie hatten ein besonderes Interesse fur ibn, felbst noch in fpaterer Beit, wo er fich in Mußestunden mit Betanit, Drnithologie u. f. w. zu beschäftigen pflegte. Aber in ber Kenntniß ber altern Sprachen mar er, ohne gehorige Unleitung, bis zu ffeinem eilften Sahre febt jurud geblieben. Um biefe Beit erhielt fein Bater mit einer einträglichern Pfarrftelle ju Beidelbach bei Misfelb mehr Duge, fich bem Unterricht feines Cobns ju wid: Er unterwies ihn im Lateinischen, Griechischen und Bebraifchen, und machte ihn zugleich mit ben Glementen ber Bolfischen Philosophie befannt. auch biefer regelmäßigere Unterricht wahrte nicht lange. Der überwiegende Bang bes Knaben jum Gelbftunter: richt, bewog ben Bater, ibn feit feinem funfzehnten Sahre vollig feiner eignen Fuhrung zu überlaffen. romischen und griechischen Classifer, beren Lecture ibn eine Beitlang beschäftigte, mußten bem Intereffe weichen, weldjes ihm die morgenlandischen Dichter eingefloßt bat-Bon ber hebraifchen Sprache, in welcher er rafche Fortschritte gemacht hatte, wandte sich Schmidt jum Chaldaischen, Arabischen, Sprischen und zu den übrigen morgenlandifden Sprachdialeften. Deben ber Philosophie beschäftigte er sich, durftig unterftust burch ben fleinen Buchervorrath feines Baters, mit ben theologischen Biffenschaften, besonders mit bem Studium ber Dogmatit.

Er legte dabei Benner's notitia salutis jum Grunde, und las die großern Berte von Chemnig, Gerhard

und andern altern Theologen.

Grundlich vorbereitet burch biefe Privatftubien, er= öffnete Schmidt im siebzehnten Sahre feine academische Laufbahn ju Biegen. Dort horte er Rirchengeschichte und Dogmatit bei Duvrier und Bechtolb, Eregefe bes Reuen Teftaments bei Schulg. Im Gebiet ber morgenlandifden Sprachen mard Begel fein Sauptfub= rer, in ber Mathematif Bohm, an welchem er, unter feinen übrigen academischen Lehrern, mit vorzüglicher Liebe und Berehrung bing. Aber bas regelmäßige Befuchen ber Collegien fing balb an ihn ju ermuben. Er tonnte fich nicht mit bem Bedanken befreunden, von einem Glodenschlage abhangig zu fenn und burch benfelben in einer Beschäftigung gestort ju werben, die eben in jenem Augenblide fein ganges Interesse in Unspruch nahm. Bereits im zweiten Semefter fehrte Schmidt baber gu bem ihm lieb geworbenen Gelbftftubium gurud, unbefum= mert wegen ber nachtheiligen Urtheile, welche ihm bas Wegbleiben aus den academischen Sorfalen zuzog. Dit raftlosem Fleife las er den größern Theil der neuern theologischen Schriften, burch welche feit ben 70ger Sahren die große Umgestaltung in der Theologie bewirft worden war. Erklarung bes Reuen Teftaments, Rirchengeschichte und Patriftit murben fur ihn bie Baupt= gegenstande ernfter Studien. Bom Gufebius, Srenaus und Epiphanius mandte er fich zu anbern Rirchenvatern. Einen geregelten Plan erhielt indeß fein Privatfleiß erft, als ihm Berbere Briefe uber bas Studium der Theologie in die Hande sielen. Dies treffliche Werk und mehrere Schriften Semler's wiesen ihm ben Beg, ben er einzuschlagen hatte, um fich aus Dem Labprinth, in welches er gerathen war, wieder berauszufinden.

Acben biesem eisernen Fleife zeigte Schmidt als Student die ungebundenfte Zeitzersplitterung. "Bochen-

lang, erzählt einer feiner acabemifchen Jugenbfreunde, lag er auf dem Fußboden feines Bimmers, unter aufgefchichteten Baufen von Buchern und fo vertieft in fein Studiren, bag Freunde, Die ihn besuchten, nicht von ihm bemerkt murden, und neckend ihm Lebensbedurfniffe und Babfeligkeiten forttrugen, mas er bann erft beim Erwachen aus feinem Binftarren in feine gelehrten Bulfemittel mahrnahm. Dann aber zog er wieder wochen-lang trinkend und jubelnd in ben um Gießen gelegenen Dorfern umher, mit der Bespeitsche bewaffnet, flatt ber Baffen ber Minerva. Er war aber zugleich fo vertraut mit ben Spisfindigkeiten und icholaftischen De finitionen ber Theologie feiner Beit, und hatte fo tief geschopft aus ben Quellen bes Evangeliums, ber Sitchenvater und ber Philosophie, bag er in bem damals von den theologischen Professoren gemeinschaftlich gebaltenen offentlichen Gramen Die Angriffe feiner Gegner fingreich bestand, und burch seinen Scharffinn und feine vertraute Bekanntschaft mit ber von ihnen verschmabten lichtern Gottesgelehrfamkeit fich in jeder Sinficht auszeichnete."

Dies geschah im J. 1791, in welchem Schmidt in das vaterliche Haus zurückgekehrt war. In jene Zeit fällt sein erster schriftstellerischer Wersuch. Unter dem Titel: "Eine der altesten und schonsten Idhalen des Morgenlandes" versuchte er (1793) eine neue Erklatung von dem bekannten Segen Jakobs im 49sten Capital der Genesis. Für seine Gelehrsamkeit und seinen Scharfssinn lieserte diese Schrift, ungeachtet sie das Gepräge der Jugend ihres Versassenstellen an mehrern Stellen trug, ein unverwersliches Zeugniß. Von kritischen Journalen wenig beachtet, mitunter auch grundlos getadelt, sand dieser schriftstellerische Versuch unter Schmidt's Mitdürgem so ungetheilten Beifall, daß er ihren Ermunterungen, sich dem academischen Leben zu widmen, nicht widerstehen konnte. Unterstüßt von seinem Fürsten, trat er 1793 zu Gießen als Privatdocent auf, nachdem er die dahin

i seinem Bater gelebt, und bort in landlicher Ginsam= it und schwermuthiger Stimmung sich mit bem "Ber= ch einer neuen Erklarung bes Prediger Salomo" be=

aftigt hatte, welche 1794 im Druck erschien.

Die Laufbahn eines academischen Docenten zu Gien eröffnete Schmidt mit Borlesungen über das Neue flament, über griechische Classifer und über Kirchengeichte. Seine Collegien fanden Beisall. Aber die iterstägung seines Fürsten sicherte ihm nicht die nöthi1 Mittel zu seiner Subsistenz. Er bewarb sich daher 1 die dierte Lehrerstelle an dem academischen Padagium zu Gießen, und eröffnete dies Amt, welches er 94 erhalten hatte, mit seinem Programm: "Obserta in quaedam Sexti Aurelii Propertii loca," welchem er die Emendationen einiger Ausleger des operz, besonders in Bezug auf dessen letzte Elegie, iste.

Bis zum 3. 1798 verwaltete Schmidt bie ermahnte rerftelle am Padagogium ju Giegen. Er mard um jene t, nachdem er burch mehrere Schriften in ber theolohen Literatur vortheilhaft bekannt geworden mar, vierter entlicher Professor ber Theologie, wodurch ein bama= r Ruf nach Roftock zurückging. Das Gluck feiner 3. 1800 mit Cophie Minnigerode, ber Toch= eines Synditus in Albfeld, gefchloffenen Che trubte 03 bie Rachricht von bem Tobe seines Baters. Roch 3. 1803 mard Schmidt an Ruhnols Stelle Uni= sitatsbibliothekar, und in Folge eines Rufs nach Bei= berg mit Behaltserhohung jum Rirchen= und Schul= be, jum Beffischen Siftoriographen und jum Dit= be ber Gesetgebungscommission ernannt. Bu Enbe 3. 1805 rudte er in bie britte, und 1806 in bie e Lehrstelle ber Theologie hinauf. Bon ben Umtehaften eines Superintenbenten, Die er einige Beit bin= d verfeben hatte, entband ihn fein gandesfurft im 1808, unter Berleihung bes Characters eines Beh. the. 3m 3. 1813 erhielt er bas Directorium bes

bamals errichteten philologischen Seminars und bri Jahre fpater von ber philosophischen Facultat ju Gie-Ben bie Doctorwurbe, nadhbem er vorher blos Magiftet ber Philosophie gewesen war. Als im 3. 1820 ber erfte constitutionelle Landtag des Großbergogthums Beffen jusammenberufen ward, empfing Schmidt die Burbe eines Pralaten. Bugleich erhielt er lebenslanglichen Gis in ber erften Rammer ber Landstande. Die ihm über: tragene Leitung bes philologischen Ceminars gab er 1827 an Dfann ab, und von der Stelle eines Ditgliedes bes Rirden= und Schulcollegiums mard er (1830) auf fein Unfuchen entbunden. Bu ben ehrenvollen Muszeichnungen, Die ihm im Laufe feines Lebens zu Theil wurden, gehorte noch bas Großfreuz bes Großbergogl Beffischen Saus = und Berdienftorbens. Er farb ben 4. Juny 1831, nach einem furgen Kranfenlager, an Entfraftung, ohne Rampf, ohne Schmerz zu einem beffern Leben binuberfchlummernd.

Sein garter Korperbau hatte ihn haufigen Rrantbeitegufallen unterworfen, die besondere in der letten Beit feines Lebens feine Beiftestraft fcmachten, und ibn ju außern Reigmitteln, befonders jum haufigern Benuffe bes Weins nothigten, um ihn gur Thatigfeit anguregen In fpatern Sahren, wo biefelbe als Rirchen = und Schulrath, als Mitglied ber Stanbeversammlung burd eine Maffe von Gefchaften in Unfpruch genommen ward beschrantte er feine academischen Borlesungen blos auf Rirchengeschichte, mabrend fruber feine Thatigkeit all academischer Docent sich fast über alle Zweige ber Theologie verbreitet hatte. Gin freier, flarer, geiftvoller lebendig anregender. Bortrag biente ihm zu mefentlicher Empfehlung. Außer einem Compendium ober bem net testamentlichen Grundterte pflegte er auf bem Cathete nie ein Blatt Papier gur Sand gu nehmen. "Still finnend und betrachtend faß," nach bem Beugniffe eine feiner ehemaligen Buhorer, "ber verehrte Lehrer ver feinen Schulern, die an feinem Munde hingen; fam nd klar floß der milbe Strom seiner Rede, dem auch er Beschränktere zu folgen vermochte; und seine ganze nterrichtsweise mußte für musterhaft gelten, zumal bei im Vortrage der Kirchengeschichte und Eregese, wo der on ruhig fortschreitender Belehrung und klarer Ent-

icklung vorzugsweise an feiner Stelle mar."

Treue Unhanglichkeit und Liebe von Seiten ihrer Schüler haben vielleicht nur wenige academische Lehrer i hoherem Grabe genoffen als Camibt. Befonbere pußte er zur Zeit ber bemagogischen Umtriebe, Die beonders in Biegen langere Untersuchung, vielfache Erbit= erung und Parteiung erregten, eine eigenthumliche, un= bhangige Stellung zu behaupten, die jum Theil in fei= en außern Berhaltniffen, in feinem hoben Standpunct, i feinen genauen Begiehungen gur Regierung, bann aber uch in feinem Character, in feiner geiftigen Gigenthum= chkeit begrundet zu fenn schien. Diese laßt sich am :effenoften bezeichnen durch bas Uebergewicht, welches er Berftand bei ihm über bie That = und Willensfraft ububte. In feinem Berhaltniffe, wo nur ein beharr= cher, aufopfernder Rampf zu bem beabsichtigten Biele ihren tonnte, leiftete Schmidt, bei feiner Reigung gu ngeftorter Rube, etwas Ausgezeichnetes. Defto glan= ender bewährte fich fein Beift in Scharfem Denten nd ungehemmtem Forschen nach Wahrheit. In den jeologischen Wiffenschaften hulbigte er bem Rationalis= und, und war nicht auf ber Seite ber Mifologen und Berkeberer, welche ber Bernunft überall Reffeln anlegen vollten. Bon theologischen Subtilitaten war er fein freund. "Ich glaube an gar teine meffianischen Beiffa= ungen im Sinne ber Dogmatifer," bemertte er bei einem heologischen Eramen, als Rubnol bie achten und unchten meffianischen Beiffagungen bes Alten Teftaments trena geschieben miffen wollte. Ungeachtet folder leußerungen liebte er ju fehr bie Rube, und bachte gu olerant, um biejenigen anzufeinden, bie einen andern ogmatifden Glauben hatten, als er. Indeg unterschied er

in seinen Schriften, wie in seinen Vortragen, streng bie Menschensagungen und symbolischen Spigfindigkeiten von ben mahrhaft christlichen und fruchtbringenden Lehren, deren practische Momente er mit den Vernunftgrunden und dem in der menschlichen Seele dafür sprechenden Bedurfniß stets mit Begeisterung hervorzuheben suchte.

Bei ber vielfeitigen Bilbung, welche Schmidt befaf, erftrecten fich feine Schriften, Die von ben vorzuglichfim Gottesgelehrten ihren Borlefungen gum Grunde gelegt wurden, über das gesammte Bebiet ber Theologie und Grundliche Gelehrsamkeit, gepaart mit Philosophie. Scharffinn, empfahl faft alles, mas aus feiner geber floß. In feinem "Berfuch einer Ertlarung bes Prebiger Salomo" (1794) stellte er querft die von ben fouts finnigften Interpreten gebilligte Unficht auf, buf ber Berfaffer jener Schrift bie Unfterblichfeit und Bergeltung im gutunftigen Leben leugne. Spaterbin (1797) be: nutte Schmidt bies Thema ju einem unvollendet geblie benen historischen Berte, in welchem er bie Geschicht bes Glaubens an Unfterblichkeit erzählte. Bu einer III befangenern Interpretation ber neutestamentlichen Urtunba fuchte er (1795) burch feinen "philologisch = eregetische Clavis uber bas Reue Testament" ju mirten, ber als in Seitenftud zu einer abnlichen Arbeit von Paulus ibn bas Alte Testament zu betrachten ift. Rur Gritif und Eregese bes Neuen Testaments und altere Rirchenge fchichte, zu welcher er (1796) auch Beitrage, besonber in Bezug auf bas Mittelalter lieferte, hatte er fich mi einem Freunde in ben 3. 1796 — 1803 jur Berausgabl einer eignen Bibliothet vereinigt. Er unterflugte aufch bem mehrere, theils von ihm felbit, theils von Under berausgegebene Journale, wie Bente's Magazin, i Memorabilien von Paulus, Reil's und Safdirner Unalekten mit fchatbaren Beitragen. Mit Binficht auf tie moralischen Borschriften bes Christenthums fchrieb burch Fichte angeregt, (1799) ein "Lehrbuch Sittenlehre" und (1800) ein "Compendium ber drift

jen Dogmatik," zu welchem er noch in spätern Jah1 (1828) ein "Lehrbuch der Dogmengeschichte" hinzuzte. Den Umfang des theologischen Wissens hatte er
811) in einer "Encyclopädie" nachgewiesen. Roch in
herem Grade empfahl sich durch Gründlichkeit der
rschung, durch scharssinniges Urtheil und Einsachheit:
Darstellung sein "Handbuch der christlichen Kirchenichichte, von welchem er den siedenten Band vollendet
Manuscript hinterließ. Dies Werk gibt den unzweiatigsten Beweiß von seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit
d tresslichen Behandlungsweise. Nicht überschen zu
rden verdienen unter seinen Schristen einzelne philophische Ubhandlungen, in denen ihn seine enge Verdinng mit Fichte zu "Erläuterungen der Transcendenlphilosophie" sührte.

Seine literarischen Berdienste wurden erhoht burch nen Character als Mensch. Er war ein Mann von ifaden Sitten, ichuchtern gegen Unbekannte, lebendig ttheilend und geiftreich fcherzend im Rreife feiner eunde. Geine unerschutterliche Rechtschaffenheit, find= De Bergensgute und Bereitwilligkeit, Sedem mit Rath b That zu bienen, waren hinreichend, ihm allgemeine be und Berehrung ju fichern, mochte auch immerhin ihm gemachte Vorwurf ber Abneigung gegen liberale ben und bes politischen Indifferentismus, nicht gang gegrundet fenn. Er liebte bas Bute, aber feine Liebe gte sich nicht fart burch bie That. Er erkannte und rachtete bas Schlechte, ohne es jedoch mit Eifer zu lampfen. Seinen Ginfluß, fein geistiges Uebergewicht b feine mannigfachen Berbindungen hatte er gu man= in, für bas Gemeinwohl ersprieflichen 3wecken noch it mehr benuben fonnen, befonders auch gur Ginfuh= ng einer Synobalverfaffung und zur Bahl ber geift= jen Inspectoren burch bie Pfarrer - zwei Mittel, rch welche bie geiftige Unabhangigfeit ber evangelisch= otestantischen Rirche febr gesichert worben mare.

Außer zahlreichen Beiträgen zu Journalen beschmibt nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Gine ber alteften und iconften Ibulen bes Morgenlandes. 1 But Dof. 49; neu überfest, mit Anmerkungen. Gießen 1793. 8.
- 2) Salomo's Prediger ober Robeleths Lehren; Berfuch eine neuen Ueberfegung und richtigern Erklarung. Gbend. 1794. 8.
- Observata in quaedam Sexti Aurelii Propertii loca. Ibid.
   4.
- 4) Philologisch erregetischer Glavis über bas Neue Testament für Istemien, Ister Theil, iste Abtheilung: Die Briefe an die Romer und berintber. Chend, 1795. gr. 8. 2te Abtheilung: Die übrigen Paulinischen Briefe. Chend, 1796. gr. 8. 2ter Abeil. iste Abtheilung Die Evangelien, Chend, 1797. gr. 8. 2te Abtheilung: Die tathelischen Briefe und der Brief an die hebraer (bearbeitet von G. F. Beldet, Chend, 1805. gr. 8.
- 5) Bibliothet fur Gritit und Eregese bes Reuen Teftamente und attefte Rirdengeschichte. Gerborn und Sadamar 1796 1802. 2 Bbe. ober 4 Stude. 8. (Gemeinschaftlich mit R. Ch. L. Sch mibt herausgegeben)
- 6) Beitrage jur Kirchengeschichte bes Mittelaltere. Ifter Thil. Gie-
- 7) Ginige Bemertungen jur altern Gefdichte bes Aderbaus in Deutsteland, eine Gelegenheitefdrift. Cbenb. 1796. 8.
- 8) Entwurf einer Geschichte bes Glaubens an Bergeltung und Unfirtlichfeit bei ben Juben. Ifte Salfte. Gerborn und habemar 1797. 8.
- 9) Grift ber neueften theologischen Literatur bes 3ahrs 1797. Siefen 1798. 8.
- 10) Allgemeine Bibliothet ber neuesten theologischen und pabagogischen Literatur. Chenb. 1798 1804. 4 Jahrgange ober 8 Banbe. 8. (Se meinschaftlich mit G. G. Comary herausgegeben.)
- 11) Journal zur Auftlarung über bie Rechte und Pflichten bes Merfchen und Burgers. Iften Banbes Iftes Stud. herborn und habamut 1799. 8. (Gemeinschaftlich mit R. Grolmann und F. B. D. Sucl berausgegeben.)
- 12) Magazin für Religiones und Sittenlehre und ihre Gefdicht.
- 13) Lehrbuch ber Sittenlebre, mit besonderer Ginfict auf bie mers liften Borfdriften bes Chriftenthums. Gbent. 1799. 8.
- 14) Radricht an bas ununterrichtete Publitum, ben Fichte'for
- 15) Erlauterungen ber Transcenbentalphilosophie, fur bas großere Pbilitum, 1ftes Stud. Cbent. 1800. 8.
  - 16) Lebrbuch ber driftlichen Dogmatit. Cbenb. 1800. 8.
- 17) Grundlinie ber driftlichen Kirchengeschichte. Chent. 1800. gr. & 2te, vollig umgearbeitete Ausgabe (unter bem Titel: Lehrbuch ber driftlichen Kirchengeschichte.) Chent. 1803. gr. 8. 3te Auflage. Chent. 1823. gr. 8.
- 18) Sanbbuch ber driftlichen Kirchengeschichte. Giefen u. Darmfielt 1801 1820. 6 Theile. gr. 8. 2te, verbefferte Auflage bes 2ten bit 4ten Theile. Gbenb. 1824 1827. gr. 8.

- 19) Siftorifch : fritische Einleitung in bas Neue Teftament. Giegen u. Darmftabt 1804 1805. 2 Theile. gr. 8. Boblfeilere Ausgabe. Gbenb. 1818. 2 Theile. gr. 8.
  - 20) Chriftliche Religionelebre. Cbenb. 1809. gr. 8.
  - 21) Theologifche Encyclopabie. Cbenb. 1811. gr. 8.
- 22) Gefdichte bes Gregberzogthums Geffen. Cbend. 1818 1819. 2 Bbe. gr. 8. (Gemeinschaftlich mit G. L. Rebel, F. L. Bagner und S. C. Dabl berausgegeben.)
  - 23) Lehrbuch ber Dogmengefdichte. Cbent. 1828. gr. 8.
- 24) Dentmal ber Allerburchlauchtigften Furftin und Frauen, Frauen Buife Caroline henriette, Großbergegin von Geffen u. f. w. bei Gelegenheit ber Allerhochft Derofelben ben 22. Rovember 1829 anger ordneten Gebachtniffeier. Darmfladt 1829. Fol.
- 25) Personalien Gr. Ronigl. Cobeit, Lubwige I., Grofbergoge von beffen und bei Rhein. Gbent. 1830, 8.

#### Michael Ignat Schmidt

war ben 30. Januar 1736 zu Arnstadt, einer Burgburgifchen Provinzialstadt geboren. Gein Bater bekleidete bort bie Stelle eines Balbrechnungeführers und Obergollners. Den ersten Unterricht erhielt Schmidt Rach bem Tobe feines Baters (1749) au Urnftein. ward er Zogling bes Ihmnasiums zu Burgburg, wo a fich burch Fleiß und rasche Fortschritte in feiner miffen schaftlichen Bilbung ruhmlich auszeichnete. Er mablie ben Stand eines Beltgeiftlichen und trat in bas bische liche Seminarium. Reben ber Theologie beschäftigte # fich vorzüglich mit historischen und philosophischen Em bien. Aber auch die Kenntniß ber altern und mern Sprachen blieb ihm nicht fremb. Nach fünfjabrigen Aufenthalte in bem Seminarium zu Burzburg verlief Schmidt biefe Bilbungsanstalt, als sich ihm Inte fichten zeigten, Caplan zu Saffurt zu werben. folgte er indeg bald nachher einem Ruf nach Bamberg In bem Saufe bes Großhofmeifters v. Rotenhan, ber ihn zum Erzieher seines jungften Cohnes mablt fand er in bem Umgange mit jenem kenntnifreichen Manne und mit andern ausgezeichneten Personen erwinschte Gelegenheit, fich weiter auszubilden. Befonders vot theilhaft war fur ihn in diefer Sinficht die Benutung ber zahlreichen und außerlefenen Bibliothet feines Gonnets welche diefer ihm zu freiem Gebrauch eröffnete. Durch jenen gebildeten Weltmann ward er auch zu einer practi-Schen Lebensweisheit geführt, bie er bei feinen raftlofet Studien bieber wenig beachtet hatte. 216 Rotenhan im fiebenjahrigen Rriege feine bieberige Stelle am Bofe bes gurftbifchofe, mit welchem er gerfallen war, nieber legte, und fich auf feine Guter in Schwaben begat folgte ihm Schmidt nach Neuhaus bei Stuttgart. lebte er einige Monate, und ging bann nach Burjburg um die in bem dortigen Seminar ihm angetragene Stelli 006

bes bamals nach Rom gereisten ersten Vorstehers zu übernehmen. Im I. 1771 ward er Unsverstätsbibliozthetar und Mitglied der Schulcommission, welche der Fürstbischof damals zu einet beabsichtigten Resorm der Unterrichts und Erziehungsanstalten errichtet hatter Bald nachher ward er Beisiger der theologischen Faculität und Lehrer der deutschen Reichsgeschichte an der Universität. Im I. 1774 erhielt er eine Canonisat-Präxiende und, mit dem Character eines geistlichen Rathszis und Stimme in einem der ersten Landesdicasterien. Den Antrag, unter vortheilhaften Bedingungen Prozissor der Geschichte in Mainz zu werden, lehnte ab.

Für die Reform bes Schul = und Erziehungewefens elde er fcon 1769 burdy eine, in lateinischer Sprache rausgegebene, zweckmäßigere Methobe zu catechifiren itbereitet hatte, tonnte Schmidt um fo wirksamer m, ale er von bem Kurftbifchof (1773) nach ber baaligen Errichtung eines Schullehrerfeminariums ben iftrag erhielt, einen Plan gur Organisation ber Burgrgifchen Volkofchulen zu entwerfen \*). Die Auszeich= ng, von ber Acabemie ber Wiffenschaften in Erfurt ihrem Mitgliebe ernannt ju werben, verbantte er ber fonlichen Befanntschaft bes Freiherrn Carl v. Dalrg, ber als Domherr jahrlich einige Zeit in Burgg zu perweilen pflegte. Als Schriftsteller hatte Schmibt, it blos in feinem Baterlande, fonbern in allen Thei= bes gebildeten Europa's eine große Gelebritat erlangt d feine im S. 1778 begonnene "Geschichte itichen. " Diesem Werke verbankte er auch einen f nach Wien. Dort follte er als Cuftos an ber ferlichen Sofbibliothek angestellt werben, fah genothigt, bie beshalb im Ramen ber Raiferin iria Therefia ihm gemachten Untrage abzulehnen,

Ginen Auszug biefes Plans findet man in Schmidt's Lebensges chichte von D. Fr. Dberthur, hannover 1802. S. 146 n. f. ering, b. g. Ab. D. 111. 28b.

weil ber Fürstbischof, von Würzburg ihm seine Entlassung verweigerte. Er erhielt indes Erlaudniß zu einer Reise nach Wien, um die dortigen Archive für seine historischen Zweite und besonders für die Fortsetzung seiner "Seischichte der Deutschen" zu benußen. Den wiederholten Anträgen der Kaiserin, in ihre Dienste zu treten, glaubte Schmidt nachgeben zu mussen. Er ward in Wien zum wirklichen Kaiserl. Hofrath und zum Director des hause und Staatsarchivs mit einem Jahrgehalte von 4000 zuernannt. Als Joseph II. die Regierung antrat, mahlte er ihn zum Mitgliede des neu organisirten Gensurcollegiums, und späterhin zum Lehrer der Geschichte sur se

nen Reffen und funftigen Thronfolger.

216 Schmidt ben 1. November 1794 im 58fin Lebensjahre farb, hinterließ er ben Ruhm eines vielfang gebilbeten Gelehrten. Schon im 3. 1769 war er buth eine lateinische Schrift, burch welche er einen zwedma Bigern Elementarunterricht in ber Religion zu verbreiten fuchte, als Catechet vortheilhaft bekannt geworben. Dif er nicht ohne philosophische Bilbung mar, zeigte (1772) feine Abhandlung "über bas Gelbstgefühl." Befannt if ber entschiebene Beifall, mit welchem feine Geschicht ber Deutschen, auf die fich fein Sauptruhm als Schriff fteller grundet, von dem literarifchen Publitum aufgi nommen ward, fo wenig er weber mit ben großen @ Schichtschreibern bes classischen Alterthums, noch mit Re bertfon, Sume, Gibbon ober 3. v. Duller eine Linie au ftellen mar. In ber Schreibart, bie ben trockenen und schleppenden Canglepftpl erinnett, mi er fo wenig Mufter, als in feinen Gitten = und Di ractergemalben, bie besonbers im Fortgange bes Bei immer schwächer murben. Lobensmerth mar aber bot Die Ibee, fatt einer blogen Reiche = eine beutsche Ratit nalgeschichte liefern zu wollen. Diefer Ibee blieb er ber ftrengen Auswahl bes Stoffs und in ber pragmatifche Behandlung ber Begebenheiten im Allgemeinen tin Sein Umt als Archivar erleichterte ihm Die forgfalie

Benutung ber zwerlässigsten Quellen. Ungeachtet er sich zu einer ziemlich unbefangenen und kosmopolitischen Denkungsart erhob, konnte er boch die Fesseln des Cartholicismus nicht verleugnen in seinen Ansichten über Luther und die Reformation, und mußte sich darüber von mehrern heller denkenden Köpsen, unter andern von Reinhold (1789) eine Zurchtweisung gefallen lassen. Was man aber auch außerdem noch für Ausstellungen an seiner "Geschichte der Deutschen," welche von Milsbiller (1808) mit dem 17ten Bande beendet ward, machen mochte, so ließ sich in jenem Werk reger Forsschungsgeist und ein unermüdetes Streben nach Gründzlichkeit nicht verkennen.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schmidt = nachfolgende Schriften geliefert:

1) Methodus tradendi prima elementa religionis, sive catechizandi. Accedit ad calcem brevis historia catechetica, sistens fata catecheseos, nec non celebriores, qui prodierunt usque ad nostra termpora, catechismos. Bambergae et Wireeburgi 1769. 8 maj. (Deutsch unter bem Titel: Der Catechis nach seinen Eigenschaften und Pflichten, oder die rechte Weise, die ersten Gründe der Religion zu lehe ten, versast von M. I. Schmidt; aus dem Lateinischen übersetzt burch genedict Strauch, Can. Reg. Ord. S. Augustini Congr. Latera, zu Sagan, mit einer Borre'e des Saganischen Präsaten II. S. v. Felsbiger. Bamberg u. Würzburg 1772. 8. 2te Aussage. Ebend. 1785. 8.)

2) Die Geschichte bes Gelbstgefühle. Frankf. u. Leipzig (Burgburg) 1772. 8.

3) Geschichte ber Deutschen. Ulm 1778-1785. 5 Theile. 8. 2te Aufe lage. Wien 1783-1785. 5 Theile. 8.

4) Neuere Geschichte ber Deutschen. Wien 1785 — 1808. 17 Bbe. 8. (vom 7ten Bande an aus Schmidt's literarischem Rachlasse von Joseph Milbilter herausgegeben.) Rebst einem allgemeinen Register über bas ganze Werk.

5) Sauptregifter über fammtliche funf Theile ber Gefcichte ber Deute

fchen nach ber Ulmer Driginalausgabe. Ulm 1785. 8.

6) Luther und die Reformation; aus M. J. Schmibt's Geschichte ber Deutschen, mit Unmerkungen von J. F. Gaum. Chend. 1785. 8. (Ohne Schmibt's Berwiffen gebruckt.)

7) Prufung ber Ursachen einer Affociation jur Erhaltung bes Reiches fofteme, welche in ber Erklarung Gr. Ronigl. Majeftat von Preugen

find vergelegt worben. Bien 1785. 4.

8) Berbefferungen und Bufage, welche in ber neuen verbefferten Aussgabe feiner Geschichte ber Deutschen enthalten find, für die Besiger ber attern Ulmer Driginalaustage. Ulm 1788. 8.

\*

9) Bollftanbige Regifter über bie von ihm herausgekommene und nat ber Bienerischen verbefferte Auflage abgebruckten Ausgabe; nebft einem genauen Bergeichnif ber in biefer Gefchichte angeführten Schriften. Um 1788, 8.

Somibt's Bilbnif, nach einem Gemalbe hidel's von Dantelb in Kupfer gestochen, befindet fich vor bem iften Bande feiner Renen Gefcichte ber Deutschen (Bien 1785) besgl. nach hidel von G. S. Bod 1785 gestochen, vor bem feten Theil feiner Geschichte ber Deutschen (Um 1785); auch vor I. S. D. Ernefti's Beitragen zur Geschichte ber Deutschen. (Baireuth 1796).

#### Siegfried August Georg Schmidt

war ben 5. Juny 1745 zu Manbelsloh unweit hannover geboren und ber Cohn eines bortigen Prebi= Rach Beendigung bes Elementarunterrichts, ben er außerhalb dem elterlichen Saufe, welches er ichon in feinem fiebenten Sahre verlaffen hatte, empfing, marb er Bogling bes Ommnafiums ju Silbesheim. Bor feinen Mitschülern zeichnete er fich bort burch feltene Beiftesanla= gen, Fleiß und Bigbegierde, verbunden mit einem gefitteten Betragen, ruhmlich aus. Borgugliche Fortfchritte machte er in der Renntniß der altern Sprachen, die er bei bem von ihm gewählten Studium ber Theologie nicht entbeb= ren au fonnen glaubte. Aber auch in feiner übrigen wiffenschaftlichen Bildung blieb er nicht gurud. reademische Laufbahn eroffnete er in Gottingen, wo er Mitalied bes bortigen theologischen Geminariums marb. Rach Beendigung feiner Studien ward er Sauslehrer bei bem ganbrath v. Sebemann ju Sammelmark im Echleswigschen, bald nachher Candidat Des Predigtamts. ind 1772 Pfarrer ber Gemeinen zu Ratebpe und Mol-Das 3. 1776 rief ihn als Paftor nach Cappeln m Berzogthum Schleswig. Dhne fein Unsuchen erhielt r 1795 einen Ruf nach Preet im Bergogthum Bol-Mle Prediger an bem bortigen ablichen Stift und ils Mitglied bes geiftlichen Ministeriums wirkte er feitbem ine Reihe von Sahren mit unermubeter Berufstreue, gechtet von feinen Collegen und geliebt von feiner Bemeine. 5m 3. 1822 widerfuhr ihm, als er fein 50jahriges Imtojubilaum feierte, bie Muszeichnung, von bem Ronige on Danemark jum Confiftorialrath ernannt ju werben. Rehrfache Beweise ber Hochachtung und Liebe wurden hm bamals zu Theil. Unter andern ward ihm eine Bibel mit einer Dedication und einem Ramensverzeich= iffe ber Mitglieber bes Offangelnichen Predigerconvents

überreicht. Die ihm zu Ehren veranftalteten Festlichkeiten

beschrieb er felbst (1822).

Als Schmidt den 28. April 1829 im 85flen Lebensjahre ftarb, hinterließ er den Ruhm eines durch ungeheuchelte Religiosität, seltene Berufstreue und eine vielseitige wiffenschaftliche Bildung ausgezeichneten Mannes. Die Grundlichkeit und Klarheit, durch welche sich feine Kanzelvorträge empfahlen, erkannte man auch in seinen gedruckten homiletischen Arbeiten wieder.

Einige Beitrage ju Journalen abgerechnet, find

nachfolgende Schriften aus feiner Feber gefloffen:

1) Ginweihungefeier ber Rirde gu Cappeln. Fleneburg 1793. 8.

2) Chrifitices Berhalten über alles bas Gute, bas wir in unfrem Baterlande haben; eine Reujahrspredigt. Chent. 1795. 8.

3) Predigten, bei feiner Umteveranderung gehalten, und auf Berlem

gen berauegegeben. Schleemig 1796. 8.

4) Bas eine Gemeinde nach ben Lehren bes Chriftenthums von einem rechtschaffenen Prediger zu erwarten berechtigt, und ihm wiederum foulbig fel. Riet 1801. 8.

, 5) Der Preeger Bibelberein, Cbent. 1817. 8.

6) Unterweifung jur Seligkeit burch ben Glauben an Chriffum 36 fum; ein Catechismus mit Bibelfpruchen und Lieberverfen. Altena 1819, 8.

7) Meine Sojahrige Amtejubelfeier. Riel 1822. 8.

- 8) Rebe in ber Kirche zu Cappeln am 3, Juny 1822. Schlesnig. 1822. 8.
  - 9) Die fille 2Bode. Cbent. 1829. 8.

#### Benjamin Schmolt

mar ben 21. Dezember 1672 ju Brauchitschborf im Furftenthum Liegnig geboren. Gein Bater, fruber Conrector in Schmiedeberg, befleibete bort bie Stelle eines Paftors. Ihm und ber Schule ju Lauban verbankte Schmolk bie erfte miffenschaftliche Bilbung. Dit arundlichen Borfenntniffen ausgeruftet, bezog er bie Universität Leipzig. Funf Jahre hindurch widmete er sich bort theologischen und philosophischen Studien. Rach ber Rudfehr in feine Beimath mard er feinem Bater abjungirt, im 3. 1702 aber nach Schweidnis berufen. Doct warb er Diakonus an ber Dreifaltigkeitefirche, und funf Jahre fpater Archibiakonus. Das 3. 1712 erhob ihn jum Genior bes Ministeriums. Er farb als Paftor Primarius und Inspector ber evangelischen Rir-chen und Schulen in Schweidnig, ben 12. Februar 1737, nachdem ihn in ben letten Rahren feines Lebens bas Schickfal getroffen batte, vom Schlage gerührt zu merben und fast ganglich bes Bebrauchs feiner Mugen beraubt zu fenn.

In der theologischen Literatur ward Schmolt vorzüglich durch mehrere ascetische Schriften und besonders als geistlicher Liederdichter bekannt. Seine religiösen Gefange erlebten die Auszeichnung, fast in alle kirchlichen Gesangbücher aufgenommen zu werden. Die ungeheuzchelte Religiosität und moralische Wärme, die ihn beseelte, sprach sich auch in diesen Dichtungen aus. Wer auch nicht in das übertriebene Lob, das ihm seine Zeitzgenossen zollten, mit einstimmen kann, muß ihm doch ein wahrhaft poetisches Talent zugestehen. Aber er misbrauchte dies Talent durch den unwederstehlichen Hang, auch die alltäglichsten Ideen in Verse zu kleiden. Mehrere seiner geistlichen Lieder sind nichts als Tandeleien, mittelmäßig gereimt und ohne allen innern Gehalt. Selbst seinen gelungenern Gesangen sehlt es nicht an

Ausdrücken und Bilbern, die sich mit den Anfoderungen eines reinern Geschwacks nicht vereinigen tassen. Auch an dem größen Theil seiner in Prosa abgefaßten Ersbanungsschriften durfte sich dies Urtheil bestätigen. Aus dem Gebiet der Ascetik entfernte sich sein Geist nicht, und die individuelle Richtung, die er nahm, bezeichnen schon die Titel seiner meisten Schriften, sein "geistlicher Wanderstad des Sionitischen Pilgrims" (1718) sein "Freudenol in Traurigkeit" (1720) sein "geistlicher Pathenpfennig" (1733) seine "Buß= und Betglocke" (1734) u. f. w. Mehrere Jahre nach seinen Tode wurden gleichwohl seine Schriften neu ausgelegt, unter andern in den 3. 1766—1768 seine "gottgeheitigten Betrachtungen am Sabbath," und die "Seckenerquickungen anbächtiger Herzen."

Sinige Beitrage zu Journalen abgerechnet, hat Schmolt nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Seillge Flommen ber himmlisch gestunten Seele in 50 Avien. . . . 1704. 12. 2te Austage. . . . 1705. 12. 3te. . . . 1706. 12. N. K. Leipzig 1762. 12.
- 2) Luftiger Sabbath in ber Stille zu Bien. Jauer 1712, 12. 2m Auflage. Chend. 1714. 12. R. A. Leipzig 1779. 2 Theile. 12.
- 3) Das in gebundenen Scufzern mit Gott verbundene andachtige Berg. Breelau u, Liegnio 1715. 12.
- 4) Comud und Afde eines anbachtigen Gerzens. Coent. 1716. 12. Ste Auflage. Gbent. 1738. 12.
- 5) Geiftlicher Banberflab bes Gionitischen Pilgrims. Comeidnie ... Sauer 1718. 12,
- 6) Freudenot in Traurigfeit ober Rlag: und Trofilieber. Cbent 4720, 12. 3te Anflage. Cbent, 1738, 12.
- 7) Saitenspiel bes herzens am Tage bes herrn. Cbend. 1720. 12. 2te Auffage. Cbend. 1738. 12,
- 8) Betaltar andachtiger Gerien gur allerheiligften Dreifaltigfrit. Girfd-
- 9) Mergen: und Abendanbachten; aus B. Schmoll's Schriften ge-femmelt von F. Rothfcholg. . . . 1720-1721. 2 Theile. 8.
- 10) Coone Rleiter fur einen betrubten Geift. Breelau u. Leipzig 1723. 12. 2te Auflage. Cbenb. 1738. 12.
- 11) Bufopfer driftlider Communicanten; que B. Schmole's Schriften gufammengetragen von F. Rothfoolg. Rurnberg 1723, 12,
- 12) Sinnreiche Eroft: und Trauerschriften, mit einer Borrebe von I. Staaltop. Bismar u. Breelan 1725-1730. 3 Theile, 8.

- 13) Mars und Manna, ober neue Sammlung ben Kreuz und Troff-Alag: und Freudenliedern. Breslau 1726. 12. 2te Auflage. Chend. 1738. 12,
- 14) Das Ramenbuch Chrifti und feiner Chriften. Llegnit 1726. 12, Ste Auflage, Bredau 1738, 12.
  - 15) Glaubiger Christen angenehmer Jugendichmuck. Gulmbach 1728, t2. R. A. Chend, 1735, 12.
- 16) Geiliger Chauplay ber Liebe bei bem Rreuze und Grabe Sofu. Liegnig 1730, 12,
- 17) Bedim und Clim, ober neue Cammlung von Arauer und Troffliebern, Sbend. 1731. 12. 2te Auflage. Cbent. 1738, 12.
- 18) Der geiftliche Kirchengefahrte, ober Gebete und Lieber fur biefend gen, welche in Die Rirche reifen. Schweidnig 1732. 12.
  - 19) Rleine Sarfe von zweimal gebn Gaiten. Chent. 1732. 12.
- 20) Klage und Meigen, ober peue Cammlung ven Freudens und Arauers besgleichen Tugendliebern. Brestau u. Leipzig 1732, 12. 2te Zuflage. Ebend, 1738. 12.
- 21) Geiftlider Pathenpfenpig ober taglide Erinnerung und Erneuerung bes Saufbundes. Schweidnig 1733. 12.
  - 22) Bettgebeiligte Paffiensanbachten. Samburg 1733. 12.
- 23) Andachtige Sela ber glaubigen Seelen unter bem Arruge Ze fu, ober turze Paffiend. Seufger. Breslau 1734, 12. 2te Auflage, Chent. 1736. 2 Theile. 12. 3te, Chent. 1742. 2 Theile. 12.
  - 24) Buß: und Betglode. Cbent. 1734. 12,
  - 25) Reife nach ben Dornen. Cbenb. 1735. 12.
  - 26) Anbachtiges Gerg. Gbent. 1737. 12.
  - 27) Troft : und Trauerfdriften. Leipzig 1737, 3 Theile, 8.
- 28) Sammtliche Schriften, Tubingen 1740 1744. 2 Theile. 8, 2te Auflage. Chenb. 1780. 3 Theile. 8,
  - 29) Beicht : und Communiongebetbuch. Frantf. u. Leipzig 1747. 8.
  - 30) Betenbes Rind Gottes. Rurnberg 1754. 12.
  - 31) Gottgeheiligte Betrachtungen am Cabbath. Chemnit 1766. 8.
  - 32) Seelenerquidungen andachtiger Bergen. Rurnberg 1768. 12.

# Johann Beinrich Schmuder

mar ben 20. Marg 1684 \*) zu Cothen geboren und ber Gohn eines bortigen Conrectors. Den Schulen feiner Baterftadt verbankte Schmuder ben erften Unter: richt. 3m 3. 1700 ward er 3baling bes Gymnasiums au Bremen. Dort leiteten Schnabel, Regler, Sie ling und Sagittarius feine theologischen und philo: fophischen Studien. Unter Tiling's Borfis vertheibigte er (1705) seine Differtation: "de sequendo Jesu extra portam passo, ad Hebr. 13, 12. 13." lui ber Universitat ju Franecker benutte er, besonders ju Erweiterung feiner Renntniffe in ben orientalifden Emb chen, fleißig Die Collegien, welche von Rhenferd, 148 ber Bayen und Bitringa gelesen murben. Must ruftet mit grundlichen Kenntniffen, traf er 1706 wicht in feiner Beimath ein. Unter Die Canbibaten ber reformirten Gemeine zu Celle aufgenommen, verfah " bie geiftlichen Umteverrichtungen zu fo allgemeiner 3 friedenheit, daß er bort 1709 jum Prediger gewählt ward. Bu Bremen unterwarf er sich bem theologische Gramen und hielt feine Untrittepredigt über 2 Corint 12, 14. In Ungelita Chriftina Sadei aus Rageburg fand er um biefe' Beit eine Gattin, mit wel cher er in einer fehr glucklichen, burch mehrere Rinde gesegneten Che lebte. In seinen Amtsverhaltniffen fuhlt er sich so glucklich, daß er (1721) einen Ruf nad Sohlingen ablehnte. Doch glaubte er im nachsten Jahre ben Untrag, Prediger in Elberfeld zu werben, nicht wie fich weifen zu durfen. Die übrigen Jahre feines Lebent, bis zu feinem, ben 7. October 1756 erfolgten Ich

<sup>\*)</sup> Rach Strobtmann (Reues gelehrtes Europa. Ib. 44. C. 36 und nach Meufel (Lexikon ber bom 3. 1750—1800 versterbas Schriftsteller. Bb. 12. S. 329). Schmibt in seinem Andschen Schriftsteller. Lexikon. (Bernburg 1830. S. 371) neunt im 30sten Marz 1684 als Schmucker's Geburtstag.

rachte er in Befel zu, wo er bereits 1729 eine Pfarr=

Telle erhalten hatte.

In der theologischen Literatur ward Schmucker durch mehrere homiletische und ascetische Schriften besannt, durch seine "rechte Betkunst" (1717) und durch die Predigtsammlung, welche er 1720 unter dem Titel "der wahre und rechtschaffene Christ" herausgab. Bieslen Beifall scheinen besonders Schmucker's Casualpredigten gesunden zu haben, die er seinen Zeitzenossen als "guldene Aepfel in silbernen Schaalen" (1734) darges boten hatte. Auch die Passionsgeschichte lieferte ihm 1748 den Stoff zu einer Sammlung von 38 Predigten, nachs dem er bereits (1742) die Sonns und Festtagsevangeslien nach biblischen Grundsäsen erläutert hatte.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schmus der nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de sequendo Jesu extra portam passo, ad Hebr. 13, 12. 13. Bremae 1705. 4.

2) Die rechte Betfunft aus bem Munbe ber oberften Beisheit. Leipzig 1717. 8.

3) Der wahre und rechtschaffene Chrift, betrachtet I. in seinem Urssprung ober allerersten Bug ju Christo, bem einigen Grund aller Ceiligkeit; II. in seiner Seelenangst ober Bekummernis, die er nach biesem Buge bei sich empsindet; III. in seinem wahren Glauben, wodurch er wirklich aus sich sethst ausgebet, ju Tesu Justuck nimmt, und ihn als ben Fels seines Heils ergreiset und annimmt; IV. in seiner geistlichen Beschaffenheit nach biesem Glauben, wie auch nach seinen besondern Pflichten und Berrichtungen, die er in dieser seinen Richften Beschaffenbeit ausübt, theils gegen sich selbst, theils gegen seinen Rächsten, theils gegen sott, und dann V. in seiner Chre- und Glückseligkeit, welche er besigt im Leben, im Sterben und nach diesen beiben in der unausschöften Gwigkeit; vorgestellt in unterschiedenen Predigten über die auserzlesen Sprücke heiliger Schrift. Zelle 1720. 4. 2te Auslage (unter dem Tiet! Badrer und rechtschaffener Chrift, ober Predigten über auserzlesen Stellen heiliger Schrift.) Frankf. a. M. 1742—1748. 3 Thle. 4.

4) Erfter Auffan gulbner Nepfel in filbernen Schaalen, ober Borte, gerebet zu feiner Zeit. Burich 1734. 4. — 3weiter Auffan gulbner Mepfel in filbernen Schaalen, Die zweite Sammlung ber Morte, welche gerebet find zu feiner Beit, bestehend aus 50 auserlesenen Predigten ausgesprochen find bei allerhand nur erbenklichen Bor: und Bufallen, welche einem Prediger in feinem Amte begegnen konnen. Chenb. 1735. 4.

2te Muflage. Cbent. 1760 - 1764. 2 Theile, gr. 4.

5) Unweifung jum Beten, in 16 Predigten verfaft, nebft 8 Predigten uber bas Gebet bes herrn und 13 andern Predigten. Frantf. 1736. 4.

- 6) Die bermunberungemurbigen Tritte, und Gange Gottes, aus in Offenbarung Johannis Cap. 3. B. 14 betrachtet. Befel 1739. 4.
- 7) Der herrliche Sieg, welchen havon getragen bat ein glaubign Streiter u. f. w. in 20 Predigten über Pf. 73 vorgestellt. Frantim 1740. 4.
- 8) Schristmäßige und grundliche Erklarung aller und jeder Senn : w Bestogsobangelien burch's ganze Sahr. Ebend. 1742—1745. 2 Theile. 4
- 9) Der leibenbe Sefus, in 38 Prebigten über bie Paffionegefdigu borgeftellt. Ebenb. 1748. 4.
- 10) Worte, welche gerebet find zu feiner Beit, besiehend in 50 aufer lefenon Predigten. Burich 1751. 4. (Bielleicht nur eine neue Auften ber gulbnen, Aepfel in filbernen Schaalen).

# Christian Wilhelm Schneider

war den 3. October 1734 zu Martinrobe im Bei= tarifchen Untheile ber Graffchaft Benneberg, zwischen lenstadt und Imenau geboren, und ber Cohn eines ortigen Predigers. In ben erften Unfangsgrunden ber Biffenfchaften ward Schneiber burch feinen altern Brur Immanuel Bilbelm unterwiefen, ber als Abjunkt id Prediger zu Raftenberg im 3. 1790 ftarb. Gine gentlich gelehrte Erziehung verdankte er feit fei= m achten Sahre feinen beiben Dheimen mutterlicher eite, Wilhelm Ernft und Johann Chriftian artholomai, von benen ber erftere Bofprediger, berconfiftorialaffeffor und Inftructor bes Bergogs Ernft uauft Conftantin von Sachfen Beimar, ber lettere erzoglicher Bibliothekar zu Weimar mar. In bem borti= n Gymnafium erwarb fich Schneider unter Rolbe's b Frice's Leitung grundliche Renntniffe in ben aln Sprachen, mahrend ihn Carpov in ben Anfange= inden der Mathematik, Philosophie und Theologie terrichtete. Rleißig las er die claffifchen Schriftfteller Romer und ubte fich im lateinischen Styl. Bu einer wuen Kenntniß ber Literargeschichte führte ihn die mußung ber Bergoglichen Bibliothet ju Beimar.

Mitten unter diesen Vorbereitungen zur Academie rd ihm 1748 sein Bater, und 1753 sein väterlich ihn sorgender Oheim, der Hosprediger Bartholozii durch den Tod entrissen. Doch sand er die nöttige terstügung, um in dem zuletztgenannten Jahre die iversität Iena beziehen zu können. Reusch, Dasund Polz waren dort seine Führer im Gebiet der losophischen Wissenschaften. Eregese des neuen Testants hörte er bei Walch und Bagge, und über die ammten theologischen Disciplinen, außer dem erstgezunten Gelehrten, Köcher, Reusch, Müller u. a. t der orientalischen Literatur machte ihn hirt vertraut,

während er bei Schmidt europäische Staatengeschicht und bei Hamberger Naturlehre horte. Eh' er Jem verließ, hielt er am Stiftungstage dieser Universität seine Rede: "De Academia Jenensi nunquam armorum strepitu labefactata," und vertheidigte unter Müller's Vorsitz seine Dissertation: "De theologiae revelatze partibus et specibus curatius dignoscendis."

Den Plan, Privatbocent in Jena ju merben, gab er wieder auf, und ging nach Weimar, wo er fich im Predigen ubte und einige Sauslehrerftellen betleibete, unter andern bei bem bamaligen hofmarschall und nach= berigen Beh. Rath v. Schardt. 3m 3. 1762 mart Schneiber, nachdem er eine lehrstelle an bem Gymna: fium zu Schleusingen abgelebnt hatte, Collaborator an ber St. Satobs = und Garnifonfirche ju Weimar, und bald nachher Paftor. Die Muße, welche ihm fein Umt gonnte, verwandte er ju fortgefesten Studien ber vater: landischen Geschichte, der Diplomatik, Rirchen = und Literargeschichte. 3m 3. 1764 verheirathete er fic mit Magdalena Juftina Ehrhardt, ber Tochten eines Rechnungsbeamten ju Schwanfee. Nachbem et 1773 zum Oberconsistorialaffessor mit Git und Stimme ernannt worden war, fab er fich bald nachher burd mehrere Umftande genothigt, bas Archidiakonat an bet Stadtfirche zu übernehmen, fo wenig diefer Birfungsfreis, ber eine unermudete Thatigfeit verlangte, feinem bamals mantenden Gefundheitszuftande angemeffen fcbien. Doch lehnte er feitbem, aus Liebe ju feiner Gemeine und aus Unhanglichkeit an ben Beimarifchen Sof, mebrere vortheilhafte Untrage ju auswartigen Stellen entschieben ab. 3m 3. 1776 erhielt er ben Character eines Dberconsiftorialrathe. Much ernannte ihn um Diefe Beit die Schwedische Societat pro fide et Christianismo zu Stockholm, und fpaterhin (1786) auch die Gefellschaft zur Bertheibigung ber driftlichen Religion in Saag zu ihrem Mitgliede. 3m 3. 1781 murde Schneider jum Dberconfiftorial-

rath, Generalsuperintenbenten und Paftor primarius gu Gifenach ernannt, wo er feitbem bis zu feinem Tobe, ben 7. July 1797, gur Berbefferung des Rirchen= und Schulwefens unermudlich wirkte, ohne beghalb feinen literarifchen Beschäftigungen, befonders einem fortgesetten Studium ber Rirchen = und Belehrtengeschichte au ent= fagen. Seine verbienstlichsten Werke in biefer Binficht waren die "Nova Acta historico-ecclesiastica," und die firchenhistorischen Nachrichten und Urfunden, welche er unter dem Titel: "Acta historico-ecclesiastica nostri 'temporis" in breigehn Banben erscheinen ließ. Eine ahnliche Tendenz hatte feine "Bibliothet ber Rirchengeschichte," im 3. 1781 in zwei Bander herausgege= ben . und feine ein Sahr fruher gelieferte "leberficht bes firchlichen Buftandes in Island." Bielen Beifall fanden, burch den lichtvollen und popularen Bortrag, feine Predigten, von benen er mehrere bem Druck übergab. In ihnen trat die ungeheuchelte Religiositat entschieden ber= vor, die feinen Character als Menfch zierte. Aber es verleugnete sich in biefen homiletischen Arbeiten auch ber entschiedene Unhanger bes ftreng orthodoren Lebrbegriffs und einer Offenbarung, Die mehr Glauben als Erkenntniß forbert.

Einige Beitrage zu Journalen abgerechnet, hat Schneider nachfolgende Schriften geliefert:

2) Commentatio historico-litteraria de antiquo libello: Memorabilia Romae inscripto. Ibid. 1756. 4.

 Oratio de antiquitatibus atque feriis Romanorum vindemialibus. Ibid. 1757. 4.

4) Commentatio theologica ad Deuteron. 33, 8. Ibid. . . . 4.

5) De viro sancto juris et luminis divini interprete. Vimariae 1759. 4.

6) Gebanken von der Bortrefflichkeit einer Offenbarung, die ben ben Denfchen mehr Glauben, als Erkenntniß forbert. Gbend. 1760. 4.

7) Der leibenbe Erlofer; ein geiftliches Ginggebicht. Cbenb. 1762. 8.

8) Die legten Stunden bee leibenben Erlofere. Chent. 1766. 8.

<sup>1)</sup> Epistola ad J. C. Bartholomaei, continens consilium de edendis commentariis de vita, fatis et methodo W. Ratichii. Jenae 1755. 4.

9) N. F. Bin eler's, Abjunttu zu Uttenbach, Abhandlung, baf ber gegenwartigen Welt am jungften Tage teine ganzliche Bernichtung, fow bern nut eine zufällige Berwandlung bevorsiehe. Reue, burchaus ver befferte Auflage, von G. B. Schneiber beforgt. Beimat 1770. 8.

10) Cammlungen gur Geschichte Thuringens, befenbere ber Statt

2Beimar. Cbent. 1771 - 1772. 2 Cammlungen. 8.

11) Die lette Stimme ber flerbenben Liebe am Kreug; ein geifilichel Singgebicht. Cbenb. 1772. 8.

- 12) Bibliotheca Heydenreichiana cum praefatione et notis litter. Ibid. 1772. 8.
- 13) Bon ben Forberungen Gottes an und beim Mangel; eine Prebigt. Chent. 1772. 8.
- 14) Erfte Predigt bei erfolgter Amteberanderung, in ber Stabifirfe 3u Weimar gehalten. Chend. 1773. 8.

15) Prebigten. Cbenb. 1773, 8.

- 16) Borfdmad bes himmels bei bem Lebramte auf ber Erbe, in eine Gebachtnifprebigt auf einen treuen Anecht Gottes. Ebenb. 1773, 8.
- 17) Acta historico-ecclesiastica nostri temporis. Ibid. 1774—1790. 13 Voll. 8. (eine Fortsegung bes von J. Chr. Bartholomai im ausgegebenen Berks: Nova Acta historico-ecclesiastica.)
- 18) Bon bem feligen Tobe ber Glaubigen, bie mitten in ben Gibelten ihres irbischen Berufe ploglich fterben; eine Predigt bei ber int fichen Beerbigung I. F. Bimmermanne, eines Bimmermannegeftelm, ber bei bet im Furfil. Schlesse zu Weimar am 6. May 1774 enthande nen Keuerebrunft seinen Tob in ben Klammen fand. Chend. 1774. 8.

19) 3mo Predigten bei bem am 3. Ceptember erfolgten Regierungeantritt bes Gerzogs Gurl August von Weimar. Chenb. 1775. 8.

20) Leben und Charactre bes fetigen Geren Bibliothetare 3. Gbr. Bartholomai. Gbenb. 1778. 8.

21) Merkwurdige Geschichte zwo kleiner Blatterkranten. Frankf. u. Leipzig 1778. 8.

22) Conspectus status ecclesiastici Islandiae, una cum designatione ecclesiarum et verbi ministrorum in its ineunte anno ecclesiastico 1775 constitutorum a viro doctissimo in Islandia concinnatus. Ibid. 1779. 8.

23) Bibliothet ber Rirdengeschichte. Cbenb. 1781. 2 Bbe. gr. & (jeber 3 Stude bilbenb).

24) 3mei Predigten beim Abfchied von Beimar und beim Anfang bet Lebramte zu Gifenach. Gifenach 1782. 8.

25) An Burger und Landleute über bie Bichen'iche fogenannte Propregeibung. Chent. 1786. 4.

26) Rebe von ber nothwendigen Berbindung ber haubliden Erziehung mit ber öffentlichen Erziehung ber Jugend in ben Schulen. Chent. 1786. 8.

27) Predigt bei ber Einweihung ber wieber erbauten Sauptfirche gu Et. Nicolai in Greuzburg an ber Werra gehalten, und nebft einer Burg gen Geschichte biefer Rirche und ber Feierlichkeiten bei ber Cinmeibung berfelben berausgegeben. Gbenb. 1786. 8.

28) Erklarung bee Gibes und Warnung wiber ben Meineib, bei Able

gung ber Gibe an Gerichtefiatten zu gebrauchen. Cbend, 1787. 4.

- 29) Gebet bei bem Sarge tes weiland. Durchl, Fürffen und herrn, berra Ludwig Gruft, herzogs zu Braunschweig u. f. w. Gifenach
- 30) Acten, Urkunden und Nadrichten jur neueften Rirchengeschichtes ine Fortsegung ber Actorum bistorico-ecclesiasticorum nostri temieris. Weimar 1788-1793. 3 Bte. 8. (Den britten gab ber Gue erintenbent J. S. Schroter in Buttfiabt heraus.)
- 31) Radricht von ber fogenannten neuen Rirche ober bem neuen Terusalem ber Unbanger Emanuel Swebenborge, und von ihren gottes ienflichen Berfammlungen in England. Cbenb. 1789. 8.
- 32) Ueber ben gegen ben herrn Dberhofprediger D. Start ju Darms abt erregten ungegründeten Rerbacht bes heimlichen Gatheliciemus und effen Applegismus. 1ftes Stud. Nebft Brilagen. Cbend, 1790. 8.
- 33) Buchftabir : und Coffabirbuch fur bie niebern Schulen im Furften. um Gifenach. Gifenach 1790, 8.
- 34) Geschichte ber Zerflorung ber Stadt Zerusalem, am 10ten Connsige nach Trinit, in ben Kirchen bee Fürstenthums Elfenach vorzulesen, ibend. 1791. 8.

Soneiber's Bilbnif befindet fic ver Bever's allgem. Dagagin Prediger. 28b. 6. St. 6. (1791).

# Johann Alons Schneider

war ben 12. April 1752 ju Brunn in Mahren geboren. Bereits in feinem gehnten Sahre trat er in bas Gymnasium seiner Baterstadt. In ber lateinischen Sprache und in ben Elementarmiffenschaften machte er rafche Fortschritte. Bu Dimus widmete er fich ein Sahr hindurch philosophischen Studien. Dort trat er (1768) in ben Sesuitenorden. Spaterbin erlangte er ju Prag, wo er einige philosophische Thefes offentlich vertheidigte, Die Magistermurbe. 218 1773 ber Jesuitenorden aufgeloft mard, entschloß er fich jum Weltpriefterftande, und horte mehrere theologische Collegien. 3m 3. 1776 erhielt er die Priefterweihe und eine Professur an dem Symnasium zu Prag. Behn Jahre wirkte er seitbem unermudet fur die Bildung der feiner Aufficht übergebenen Boglinge. Ale ihn ber Churfurft von Sachfen im 3. 1787 nach Leipzig berief, als Prediger an ber bortis gen fatholischen Capelle, tam er mit Bollifofer und Rofenmuller, Die feinem Salent als Rangelrebner volltommene Berechtigkeit widerfahren ließen, in eine fut feinen raftlos fortstrebenden Geift erfreuliche Berührung. Er galt, nach Bollikofer's Tode, ale einer ber beliebtesten Rangelredner in Leipzig. Seine Predigten wurden gablreich befucht von Perfonen aus allen Stanben. Großen Beifall fanben besonbers feine Raftenprebigten, welche in jene Beit feines Lebens fallen, aber erft nach feinem Tobe, in ben 3. 1820 - 1822, im Drud erschienen.

Im J. 1792 folgte Schneiber einem Ruf nach Dresben. Er ward dort Feiertagshofprediger und 1798 Beichtvater ber Churfurstin von Sachsen, mit Beibehaltung seines Predigtamts, welches er erst 1800 niederlegte, als er von dem Churfursten zu seinem Beichtvater und zum apostolischen Bikar ernannt ward. Im J. 1807 erhielt er die Stelle eines Gensors für die in Obersach-

fen erscheinenben fatholischen Schriften, und 1809 von Der Universität zu Erfurt Die theologische Doctormurbe. In der bald nachher eintretenden verhangnigvollen Rriege= periode fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, feine uners Schütterliche Rechtschaffenbeit und treue Unbanglichkeit an den Churfurften von Sachfen, der indeß gum Ronig erhoben worden war, auf mannigfache Weife zu bewähren. Wie unerschrocken Schneider, als ihn die frangofischen Beborden jum Bermittler bei dem Ronig von Sachfen brauchen wollten, wiederholte Untrage biefer Urt von fich abwies, zeigt eine bamals (1815) gebruckte Dente fchrift. Im 3. 1816 ernannte ibn Pabft Pius VII. jum Bifchof von Argia. Bu biefer Auszeichnung ge= fellte fich noch bie Burde eines Domcapitulars Grafau, eines Chrendomheren ju Dofen und eines Commenthurs des Ronigl. Gachfifchen Civil = Berdienftorbens.

2016 Schneider ben 22. Dezember 1818 ftarb, bin= terließ er ben Ruhm eines grundlich und vielfeitig ge= bildeten Mannes. Mit mehrern wiffenschaftlichen 3mei= gen, Die außer bem Bebiet feiner theologischen Renntniffe lagen, hatte er fich innig befreundet. Unter ben fconen Runften liebte er vorzüglich Mufit und Malerei. 2018 Begleiter bes Ronigs von Sachsen auf mehrern Reisen nach Frankfurt, Barfchau und Paris hatte er oft Belegenheit gefunden, feinen Runftfinn burch ben Untauf trefflicher Rupferfliche ju befriedigen. Geine, von Ren= nern febr geschätte Sammlung belief fich auf 8000 Blatter. Mit Diefem Sinn fur alles Große und Schone verband er innige Theilnahme an ben Schickfalen Indes rer und eine feltene Bereitwilligfeit, ihnen mit Rath und That beizusteben. Unermudet thatig in feinem Birfungefreife, erwarb ihm feine unerschutterliche Recht= schaffenheit allgemeine Uchtung. Manches Eraftige und ernfte Bort richtete er gegen Beuchelei und Erug, Die fein Scharfblid und feine feltene Menschenkenntniß rafc entdecten. Gine ergreifende Darftellung von ben falfchen Grundfaben der Menfchen, von ihren Leibenfchaften und

von dem Werth der christlichen Religion gab er in den nach seinem Tode erschienenen Fastenpredigten, zu welt chen (1823) noch eine Sammlung seiner Feiertagspredigten hinzugefügt ward. Fast überall ging er in seinen Religionsvorträgen von dem rein practischen Standpuncte aus, indem er den Christen in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens darzustellen bemüht war. Als ascetischer Schriftsteller empfahl er sich durch "Betrachtungen über die Leidensgeschichte Tesu" (1808) und besonders durch sein, einige Jahre früher (1805) herausgegebenes und 1821 zum viertenmal ausgelegtes "Gebet = und Erbauungsbuch für katholische Christen."

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schneider nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Rebe von bem heiligen Sohann von Capifirano. Bein 1780. 4.
- 2) Un einige Dichter, bie am Grabe Marien Therefie'ns fanger. Prag 1781. 8.

3) Augustae suprema dies. Ibid. 1781. 4.

- 4) Predigt von bem Leiben und Tobe unfree Erlofere. Gbent 1786, 8.
- . 5) Predigt von ber Bidtigfeit ber Religion, ale ber ftareffen Aufforberung jur Erfüllung ber Pflichten, welche bem hirten und ber heerbe obliegen. Dreeben 1800. gr. 8.
- 6) Zwei theologische Abhandlungen. (Ohne Dructort.) 1801, 8. 211 Auffage. 1802. 8.
- 7) Der Chrift in ben verschiedenen Berhaltniffen bes Lebens, in vierzehn Kaftenpredigten vorgetragen. Leipzig 1804, 8.
- 8) Gebet: und Erbauungebuch für fatholifche Chriften. Dreeben 4805. 12. 2te Auflage. Leipzig 1808. 8. 3te. Ebenb. 1810. 8. 4tr. Chenb. 1821. 8.
- 9) Kurze Betrachtungen über bie Leibenegefchichte Sefu auf alle Sage in ben Faften. Leipzig 1808. 8. 2te Auflage. Gbenb. 1810. 8.
- 10) Beleuchtung und mahre Darftellung einer in ber Allgemeinen Beitung enthaltenen Rachricht. . . . 1815. 8,
- 11) Rede bei ber feierlichen Ertheilung bes Saframents ber Firmung, gehalten in ber Konigl, Schloftapelle am 16ten Sonntage nach Pfingfien. Dresben 1817. gr. 8.
- 12) Rebe, gehalten am 19ten Conntage nach Pfingfien. Chent. 1817. gr. 8.
  - 13) Rebe, gehalten im 3. 1818. Cbenb. 1818. 8.
  - 14) Predigten, herausgegeben von Ignas Runis, ifter Bant:

Faftenpredigten über falfche Grundfage. Prag 1820. gr. 8. — 2ter Band: Faftenpredigten über bie Leibenschaften ber Menschen. Gbend. 1820. gr. 8. — 3ter Band: Faftenpredigten über ben Werth ber drifts lichen Religion. Gbend. 1821. gr. 8. — 4ter Band: Faftenpredigten, gehatten im I. 1800. Gbend. 1822. gr. 8.

15) Feiertagepredigten, herausgegeben von Ignag Runig. Cbenb. 1823. 2 Bbe. gr. 8.

Sonciber's Bilbnif, von G. A. Kernborfer, befindet fich bor einem Gedicht, welches ihm von 130 Studirenden bei feinem Abgange von Leipzig überreicht ward. Andere Bildniffe lieferten G. Gregony in Leipzig, Kovalsty nach Pochmann (Dresten in Folio) und nach bemfelben Gottschied (Dresten in Folio).

#### Joseph Anton Schneller

war den 12. July 1738 im Lechthal in Tyrol ge-Seine Studien vollendete er 1762 ju Infprud. Im nachsten Sabre empfing er Die Priefterweihe. widmete fich hierauf einige Sahre ben Umteverrichtungen eines Sectforgers zu Eprol und in Baiern. 3m 3. 1771 erhielt er in bem bischoflich Mugeburgifden Priefterfeminarium zu Pfaffenhausen die Stelle eines Repetitore fur Die jungern Cleriter, und 1773 eine Professur ber bebraifchen Sprache auf ber Universitat Dillingen. ward zugleich Doctor ber Theologie und bes kanonischen Rechts. Reben feinem acabemischen Lehramte bekleidete er feit 1774 eine Pfarrftelle au Wittislingen, mit bem Character eines Fürftbifdoff. Augeburgifchen Web. Ratht. 3m 3. 1779 ward Schneller Profangler ber Universität Dillingen. Die ihm übertragene Leitung ber Schulen in ber Stadt Dillingen und in bem gangen bamaligen Mugsburgtichen Sochftift eroffnete ihm einen ausgebreiteten Birkungskreis, in welchem er aber mit Binderniffen und Biderfpruchen zu tampfen hatte, besonders bei ber Errichtung ber Rormalschulen. leitete er biefe Bilbungsanstalten viele Jahre bindurd mit unermubetem Gifer und gunftigem Erfolg. Schulschriften, bie er bamals groftentheils auf eigene Roften drucken ließ, gehorten zu ben vorzüglichern, melde die katholischen Normalschulen in jener Zeit aufzuweisen hatten. 3m 3. 1794 marb Schneller Defan bes Dillingifchen Pfarr : Landcapitels. Die Stelle eines Profanglers und Profesiors verwaltete er bis gur Aufhebung der Universitat Dillingen im 3. 1803.

Als Schneller ben 5. May 1811 auf feiner Pfarte zu Wittislingen ftarb, hinterließ er ben Ruhm eines Mannes, ber mit raftlofer Thatigkeit schätgbare Kennts niffe in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Wiffens und in ben altern Sprachen vereinigte. Aus ben voringlichsten hebraischen, chaldaischen und sprischen Schrifen veranstaltete er (1791) unter dem Titel: "Zophnat Pancach" eine Blumenlese. In der theologischen Litezatur ward er vorzüglich bekannt durch seine "Geschichte ver wahren Religion," und durch eine Uebersetzung der Beschlüsse des Tridentiner Conciliums, die er (1791) unter dem Titel: "Schild des Glaubens" drucken ließ. Der eifrige Anhänger des Catholicismus verleugnete sich weder in dieser llebersetzung, noch in einer andern Schrift, in welcher er (1787) das Priesterthum vertheidigt hatte. Von seiner (1789) in lateinischer Sprache herausgegebenen Hermeneutik besand sich eine völlig ausgearbeitete und sehr erweiterte Handschrift in seinem literärischen Rachlasse.

Außer einigen Beitragen zu Journalen hat Schneller nachfolgende Schriften geliefert:

1) Ginleitung ju ber driftlichen Gatedefe. Dillingen 1774. 8.

2) Ratholifche Unterweifung in ber driftlichen Lehre. Chenb. 1774. 2 Theile, 8.

3) Ausgug aus ben großern Unterricht: und Sbriftenlehrbuchern, für vier Glaffen ber Lernenben eingerichtet. Chenb. 1775. 8.

4) Catedetifches Gebet: und Gefangbud. Cbent. 1779. 8.

- 5) Rechnungebuchlein, gum Gebrauch ber Normalfdulen. Cbend. ... ... ).
  6) Soule ber Goffichteit und Sittenlehre für bie Schuljugenb.

10) Entwurf bes niebern Schulwefens in Dillingen, fowohl in bem bochfurfit. Bifchoftiden Gymnafium, nach aufgebobener Gefellichaft Zefu, als in ben um biefelbe Beit errichteten beutschen Coulen. Chent. 1780. 8.

11) Die Gefcichte ber mabren Religion, von ihrem Urfprunge an bis auf unfre Zeiten; jum Behuf ber Chriften und Schullebrer. Ebenb. 1780. 8.

12) Das Opfer bes neuen Bunbes, in einer Chrenrebe vergefieut und beleuchtet. Chenb. 1787. 8.

<sup>\*)</sup> Diefes und bie folgenden Schulbucher erfcienen ohne Angabe ber Jahrzahl zu Dillingen im Setbftverlage bes Berfaffers.

13) Das ehrwürdige Priefterthum vertheibigt; eine Primigeredigt gu Ellwangen gehalten. Dillingen 1787. 8. \*)

14) Die Normalfoule, wie fie ift. Dillingen 1787. 8. (Der zweite Abeil, unter bem Titel: Logit fur Soullehrer und Catedeten, ober bie Mormalfoule, wie fie feyn foll, blieb ungebruckt.)

15) Idea Theologiae positivae, seu Hermeneuticae sacrae, in commodum auditorum edita. Augustae Vindel. 1789. 8. (aud unter bem Litel: Systema Theologiae Tomus I et II.)

16) Schild bes Glaubens, aber bie mabre fatholifche Lehre, wie fie ia ben achtzebn allgemeinen Rirchenversammlungen ift erlautert und beftätigt werben. Ebenb. 1791. 8.

17) Zophnat Pancach, seu flores philologici ex lingua hebraica, chaldaica, syriaca, graeca et omni eruditione sacra collecti. Ibid. 1791. 8.

18) Rebe auf bie Primigfeier bes Godwurbigen herrn Alops bent ler, ju Buchioe gehalten. Minbelbeim 1791. 4,

19) Institutiones Theologiae positivae, usibus academicis accemmodatae. August, Vindel. 1795. 8.

<sup>\*)</sup> Die in Meufel's gelehrtem Deutschland (5te Ausgabe. St. 7. S. 263.) ihm zugeschriebenen Predigten auf alle Senntage und bie Fastengeit (Wien 1786. 6 Abelle, gr. 8.) sind nicht von ihm, subern von bem Domprediger Joseph Schneller in Wien. (Bal. Baaber's Lexikon verlerbener Baierischer Schriftfteller. Augeb. u. Leigz, 1825. Bb. 2. Th. 2. S. 110.)

#### Chriftian Friedrich von Schnurrer

war ben 28. October 1742 ju Canftabt im Burtembergischen geboren und ber Cohn eines bortigen Ban-Delsmannes. Unter einer forgfaltigen Erziehung entwis fruh feine Beiftesanlagen (id) und Talente. Den Glementarunterricht erhielt er in feiner Baterftadt und in Stuttgart. Im 3. 1756 ward er Bogling ber .. Rlofterfchule gu Dentendorf, und fpaterbin gu Maulbronn. Rachdem er ben gewöhnlichen vierjahrigen Curfus vollens bet, trat er in bas theologische Stift gu Tubingen. Ploucquet, Ries, Cobenfchield und Uhland unterwiesen ihn bort in ber Philosophie, Gefchichte und in den orientalischen Sprachen. In dem Gebiet bes theologischen Wissens, besonders in der Eregese bes MIten und Neuen Testaments, wurden zwei Sahre fpa= ter Reuß, Faber, Cotta und Gartorius feine Hauptführer. Fur Die Disputation, mit welcher er scine theologischen Studien schloß, wählte er in seinen , Vindiciis veritatis revelatae ab insultibus libelli: Catechisme de l'honnête homme" einen polemischen Gegenftanb.

Um jene Zeit (1765) ward Schnurrer in seiner Baterstadt Canstadt Vikar. Er betrat, mit tresselichen Anlagen zum Kanzelredner ausgestattet, mit Glück und Beifall die practische Lausbahn des Predigtamts. Worherrschend aber blied in ihm der Wunsch, sich aussschließlich mit dem theoretischen Theil der Theologie zu beschäftigen. Ein liberalerer Geist, eine gründlichere Critik und geschmackvollere Behandlung der einzelnen Zweige des theologischen Wissens hatte sich verbreitet, seit Baumgarten in der Mitte des achtzehnten Jahrschunderts den dogmatischen Lehrbegriff von scholastischen Subtilitäten gereinigt, Mosheim und Pfass zu einem fruchtbarern Studium der Kirchengeschichte angeregt, Erznesti, Wetstein und Bengel eine mehr grammatisch-

philologische, als bogmatische Interpretationsmethode begründet hatten. Schnurrer richtete indeß sein Augenmert weniger auf die fostematische Theologie, als auf Eregese und Critik ber biblifchen Urfunden. Borguglich feffelte ihn bas Studium ber orientalischen Literatur. Um feine Renntniffe in ben morgenlandischen Sprachen, porzuglich in Bezug auf Die Interpretation ber beiligen Schrift ju erweitern und zu berichtigen, ging er (1766) nach Gottingen. Dort lehrte Dichaelis, bamals noch in blubenber Rraft und Thatigkeit. In den Geift und bie Unficht feines neuen Lehrers brang Schnurrer, mit grundlichen Borkenntniffen ausgeruftet, fcnell ein. Doch verfaumte er über feinen Sprachstudien nicht Die eigent= liche Theologie. Durch Bald bem bamaligen Curator v. Munch haufen empfohlen, erhielt Schnutter in Bottingen Die Stelle eines theologischen Repetenten. Als folder beschäftigte ihn hauptsächlich die alttestamentliche Eregese und ber Unterricht in ber hebraischen Sprace. Er fam baburch mit mehrern Gottingischen Theologen in eine fur feinen Geift wohlthatige Beruhrung, und ward, burch Gatterer empfohlen, außerordentliches Mitglied bes Ronigl. hiftorifchen Instituts.

Die Verbesserung und Berichtigung des masoretischen Terts vom Alten Testament war der Hauptzweit
einer Reise, welche ihn 1768 nach Jena sührte. Den
dortigen alttestamentlichen Goder verglich er sorgsältig
mit dem gedruckten Tert zum Behuf der neuen Critik. Er war ein sleißiger Schüler des gelehrten Tympe,
der seine Kenntnisse in der arabischen und rabbinischen
Literatur erweiterte. Gründlich gebildet durch diese Vorlesungen, wandte sich Schnurrer, nachdem er durch
Wiedeburg Ehrenmitglied der deutschen Gesellschaft in
Rena geworden war, von dort nach dreimonatlichem
Ausenthalte nach Leipzig, wo er Reiste's, Ernesti's,
Dathe's und Gellert's Vorlesungen benutze, und
unter diesen Gelehrten die freundlichste Ausnahme fand.
Während der sieben Monate, die er in Leipzig verlebte, unternahm er eine zweimalige Ausflucht nach Halle, um Semler, Rösselt und das Waisenhaus mit seiner Bibelanstalt kennen zu lernen. Als er späterhin von Leipzig nach Oresben, Wittenberg und Berlin reiste, widmete er in der zuletzgenannten Residenz, wo er Teller, Busching und Nicolai kennen lernte, seine Zeit gröstentheils den öffentlichen Bibliotheken.

Unbefriedigt burch die bisherige Musbeute feiner gelehrten Renntniffe, entwarf er damals den Plan zu einer Reife nach Solland, England und Frankreich. Er bes rubrte, nadbem er in Barby die herrnhutergemeinde befucht und Selmftabt und Sannover gefeben hatte, Saag, Utrecht und Umfterbam. Um langsten verweilte er in Leiden, wo er mit Schultens und Rhunten in gelehrte Berbindung trat, und fich mit der fritischen Bergleichung bortiger Sanbichriften beschäftigte. 3m Commer 1769 schiffte er nach England über. Bu Orford arbeitete er in ber Bodlejanifden Bibliothet, befchaftigt mit dem Untersuchen, Ercerpiren und Abschreiben orien= talifcher Manuscripte. Ginen besondern Fleiß widmete er ben von Pocot aus bem Drient mitgebrachten Sand= Schriften und ben feltenen arabifchen Berten von Zan= chum, Jonas, Judas und andern angefebenen Rab= binern. Dem berühmten Brice, Thomas Bunt, bem Bibliothefar Bbite verdantte er manche Gefällig= Beiten. Mit bem lettern blieb er noch in fpatern Jahren in ununterbrochenem Briefwechsel. In London nahm Die fleißige Benutung ber Bibliothet bes brittischen Mufeums ben groften Theil feiner Beit in Unspruch. Ren= nicot, beffen Werte er fehr fchatte, der Prediger Bonbe bei ber Cavon : Gemeinde, ber gelehrte Bifchof Lowth, Brune, Rennicot's Gehulfe und nachberiger Professor ber orientalischen Sprachen gu Belm= ftabt, maren die Manner, mit benen er theils in weitere, theils in engere Berbindung trat. Micht ohne Gewinn für seine literarischen Zwecke war die Durchsicht ber Manuscripte, welche er in Paris vorfand, wohin er im

Frühling 1770 gereist war. Aber sein Aufenthalt in ber Hauptstadt Frankreichs erhielt noch einen besondern Reiz, als ihn ein gunstiger Zufall dort mit Gries-bach, den er bereits während seines Aufenthalts in England persönlich kennen gelernt, zusammensührte. Mit besonderer Lorliebe verweilte Schnurrer bei einem Maro-niten aus Haleb, der ihm Privatunterricht im Arabischen ertheilte.

Die Sehnsucht trieb ihn indeß zur Rudreise in fein Baterland, bas er feit vier Sahren verlaffen batte. 3m Berbft 1770 traf er in Canftadt ein, nachbem er nur in Strasburg einige Tage verweilt hatte, um eine mit Schweighaufer in Leipzig gefchloffene Freundschaft au erneuern und mit Dberlin befannt zu werden. nach feiner Unkunft im Burtembergischen ernannte ibn Bergog Carl jum Pagenhofmeifter. 3m 3. 1772 et hielt er mit einer außerorbentlichen Professur ber Theologie in Tubingen einen, feinen Salenten und Renntniffen angemeffenen Wirkungsfreis. Doch in bem genannten Jahre vermählte er fich mit einer Tochter bes Dberbofpredigere Raber. Die Refultate feiner gelehrten Forschungen legte er (1772) in seiner "Diss. de codicum hebraicorum Veteris Testamenti manuscriptorum aetate difficulter determinanda" nieber. Er eroffnete mit biefer Abhandlung feine acabemifchen Borlefungen, in benen er fich besonders mit ber Interpretation bes Alten und Reuen Testaments beschäftigte. Mls er im 3. 1775 ordentlicher Professor ber Philosophie mart, gab er in einer bamals vertheibigten "Diss. in Canticum Deborae" eine Mufterprobe von einer richtigern Behandlung ber handschriften bes hebraifden Tertes. Gine mehr practifche Richtung erhielt feine Thatigkeit, als ihm (1777) als Ephorus ber theologischen Stipenbiaten 150 Junglinge jur Aufficht und jum Unterricht übergeben murben. In biefem schwierigen und beschwerlichen Umt, welches er breißig Jahre hindurch be-Eleidete, erwarb er fich bas unbeftrittene Berbienft, ben

Beift ber Ordnung fraftig genahrt und erhalten ju Durch Ueberlegenheit ber Ginfichten, Rraft es Geistes, Sumanitat und Burde, burch die Bie= erfeit feines Characters wußte er die feiner Auf= icht übergebenen Boglinge an sich zu fesseln. Der Ber= iog Carl von Burtemberg gab ibm, bei oftern Beuchen des Stifte, wiederholte Beweise feiner Bufrieden= jeit. Ihm ward im S. 1786 bie Auszeichnung, feinen fürsten auf einer bamaligen Reise in's nordliche Deutsch= and ju begleiten, und die Bibelankaufe fur Die Stutt= jarter Bibliothet zu beforgen. Mit mehrern Freunden rachte ibn jene Reife in munichenswerthe Beruhrung, mter andern mit Bruns in Belmftadt. Fortwahrend nachte er fich feitbem verbient um bas theologische Stift, esonders burch ben Ginfluß, ben er auf die in jener lehranftalt (1793) eingeführte neue Gefetgebung ge= vann. Er fühlte sich so glücklich in feinen Amtever= saltniffen, daß er 1795 einen vortheilhaften Ruf nach leiden ablehnte, wo ihm eine ordentliche Professur ber rientalischen Sprachen angetragen worben war. Roch indere außere Muszeichnungen fallen in jene Periode fei= 1es Lebens. Das frangofische Nationalinstitut ju Paris iahm ihn zum Mitgliede auf, und bie Universitat Burgwirg überfandte ihm bas Diplom eines Doctors ber Theologie.

Mit dem I. 1806 eröffnete sich für Schnurrer ine neue Lausbahn. Er ward um diese Zeit Kanzler ver Universität Tübingen, erster Prosessor der Theologie ind Pralat zu Lorch. Zehn Jahre lebte und wirkte er n dieser Würde. Mit den eregetischen und hermeneusischen Collegien, die er dieher gelesen hatte, verband er 10ch Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. Zum Deputirten der Universität gewählt, erschien er in der Würtembergischen Landtagsversammlung, ansangs ür die Anträge des Königs sprechend, der ihm persönzich sehr zugethan war, und ihm (1808) den Civilverzienstorden verlich. Seine, beim Tode des Monarchen

(1816) ju Tubingen gehaltene Rebe ,, uber bie Cpuren ber gottlichen Borfehung in ber Erhaltung bes Burtembergischen Regentenhauses" trug den lebendigen Aus-druck des bewegten Gemuths, und ließ durch überrafchende und treffende pragmatifche Binte und Buge, wie burch die wurdevolle Rraft ber Darftellung einen tiefen Eindruck auf bie Buborer guruck. Im Fortgange ber Landtageverhandlungen ichien Schnurrer, ben vorgetragenen Unfichten bes neuen Spftems abhold, fich von ber toniglichen Seite jur Begenparthei zu neigen. MIS er in der Mitte bes 3. 1817 mit Beibehaltung feines vol: len Gehalts in Rubeftand verfest ward, nahm er biefe fonigl. Berfugung, bie ihn nicht franten follte, mit bet Empfindlichkeit eines Mannes auf, ber fich gurudgefest glaubt. Dbgleich an Barthorigfeit leibend, fublte et fic noch kräftig genug, als academischer Docent wirkfam fenn ju tonnen. Mit bem Gedanten, in Tubingen, wo er 45 Jahre hindurch in Memtern und Burben geftanden hatte, als Privatmann zu leben, tonnte er fich nicht befreunden. Er mablte baber Stuttgart gu feinem Mufenthalt, in ben Umgebungen feiner Rinder und Entel. Erheiternd mar fur ihn die Busammentunft mit feinem vieljahrigen Freunde Gichhorn in Befigheim, und ein Besuch, ben ihm Gefening, bamale auf einer Reife nach England begriffen, abstattete. Theils literarifden Forschungen, theils der flillen religiofen Betrachtung maren die letten Jahre feines Lebens gewidmet. Dit Bereitwilligkeit unterrichtete er ben Capellan ber englischen Gefandtichaft am Burtembergifchen Sofe, Reatch bull, einen talentvollen jungen Mann, im Arabifchen, um ihn fur ein offentliches Lehramt in Oxford vorzubereiten. Dorthin fam auch der grofte Theil feiner Bibliothet, bie, ursprunglich fur Tubingen bestimmt, von Schnurrer, ber fich gefrankt und beleidigt fuhlte, an ben englifden Gefandten verkauft worden mar. In ben letten Jahren feines Lebens verließ er felten fein Bohnzimmer , feit ibm ber Tob die meiften feiner Freunde entriffen batte.

Noch tiefer erschütterte sein Gemuth der Verlust einer an den Dekan Köstlin verheiratheten Tochter und eines seit längerer Zeit in Staatsdiensten lebenden Sohns. Sein längst gefühlter Wunsch, der sichtbaren Welt entstückt zu werden, ging den 10. November 1822 in Ersfüllung. Er entschlummerte sanft in den Armen seines Sohns, des Oberamtsphysikus von Baihingen, ohne

igentlich frank gewesen zu fenn.

Schnurrers Character erhielt einen eigenthumlichen Lon und Anstrich durch die seltene Kraft und Energie, den festen, würdevollen Ernst, der alle seine Worte und Handlungen begleitete. Zu jener geistigen Kraft, die hm in den meisten äußern Lebensverhältnissen etwas ungemein Imposantes gab, gesellte sich zwar oft eine leidenschaftliche Heftigkeit und fast an Harte grenzende Strenge. Doch wich diese bald wieder einer milden Freundlichkeit, die ihn besonders in seinen häuslichen Verhältnissen als Batte und Vater von einer liebenswürdigen Seite zeigte. Sein Leußeres war einnehmend. In dem sesten, lebhafzen Blick, in der, selbst in höherem Alter, als schon Silberlocken sein Haupt schmückten, noch frischen und stühenden Gesichtsfarbe, in dem untersetzen, kräftigen Körperbau spiegelte sich die Ueberlegenheit des Geistes.

Durch ein umfassendes und treues Gedachtniß, Scharfe des Verstandes, richtige Beobachtungsgabe und inen lebhaften Forschungsgeist war Schnurer zu einem eltenen Grad von wissenschaftlicher Bildung gelangt. Tein Zweig der theologischen Literatur war ihm ganz remd geblieben. Doch hatte er sich vorzugsweise mit den orientalischen Sprachen und ihrer Literatur beschäfzigt. Sein Hauptsach war Eregese und Eritik der altzestamentlichen Urkunden. Bei seiner Interpretationsenethode ging er stets von dem Princip aus, die gezochnlichen Lesarten, wo möglich, zu rechtsertigen. Leicht und ungezwungen wußte er den Sinn des Tertes zu ntzissen, und bei seiner genauen Kenntniß der altern und neuern Lerikographen, die Verwandtschaft des Hezund neuern Lerikographen, die Verwandtschaft des Hezund neuern Lerikographen, die Verwandtschaft des

braifchen mit bem Arabifchen und anbern morgenlandischen Dialekten nachzuweisen. Er geborte mit gu ben treff: lichen Ropfen, Die bem Studium ber prientalischen Lite ratur in Deutschland querft eine beffere Richtung gaben. Rlarheit und Grundlichkeit empfahlen ohne Ausnahme feine eregetisch = tritischen Collegien. Die barin aufgeftellten Unfichten maren einfach und narurlich. fprach, trug bas Beprage bes Durchbachten und Gebie genen. Geine munblichen und fchriftlichen Bortrage in lateinischer Sprache zeugten von einer feltenen Pracifion und Gewandtheit bes Musbrude. In feinen Schriften beschäftigte er sich fast ausschließlich mit ber morgenlane bifchen Literatur. Bur Renntniß ber arabifchen lieferte & besonders in feiner "Bibliotheca arabica" (1811) in fruchtbares und unentbehrliches Bulfsmittel. Pfalmen, über verschiedene Propheten, befonder ihrt ben Jefaias und Jeremias, fcbrieb er fchagbare philole gifche Erlauterungen. In andern Schriften befchaftigte er fich mit pragmatischen Entwicklungen aus ber Refot mations = und Gelehrtengeschichte Burtembergs. In biefe Claffe gehoren auch feine biographischen Notigen über einige ebemalige Lehrer ber bebraifchen Literatur in Ed bingen. (1792) Gin, feinem Sauptinhalte nach mit ber eben ermahnten Schrift vermanbtes Bert ließ Pall lus (1828) aus Schnurrers literarischem Rachlaffe brucken.

Bahlreiche Beiträge zu Eichhorn's Repertorium für biblische und morgenländische Literatur, zu bessen alle gemeiner Bibliothek der biblischen Literatur, zu Paulus neuem Repertorium für biblische und morgenländische Literatur, zu dessen Memorabilien u. a. Journalm abgerechnet, hat Schnurrer nachfolgende Schriften getliefert:

2) Diss. de Codicum hebr. Veteris Testamenti MSS. actate difficulter determinanda. Ibid. 1772. 4.

<sup>1)</sup> Vindiciae veritatis revelatae, ab insultibus libelli: Cateching de l'honnête homme. Tubingae 1765. 4.

- 8) Diss. inaug. in Canticum Deborae Judic. 5. Tubingae
- 4) Observationes ad quaedam loca Proverbiorum Salomonis. Ibid. 1776. 4.
  - 5) Rudimenta Logicae sacrae, auctore J. F. Roos. Ibid. 1776. 4.
- 6) Fasciculus I et II animadversionum ad quaedam loca Psal-
  - 7) Diss. in Ps. 10. Ibid. 1779. 4.
  - 8) Diss. Historia Davidis. Ibid. 1780. 4.
  - 9) Diss. de Pentateucho Arabico Polyglotto. Ibid. 1780. 4.
  - 10) Diss. Animadversiones ad vaticinia Jesaiae. Ibid. 1781. 4.
- 11) Diss. I et II. Animadversiones ad quaedam loca Jobi. Ibid. 1781-1782. 4.
- 12) Diss. de charactere poetico Joelis, cum animadversionibus philologico-criticis, auctore C. Ph. Conz. Ibid. 1788. 4.
- 13) Animadversio philologico critica ad vaticinis Michae ex collatione versionum graecorum reliquarumque in Polyglottis Londineusibus editarum a. J. G. Andler. Ibid. 1783. 4.
- 14) J. B. de Rossi Specimen variarum lectionum sacri textus et chaldaica Estheris additamenta cum latina versione et notis edidit. Ibid. 1783. 8.
  - 15) Diss. in Ps. 68. Ibid. 1784. 4.
  - 16) Diss. in Jesaiae Cap. 27. Ibid. 1785. 4.
  - 17) Diss, ad Carmen Chabacuci Cap. 3. Ibid. 1786. 4.
  - 18) Diss. in Ps. 7. a. J. H. S. Haerter. Ibid. 1786. 4.
- 19) Diss. Observationes quaedam in Ps. 12. a. Miechel. Ibid. 1787. 4.
  - 20) Diss. ad Obudiam. Ibid. 1787. 4.
  - 21) Diss. philologica ad Ezechielis Cap. 21. Ibid. 1788. 4.
  - 22) Diss. ad Ps. 107. Ibid. 1789. 4.
- 23) Dissertationes philologico-criticae, primum nunc cunctas edidit. Gothae 1790. 8.
  - 24) Diss. philologica ad Ps. 88. Tubingae 1790. 4.
- 25) R. Tanchum Hierosolymitani ad libros Veteris Testamenti commentarii arabici specimen, una cum adnotationibus ad aliquot loca libri Judicum. Ibid. 1791. 4.
- 26) Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Genes. III explicandi tentamen criticum et philosophicum; a. F. G. J. Schelling. Ibid. 1792. 4.
- 27) Biographische und literarische Rachrichten bon ehemaligen Lehrern ber bebraifchen Literatur in Zubingen. Ulm 1792. 8.
- 28) Observationes ad vaticinia Jeremiae. Pars I IV. Tubingae 1793 1797. 4.
  - 29) Diss. ad threnos Jeremiae, a. J. Ouo. Ibid. 1795. 4.
- 30) Erlauterungen ber Burtembergifchen Rirden:, Reformatione: und Gelebrtengeichichte. Ebend. 1798. 8.
- 31) Clavifder Bucherbrud im Burtembergifden im fechzehnten Sabra bunbert. Gbenb. 1799. 8.

Doering, b. g. Th. D. III. 28b.

- 32) Bibliothecae arabicae specimen. Pars I VII. Tubingae
  - 33) Progr, Observationes ad Jesaiam. Ibid. 1807. 4.

1. 1

1

- 34) Progr. I et II de Ecclesia Maronica. Ibid. 1819 1811. 4.
- . 35) Bibliotheca arabica; auctam nunc atque integrain edidit. Halae 1311, 8. (Deutsch von G. F. R. Rofenmutter in Standlin's und Taschirner's Archiv f. Rirchengeschichte. Bb. 1. St. 1. C. 32-82.)
- 36) Dr. Chr. Fr. Schnurrer, Univers. Litt. Tubing. nuper Cancellarii, Orationum academicarum historiam litterariam theologicam et orientalem illustrantium delectus posthumus. Piae memoriae causa addita praefatione biographica edidit Dr. H. E. G. Paulur, Tubingae 1828. 8 maj.

# Christian Schöttgen

war ben 14. Marg 1687 zu Wurgen geboren und der Sohn eines bortigen Schuhmachers. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Bater, einem burch bas Lefen vorzüglicher Schriften in mehrern wiffenfchafts lichen Fachern gebildeten Manne, ben ungunflige Bers haltniffe abgehalten hatten, fich bem gelehrten Stanbe gu Geit feinem funften Sabre besuchte Schottgen bie offentliche Schule feiner Baterftadt. Gein jugend licher Kleiß murbe bort geweckt und genahrt burch ben Conrector Beifig, und befonders burd ben Rectot Romanus Teller. Bereits im achten Sahre rudte er in die erfte Claffe hinauf. 3m 3. 1702 ward er Bogling ber Schulpforte, wo Muller, Beffer und Bartmann mit Gifer fur feine wiffenschaftliche Bilbung forgten. Gin febr gunftiges Beugniß bes Rectors Bartmann begleitete ihn nach Leipzig, wo er 1707 feine academifche Laufbahn eroffnete. Enprian, in beffen Saufe er mohnte, mar fein Sauptfuhrer im Gebiet bes theologischen Biffens. Eregefe borte er bei Bor= ner und Cabemann; in ben morgenlanbifchen Gpra= den und ihrer Literatur unterwiefen ihn Abicht und Den groften Theil feiner Renntniffe ver= Botgen. bankte er feinem Privatftubium und ber fortgefesten Becture ber vorzüglichsten philosophischen und theologischen Schriften, welche ihm die Buchersammlungen Cyprian's. Borners, Drechfel's und anberer Leipziger Gelehrten arboten.

Die Verbindung mit einigen Leipziger Buchhandsern, besonders mit Fritsch und Gleditsch, führte in schon damals zu einigen literärischen Arbeiten. Er ntzifferte "Reinesii Eponymologicum" aus des Verlassers beinah unleserlichem Manuscript, und besorgte, mit Jergleichung mehrerer Handschriften, eine neue Ausgabe on den "Scriptoribus rei rusticae," deren sich Gest

ner 1735 bei ber Fortfegung und Bollenbung jenes Berts bebiente. Bei bem Jubilaum ber Universität Leipzig im 3. 1709 erlangte Schottgen bie Dagifter= wurde, und fing an Borlefungen gu halten. 3m 3. 1711 mard er Cuftos bei ber Leipziger Universitatsbibliothet, ging aber 1716 nad) Frankfurt an ber Dber, um bas ein Sahr zuvor ihm angetragene Rectorat an ber bortigen Schule ju übernehmen. Bu bem flor biefer bamals febr in Berfall gerathenen Lehranftalt trug er, ungeachtet zahllofer Sinberniffe, Die fich feinen Bemuhungen entgegenstellten, burch eine zwedmäßigere Ginrichtung mefentlich bei. Um jene Beit (1717) fand er an Dorothea Charlotte Anoblod, der Todyter eines Doctore ber Medicin und Konigl. Preuß. Leibargtes in Berlin, eine feiner wurdige Gattin, mit welcher er feitbem in einer fehr glucklichen, burch mehrere Rinder gelegneten Che lebte. Seine Freunde verschafften ibm im 3. 1719 eine, feinen Reigungen entsprechende Unftellung zu Stargard in Pommern. In bem bortigen Groningischen Symnasium ward er Lehrer ber fconen Biffenschaften und zugleich Rector ber Schule. In feinen Bemuhungen, die genannten Bildungsanstalten in Aufnahme zu bringen, war er, bei ben bamaligen militarischen Werbungen, nicht gludlich. Die Bahl ber Schuler verminderte sich fortwahrend, und nahm erft wieder einigermaßen ju, als er 1727 einem Ruf nach Dresben folgte. Dort ward er Rector an ber Rreug-Schule. Dies Umt verwaltete er eine Reihe von Sahren mit unermubeter Berufetreue, und bie Munterfeit bes Beiftes, die ihm noch in boberm Alter geblieben mar, ließ die Rabe feines Todes nicht ahnen, ber ben 15. Degember 1751 burch einen Schlagfluß herbeigeführt ward.

Allgemein geachtet in Dresten und von mehrern bortigen Staatsmannern und auswartigen Gefandten ihres perfonlichen Umgangs gewürdigt, stand Schottgen mit den berühmtesten Gelehrten seiner Zeit in ununterbrochnem Briefwechfel. Bu solchen Auszeichnungen berechtigte ibn ber feltene Umfang feiner theologifchen, phi= tologischen und historischen Renntniffe. In ben altern; besonders ben orientalischen Sprachen mar er nicht min= ber bewandert, als in ber Rirchen = und Literargeschichte. Seine fchriftstellerische Thatigfeit, Die ber gewiffenhaften Erfullung feiner Berufsgefchafte feinen Gintrag that, ver= breitete fich nach ben verschiedenartigften Richtungen. Aber was er auch fchrieb, trug bas Geprage feltener Belefenheit und umfaffenber Renntniffe, vereint mit bem ruhmlichen Streben, überall in feinen wiffenschaftlichen Forschungen eine neue Bahn ju betreten. Mus ben Schriften ber Rabbinen, bie er mit besonderm Bleiß ftubirt hatte, suchte er in seinen "Horis hebraicis et talmudicis in Novum Testamentum" bie heilige Schrift zu etlautern. Unter bem Titel: "Jefus, ber mahre Deffias" gab er in spatern Jahren (1748) einen Auszug jenes Berte, zu großem Misfallen ber Rabbinen in ber Dresbner Synagoge, die fich feitbem feinem belehrenden Umgange entzogen und ihre fruhere Berbindung mit ihm aufloften. Sehr verbient machte fich Schottgen (1746) burch sein "Lexicon Graecum in Novum Testamen-tum," durch eine bereits im J. 1729 besorgte Ausgabe bes judifchen Beschichtschreibers Philo und burch meh= rere andere antiquarifche und philologische Schriften. Mis grundlichen Siftorifer empfahl ihn (1747) bas "Inventarium diplomaticum Historiae Saxoniae superioris," eine ichagbare Sammlung wichtiger Ur= funden, und die "Diplomataria et Scriptores historiae Germaniae medii aevi," in drei Foliobanden, welche Krenfig nach Schottgen's Tobe, in 3. 1753 - 1760 herausgab. Mehrere feiner Differs tationen und Programme, in benen er uber ben Logos, über ben Sabbath ber funftigen Belt, über bie Leiber ber Beiligen, bie mit bem Deffias auferstanben, und über andere Gegenstande ber Dogmatit und biblifchen Theologie icharffinnige Bemerkungen mittheilte, verbienen Beachtung unter feinen gablreichen Schriften.

Außer benen, die er handschriftlich hinterließ, \*) und außer mehrern Beitragen zu Journalen, hat Schott= gen nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de librariis et bibliopolis antiquorum. Lipsiae 1710. 4.

2) Themistoclis Epistolae, graece et latine, interprete J. M. Corryophilo, Archiepiscopo Iconiensi. Recensuit, notis et indicibus illustravit, et in praefatione vindicavit etc. Ibid. 1710. 8.

3) Annotationes ad V. A. Juvenci Historiam evangelicam. No-

rimb. 1710. 8.

4) Commentatio de secta flagellantium. Lipsiae 1711. 8.

- \* 5) Cornelius Nepos, ex recensione Chr. Schoeugenii. Ibid. 1711. 8.
- . 6) Cornelius Rufus, ex recensione Chr. Schoettgenii. Ibid. 1711. 8.
- Epistola ad D. Jo. Cyprianum de διδαςκάλοις veteris ecclesiae. Ibid. 1711. fol.
  - 8) Diss. de emphasi verbi חבבסני Ps. 51, 9. Ibid. 1712. 4.
- 79) Diss. de emphasi verbi σπλαγχνίζομαι ad Marc. 8, 3. Ibil. 1712. 4.
- 10) Diss. de ανθρωπίνη ήμέρα 1 Corinth. 4, 3. Ibid. 1712.4.
- 11) Lamberti Bos Ellipses Graecae, cum additamentis et observationibus. Ibid. 1713. 12.
- 12) Rudimenta Logices. Francof. ad Viadr. 1716. 8. Editio II. Stargardiae 1725. 8.
  - 13) Diss. I et II de inscriptionibus Hebraeorum. Lipsiae 1716. 4.
  - 14) Bom Urfprunge bee Gregoriuefeftes. Frantf. a. b. Dber 1716. 4.
  - 15) Progr. Christus Rabbinorum summus. Ibid. 1716. 4.
  - 16) Progr. de censibus Pontificiorum venditis. Ibid. 1716. 4.
- 17) Der in Schulen unbefannte Chriftus, ein Programm. Cbenb.
- 18) Progr. An instrumentum Davidis musicum fuerit utriculus? Ibid. 1716. 4.
- 19) Geo. Pasoris Lexicon gracco · latinum in Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi. Nova Editio. Lipsiae 1717. 8 maj.
- 20) hiftorie ber durfadfifden Stifteflabt Burgen, aus gehörigen Detumenten und glaubwurdigen Radrichten jufammengetragen. Gbent. 1717. 8,
- 21) Conspectus lectionum historico-ecclesiasticarum ad Reformationem Lutheri spectantium, Francof. ad Viadr. 1717. 8. Editio II. Dresdae 1730. 8.
  - 22) Progr. de stimulo boum. Francof, ad Viadr. 1717. 4.

<sup>\*)</sup> Meufel hat fie verzeichnet in feinem Lexiton ber vom 3. 1750 bis 1800 verfterbenen beutschen Schriftfieller. Bb. 12. C. 392.

- 23) Moralifde Gebanten über bie Siftorie von David und Rabal, Frantf. a. b. Dber, 1717. 4.
  - 24) Progr. de statu scholarum ante Reformationem. Ibid. 1717. 4.
  - 25) Jubilaeum Tezelianum. Ibid. 1718. 4.
- 26) Die Feinde bes Rreuges Chrifti; ein Programm. Cbenb. 718. 4.
  - 27) Progr. de Schilo dominatore ad Genes. 49, 10. Ibid. 1718. 4.
- 28) Lectiones vindemiales de veritate religionis christianae et mendatione intellectus. Ibid. 1718. 8.
- 29) Guribses Antiquitaten Leriton, barinne nicht allein einige taufend Borter aus bem jubischen, griechischen, romischen und driftlichen Alterbum beutlich erklat werben! sondern auch eine zulanglichen Andricht von en Ordnungen und Gebrauchen, welche bei den Sebraten, Griechen, Ronnern und alten Chriften ehemals in Schwange gewofen, aus ben beften, owohl alten als neuen Scribenten; wie auch aus berschiedenen alten underwährten Monumenten in möglicher Kurze gegeben wird, nebft einer Berrede des herrn D. 3. A. Fabricius, Prof. in hamburg. Leipzig 1719. gr. 8.
  - 30) Siftorie der Frankfurfischen Schulbibliothet. Frankf. a. b. Ober 719. 4.
- 31) Die gezählte Flucht und gesammelten Thranen ber Kinder Gottes; in Programm. Stargarb. 1719. 4.
  - 32) Diss. de λόγω, filio Dei ex Joh. 1, 1. Ibid. 1720. 4.
  - 33) Diss, de devotionibus veterum Romanorum. Ibid. 1720. 4.
- 34) Diss. de originibus monasterii Stolpensis in Pomerania occi-
  - 35) Diss. Praxis utriusque Paschatos. Ibid. 1720. 4.
  - 36) Die Abfagung bes Teufele und feines Befens. Cbent. 1721. 4,
- 37) Altes und neues Pommerland, ober gesammelte Radrichten von erschiebenen, zur Pommerschen hifterie gehörigen Studen, woraus bie isberigen Pommerschen Giftvienschreiber erganget, verbeffert und mit inbekannten biftvischen Wahrheiten an's Licht gebracht werben. Aus geschriebenen und gedruckten Urkunden herausgegeben. Stargard 1721 bis 722. 4 Stude. 8.
- 38) Bom Sabbath ber funftigen Belt; ein Programm. Cbenb. 722. 4.
- 39) hiftorie ber Buchhandler, wie folde in ben alten und mittlern gewesen; aus tuchtigen Radrichten zusammengetragen. Die andere ind vermehrte Ausgabe. Ruchnberg und Altborf 1722. 4. (Als erfte luftage ift die, dies Schriftenverzeichniß eroffnende. Dies de librariis et sibliopolis antiquorum. Lipsias 1710. 4. zu betrachten.)
- 40) Elementa theologiae moralis in usum Scholarum et Gymnasiorum per quaestiones et responsiones proposita. Accessit libelus asceticus vernaculus: Entwusf einer optifilioca Soulmeral. Lipiae 1723. 8.
- 41) Diss. de notione et usu τῆς ἐπικλήσεως Ecclesiae Graecae d Spiritum S. in Eucharistia. Stargard. 1723. 4.
- 42) Diss. de ritibus gentilium in Synodo Hierosolymitana pronibitis, Actor. 15, 29. Ibid. 1723. 4.

- . 43) Diss. de antiquissimis lingues germanicae monumentis Gothico-Theotiscis. Stargard. 1723, 4.
- 144) Diss, de nolis in vestitu, ad illustrationem verborum Hymni sacri: Und bie Schellen flingen u. f. w. Ibid. 1723. 4.
  - 45) Die Berfuchungen eines driftlichen Schulmannes. Gbend. 1723. 4.
- 46) Das Andenten ber Pommeriden Betehrung, burd Bifchof Dtto bon Bamberg vernichtet. Ebend, 1724. 4.
- 47) Borfpiele ber Stargarbiden Reformation, die Zeugniffe ber Babrbeit, welche mitten im Pabstebum von Ginigen erkannt und an ben Tag gelegt worben, aus ben Dotumenten ber Stargarbiden Rirchenhifterie. Chenb. 1724. 4.
- 48) Die Aufnehmung bes Rreuges Chrifti; ein Programm. Comt. 1725. 4.
  - 49) Diss. de jure publico Reipublicae Romanae. Ibid. 1726. 4.
- 50) Tubifches Beugniß von ber Bahrbrit bes albereit getommenen Deffias. Chenb. 1726. 4.
- 51) Chrengebachtnif bes herrn Generalfuperintenbenten Rerreter. Chenb. 1726, 4.
- 52) Gines Reichen Reichthum in Gott; ein Programm. Gent.
- 53) Der auf bie Somalerung ber milben Stifte gelegte gottliche Fin; ein Programm. Gbenb. 1727. 8.
  - 54) Die Stillen im Lande; ein Programm. Cbent. 1727. 4.
- 55) Progr. de libris, quos vulgo scholasticos vocant. Dresdae 1727. 4.
- 56) Antiquitates Triturae et Fulloniae, ex antiquorum temporum reliquiis congestae. Trajecti ad Rhen. 1727. 4.
- 57) Philonis, Judaei, omnia quae exstant opera, ex accurstissima S. Gelenii et aliorum interpretatione partim ab A. Turnebe partim a D. Hoeschelio ex Augustana edita et illustrata. Huic novissimae editioni accessere variae lectiones et elegantissimus ejusdem Philonis de Septenario libellus, et de providentia Dei fragmenta, cum rerum indice locuplerissimo. Accedunt neviter notitia vitae et operum Philonis ex viri celeberrimi J. A. Fabricii Bibliotheca Graeca et praefatio Chr. Schoettgenii. Francof. ad Viadr. 1729. fol.
- 58) Progr. Testimonium perfectissimum de veritate religionis Christianae ex loco Joh. 5, 7. Dresdae 1729. 4.
- 59) Progr. Originum Russicarum Sectio I de Moscorum originibus, Ibid. 1729. 4. Sectio II de Tabolensium originibus Ibid. 1729. 4. Sectio III de Ruthenorum originibus. Cap. I—III. Ibid. 1729—1730. 4. De Russorum synonymis. Ibid. 1731. 4. De antiquissimis terrarum Russicarum incolis. Ibid. 1731. 4.
- 60) Diplomatifche und euridfe Rachlefe ber Sifferie von Oberfachfen und ben angrangenben Landern, qu einiger Erlauterung berfelben gebalter von Chr. Schottgen und Geo. Chr. Rreifig. Chend. 1730 bis 1733. 12 Theile. 8.
- 61) Progr. Causae secessionis a coem Pontificio nostro seculo suppeditatae. Ibid. 1730. 4.

- 62) Progr. de indicibus librorum prohibitorum et expurgandeum corumque naevis variis. Commentatio I—III. Dresdae 732—1783. 4. — De naevis literariis indicum prohib. et expurg. bid. 1735. 4. — De naevis politicis. Ibid. 1735. 4.
- 63) Horae Hebraicae et Talmudicae in universum Novum Testamentum, quibus Horae Jo. Lightfooti in libris historicae supplentur, Epistolae et Apocalypsis eodem modo illustrantur. Accedunt Dissertationes quaedam philologico-sacrae indicesque locorum Scripturae, rerum ac verborum necessarii. Ibid. 1735. 4. Tomus II s. t. Horae Hebraicae et Talmudicae in Theologiam Judaeorum dogmaticam antiquam et orthodoxam de Messia impensae. Ibid. 1742. 4.
- 64) Commentatio de vita Nicolai Marchalei Turii, juris olim Professoris in Academia Rostochiensi. Ibid. 1783. 4. Ob raritatem recudi curavit et annotationibus quibusdem literariis auxit J. Ph. Schmidius. Rostochii 1752. 4.
- 65) Lebensbefdreibung eines gelehrten Dreebnere, Anbreas Proles, jur Erlauterung ber Gelehrten: und Rirden: hiftorie. Dreeben 1734. 4.
- 66) Regulae quaedam ad faciliorem linguae Ebraicae cognitionem facientes. Ibid. 1735, 8,
- 67) Progr. quo demonstratur, R. Simeonem, filium Jochai, auctorum libri Johar, religione fuisse Christianum. 1bid. 1735. 4.
- 68) Zubifdes Beugnif von ben Leibern ber Beiligen, bie mit bem Deffias aufgeftanben. Cbenb. 1736. 4.
- 69) Progr. sistens praetermissa quaedam de Conrada Kauffungo ejusque familia. Ibip. 1736. 4.
- 70) hiftvifche Radricht von ben Alluminationen, wie folde in alten und neuen Beiten bei allerhand Boltern in Gebrauch gewefen. Dreeben u. Leipzig 1736. 4.
- 71) Progr. de vita Sizzonis, Comilis Kevenburgici. Dresdae
- 72) Progr. de majoribus Sizzonis etc. Commentatio I et II. Ibid. 1737. 4.
- 73) Progr. Gasparis Barthii observatio de Dictatore municipali, ex libro Gellianorum inedito. 1bid. 1738. 4.
- 74) Progr. de Burggraviis Altenburgensibus. Commentatio I et II. Ibid. 1788-1789. 4.
- 75) Progr. exponens historiam terrae Plisnensis ex fontibus suis, Ibid. 1739. 4.
- 76) hiftorifche Radricht von Rabenau; ein Programm. Cbenb. 1740. 4.
- 77) Die Siftorie ber Dreebnifden Buchbruder; ein Programm. Cbenb, 1740. 4.
- 78) Der lobliden Budbrudergefellicaft ju Dreeben Zubelgeschichte Anno 1740 ben 24ften und 25ften Juny. Dit einer Borrebe von Gerrn Chr. Schottgen u. f. w. Cbenb. 1740. 4.
- 79) Chr. Th. Waltheri, Praeconis Evangelici in ora Malabarica, Ellipses Hebraicae, sive de vocibus, quae in Codice Hebraico per Ellipsin supprimuntur; denuo edidit, observationes novas, mantissam et dissertationem, una cum indice adjecit etc. Ibid. 1740.

- 8. (Reuere vermehrte Andgaben beforgten 3. C. F. Schulge. Halet 1783. 8. und 3. G. Pratje, Lipsias 1783. 8.)
- 80) Lebenebefdreibung herrn B. Culenbed's, Doctors ber Recht und Churfachf. Sofrathe; ein Programm. Dreeben 1741. 4.
- 81) Progr. Commentatiuncula de Nicolao, Episcopo Constantanensi, Dresdae sepulto. Ibid. 1741. 4.
- 82) Progr. de prudentia Henrici illustris, Marchionis Misnensis, tempore Interregni magni exhibita. Ibid. 1741. 4.
  - 83) Progr. de artibus pacis. Ibid. 1741. 4.
- 84) Progr. de Luitgardi, uxoris Conradi M. Marchionis Misnics, origine Suevica. Ibid. 1741. 4.
- 85) Progr. de Messia θεανθρώπω causas hominum perorante Joh. 16, 20. Ibid. 1742. 4.
- 86) Progr. Notitia Scholae Dresdensis ante tempora Reformationis. Ibid. 1742. 4.
- 87) Unvorgreifilder Borichlag wegen einer befondern Glaffe in bffentlichen Stadticulen; ein Programm. Gbend. 1742, 4.
  - 88) Bon Schulbuchern; ein Programm. Cbent. 1742. 4.
  - 89) Der Rabbine, eine Bochenfdrift. Cbent. 1742. 8.
- 90) Vita et agon viri admodum reverendi Chr. Th. Waltheri, per annos XV Missionarii Tranquebariensis optime meriti. Praemissa est Dissertatiuncula de praesidiis studii philologiae sacrae ad laetam analysin. Halae 1742. 4. (Deutsch ebent. 1742. 4.)
- 91) Progr. Vir doctus, de contemtoribus religionis vere sentiens. Dresdae 1743. 4.
- 92) Progr. de Messia, subita morte e suppliciis erepto, Jes. 53. 8. Ibid. 1743. 4.
- 93) Progr. Notitia Bibliothecae Scholae Dresdensis Crucianae. Ibid. 1743. 4.
  - 94) Progr. Analecta quaedam Monasterii Portensis. Ibid. 1743. 4.
- 95) Η καινη Διαθηκη. Novum Testamentum Graecum; in sectiones divisit, interpunctiones accurate posuit et dispositionem logicam adjecit. Lipsiae et Gorlicii 1744. 8.
- 96) Progr. I V. Historia Burggraviorum Donensium. Dresdae 1744 - 1746. 4.
- 97) Gefdicte bes Durchl. Furften, herrn Conrad's bee Großen, geborenen Grafen ju Bettin, Markgrafen ju Deifen und Laufis, aus tuchtigen Urtunden gusammengetragen. Cbenb. 1745. 8.
- 98) Progr. Méliorem esse sortem eorum, qui patiuntur injuries, quam illorum, qui alios contumeliis afficiunt. Ibid. 1745. 4.
  - 99) Radrict von Ernft Brotuff's Leben. Cbenb. 1745. 4.
- 100) Nadricht von einem alten beutschen Manuscript ber Spruchwetter und bes Prebigers Salomo. Cbenb. 1746. 4.
- 101) J. A. Fabricii Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis. Vol. VI. P.—Z. Liber XVI—XXI, quos post fata viri summi addidit Chr. Schoettgenius. Accedit C. Sedulii Carmen de verbi incarnatione. Hamburgi 1746, 8.
  - 102) Novum Lexicon Graeco-Latinum in Novum D. N. J. C.

estamentum; congessit et annotationibus philologicis in usam holarum illustravit etc. Lipsiae 1746. 8. Nunc recensuit, quant urimis locorum interpretationibus auxit et variis observationibus hilologicis locupletavit J. T. Krebs, illustris Moldani Rector, id. 1765. 8.

- 103) Inventarium diplomaticum Historiae Saxoniae superioris, i. Berzeichnis ber Urtunden zur Sifferie von Obersachsen, barinnen aisertiche, Ghur: und Fürftliche Schenkungen, Privilegien, auch bak eich, Stifter, Klofter, Universitäten, ben Abel, Stadte und Dorfer ansehende und im Druck besindliche Documente, Chursachsen, Meißen, Aben ngen, henneberg, Boigtland, ingleichen Anhalt, Schmarzburg, Quedenburg, Schönburg, Manefeld, Nord: und Muhlbausen anbetreffend, i deronelogischer Ordnung vom Z. 500—1741 enthalten. Nebst einer mfandlichen Borrebe, und fünfsachem, zum nugbaren Gebrauch eingerich: ten Register. hate 1747. Fol.
- 104) Giftorie bes ehebem auf Universitaten gebraudlich gewesenen Dens almefens. Dresben 1747. 8.
- 105) Radricht von B. Baftrom's geschriebener Chronit. Cbenb. 747. 4.
- 106) Progr. Analecta de Burgwardiis Saxonicis, Sectio I III. bid. 1747 1750. 4.
  - 107) Progr. Criticae sacrae sanioris Specimen I. Ibid. 1747. 4.
- 108) B. Baftrow's Bericht, wie bie Bergoge von Pommern fich vegen bee Schmaltalbifchen Bunbes mit bem Kaifer auszufohnen gefucht. 3benb. 1748, 4.
- 109) Sefus, ber mabre Meffias, aus ber alten und reinen jubifchen Theologie bargethan und erlautert; nebft einer Borrebe von ber jubifchen Drthobprie und einem breifachen Register. Leipzig 1748. 8.
- 110) Progr. Dissertatiuncula de antiquissimis litterarum in terris superioris Sakoniae fatis etc. Dresdae 1748. 4.
- 111) Progr. de antiquissimis litterarum in terris superioris Saxoniae fatis. Ibid. 1749. 4.
- 112) Catalogus Bibliothecae V. E. Loescheri, Theologi Saxonici. Pars I. Ibid. 1749. 8. (Die folgenden Theile bearbeiteten Andere.)
- 113) Giftorie bee berühmten Gelben Graf Biprecht's zu Groiefc, Markgrafen in Laufig und Burggrafen zu Magbeburg, wie auch bes von ihm geftifteten Klofters zu Pegau; aus tuchtigen Urtunden zusammengestragen. Regensburg 1749. 8.
- 114) Anmertung über eine Stelle in Luther's Schriften; ein Pro-
- 115) Progr. de plantatione a patre coelesti non plantata, et propter hoc eradicanda, ad Matth. 15, 13. Ibid. 1750. 4.
- 116) Der alten jubifchen Rirche Gebanten über bas evangelifche Lieb: Gin Lammlein geht und tragt bie Schulb; ein Programm. Gbent. 1750. 8.
- 117) Progr. de fide R. Mosis Maimonidae in adstruendis antiquitatibus Hebraicis. Ibid. 1750, 4.
  - 118) Progr. Analecta Monasterii Ossecensis. Ibid. 1750. 4.
- 119) Progr. Specimen Antiquitatum Hebraicarum ex libro Sohar.

120) Sifterifoe Radridt von Sebaftian Bogeleperger. ift 2 theilung. Dreeben 1751. 4.

121) Progr. Antiquitatum Romanorum quaedam apud Babbine

vestigia. Ibid. 1751. 4.

122) Diplomatoria et Scriptores historiae Germaniae medii sei, oum sigillis aeri incisis; opera et studio Chr. Schoettgenii et M. Geo. Chr. Kreisigii, quorum vitas praemisit et praefationem H. 6. Frunke Tomus I—III. Altenburgi 1758—1760. fol.

Sodttgen's Bilbnif befindet fic vor bem erften Bante fem Horarum Hebraicarum et Talmudicarum (Dresdae 1783) und in A. J. haid, in fcwarze: Kunft, im Sten Bebend von Bruder's B.Iberfaal.

## Bermann Scholliner

mar ben 15. Januar 1722 ju Frenfingen geboren id ber Sohn eines bortigen Schullehrers. Den erften nterricht verbantte er ber lateinischen Schule feiner laterftadt. Seine Lehrer maren Benedictiner. In ihren rben au Oberaltaich trat Scholliner im 3. 1787. tachdem er 1738 bie Ordensgelubbe abgelegt hatte. efchäftigten ihn vier Sahre hindurch, in klofterlicher Gin= imteit, philosophische, mathematische, historische und peologische Studien, die er in Salzburg fortsette. licht blos in ben altern Sprachen, auch in ben neuern, efonders im Frangofischen und Stalianischen erwarb er d grundliche Kenntniffe. 3m 3. 1745 empfing er bie Driefterweihe. Seine Dbern fchickten in nach Erfurt, o er, außer ben offentlichen theologischen Borlefungen, och Privatcollegien über Mathematik und orientalische Sprachen borte. In ben 3. 1747-1750 ftubirte er u Calzburg besondere Rirchen = und Civilrecht. Berbft 1750 an war er in bem Benedictinerftift ju Dberalts nich Lehrer des Kirchenrechts, und feit 1752 der Theo. Roch in bem genannten Sahre ernannte ibn bie Benedictiner = Congregation jum Director ihrer gemein= chaftlichen Studien. Dies Umt verwaltete er fieben Jahre hindurch im Rlofter Roth am Inn und ju Prifing ju großer Bufriedenheit. Die Academie ber Biffenchaften zu Munchen ernannte ihn (1759) zum Mitgliebe ber hiftorischen Classe. In ben 3. 1760 - 1766 betrat er, auf ber Universitat Salzburg zum Professor der Dogmatit ernannt, bort mit großem Beifall bas Batheber. Bu ben Schriften, burch bie er fich in ber theologischen Literatur bereits vortheilhaft bekannt gemacht hatte, fugte er mehrere neue Berte bingu. Berbst 1766 fehrte er nach Oberaltaich in fein Rlofter jurud, mit bem Borfat, fich ausschließlich feinen Lieblingefachern, ber Geschichte und Diplomatit ju wibmen.

Doch mußte er noch zwei Jahre den jungern Ordent geistlichen Unterricht in der Theologie erthellen. Seinm Kenntnissen und Neigungen auf gleiche Weise entsprechend war der Auftrag der churfürstlichen Academie der Bissenschaften zu München, die Fortsetzung der Monumentorum Boiorum zu übernehmen, welche C. F. Pfessel die dum zehnten Bande herausgegeben hatte. Er lie von den klösterlichen Urkunden genaue Abschriften sertign und die Siegel zeichnen, wodurch die Academie, der nsie zuschiefte, in Stand gesetzt ward, jenes schätzun

Wert bis zum 17ten Banbe fortzuführen.

Bunftig fur bie Erweiterung feiner Belt= und Re ichentenntniß, wie fur feine wiffenschaftliche Bilbung wirkte eine Reife, Die ibn, in Ungelegenheiten feines Rloftere, im S. 1770 nach Wien führte. Er mart bort mit mehrern ausgezeichneten Gelehrten bekannt, beuchte fleißig die offentlichen Bibliotheten und mehrere Rlofte: archive und fammelte fchabbare literarifche Materialien. Nach feiner Ruckfehr ward er Prior und Pfaren # Bogenberg, 1772 Prior im Klofter, und 1773, nach Aufhebung bes Fesuitenordens, erfter Professor ber Dog matit auf ber Universität gu Ingolftabt. Im nachsten Jahre ward et Defan der theologischen Racultat un 1776 Rector Magnificue. Der Churfurft Marimis lian III. und ber Furftbifchof ju Frenfingen zeichneten ihn aus burch bie Burbe eines geiftlichen Rathe und burch mehrere wichtige Auftrage. Much unter bet Rie gierung Carl Theodore blieben feine Berdienfte un Die vaterlanbische Geschichte nicht unbelohnt. Er ethied bie Medaillensammlung bes durfurftlichen Saufes jun Gefchent. 216 er nach vier Sahren fich veranlagt fund um feine Entlaffung ju bitten, hoffte er feine ubrige Lebenszeit ausschließlich ben Biffenschaften widmen tonnen. Geine Dbern übertrugen ihm indeß bas be fcwerliche Umt eines Probftes ju Belchenberg. Until zahlreichen und muhfamen Geschäften, welche bort feint Thatigteif in Unfpruch nahmen, fand er Muße, bit

mmlung ber Monumentorum Boicorum ununter: den fortaufegen. Unter ben gablreichen biftorifchen handlungen, die in jene Beit fallen, erwarb eine brift uber die im Rlofter Geifenfeld begrabene: Gergis ibm von ber Academie ju Munchen eine Preisi paille von 30 Dutaten, nachdem ihm bereits fruber i ber genannten Academie eine abnliche Muszeichnung Theil geworben mar. Gein langft geaußerter Bunfch, allen Geschäften und außerlichen Berftreuungen bet, nur ben Biffenschaften und befonders feinen hifto= ben Forschungen leben zu konnen, ging im 3. 1784 Erfullung. Bon bem Gewinn, ben er aus feinen iftstellerischen Arbeiten jog, hatte er fich ein Capital immelt bas er feinem Rlofter mit bem Bunfche nete, bag von ben Binfen jenes Belbes bie Rlofter iothet burch brauchbare Schriften in mehrern wiffeniftlichen Rachern bereichert werden mochte, mas auch jur Aufhebung des Klofters gefchab.

Mle Scholliner ben 17. July 1795 im 73ften nsjahre an einem Schlagfluffe ftarb, binterließ er ben im eines vielfeitig gebilbeten Gelehrten. Unter ben Inen Zweigen bes theologischen Wiffens war ihm it gang fremd geblieben. Much in ben altern und rn Sprachen besaß er grundliche Kenntniffe. Doch en Geschichte und Diplomatit fur feinen forschenden t ein besonderes Intereffe. In Bezug auf feine biiden Forfdungen, beren Resultate et in mehrern marischen Abhandlungen mittheilte, unterhielt er einen ebreiteten Briefwechsel mit ben ausgezeichnetften Been in und außerhalb Deutschland, und feine Bucher-, gen = und Landchartensammlungen maren auserlefen betrachtlich. Aber auch in ber theologischen Litera= pard er nicht unvortheilhaft bekannt burch eine (1761) iteinischer Sprache geschriebene Geschichte ber drift= Theologie im erften Sahrhundert, burch theolo= Borlefungen über Gott, ben Schopfer ber Belt, Engel und Menschen (1764) und mehrere Abhandlungen bogmatischen und kirchenhistorischen Inhalts, ir benen er besonders über einzelne Concilienbeschlusse mehr Licht zu verbreiten suchte.

Außer mehrern Auffägen in ben historischen Abband. lungen ber Churbaietischen Academie ber Wissenschaften in Westenrieber's Beiträgen zur vaterländischen historie (Munchen 1788) und in andern Journalen ha Scholliner nachfolgende Schriften geliefert:

- 1) Diss. de magistratuum ecclesiasticorum creatione. Straubis gae 1751. 4. Continuatio hujus Dissertationis. Ibid. 1752. 4 Eadem secundis curis adornata plurimumque aucta. Pedepool 1757. 4.
- 2) Epistola ad Virum Clar. J. R. Kieslingium, Prof. Lips. in qua de religione Lutherana Catholicis, juxta ipsum, ut ad esm accedant, amabili, re ipsa vero, ne ad eam deficiant, odibili, deserit. Ratisbonae 1753. 4.
- 3) Axioma theologicum: facienti quod est in se, Deum son denegat gratiam, dogmatice et scholastice consideratum. Typis Monasterii Tegernseensis 175%. 4.
- 4) De merito vitae aeternee, Dissertatio dogmatica. Inc. 1754. 4.
  - 5) Diss. de disciplinae arcani antiquitate. Ibid. 1755. 4.
- 6) Diss. qua contra Dallaeum, Albertinum, Tenzelium, Binglamum et alios heterodoxos, disciplinae arcani antiquitas et assi vindicatur. Ibid. 1756. 4.
- 7) Ecclesiae orientalis et occidentalis concordia in Transulstantione, historiae concertationis a J. R. Kieslingio fictae, opposita. Ratisbonae 1756. 4.
- 8) Dissertationes III de Hierarchia Ecclesiae Catholicae. Ed. 1757-1758. 4.
- Diss. Anti-Huthiana, qua calumnia de Papa Antichristo
   C. Majestatis statuumque catholicorum injuriam redunda ostenditur. Ibid. 1758. 4.
- 10) Innocuum Rom. Pontif, in elargiendis honorum titulis ab ineptiis Anonymi Halensis vindicatum. Ibid, 1759. 4.
- 11) Historia Theologiae Christianae saeculi primi. Salisbut 1761, 4.
- 12) De conciliis ac formulis Sirmiensibus et subscriptione de berii R. Pout. Diss. Ibid. 1762. 4.
- 13) Praelectiones theologicae de Deo, mundi, angelorum et minum creatore, horumque ultima fine et beatitudine. Ibs. 1764. 4.
- 14) De praedestinatione haereseos ante Calvinum. Aug. Vin 1767. 8.
- 15) Praelectiones theologicae ad usum studii communis Cong gationis Benedicto-Bavaricae in XII Tomos divisae. Ibid. 1769 16) Inte

- 16) Introductio ad praelectiones theologicas, cum thesibas ex universa Theologia. Ingolstad. 1775. 8.
- 17) Diss. historico theologica de non commentitio, eoque gemino, sed excusato lapsu Liberii R. P. Ibid. 1775. 4.
- 18) hiftorifd heralbifde Abhandlung von bem Sparren, als bem igentlichen Geschlechtswappen ber Durchl. Pfalzgrafen von Bittelebach Munden 1775. 8.
- 19) Epistola apologetica ad editionem Viennensem Dissertationis suae historico-theologicae de non commentitio. eoque gemino, sed excusato Iapsu Liberii R. P. Ratisbonae 1776. 4.
- 20) De Synodo Nuenheimensi sub Tassilone, Bojoariae Duce, selebrata. Ingolstad. 1777. 4.
- 21) De eadem Synodo conjecturae denuo stabilitae. Nuenheiaii 1777. 4.
- 22) Untersuchung ber Boraltern Otto's bes Großen, gebornen Pfalzrafen von Wittelsbach und gemeinschaftlichen Stammvaters ber Durchs auchtigften Churhauser Baiern und Pfalz, sammt 18 genealogischen und Konologischen Taseln, entworsen u. f. w. Ingolstadt 1778. 4.
- 23) Entscheibender Beweis, daß bas eigentliche Geschlechtswappen ber Salgrafen von Bittelsbach u. f. w. vor dem S. 1242 weder Abler ab Becken, sondern die sogenannten Sparren gewesen. hilbburghausen 779.4. Dit Aupfern.
- 24) Rachtrag zu feiner hiftorifch heralbifden Abhandlung von bem sparren u. f. w. Dunden 1784. 4.
- 25) Diss, genealogica sistens Weissenoensis Ord. S. Bened. et lurium coenobiorum fundatores; una cum stemmatographia parna et materna Lotharii Imperatoris et Ithae Sororis. Norimberae 1784. 4 maj.
- 26) Stemmatographia Gebehardi, hoc nomine primi, Episcopi latisbonensis, Comitibus ab Hohenwart perperam hactenus adapti. Monachii 1785. 4.
- 27) Indiculus Conciliorum ab anno DCCXVI ad annum 4DCCLXX in Bojoaria celebratorum. Ibid. 1785. 4.
- 28) Berichtigte Reihe ber Gerzogl. Linie in Nieberbaiern, von Gerzeg veinrich bem Erften 1255 bie Gerzog Sohann bem Legten 1340. fammt brei Gefchlechtstafeln. Augeburg 1786. 4.
- 29) Observationes ad quaedam Henricorum II, III et IV Germ. egg. et Impp. aliaque diplomata. Ingolstad. 1790. 4.
- Scholliner's Bilbnif, von 3. A. Bimmermann geftoden, efindet fich vor bem 3ten Bande von Beftenrieber's Beitragen gur aterlandifchen Giftorie (Dunden 1790).

## Beinrich Scholze

war ben 20. August 1696 zu Beigelsborf im Schlesischen Fürstenthum Dels von armen, aber recht-Schaffenen Eltern geboren, Die fich vom Feldbau nahrten. Mle er taum lefen und fcbreiben gelernt hatte, zeigte fich feine rege Bigbegierbe im Durchblattern aller Bucher. Die ihm in die Bande fielen. Gine lateinisch geschriebene Postille wedte in ihm die unwiderstehliche Begierde, jene Sprache zu lernen. Auf Die wiederholten Boritellungen feiner Freunde und Bermandten mard Scholze von feinen Eltern im funfzehnten Jahre (1711) nach Breslau geschickt. Er marb bort Bogling ber Bernhardinischen Schule und, burd Bermittlung feines Bermandten Conrab Gurtler, auch Chorschuler. Bald nachber trat er in bas Marien = Magdalenen = Gymnafium, wo It lifch und Kabian feine lateinischen Sprachkenntniffe erweiterten und berichtigten. Die Mittel gu feiner Gubfifteng ficherte er fich, nach bem Tobe feines vaterlich fur ihn forgenden Freundes Gurtler burch Ertheilung von Privatunterricht. Demungeachtet fehlte es ihm nicht blos zu dem Unfauf ber unentbehrlichften Bucher, auch jur Bestreitung anderer nothwendigen Ausgaben oft an Gelbe. Unter fo brudenden Berhaltniffen erlag nicht feine Bigbegierbe, und ber raftlofe Gifer, ber ibs au Fortschritten in feiner scientifischen Bilbung fpornte. Mit Bulfe eines Borterbuchs überfette Scholze. fo mangelhaft auch noch feine Renntniß ber lateinischen Sprache mar, bas erfte Buch bes Josephus, begeiftet von bem Intereffe, bas ihm ber Probft Georg Teub: ner in Breslau fur jenen berühmten jubifchen Befchicht fchreiber eingefloßt hatte. Much einen Theil bes Gue tonius übertrug er in's Deutsche. Durch biefe Uebungen gelangte er balb babin, die romifchen Claffiter ohne Bulfe eines Lexikons verfteben ju fonnen. Much im Griechischen erweiterte er feine Renntniffe, als er Bucian's Tobtengespräche in's kateinische übertrug. Im hebraischen und in den übrigen morgenlandischen Dialekten unterwiesen ihn tuchtige Lehrer, deren Zuneigung
er sich durch Wisbegierde erward. Der Wetteiser mit
einigen Mitschülern spornte ihn zu verdoppeltem Fleiße,
und bald rückte er in die höhern Classen des Gymnasiums hinaus. Seine theologischen und philosophischen
Studien leiteten dort Kupfander, Keller, Hermann und Teubner. In der Moral und Politik
unterwies ihn Runge, in der Naturlehre und Metaphysik Hellwig, in der Mathematik Eberlein.
Seine Kenntnisse in der Geschichte und Rhetorik erweiterten Kranz und Stief.

3m 3. 1719 bot fich ihm eine willfommene Belegenheit zu einer Reife nach Bien. Er begleitete in jene Refibeng zwei Boglinge, welche feiner Aufficht übergeben worden maren. Den Aufenthalt in Bien benubte Scholze, um die vorzüglichsten bortigen Belehrfen und die offentlichen Bibliotheten fennen zu lernen. Rach ber Rudtehr von jener Reife, bezog er, burch ben Canbes= hauptmann v. Frankenberg unterftugt, im 3. 1721 bie Universitat Jena, nachbem er in bem Gymnasium ju Brestau feine Abschiederede: "de philosophorum peregrinationibus" gehalten hatte. Philosophie und Theologie blieben in Sena feine Sauptftudien. Fortich, Buddens, Beiffenborn, Rus, Rambach, Buderer und Biebeburg gewannen in ben genannten wiffenschaftlichen Fachern einen entschiedenen Ginfluß auf bie Erweiterung feiner Renntniffe. Raum genesen von einer bartnacfigen Rrantheit, die er fich durch feinen angestrengten Fleiß zugezogen hatte, ging er im Man 1723 nach Leipzig. Dort maren Rlaufing, Den= ling, Schmidt, Pfeiffer und Dente feine vorzuglichften gehrer. Der Unterftugung, bie ihm burch feinen Landemann Johann Gottlieb Rraufe mard, glaubte er es schuldig zu fenn, ihm (1723) in einem gebruckten Schreiben, " meer the deworntos tou doyou" betitelt, qu 2112

ber damals erhaltenen Professur der Beredsamkeit und Geschichte Gluck zu wunschen. Diesem ersten literarischen Bersuch folgte noch in demselben Sahre (1725) der zweite: "Solutio noch Gratiani," unter den Namm Heinrich Pratorius herausgegeben und veranlaßt durch einige polemisirende Schriften über Neumann's Theologia aphoristica, welche besonders Buddeus

zu widerlegen gefucht batte.

Das J. 1725 führte Scholze nach Helmstadt, wo ihm Meibom ben Unterricht seiner Kinder angetragen hatte. Die Muße, welche ihm sein Umt als Hauslehrer gönnte, benute er hauptsächlich zu philologischen Studien und zur Vergleichung seltener Handschriften, aus denen er den hebrässchen Tert der vorhandenen Ausgaben des Alten Testaments berichtigm stönnen glaubte. Seine Kenntnisse in den morgenländischen Sprachen zeigte er in einem Rabbinisch geschriebenen Glückwunsch; "de rectoribus Ebraeorum magnissicis," mit welchem er Schramm (1728) beim Antritt seines Prorectorats begrüßte. Hermann v. d. Hardt übertrug jenen Glückwunsch ins Lateinische.

Im J. 1729 ging Scholze nach Lüneburg, wo ber Pastor und Senior Ditmar ihm seinen Sohn zum Unterrichte übergab. Durch den Superintendenten Raphel, der durch den Umfang seiner gesehrten Kenntnisse einen entschiedenen Einsluß auf seine höhere Geistesdildung gewann, lernte Scholze auch den Pastor Lütkens in Billwerder bei Hamburg kennen. Kaum genesen von einer lebensgefährlichen Krankheit; die ihn in Lüneburg besiel, ging er (1730) nach Kiel, wo er sich dem theelogischen Eramen unterwarf, und in dem genannten Jahre durch Vertheidigung seiner Dissertation: "de Philippi Melanchthonis moderatione in Augustanae Consessionis negotio conspicua" die Magisterwürde erlangte. Im J. 1733 solgte er einem Ruf nach Plon, wo er Rector an dem Breitenausschen Stift ward. Er erössnete sein Lehramt mit der Rede: "de scholis Holsanete sein Lehramt mit der Rede: "de scholis Holsanete seinen Kuf nach Lossen

torum." Getäuscht in der Aussicht, Professor der morgenländischen Sprachen auf der Universität Göttingen zu werden, ging er von Plon, wo er sich mit einer Tochter des Superintendenten Hansen vermählt hatte, im I. 1787 nach Altona, als Professor der Philologie und Rector an dem dortigen academischen Gymnasium. Sein Lehramt erössnete er mit der Rede: "de lectionibus scholasticis, pro loci, temporis et imperii conditione, aut immutatis aut immutandis." Er las über das Alte Testament, über den Hessod, Herodot, über Gesner's Chrestomathia graeca, Heumann's Conspectum Reipublicae litterariae und mehrere ahnsliche Compendien die zum I. 1741, in welchem er Passtor zu Heiligenhaven in Wagrien ward. Dort starb er den 25. Februar 1769.

Seine grundlichen theologischen und philologischen Kenntniffe entwickelte Scholze in ben eben erwähnten Bortesungen. Schon fruh (1727) ward er als theo= logischer Schriftsteller vortheilhaft bekannt durch bie Schagbaren Unmerfungen, welche er gu Cheibler's bekannter Aurifodina sacra hinzufügte. Den Bleiß, ben er mehrere Sahre auf eine Bibliotheca arabica gewandt hatte, in welcher er eine ziemlich vollftans bige lebersicht ber orientalischen Literatur gab, ließ bedauern, bag von biefem Werke, außer einer (1741) mitgetheilten Probe, nichts weiter burch ben Druck befannt ward. Unter mehrern Differtationen bogma= tischen und eregetisch = fritischen Inhalts, verbient bie (1741) herausgegebene Abhandlung: "de lychnucho Zachariano" nicht übersehen zu werden, in welcher er mit vielem Scharffinn barzuthun suchte, bag un-ter bem Leuchter nicht, wie man bisher allgemein ans genommen, Chriftus felbft, fondern der mahre Glaube an Chriftus du verstehen fei. Mit biefer Erklarung ließen fich nur bie von bem Engel felbft an ben Propheten gerichteten Borte nicht vereinigen, nach welchen ber Leuchter eine bildliche Darftellung bes Gerubabel ift, ber

ben Bau des Tempels nicht mit menschlicher Kraft, sondern durch höhern Beistand beginnen und vollenden sollte.

Außer mehrern Beitragen zu den Novis Actis Eruditorum, zu den Hamburgischen Berichten von ben neuesten gelehrten Sachen, zu der Hamburger vermischten Bibliothef und zu andern Journalen, hat Scholze nachfolgende Schriften geliefert:

1) There my delivoratos ar loye. Lipsiae 1723. fol.

2) Solutio nodi Gratiani. Ibid. 1723. 4. (Unter bem Ramen Beinrid Praterius.)

3) Aussührliche Beschreibung bes Petrus Mosellanus, fenf Schabe genant, weisand Prof. publ. linguae Graecae in Beipzig; mit besondern Anmerkungen verseben. Ebend. 1724. 8.

- 4) Christophori Scheibleri Aurifodina sacra theologica ober theeles gifde und geiftliche Golbgrube; nebft einem Anhang von Trauer, teichen: und Bufpredigten; mit I. G. Pfeiffer's Borrebe. Gent. 1727. 2 Abeile. Fol.
  - 5) De rectoribus Ebraeorum magnificis. Helmstad. 1728. 4.
- 6) Diss. de Philippi Melanchthonis moderatione in Augustanae Confessionis regotio conspicua. Kilonii 1730. 4.
- 7) Diss. de Mem clauso Esa. 9, 6 littera non mystica, sed genuina grammatica. Ibid. 1732. 4.
- 3) Progr. Lectiones, exercitationes earumque rationes. Ploense 1733. 4.
- 9) Unvorgreifiche Gebanten von bem Schaben und ber Gefahr aus ben Privat : und Sausschulen. Ebenb. 1734. 4.
- 10) Progr. Johannea e Theocriti Idyllis collecta. Hamburg
- 11) Progr. de Aoristorum Graecorum natura, differentia et notione. Ibid. 1735. 4.
  - 12) Progr. Necessitas bibliothecae scholasticae. Ibid. 1735. 4.
- Progr. Detrimentum ac incrementum reipublicae scholasticae.
   Ibid. 1735. 4.
- 14) Progr. de natura et notione verborum Pauli Rom. 9, 6. lbid. 1736. 4.
  - 15) Progr. Historia Graeci articuli. Ibid. 1737. 4.
- 16) Frage, ob bas Land Bagrien eine Lanbicaft fei? Gin Programm. Chenb. 1737. 4.
- 17) Das driftliche und neu bevolkerte Bagerland; ein Programm. Cbenb. 1737. 4.
- 18) Progr. Jesus Christus in Mose, ubique praesens. Ibid.
  - 19) Progr. Sancta Colonia nummis illustrata. Ibid. 1738. 4.
- 20) Die mahre Beschaffenheit eines Aeltesten, über 1 Petri 1, 2. 3. Altona 1738. 4.

21) Progr. de notione vocis DID Exod. 33, 21. Alton. 1788. 4.

22) Progr. de justitia et ejus fructibus. Ibid. 1739. 4.

23) Progr. de eo, quod justum est in historia ecclesiastica Jobi tractanda. Ibid. 1740. 4.

24) Progr. de originibus rerum per Cimbriam siteriorem scho-

lasticarum. Ibid. 1740. 4.

25) Progr. Specimen I Bibliothecae Arabicae, de typographiis Arabicis. Hamburgi 1741. 4.

26) Progr. de Cimbria Graeca. Alton. 1741. 4.

- 27) Diss. exegetico philologica de lychnucho Zachariano ejusque mysterio, ad Zachar. 4. Ibid. 1741. 4.
  - 28) Progr. Chrestomathia Cebetina eaque sacra. Ibid, 1741. 4.

29) Progr. de Scholasticis ante Scholasticos. Ibid. 1742. 4.

30) De Messia in visione Jacobi celebrato.

31) Rurggefaßte Radricht von ber Stadt Geiligenhaven in Bagrien, aus glaubmurbigen Urtunden gufammengetragen, und hiemit an's Licht gestellet. Geiligenhaven 1743. 8.

32) Der Trauring, welchen bem herrn Joh. Meinte und ber Jungfer G. G. hanffen am Tage ihrer Trauung überreicht u. f. w.

pton 1744. 4.

33) Leichenrete auf bas Abfterben bes Ronigs in Danemart, Chris

ftian VI. u. f. w. Cbent. 1746. 4.

34) Die ficherfte Goffnung fur die allergetreuften Danischen Reiche und Lander, aus der erwunschten Geburt bes Erb: und Rronprinzen Chrisfian zu Danemart, aus Zes. 19 u. f. w. Chend. 1749. 4.

35) Frendige Ermunterung zur driftgrundlichen Freude über bie Bohls thaten, fo Gott bem allerdurchlauchtigften Olbenburgifchen haufe in Danemart bie verfioffenen breibuncert Sabie über erwiefen. Cbenb. 1750. 4.

36) Progr. Jobelus Oldenburgicae gentis in septentrione augustae per tria saecula non est Jubilaeum Benedicti XIV, Pontificis Ro-

mani. Ibid. 1750, 4.

## Chriftoph Friedrich Schott

war ben 13. April 1720 ju Erbstetten im Burtem: bergifchen geboren. Gein Bater, anfangs bort Paffer, bekleibete spaterhin die Stelle eines Superintenbenten au Rurtingen. Bon feinem Dheim mutterlicher Geite, bem Doctor und Profeffor ber Theologie 3. C. Klemm in bie anatolische Schule ju Tubingen gefandt, machte Schott, von murbigen Lehrern geleitet, unter benen befonders Des, Safelin und Ferber einen entichie benen Ginfluß auf feine wiffenschaftliche Bildung gewan nen, rafche Fortschritte. In einer breimaligen offent: lichen Prufung zu Stuttgart bestand er fo gut, baf er 1733 in die Klosterschule zu Denkendorf aufgenommen Dort unterwiesen ibn Drommet, werben fonnte. Bengel, Liefding und Steinweg, ber lettere befonbers im lateinischen Styl. In der Rlofterschule ju Maulbronn, beren Bogling er 1735 geworben mar, genoß er Soch ftetter's und Lange's Unterricht. Im 3. 1737 \*) bezog er bie Universitat Tubingen. beschäftigten ihn anfangs fast ausschließlich philosophische Bei Creiling borte er Phyfit, bei Rais chel Logit, Metaphyfit und Moral, bei Cang Rhetorit und Experimentalphyfit. Dfiander erweiterte feine Renntniffe in ber griechischen Sprache, Sallwag in ber Geschichte. Durch bie unter Daichel's Borit vertheidigte Differtation: "de praecipua destinatione," welche ungebruckt geblieben zu fenn icheint, erlangte er (1739) bie Magistermurbe. Geit biefer Beit manbte er fich entschieden gur Theologie. Er borte bei Rlemm Eregefe, Dogmatit und homiletit, bei Beis mann prophetische Theologie, bei Pfaff theologifde Polemit, Rirchenrecht und Cafuiftit. Unter Rlemm's

<sup>\*)</sup> Richt 1727. Diese irrige Angabe (in Strodtmann's Arma gelehrten Europa. Th. 12. S. 989) beruht effenbar auf einem Drucksehler.

Borsit vertheibigte et seine, ungebruckt gebliebene "Dissertatio exegetica ad Luc. 13, 23. 24 de methodo Salvatoris in decidendis circa hominum salutem

controversiis omnium optima."

Nach abgelegtem theologischen Eramen trat Schott in die Reihe der Candidaten des Predigtamts. Er unterstützte eine Zeitlang seinen Better, den Pastor Harprecht zu Beutelspach, in seinen Amtsverrichtungen, und ward zu Anfange des S. 1743, durch den Superintenzdenten Rieger in Stuttgart empsohlen, Hosmeister bei dem Grasen Henkel von Donnersmark. In diesen Berhältnissen blieb er acht Jahre. Während dieser Zeit erweiterte er seine. Weltz und Menschenkenntnis auf mehrern Reisen, die ihn nach Franken, Oberz und Niederssachen, Brandenburg, Schlessen, Holstein und Danemark sührten. Auf der danischen Ritteracademie zu Soroe verweilte er zwei Jahre in vertrautem Umgange mit den dortigen Prosessionen und andern außgezeichneten Personen.

Als Schott zu Enbe bes 3. 1750 als Diakonus nach Goppingen im Burtembergifchen berufen mard, fand er bort in Unna Rofina, einer Tochter bes Dberhofpredigers &. E. Fischer, eine burch Geift und Berg ausgezeichnete Gattin. Noch im S. 1750 marb er Diakonus zu Tubingen und 1753 bei ber bortigen Univer= fitat ordentlicher Profeffor ber Moral, Beredfamkeit und Dichtkunft. Er eroffnete fein acabemifches Lehramt mit ber ungebruckt gebliebenen Rebe: ", de amico philosophiae moralis cum eloquentia et poësi connubio," nachdem er feine Inauguralbiffertation: "de eo, quod justum est circa relaxationem jurisjurandi, secundum jus naturae consideratum" (1753) offentlich vertheidigt hatte. Im nachsten Sahre erhielt er die Muf= ficht über die Universitatsbibliothet, und 1756 ernannte ihn ber Bergog von Burtemberg jum Pabagogiarchen der Schulen des obern herzogthums: Bugleich ward er vierter Prediger an ber Stadtfirche in Tubingen.

Im 3. 1761 erhielt er eine außerorbentliche Professur ber Theologie nebst dem Rectorat des academischen Contuberniums, und 1762 die theologische Doctorwurde.

Mle Schott ben 18. July 1775 ftarb, binterlief er ben Rubm eines vielseitig gebildeten Mannes. Unter ben einzelnen wiffenschaftlichen Zweigen, welche ber gelehrte Theolog kennen muß, war ihm keiner gang fremb geblieben. Borguglich lieb und ein ernftes Studium war ihm bas Raturtecht geworben, beffen Principien er in einzelnen Differtationen erlauterte. Gine Gamm= lung berfelben, begleitet von bem Leben bes Berfaffere, veranstaltete 1784 fein Cobn, ber 1787 Professor ber Rechte 21. 2. Schott in Erlangen. Begenftanbe ber Dogmatif und driftlichen Moral boten ihm ben Stoff zu gablreichen theologischen und philo: fophischen Abhandlungen. Mit vieler Grundlichkeit etablte er in ben 3. 1762-1765 bie Gefchichte ber Lehre vom rechtfertigenben Glauben und ber Streitigfeiten, welche jenes Dogma in ber englischen Rirche berbeiführte. Dem ftreng orthodoren Lehrbegriff treu, nahm er ben gottlichen Urfprung ber beiligen Schrift lebhaft in Schut, und vertheidigte die Autoritat ber fymbolischen Bucher mit ber, feinem religios gestimmten Gemuth eigenthum: lichen Barme. Die Spuren ber gottlichen Borfebung, auf welche ibn feine ungeheuchelte Religiofitat überall hinführte, hatte er unter andern auch (1754) in dem Leben feines Freundes G. B. Rraft nachgewiesen.

Außer mehrern, unter feinem Borsis vertheidigten Differtationen, von benen Meufel ein vollständiges Berzeichniß liefert, \*) sind nachfolgende Schriften aus Schott's Reber geflossen:

<sup>1)</sup> Diss. de eo, quod justum est circa relaxationem jurisjurandi, secundum jus naturae consideratum. Tubingae 1753. 4.

<sup>\*)</sup> S. beffen Lexiton ber bom 3. 1750 - 1800 berftorbenen beutschen Schriftfeller 28b. 12. S. 420 u. f.

- 2) Diss. de cura principis circa pretium aeris signati s. monetae. uhingae 1754. 4.
  - 3) Diss. de notione obligationis. Ibid. 1754. 4.
- 4) Oratio de singularibus providentiae divinae documentis in vita 7. W. Krafiii conspicuis. Ibid. 1754. 4.
- 5) Diss. de consensu preesumto cum quasi-contractibus e jure naturae conscribendo. Ibid. 1755. 4.
- 6) Diss. de quaestione: An justum esse possit, quod non est
- 7) Jurisprudentia naturalis h. J. E. Rösleri, nova praefatione, rgumentorum elencho, et nonnullorum supplementis aucta. Ibid. 756. 8.
  - 8) Diss. de genuino fonte juris vitae et necis. Ibid. 1756. 4.
- 9) Diss. de eo, quod licitum est circa insitionem variolarum. bid. 1757. 4.
- 10) Diss. de justie juris bellum gerendi et inferendi limitibus bid. 1758. 4.
- 11) Diss. de fonte juris naturalis, utrum in instinctibus, an in atione quaerendo? Ibid. 1758. 4.
- 12) Diss. de re fructibusque consumtis a bonae fidei possessore non restituendis. Ibid. 1759, 4.
  - 13) Diss. de origine dominiorum s. proprietatis. Ibid. 1760. 4.
  - 14) Diss. de notione virtutis. Ibid. 1761. 4.
- 15) 3. Stewart's Abbanblung von ben Grundfagen ber Dungmiffenschaft. Aus bem Englischen. Chent. 1761. 8.
- 16) Diss. Historia dogmatis de fide justifica, et recentissima circa illud controversia in Ecclesia Anglicana. Pars I et II. Ibid. 1762 1765. 4.
- 17) Diss. de resurrectione carnis adversus S. Bourn, Anglum. bid. 1763. 4.
- 18) Diss. moralis de conscientia erronea, ejusque obligatione et juribus. Ibid. 1763. 4.
  - 19) Diss. de moralitate usurarum. Ibid. 1764. 4.
- 20) Diss. de mixtura virtutum et vitiorum in uno eodemque homine justoque ejusmodi actionum et personae aestimio. Ibid. 1762. 4.
  - 21) Diss. de notione pecuniae. Ibid. 1765. 4.
- 22) Diss. de oraculi optimi Servatoris Matth. 11, 20-24. Ibid. 1766. 4.
  - 23) Diss. de luxu. Ibid. 1766. 4.
- 24) Diss. de delictis et poenis ad rec. libellum italicum do hoc argumento. Ibid. 1767. 4. (Deutsch von I. F. Schall in ber Schrift: Bon Berbrechen und Strafen; eine Rachlese zu bem Buche bes Margquis Beccaria eben blefes Inhalts; nebft einem Anhange über einige neuere beutsche Schriften von bieser Materie. Leipzig 1779. S. 1 58).
- 25) Diss. de tentatione Christi, utrum vere et externe, an in visione facta? adversus H. Farmerum, Anglum. Tubingae 1768. 4.
- 26) Diss. Observationes exegeticae ad Coloss. 1, 15. 16. 17. Ibid. 1769. 4.

- 27) Diss. Analyseos operis Grotiani cum observationibus. Par I et II. Tubingae 1768—1770. 4.
- 28) Diss, de precum summa et necessitate et utilitate ex rations adstructa. Ibid, 1769. 4.
- 29) Gir James Stewart, Baronele, Untersuchung ber Gembige von ber Staatewirthichaft, ale ein Berfuch über bie Biffenfdit von ber innerlichen Politit ber freien Nationen; aus bem Engliffen überfest. 5 Buder. Gbend. 1769 1772. gr. 8.
- 30) Diss. Momentum constitutionis Nicaenae de tempore calbrandi Paschatos. Pars I et II. Ibid. 1770. 4.
- 31) Diss, de auctoritate librorum symbolicorum in Auglia cens controversa. Ibid. 1771. 4.
- 32) Diss. Primae lineae philosophiae practicae universalis. Ibid. 1771. 4.
  - 93) Diss. de summo hominis bouo et vita beata. Ibid. 1772 4.
- 34) Diss. de sacra Scriptura ipsa divinae suae originis, sine circuli vitio, teste certissima. Ibid. 1772. 4.
- 36) Diss, qua doctrinae publicae de corruptione hominum naterali necessitas adsentur et vindicatur. Ibid. 1773. 4.
- 36) Diss. Juris ecclesiastici universalis primae lineae. Ibid. 1773. 4.
- 87) C. F. Schott Dissertationes juris naturalis. Tomus 1 et II. Collegit, recensuit, praefatus est, et vitam auctoris praemisit A. L. Schott. Erlangae 1784. 8.

# Nachträge.

## Carl Ludwig Nitsch \*)

war den 6. August 1751 zu Wittenberg geboren. bein Bater, ein bortiger Diakonus, marb ihm bereits i feinem fiebenten Lebensjahre burch ben Tod entriffen. r hinterließ feiner Familie tein Bermogen, aber ben duf eines burch feine ungeheuchelte Religiofitat und felme Berufstreue allgemein geschatten Mannes. ereitwilliger zeigten fich feine Freunde zur Unterftubung er Rinder bes Berftorbenen. Muf ben Rath 2Bern 6= orf's, ber spaterhin fein Schwager mard, widmete ich Ribsch, beffen Beiftesanlagen sich in fruber Jugend ntwickelten, bem gelehrten Stande. Den erften Unter= icht erhielt er in ber Sobenthalfchen Baifenschule gu Bittenberg. Spaterhin ward er, burch wohlwollende Gon= ier unterftust, Bogling der Fürstenschule ju Meifien. 3m 3. 1770 eroffnete er in feiner Baterftabt Bitten= erg feine academische Laufbahn. Siller und Schroch jewannen bald ben entschiedenften Ginfluß auf seine mif= enschaftliche Bilbung. Befonders fand er an Schrodb inen treuen Suhrer und Rathgeber, mit welchem er auch n fpatern Sahren in ununterbrochenen freunbschaftlichen Berhaltniffen blieb. Meben ber Theologie beschäftigte r fich mit philosophischen und besonders mit philolo= pifchen Studien. Unter Schrockh's Decanat erlangte er die Magisterwurde, und 1775 ward er, nach Berbeibigung feiner Differtation: "de synodo palmari" Baccalaureus ber Theologie.

Den Plan, fich ber Laufbahn eines academischen Docenten zu widmen, gab Rigich auf, als ber Rammer=

<sup>\*)</sup> Diefe Biographie ift nad G. 77 einzuschalten,

berr b. Bobenhaufen zu Brandis bei Leipzig ihn eine Saustehrerftelle antrug. Ch' er Bittenberg ver ließ, vertheidigte er unter Schroch's Borfis (1776) feine Differtation: "Historia providentiam divinam quatenus et quam clare loquatur." Geine in matti: Scher Sinficht nicht unwichtigen Berhaltniffe als Bant: lehrer in einer fehr gebildeten Kamilie icheinen wemg Ungiebendes fur ihn gehabt zu haben, weil fie ihm in fpatern Sahren bie naive Meußerung abnothigten, baf a bamale wenig mehr als Reiten, Schießen und Langen gelernt habe. Doch verkannte er auf ber andern Geite auch nicht ben wohlthatigen Ginfluß, ben jene Beibes: übungen auf feine Befundheit gehabt hatten, und bringend pflegte er biefelben, befonders fcmachlichen Con: bidaten ber Theologie zu empfehlen. Gein langft gefühlter Bunfch, ein Predigtamt zu befleiben, mart gemabrt, als er 1781 Paftor zu Beucha bei Grimma ward. 3m 3. 1785 erhielt er Die Stelle eines Guperintenbenten in Borna, und 1788 ging er als Superin: tenbent und Stiftsprediger nach Beig.

Bu bem Birtungetreife, ber feinen Sabigfeiten an angemeffenften war, gelangte er burch Schrodh's thatige Mitwirkung im 3. 1790. Er ward um biefe Beit Superintenbent, Confiftorialbirector und Profeffor ber Theologie in Wittenberg. Die damatigen Beforgniffe feiner Freunde, daß eine mantende Gefundheit fit nem Leben balb ein Biel feben werbe, waren ungegrundet. Er befand fich, einige porubergebende Krantheitbanfallt abgerechnet, fast ununterbrochen mohl, felbst unter bei Rriegebrangfalen einer verhangnifvollen Beit, in welche er 1802 von einer furchtbaren Epibemie Beuge fenn, und 1806 ben Berluft feiner, von den frangofifchen Truppen gerftorten Rirche erleben mußte, Die er erft 1812 miede einweiben tonnte. Bum Theil unter jenen Sturman hatte er (1802) bas Universitätsjubilaum gefeiert mb 1807 die offentliche Confirmation eingeführt, begunfigt burch bas schone Local ber Schloffirche, welche in be

3. 1807 - 1812 feiner Pfarrgemeinbe eingeraumt warb. In ben Rriegsjahren 1813-1814 mar er genothigt, feine Wohnung ju verlaffen und Schut ju fuchen in bem Saufe eines benachbarten Predigers. Saft noch fcmerg= licher berührten ihn manche Beranderungen, welche jene verhangnifvolle Beit herbeifuhrte, besondere bie Mufhebung bes Confistoriums (1816) und die im nachsten Sahre erfolgte Muflofung ber Universitat Bittenberg. Che ihre Bereinigung mit Salle erfolgte, batte er fich vergebens an fürstliche und andere einflugreiche Personen mit der Bitte um Erhaltung ber genannten Sochschule Indeß erhielt feine Thatigfeit eine neue Rich= gewandt. tung, als er bei ber Feier bes Reformationsjubilaums (1817) jum Director bes bamals neu errichteten Ronigl. Predigerseminars ernannt marb. Er empfing bei biefer Gelegenheit mande Beweise von ber Bulb und Gnabe feines Monarchen, unter andern die Insignien des rothen Ablerorbens britter Glaffe.

3m 3. 1821 mar es ihm vorbehalten, vor einer gahlreichen Menschenmenge aus allen Stanben bas auf bem Martte zu Bittenberg errichtete Dentmal Buther's einzuweihen. Bieberholte Beweise ber Sulb und Gnabe feines Ronigs murben ihm gu Theil bei ber Feier feines 50jahrigen Amtejubilaums im 3. 1831. Aber fchmerge lich vermifte er Die liebende Pflege einer gartlichen Gat= tin, bie ihm langft ber Tod geraubt hatte, in boberem Alter, ale fich zu ber Abnahme feiner Rrafte manche Uebel, befonders Steinschmerzen, gefellten. Doch wid= mete er bem unter feiner Leitung ftebenden Geminar noch immer eine fast ununterbrochene Thatigfeit. Als er an einem feiner letten Lebenstage mabrend ber Lehrstunde einmal bas Mubitorium verlaffen mußte, außerte er beim Burudtehren, im Borgefühl feines Todes: "Gin fleines Intervallum - wenn nur nicht balb ein großeres fommen mirb."

Ritifch ftarb ben 5. Dezember 1831. Bas er als Mensch und Gelehrter war, schilberte die von feinem

vietsahrigen Collegen und Freunde D. Beubner bei feiner Begrabniffeier gehaltene Rebe. Milbe und Bohlwollen gegen bie gange Menschheit, und besonbers gegen Urme und Rothleibenbe, fur bie er ftete ein reiches Scharflein in Bereitschaft hielt, zeigten seinen Character als Menfch von einer febr liebenswurdigen Seite. feinem Kamilientreife, beffen Geele er mar, forgte er unermudet fur bie Ergiehung feiner Rinber. Er genog bafur bie Freude, feine brei Cohne gu acabemifchen Lehramtern in Salle, Bonn und Riel gelangen, feine vier Tochter an achtbare Gelehrte in Gieleben, Wittenberg, Dangig und Merfeburg verheirathet gu feben. blos in feinen Familienverhaltniffen, auch in bem Um: gange mit Undern empfahl er fich durch die Bielfeitigkeit feiner Unterhaltung. Sein Gesprach nahm gewöhnlich eine ernfte Wendung. Daher liebte er große Gefellichaf= ten eigentlich nicht, und befand fich am wohlften im Cirtel einiger Freunde und Collegen. Dringendes Beburfniß war ihm ein taglicher Spaziergang, ben er felbst bei ungunftiger Bitterung nicht aussette.

Als gelehrter Theolog und als academischer Docent nahm Rissch eine eigenthumliche Richtung in ber Art und Weise, wie er bie Rantische Philosophie auffaßte und besonders ihre moralischen Principien mit ben Borschriften ber driftlichen Sittenlehre, wie fie bie Bibet lebrt, zu vereinigen fuchte. Er hatte baburch eine eigenthumliche Unficht des Chriftenthums gewonnen, über die er fich am beutlichften in den eilf Programmen aussprach, welche in ben 3. 1791 - 1802 unter bem Titel: "de judicandis morum praeceptis in N. T. a communi omnium hominum ac temporum usu alienis" erschienen. Mit diefen Abhandlungen burften aber, um feine Anficht genau kennen zu lernen, noch zwei ahnliche Sammlungen au verbinder fenn, von benen die eine in den 3. 1805 bis 1807, die zweite furz vor feinem Tobe (1830) gedrudt marb. Bene führt ben Titel: "de revelatione religionis externa eademque publica," biefe ift uberfcbrieben :

prieben: , de discrimine revelationis imperatoriae t didacticae." Shrem Berfaffer mar bie, in einer Reihe von Jahren immer mehr ausgebildete Ueberzeugung eblieben : ber mefentliche Unterfchied zwifchen bem Sue enthum und Chriftenthum beftebe nur barin, bag eine nd diefelbe mahre Religion bort als ein 3mangsgehor= am, bier als Lehre zu freier Aufnahme und Befolgung en Menfchen mitgetheit (offenbart) worben fei. Beber i feinem theoretifchen, noch practifchen Inhalte glaubte aber Disich bas Befentliche bes Chriftenthums Berhaltniß jur religiofen Bahrheit an fich ju finden. mbern vielmehr in bem, auf eigenthumliche Beife' von m begrundeten Offenbarungsbegriffe. Die Offenbarung par ihm eine gottliche Promulgation ber, jedem Den= hengeifte felbst inwohnenden Beilemahrheiten burdy anlebende Thatfachen von allgemein gefühlter und verftand= ichen Bebeutung, einzig und allein zu ethischen, nicht ntellektuellen 3weiten. In ber Infpfration erblichte et as Lebendigmerben bes Geiftes ber mabren Tugend und Religion in ben Aposteln, Die nothwendige Folge von en vorausgegangenen Gindruden ber Lebre und Gebichte bes Beilandes. Rach feinen eignen Unbeu= ungen verband Dissch mit ber von ihm aufgestellten theorie die Absicht einer Bereinigung bes Rationalie us und Supernaturalismus. Er munichte ben Glauen an eine, bem Stifter ber driftlichen Religion underbar ju Theil gewordene innere' Offenbarung git efeitigen, und glaubte bies Biel am ficherften ju errei= en burch Unnahme einer außern, von Sofue Unern mitgetheilten Offenbarung. Diefe Socen verwebte auch in feine Collegien über Eregese, Dogmatit nd Moral. 218 academifcher Docent empfahl er fich urch Grundlichkeit, Tiefe, Pracifion ber Sprache und Darftellung, besonders aber auch burch ben acht religioin Character; ber feinen Bortrag befeeltet. Diefe Gigenhaften machten ihn auch zu einem beliebten Prebiget, bgleich ibm, wie feine gedruckten Kanzelvortrage be-Doering, b. g. 2h. D. 111. Bb. m m

weisen, eigentliche Popularität abging. Doch wußte er ben religiösen Sinn zu wecken, zu beleben und zu erhalten. Dies that er auch besonders in den Schulen, für beren zweckmäßigere Einrichtung er unermudet sorgte.

Nuper einigen Beitragen zu Journalen hat Rissch nachfolgende Schriften geliefert:

1) Diss. de synodo palmari. Vitabergae 1775. 4.

(2) Diss. Historia Providentism divisam quatenus et quam dus loquatur. Ibid. 1776. 4.

3) Diss. inaug. Ratio, qua Christus usus est in commendando

precandi officio, declarata et asserta. Ibid. 1790. 4.

14) Progr. Nomuella ad historiam de usu religiosas precationis morali pertinentia. Ibid. 1790. 4.

5) Commentationes XI de judicandis morum praeceptis in N.T. a communi omnium hominum ac temporum usu alienis. Ibid. 1791—1802. 4.

6) De sensu et consilio Decreti Apostolici Actor 15. Ilid.

1795. 4.

- 7) Reuer Berfuch über bie Ungultigkeit bes Mafaifchen Gefesels und ben Rechtegeund bee Chevenbote, in einem Gutachten über bie Che mit bes Brubers Bittwe. Chenb. 1800, 8
- 8) Progr. de peccato homini cavendo, quantquam in hominem non cadente, ad illustrandos Scripturae sacrae locos de peccato irremissibili. Ibid. 1802, 4.
- 9) Progr. de discrimine legislationis et institutionis divinae in universum. Ibid. 1802. 4.
- 10) Progr. Discrimen legislationis et institutionis divince ab ipso Jesu agnitum esse probatur. Ibid. 1802, 4.
- 11) Progr. de Antinomismo Jounnis Apostoli Commentationes duse. Ibid. 1804. 4.
- 12) Progr. de revelutione religionis externa cadernque publica. Commentatio I VI. Ibid. 1805 1807. 4.
- 13) Predigt über Pf. 68, 20. 21 an bem auf fionigl. Caof. Befehl am Conntage Eftomibi 1807 gefeierten Dantfefte in ber Schlof: und Universitätellieche in Wittenberg gehalten. Chenb. 1807. 8.
- 14) Progr. de fide sub occonomia religionis legislatoria. Ibid. 1809. 4,
- 15) Ueber 3. M. Coroch's Studienweife und Maximen. Beimar 1809. 8. (früher gedruckt in Bielanb's Reuem beutiden Mertur. 1809. St. 4. S. 233 282).
- 16) Diss. I et II de mortis a Jesu Christo appetitae necessitate morali. Vitebergae 1810-1811. 4.
- 17) Progr. I et II de gratiae Dei justificantis necessitate morali. Ibid. 1812 1813. 4.
- 18) 3mei Prebigten bei ber Rudtehr ber Pfarrgemeinde ju Bittenberg aus ber bafigen Schloftirche in bie Stabtfirche. Cbenb. 1812. 8.

- 19) Bwei Prebigten, nach ber Cinnahme Bittenberge im Januar 1844 gehatten und mit einer erlauternben hiftorifchen Nachricht herausgegeben. Bittenberg 1814. 84
- 20) Rod zwei Predigten bei feierlichen Beranlaffungen bes 3. 1814. Cbend. 1814. 8.
- 21) Dantprebigt am 19. October 1814, als bem erfien Sabrestage bes Siege bei Leipzig, ju Bittenberg gehalten. Gbenb. 1815. 8.
- 22) Meber bas Beil ber Belt, Deffen Grunbung und Forberung; auf Berenlaffung bes britten Jubelfoftes ber Reformation. Gbenb, 1817. 8,
- 23) Meber bas Beil ber Rieche und beffen Forberung u. f. w. Chent. 1872. 8.
- 24) De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae, prolusiones academicae. Scripsit, recognavit et emendavit Dr. C. L. Nitzsch. Ibid. 1830. 2 Voll. 8 maj.
- 25) Ueber bas Beil ber Theologie, ben Unterfchieb ber Offenbarung und Meligion u. f. w. Chenb. 1830 8.
- 26) Dentmal bes verewigten D. G. L. Ribfd, Professor ber Theorlogie, Pfarrers und Generalfuperintenbenten u. f. w. in einer Auswahl, Pfingfipredigten für beffen Freunde, nebft einer Bugabe über ibn, aufgestellt von E. A. D. Coppe, Dr. ber Philosophie und Superintenbenten ju Cieleben. halle 1832. 8.

120 8

### Carl Ludwig Pithan \*)

war ben 13. August 1765 ju Lasphe im Bittgen: fleinifchen geboren. Gein Bater, ein Prebiger be ber dortigen reformirten Gemeine, wurde ihm in feinem zwolften Sahre burch ben Tob entriffen. Um jene Beit (1777) fam Pithan nach Muhlheim an ber Rubt, wo fein Dheim vaterlicher Seite, ein bortiger Prebiger, mit Gifer fur feine Bilbung forgte. Musgeruftet mit ben nothigen Schulkenntniffen, trat er in bas Gymnasium Bu Dortmund. Die Fortschritte, welche er bort machte, waren gering, woran jum Theil bie pedantifche Lehr: methobe in jener Bilbungsanftalt Schuld fenn mochte. Doch brang er, von unermubetem Rleiß befeelt, ale er mit ben grammatitalischen Regeln bekannt geworben mar, immer tiefer in ben Geift ber altern Sprachen ein. Auch in feiner übrigen wiffenschaftlichen Bildung mar Dithan nicht zurudgeblieben, als er nach vollendetem Gymnafialcurfus die Universitaten Duisburg, Marburg und Ber-Theologie blieb bort fein Bauptstudium, born besuchte. und ber Borrath feiner, in diefer Biffenschaft eingefammelten Kenntniffe reichte bin, um in bem theologischen Eramen, bem er fich nach Beenbigung feiner acabemis ichen Laufbahn unterwarf, auch ben bochften Unfoberungen Benuge zu leiften.

Wenige Monate nachher (1785) ward er von den combinirten reformirten Gemeinen zu Hunshoven und Tevern im Königl. Preuß. Regierungsbezirk Nachen durch einstimmige Wahl zu ihrem Pfarrer ernannt. Ungeachtet seiner nicht kräftigen Körperconstitution unterzog sich Pithan mit unermubetem Eifer den beschwertichen Berufsgeschäften, die mit seiner nicht einträglichen Stelle verbunden waren. Er machte indes so geringe Ansprüche

<sup>\*)</sup> Diefe Biographie ift nad &. 328 einzufcalten.

an das außere Leben, daß er, hochst mäßig in allen Genüssen, von dem Jahrgehalt von 130 Ehlen. noch so viel erübrigte, um sich manches treffliche Buch anschaffen zu können. Seine Tüchtigkeit und sein Fleiß setzen ihn in Stand, seine Arbeiten so gut und schnell zu verrichten, daß ihm für seine theologischen Studien noch mehrere Stunden des Tags übrig blieben. Schien ihm diese Zeit nicht ausreichend, sonahm er, um in seiner wissenschaftslichen Bildung keine Rückschritte zu thun, nicht selten

die Racht zu Bulfe.

Die gludlichfte Periode feines Lebens trat mit bemt 3. 1788 ein, in welchem er burch einstimmige Babl Pfarrer ber reformirten Gemeine ju Gruiten im Bergifchen geworben mar. Dort erhielt er mit einer Bes meine, die ihm die treuefte Unhanglichfeit bewieß, noch mehr Dufe gu feiner eignen Fortbildung. Biel Genfation machten einige Predigten, bie er bei einer Pfarrvacang zu Elberfeld und Gemarte gehalten hatte. Babe rend man jenen Rangelvortragen auf einer Geite großes Lob zollte, erfuhren fie auf ber andern bittern Sabele Den Bunfch feiner Freunde, biefe Predigten gebruckt gu feben, lehnte er anfangs ab. Als man ihm aber fods terhin, wie er felbft fcbrieb, "bie eben fo unerwartete, als zweibeutige Chre erwies, ibn nebft noch breien feiner Amtsgenoffen unter bie Bahl ber Aufgetlarten rechnen zu wollen. und biefe Meuferungen in ben Intelligenzblattern ber Allges meinen Literaturgeitung \*) mehrere Gloffen, und Biber legungen, felbft in ber untern Bolfectaffe veranlagten, übergab Pithan Die vielfach erorterten Prebigten mit ei= nem Unhange von philosophischen und philologischen Bemerkungen (1792) bem Drud. Bahrend biefe Reli-gionsvortrage nach dem Urtheil einer unpartheiifchen Gritit burchaus nichts enthielten, mas mit ben Betennt= nifichriften ber protestantischen Rirche auch nur auf bie

<sup>\*)</sup> Bom 23. Detober 1790, bem 9. Marg und 13. August 1791 und bom 10. Marg 1792.

entfernteste Beise im Wiberspruche stand; empfahlen sie sich durch gründliche, ungezwungene Auffassung des Bisbeltertes, durch lichtvollen Zusammenhang und einen richtigen practischen Tact. Ueberall zeigte sich in diesen homiletischen Arbeiten ein Theolog, der die neutestamentliche Eregese zu seinem gründlichen Studium gemacht hatte; aber mehr geeignet schien, die practische Seite der Lehre Christi aufzusassen, als ihre Theorie naher zu entwickeln und zu bestimmen.

Diefen individuellen Unlagen gemaß, wirtte Dithan befonders fergensreich als hauslicher Rathgeber, als Seelforger im Privatumgange und als Bermalter ber außerm Intereffen feiner Gemeine. Gie manbte fich in allen Ungelegenheiten von einiger Bichtigfeit an ihn mit bem unbebingten Bertrauen, ju welchem fie burch feinen Scharfblid in jedes einzelne Lebensverhaltniß, burch fein gemäßigtes Urtheil und befonders burch feine rege Theil: nahme an frembem Wohl und Weh berechtigt zu fenn glaubte. Ungern faben baber bie Mitglieder feiner Gemeine ihren Lehrer, Freund und Rathgeber im 3. 1792 aus ihrer Mitte scheiben. Pithan war um biefe Beit einem Ruf nach Duffelborf gefolgt. Much in dem groi Bern Wirtungefreife, ber fich ihm bort als Prebiger er offnete, mußte fich ber tenntnifreiche und gewandte Mann nau behaupten. Er fchien, ungeachtet feinet Gabe, fich zu ben Rabigfeiten ber minber Gebildeten herabzulaffen, mehr fur bie Stadt, als fur bas Land geeignet. Much ben fichnften Erwartungen, bie ber ibm vorausgegangene Ruf erweckt hatte, entsprach er in feis nem neuen Birfungetreife. Bufrieben mit ben ibm gewordenen Bethaltniffen , lehnte er (1795) ben Untrag. Prediger ber reformirten Gemeine ju Rettwig zu werben, entfchieben ab, und fuhlte fich burch eine bebeutenbe Gehaltberhohung zu verboppeltem Gifer in feinen Amtsgeschäften gespornt. Ungeachtet ihrer großen Daffe, fuhr er fort, seine philologischen und theologischen Kenntniffe ju erweitern und zu berichtigen. Huch mit ben ichonen

Bissenschaften beschäftigte er sich. Daß gleichwoht das wartische Element in ihm noch immer vorherrschend var, zeigen die um jene Zeit (1798) herausgegebenen homiletischen Bemerkungen." Der Catechetik vidmete et ich mit besonderer Borliebe und schrieb, zunächst sur den Sonstrmationsunterricht bestimmt, (1800) seinen "Grundziss der Glaubens und Lebenspflichten." Mit einer, besonders für die resormirte Kirche zu Düsseldorf in historischer Hinschieder eines seiner Collegen (1802) drucken ieß, beschloß Pithan seine schregen (1802) drucken ieß, beschloß Pithan seine schreitstellerische Lausbahn, da eine Umtsarbeiten sich um jene Beit bedeutend vermehrt patten, und die Bereitwilligkeit, Jedem mit Rath und That zu helsen, seine literarische Muße mehrfach beschrafte.

Bei ber Errichtung eines Dberconfiftoriums in Daffelborf im 3. 1814 ward ihm bie Muszeichnung, Mitglied biefes Collegiums zu wetben. 3mei Jahre pater ernannte libu Friedrich Wilhelm III gum virtlichen Confiftorialrath. Sein Gefchaftetreis hatte saburch eine, feine Rrafte fast übersteigende Musbehnung 3m S. 1824 fah er fich genothigt, fein zbalten. Drebigtamt niederzulegen; um fich feinen Confistorialgechaften mit großerem Gifer wibmen gu tonnen. um ihn ein Anliegen hatte, fand frete freien Butbitt, pohlwollenbe Aufnahme, Belehrung, Aufmunterung fund hatigen Beiftanto Bereitwillig unterzog er fich ben Amtboerrichtungen benachbarter Prediger, wenn Diefelben ich barin burch ihre Abwesenheit ober burch Krankheite alle gehindert faben. Doch nicht blos auf ben ziemlich großen Rreis ber Landgeiftlichen, auch auf bie gange Wegend, n der er lebte, auf Sohe und Riedere, auf Reiche und Irme, unter benen bie lettern ftets ein reiches Scharfein empfingen, behnte er feine Dienftfertigfeit aus.

Sefundheit und einfache Lebensweise rastlos thatig ju eyn. Der Morgen fand ihn unausgesest um funf Uhr

an feinem Schreibtifche, und oft überrafchte ibn bort bie Mitternacht. Mitten in biefer regen Birtfamteit ereilte ibn unvermuthet ber Tob. 216 er von einer, im Auftrag ber Ronigl. Preußischen Regierung im Juny 1832 unternommenen Reife nach Duffelborf gurudtebrte, über: fiel ibn ein Rervenfieber, mit unertennbaren Symptomen ber Lebensgefahr. Er ftarb, ber angewandten arztlichen Bulfe ungeachtet, nach wenigen Tagen ben 26. Jum 1832. Gine ihm gu Ghren veranstaltete firchliche Reier, bei welcher ber Prediger Bubbe feine Berbienfte in einer gehaltvollen Rebe hervorhob, ehrte fein Andenten. Die Leiche murbe, bem Bunfche bes Berftorbenen gemaß, nach Elberfeld gebracht, und auf bem bortigen Gottefader neben ben Ueberreften einer geliebten Gattin beigesett, bie ihm ber Tob, nach einer breifigjabrigen; febr gludlichen Che (1822) entriffen batte.

Pithan hinterließ ben Ruhm eines Gelehrten, der mit einem seltenen Umfang philologischer und theologischer Renntnisse eine unermüdete Thatigkeit in seinen Berustgeschäften vereinigte, die ihm mehr galt als literarische Berühmtheit, zu welchen er, mit seltenen Geistesanlagen ausgerüstet, leicht hatte gelangen können. Seiner theologischen Denkart nach gehörte er zu den liberalem Iheaslogen. Er verschmähte es, sich in die Fesseln der Schulzbogmatik einzuengen. Bon diesen Fesseln mußte ihn schan der Einfluß, den die Philosophie der Griechen und Römer auf ihn gehabt hatte, befreien, weshalb er auch dem Christenthum vorzugsweise von der practischen

Geite ein Intereffe abgewann.

Außer einigen Beitragen ju Journalen hat Pithan nachfolgende Schriften geliefert:

<sup>1)</sup> Bier Predigten, bor fremben Gemeinen gehalten. Frantf. u. Leip-

<sup>2)</sup> Ginige homiletifde Bemertungen. Duffelborf 1798. 8.

<sup>3)</sup> Grundriß ber Glaubenelehren und Lebenepflichten nach Anleitung biblifcher Beweisftellen , fur Confirmanten. Frankf. u. Leipzig 1800.

<sup>4)</sup> Cinige Bewegungegrunde zu einer weise geordneten Wohlthatigeringegen bie Armen; eine Predigt. Duffelborf: 1800: 8.

- 5) Das pflichtmäßige Andenken merkwarbiger Religionslehrer; eine Predigt bei ber Amtoniederlegung des herrn Predigers I. 28. Janffen; nebst einigen angebangten Rotizen über die allmälige Entstehung und fernere Ausbreitung der reformirten Kirche zu Duffeldorf, und einem Berzeichnisse aller Prediger berselben von 1584 1801. Duffelborf 1802. 8. 2te Auslage, vermehrt mit einem Berzeichnisse der Rectoren bieses Gymnasii und aller Confistorialien von 1609 1809. Chend. 1809. 8.
- 6) Anleitung zur Kenntnif ber Religion fur bie erfte Glaffe meiner Catechumenen. Leipzig 1802. 8.

#### Wichtige Anzeige für die Herren Prediger um Schullebrer.

Die nachftebent verzeichneten, langft ale vorzüglich betannten Schriften Dintere find gur Grleichterung bee Antaufee auf unbestimmte Beit zu berabgefesten Preifen und zwar:

Dinter, D. G. F., Unweifung jum Gebrauch ber Bibel. 3 Banbe fatt 3 Thir. 15 Gr. für 2 Thir. 16 Gr.

Deffen Leben, von ihm felbft befchrieben, orbinare Musaabe fatt 1 Thir. für 12 Gr.

Deffen Lieberhomilieen, ftatt 1 Thir. 6 Gr. für 20 Gr.

Deffen Predigten jum Borlesen zc. Ausgabe in 4. ftatt 3 Thir. 4 Gr. für 2 Thir. 8 Gr.

Deffen fleine Reden an fünftige Bolfsfchullebrer, 4 Theile, ftatt 3 Thir. 16 Gr. für 2 Thir. 16 Gr.

Deffen Unterrebungen über bie 6 Sauptstücke bes luthe: rifchen Ratechismus, 13 Theile, fatt 9 Thir. für 4 Thir. 12 Gr.

burd jebe folibe Budhanblung gu begieben.

Bel biefer Belegenheit mache ich barauf aufmertfam, baf ju Dfiren 1833 bei mir erfcheinen :

Dinter, D. G. F., Praparationen zum Unterrichte in den Religionswahrheiten. Ein Sandbuch für Lehrer beim Bebrauche bes lutherifden Ratechismus. Nach feinem Tode herausgegeben. Ohngefahr 20 Dreibg. in 8.

Deffen Sammlung fleiner Schriften. Mach feinem Tobe

herausgegeben. Dhngefahr 26 Drafbg. in 8.

Deffen' Unfichten und Bilber bes Beiligen, Bahren und Allen Berehrern bes Berklärten, befonders Schönen. ben Göhnen feines Beiftes in Rirche und Schule ein theures Bermachtniß. Gefammelt und geordnet von D. Schinde. 2 Bandchen. 12. 2 Thir.

Diefe Unfichten und Bilber ze., aus Dintere fammtlichen Schriften mmelt und mobigeordnet, bilben ein reich ausgeftattetes 3beeenmagagin für Prediger und Schullebrer, fewohl zu religiofen Bertragen als aud gu Jugenbbelehrungen. Gie werben allen Berebrern Dintere eine febr willtommene Gabe fern.

36 bitte bie herren Prebiger und Schullehrer, fowie überhaupt alle Freunde und Berehrer Dintere, auf Die brei letteren Schriften balbigft bei ber ihnen junachfigelegenen Buchhandlung recht gebt reiche Beftellungen abzugeben, bamit ich wegen ber Starte ber Zuf lagen bie notbigen Berfigungen treffen tann.

Reuftate a. t. D., April 1833.

3. R. G. Bagner.

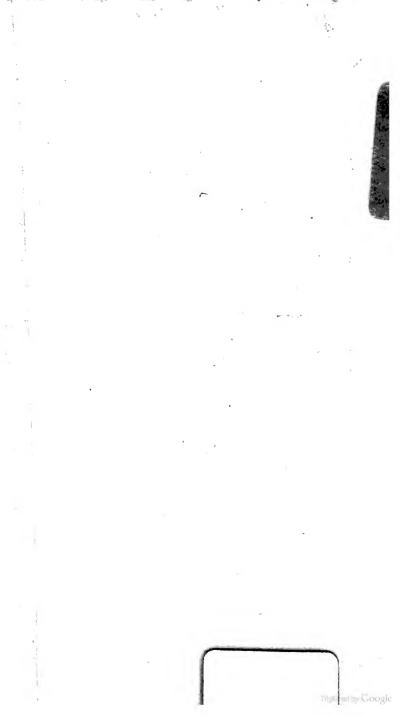

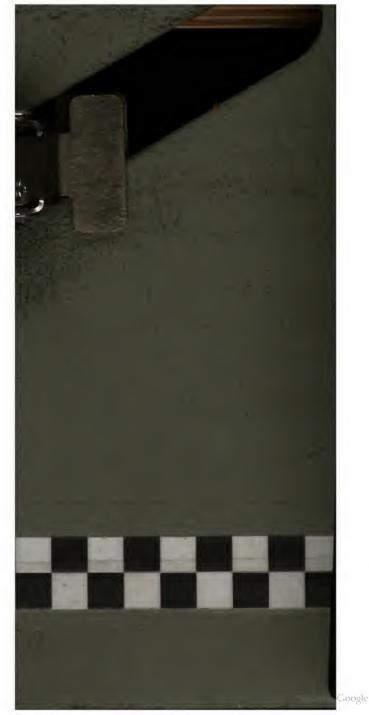